

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

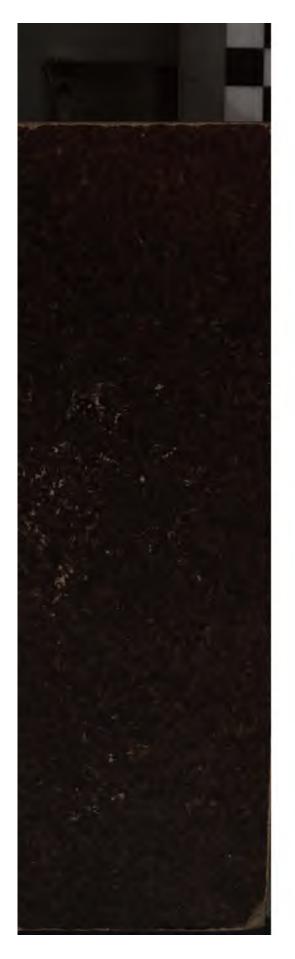



## Historisch - politische Blätter

für bas

### fatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1873

Erfter Banb.

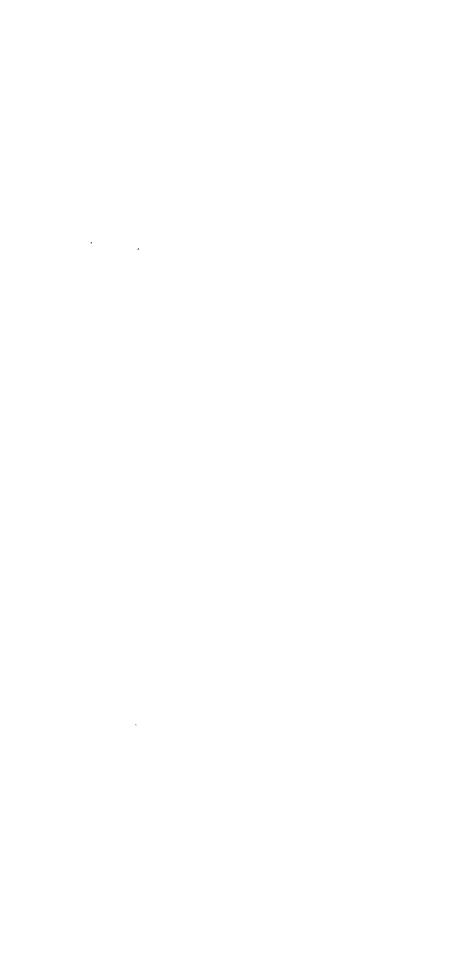

### Historisch-politische

# Blätter

für bas

# katholische Deutschland,

rebigirt

pon

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Ginundfiebzigfter Band.



Munchen, 1873.

In Commission ber Literarisch-artistischen Anstalt.

### STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 11 1969

### Inhaltsverzeichniß.

| l.  | Das zweite Jahr ber neuen Aera                            | 1  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| II. | Die Ehrenrettung ber Kirchengeschichte burch Gergenröther | 24 |
| m.  | Die thomistischen Studien und die Bewegung der Gegenwart  | 33 |
| IV. | Segel und bas neue beutsche Reich                         | 54 |
| v.  | Ein baberifcher Amteausspruch über Armenserziehung        | 71 |
| VI. | Bystettensia                                              | 77 |

| VII.  | Mus bem Leben eines tatholifchen Schulmanns                                                 | Gette |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | und Gelehrten                                                                               | 81    |
| VIII. | Die thomistischen Studien und die Bewegung der Gegenwart.                                   |       |
|       | (Sáluf)                                                                                     | 101   |
| ıx.   | Borfianismus und Socialismus.                                                               |       |
|       | (3mangelofe Gloffen)                                                                        | 122   |
| X.    | Reue Folge ber Biener Briefe.                                                               |       |
|       | 1. Das Minifterium hohenwart "Baterlanb"                                                    | 400   |
|       | und "Bolfsfreund"                                                                           | 139   |
| XI.   | Biographisches.                                                                             |       |
|       | Morit von Schwind, fein Leben und feine Berte. Bon Dr. S. Solland. Stuttgart 1873 .         | 169   |
| XII.  | Borffanismus und Socialismus.                                                               |       |
|       | (Տախնանի)                                                                                   | 173   |
| XIII. | Aus dem Leben eines tatholischen Schulmanns<br>und Gelehrten.                               |       |
|       | Sweiter Artifel                                                                             | 200   |
| XIV.  | Reue Folge ber Biener Briefe.                                                               |       |
|       | II. Die Polen und die "Deklaranten"; die Bahl-<br>reform; die Landtage von Bohmen und Tyrol | 218   |
| xv.   | Beitlaufe.                                                                                  |       |
|       | Das Trauerspiel in Berlin. 3weiter Aft                                                      | 241   |
| X VI. | Ueber Centralisation unb Foberation, mit besonberer Rudficht auf beutsche Berhaltniffe.     |       |
|       | II. Die Stadien ber beutschen Brage feit 1815 .                                             | 257   |

| -     | 000         | - | 0000 | - |
|-------|-------------|---|------|---|
|       |             |   |      |   |
|       |             |   |      |   |
| ***** | Preußen unb |   |      |   |

VΠ

|        |                                                                                                   | Geite |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XVII.  | Preußen und Beftfalen                                                                             | 277   |
| XVIIL  | Reue Folge ber Biener Briefe.                                                                     |       |
|        | III. Kirche und Schule; bie Schwächung bes Bas<br>triotismus; bie hinberniffe einer conservativen |       |
|        | Benbung nach innen und außen                                                                      | 286   |
| XIX.   | Bum Jubilaum bes Ropernifus                                                                       | 306   |
| XX.    | Soweizer: Briefe.                                                                                 |       |
|        | Die neuprotestantische Bublerei, bas Bisthum Bafel und bas Bisthum Genf                           | 317   |
| XXL    | Bur Befchichte ber Rlofter.                                                                       |       |
|        | Rlofterbuch ber Diocefe Burgburg von G. Bint                                                      | 333   |
| XXII.  | Ein Kranz auf ein Grab.                                                                           |       |
|        | (Karl Hell)                                                                                       | 335   |
| XXIII. | Drittes Senbichreiben an heinrich Leo                                                             | 337   |
| XXIV.  | Aus bem Leben eines tatholifchen Schulmanns und Gelehrten.                                        |       |
|        | Dritter (Schluße)Artikel                                                                          | 363   |
| XXV.   | Die Urfachen vom Berfall Spaniens                                                                 | 383   |
| XXVI.  | Beitlaufe.                                                                                        |       |
|        | Das Trauerspiel in Berlin: bie letten Scenen bes zweiten Aftes                                    | 400   |
| XXVII. | Ueber Centralisation und Foberation, mit besonderer Rudficht auf beutiche Berhaltniffe.           |       |
|        | II. Die Stadien ber beutschen Frage feit 1815.                                                    | 417   |

### VIII

|         |                                                                                                                                          | Seite |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXVIII. | Begel und bas neue beutsche Reich.                                                                                                       |       |
|         | Dritter Artifel                                                                                                                          | 436   |
| XXIX.   | Die Republik Spanien                                                                                                                     | 454   |
| xxx.    | Comeiger Briefe.                                                                                                                         |       |
|         | Die Lanbeeverweifung bee Bifchofe Mermillob von<br>Genf. — Enthuppung ber Magregeln gegen<br>ben Bifchof von Bafel behufe Grunbung eines |       |
|         | National : Bisthums                                                                                                                      | 466   |
| XXXI.   | Beitlaufe.                                                                                                                               |       |
|         | Das Trauerspiel in Berlin: Die letten Scenen                                                                                             |       |
|         | bes zweiten Aftes. (Schluß)                                                                                                              | 476   |
| XXXII.  | Der Fußtuß.                                                                                                                              |       |
|         | Ein gefellichaftlicher Bortrag                                                                                                           | 494   |
| XXXIII. | Segel und bas neue beutiche Reich.                                                                                                       |       |
| •       | Bierter (Schluße)Artifel                                                                                                                 | 501   |
| XXXIV.  | Die Urfachen vom Berfall Spaniens.                                                                                                       |       |
|         | (Shing)                                                                                                                                  | 518   |
| xxxv.   | Beitrage jur Gefchichte bes Ultramontanismus in                                                                                          |       |
|         | Bayern                                                                                                                                   | 540   |
|         | I. Die baperifchen Fürften und ber Papft                                                                                                 | 542   |
| XXXVI.  | Die Berte von Leibnig.                                                                                                                   |       |
|         | herausgegeben von Onno Rlopp. Sechster Band                                                                                              | 550   |
| xxxvII. | Beitlaufe.                                                                                                                               |       |
|         | Die Rebe Bismarts vom 10. Marg 1873                                                                                                      | 564   |

|          |                                                                                                     | IX         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXXVIII. | Beitrage gur Gefcichte bes Ultramontanismus in                                                      | Seite      |
|          | Bahern.                                                                                             |            |
|          | II. Die bayerischen Farften und bie papfiliche Un- fehlbarfeit                                      | 581        |
| XXXIX.   | Biener Briefe.                                                                                      |            |
|          | Am Borabend ber Bablreform in Cieleithanien                                                         | 592        |
| XL.      | Gin Blid auf bie Berfaffungenoth in Berfailles                                                      | 614        |
| XLI.     | Ueber Centralisation und Foberation, mit besonderer Rudficht auf beutsche Berhaltniffe.             |            |
|          | Dritter Artitel                                                                                     | 628        |
| XLII.    | Aphorismen über bie focialen Phanomene bes Tages.                                                   |            |
|          | Das Buch bes herrn Eugen Jager mit einigen weiteren Bemerkungen                                     | 643        |
| XLIII.   | Das neue Defterreich                                                                                | 657        |
| XLIV. u  | leber Centralisation und Föderation, mit besonberer<br>Rudficht auf deutsche Berhältniffe.          |            |
|          | Dritter Artifel (Schluß)                                                                            | 674        |
| XLV.     | Beitrage gur Gefchichte bes Ultramontanismus in Bayern.                                             |            |
|          | III. Minchen                                                                                        | 688        |
| XLVI.    | Comeiger Briefe.                                                                                    |            |
|          | Die Bertreibung bee Bifchofe von Bafel. Bureaus<br>fratifch-freimauerliche und internationale Aften | 718        |
| XLVII.   | Beitlaufe.                                                                                          |            |
|          | Die treuen Beugen im preufifden herrenhaufe .                                                       | 729<br>742 |

ı

angewendet: "Wir leben in einer Zeit, wo das Unrecht alle Scham verloren hat"\*).

Sicherlich mare es fehr ungerecht, wenn man folde Kruchte am Baume ber Beit ben Greigniffen gur Laft legen wollte, die faum zwei Jahre alt find. Aber fo viel ift richtig. baß bas Uebel feitbem intenfiv und ertenfiv ben Sohepuntt erreicht hat und jur ausnahmslofen Beltcalamitat herangewachsen ift. Bor eilf Jahren hat ein berühmter Belehrter den Giftbaum an ber Wurzel unterfucht. Er bat an eine viel genannte, aber jest nicht mehr beliebte Genteng Riebuhrs, bes preußischen historifers und Staatsmannes, erinnert, welcher am 5. Oftober 1830 fcbrieb: "Wenn Gott nicht wunderbar hilft, fo fteht und eine Berftorung bevor, wie die romische Welt fie um die Mitte bes britten Jahrhunderte erfahren hat." Der berühmte Belehrte gab ju, daß wir feit ber Beit, wo Niebuhr feine Betrachtungen machte, auf ber ichiefen Ebene allerbings um ein Bedeutendes vorgerudt feien und als hauptfächliche Urfache bes chronischen Leibens gab er Folgenbes an : "Die Machte von Europa haben bie beiben Grundfaulen ihres Bebaubes, bas Legitis mitateprincip und bas öffentliche internationale Recht, ums gefturzt ober umfturgen laffen . . . In Europa gilt nur noch bas Recht bes Starfern" \*\*).

Mit andern Worten: alle die großen Herrscher von Gottes Gnaden find nach und nach mit den Machtmitteln des Staats auf den Boden der politischerevolutionaren Parteien übergetreten. Rapoleon der Dritte hat hierin nichts

<sup>\*)</sup> Augeburger Allg. Beitung vom 17. Dez. 1872.

<sup>••)</sup> Bon Dollinger: "Rirche und Rirchen" 2c. Munden 1861.
Borrebe S. VII. — Im Berlaufe macht es ber Berfaffer ines befondere Breußen jum Borwurfe, daß es, in der Berechnung der lachende Erbe zu fenn, "gerne bereit fei das gemeinschaftliche Instereffe aller Monarchen preiszugeben und ruhig zuzusehen, wie der Untergang des Legitimitätsprincips und des ganzen öffentlichen Rechtes von Europa sich vollzieht" (S. 644).

|        |                                                            | XI           |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------|
| LIX.   | Ein Stein und bas Steinchen aus ber hobe .                 | Seite<br>905 |
| LX.    | A. F. Rio und feine Freunde.                               |              |
|        | Dritter Artifel                                            | 928          |
| LXI.   | Die Republit in Franfreich                                 | 938          |
| LXII.  | Calberon's Autos unb Lorinfer's Ueberfegung .              | 948          |
|        | Rebft Rachtrag über bas Paffionsspiel                      | 961          |
| LXIII. | Beitläufe.                                                 |              |
|        | Der Regierungswechsel in Frankreich und bas beutsche Reich | 964          |

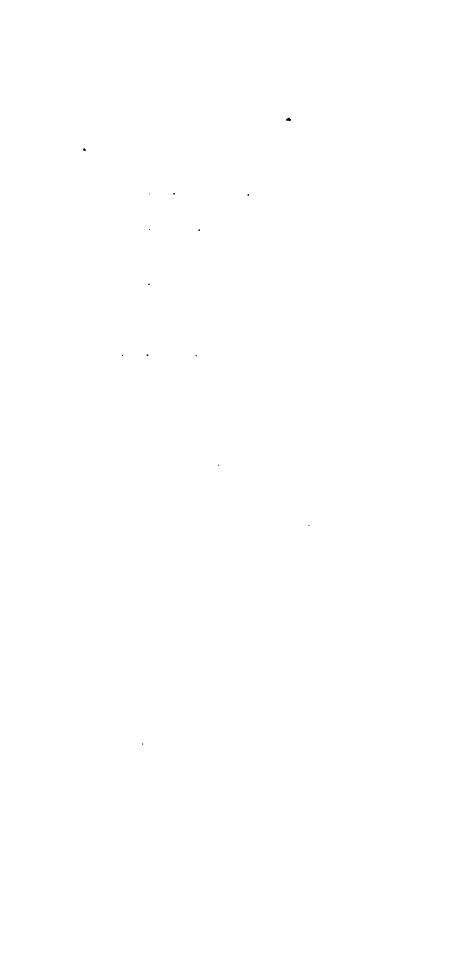

### Das zweite Jahr der nenen Aera.

Eigentlich find wir unserer Rechnung nicht ganz sicher und darüber im Zweisel, ob wir das zweite Jahr des prostlamirten "Reichsfriedens" und des hiemit gesicherten "Weltsfriedens" nicht bereits hinter uns und somit das dritte Jahr der neuen Aera vor uns haben. Das Jahr 1871 haben wir indeß schon vor zwölf Monaten der erst vorbereitenden Arsbeit für die neue Aera des gesicherten "Reichs" und allgesmeinen "Weltfriedens" zu gute gerechnet, und wenn wir baber erst Eines der verheißenen Glücksjahre als überstanden anzechnen, so wird man uns dieß um so weniger verargen, als im Grunde Riemand dabei zu Schaden kommt.

Ein fehr unabhängiger Denfer hat bas abgelaufene 3ahr farz und gut charafterifirt wie folgt: "Es geschieht nirgends mehr eine fruchtbare Rechts Ehat, sondern Alles if Arrentat, ein ewiges Einerlei von Attentaten auf bas Recht"\*). Und zur Bestätigung biefes allgemein gehaltenen Ausspruches wird soeben in dem Börsenbericht eines hochsliberalen Blattes ein bekanntes Wort, auf unsere Zustände

ì

<sup>\*)</sup> Dr. Ebgar Bauer: Die Bahrheit über Die Juternationale. Altona 1872.

angewendet: "Wir leben in einer Zeit, wo bas Unrecht alle Scham verloren bat" \*).

Sicherlich mare es febr ungerecht, wenn man folche Fruchte am Baume ber Beit ben Greigniffen gur Laft legen wollte, die faum zwei Jahre alt find. Aber fo viel ift richtig, baß bas Uebel feitbem intenfiv und ertenfir ben Sobepunft erreicht hat und jur ausnahmslofen Weltcalamitat beran= gewachfen ift. Bor eilf Jahren hat ein berühmter Belehrter ben Giftbaum an ber Burgel unterfucht. Er bat an eine viel genannte, aber jest nicht mehr beliebte Genteng Diebuhre, bee preußischen Siftorifere und Staatsmannes, erinnert, welcher am 5. Dftober 1830 fcbrieb: "Wenn Gott nicht wunderbar hilft, fo fteht und eine Berftorung bevor, wie bie romifche Welt fie um die Mitte bes britten Jahrhunderte erfahren hat." Der berühmte Belehrte gab gu, daß wir feit ber Beit, wo Niebuhr feine Betrachtungen machte, auf ber ichiefen Cbene allerdinge um ein Bedeutendes vor= gerudt feien und als hauptfächliche Urfache bes dronifden Leibens gab er Folgendes an : "Die Machte von Guropa haben bie beiben Grundfaulen ibres Gebaubes, bas Legitis mitateprincip und bas öffentliche internationale Recht, um= gefturgt ober umfturgen laffen . . . In Europa gilt nur noch bas Recht bes Ctarfern" \*\*).

Mit andern Worten: alle die großen herrscher von Gottes Gnaden find nach und nach mit den Machtmitteln bes Staats auf den Boden ber politisch-revolutionaren Parteien übergetreten. Napoleon der Dritte hat hierin nichts

<sup>\*)</sup> Augeburger Mllg. Beitung vom 17. Deg. 1872.

<sup>\*\*)</sup> Bon Dollinger: "Rirche und Rirchen" ic. Munchen 1861. Borrebe S. VII. — Im Bertaufe macht es ber Berfaffer ins-besondere Preußen jum Borwurfe, baß es, in ber Berechnung ber lachenbe Erbe ju senn, "gerne bereit sei bas gemeinschaftliche Intereffe aller Monarchen preiszugeben und ruhig zuzusehen, wie ber Untergang bes Legitimitätsprincips und bes ganzen öffentlichen Rechtes von Europa sich vollzieht" (S. 644).

erfunden, aber er hat querft unter ben großen Dachten bie Edam übermunden und bie Sache öffentlich in's Spftem gebracht. Belder Dachiavellismus feitbem in bem Geheimniß ber Rabinete fein Spiel getrieben mit bem Frieden und ber Rube ber Bolfer, bas wird bie Rachwelt erfahren, wenn fie bidleicht nicht mehr ber moralifden Entruftung fabig fenn wit über ein foldes Dag von Untreue und politischer beudelei. Aber fugen wir gleich bingu, bag von ben großen Monarchen nicht alle perfonlich in bas Spiel eingeweiht maren, und mitunter faum ahnten mas ihre Minifter brauten. Raifer Bilbelm wurde vielleicht fonft die Drei : Raifer : Confereng in Berlin, welche bas verfloffene Jahr mit ihrem iberfluffigen garm erfüllt bat, nicht veranstaltet ober boch nut febr maßige hoffnungen auf feine lonale Initiative gefest haben. Gein gewaltiger Minifter weiß beffer, wie er baran ift bei allen benjenigen, mit welchen und um welche es fic gehandelt hat feit 1859. Das fagt uns auch die feine Ironie feiner Antwort an Die Berliner Deputation, Die ihm su bem Erfolg des Raiferfestes gratulirte: er habe nichts bagegen einzuwenden, "wenn bie Beltgefchichte eine Beile ftillefteben werbe."

Aber wir sind nach wie vor der Meinung, daß es teineswegs nach dem Willen des Fürsten Bismark gegangen in, wenn die Welt in diesen ihren garantielosen Zustand grathen mußte zwischen Scheide und Schneide des Sabels. Beht konnte ein Soldat wie Moltke sich einmal ähnlich änzem; aber der Staatsmann muß weiter denken als die Front lang ist. Vergessen wir nicht, daß selbst der französische Imperator auf dem Gipfel seiner Macht die Gefahren des suspendirten Völkerrechts erkannte und die Ueberzeugung von der Rothwendigkeit offen ausgesprochen hat, daß das öffentsliche internationale Recht von Reuem begründet und das Legitimitätsprincip wieder festgestellt werde. Es besteht kein Grund deßfalls den Ernst seiner Thronrede vom 5. Rov. 1863 anzuzweiseln. Aber er mußte bald ersahren, daß zu

angewendet: "Wir leben in einer Zeit, wo bas Unrecht alle Scham verloren hat" \*).

Sicherlich mare es fehr ungerecht, wenn man folche Früchte am Baume ber Zeit ben Greigniffen gur Laft legen wollte, die faum zwei Jahre alt find. Aber fo viel ift richtig baß bas lebel feitdem intenfiv und ertenfiv ben Sohepunk erreicht hat und zur ausnahmslofen Weltcalamitat heran: gewachsen ift. Bor eilf Jahren hat ein berühmter Gelehrter ben Giftbaum an ber Wurzel untersucht. Er bat an eine viel genannte, aber jest nicht mehr beliebte Genteng Riebuhre, bes preußischen Sistorifere und Staatsmannes, erinnert, welcher am 5. Oftober 1830 fcbrieb : "Wenn Gott nicht wunderbar hilft, fo fteht und eine Berftorung bevor, wie die romische Welt fie um die Mitte bes britten Jahrhunderte erfahren bat." Der beruhmte Belehrte gab ju, baf wir feit ber Beit, wo Niebuhr feine Betrachtungen machte, auf ber ichiefen Gbene allerdings um ein Bedeutendes vor: gerudt feien und als hauptfächliche Urfache bes chronischen Leibens gab er Folgendes an : "Die Mächte von Europa haben bie beiben Grundfaulen ihres Gebaudes, bas Legitis mitateprincip und bas öffentliche internationale Recht, ums gefturgt ober umfturgen laffen . . . In Guropa gilt nur noch bas Recht bes Stärfern" \*\*).

Mit andern Worten: alle bie großen Herrscher von Gottes Gnaben find nach und nach mit ben Machtmitteln bes Staats auf ben Boben ber politischerevolutionaren Barteien übergetreten. Rapoleon ber Dritte hat hierin nichts

<sup>\*)</sup> Augeburger Allg. Beitung vom 17. Dez. 1872.

<sup>\*\*)</sup> Bon Dollinger: "Rirche und Rirchen" 2c. Runden 1861. Borrebe G. VII. — Im Berlaufe macht es ber Berfaffer inds besondere Breußen jum Borwurfe, daß es, in der Berechnung der lachende Erbe ju fenn, "gerne bereit sei das gemeinschaftliche Intereffe aller Monarchen preiszugeben und ruhig zuzusehen, wie der Untergang des Legitimitätsprincips und des gangen öffentlichen Rechtes von Europa sich vollzieht" (S. 644).

nach mit Recht, behauptet, daß er in der Seele bes Fürsten Bismark lefe wie in einem Spiegel.

Mis es fich im beutiden Reichstag um bie Berlangerung bet effernen Militar : Etate" in Form eines breijahrigen Buidguantume hanbelte, ba machte (am 29. Nov. 1871) In Abg. von Treitichte in mahrhaft plaftifchen Gagen bit Standpunft flar, und fur jeden feiner Gage batte ber Abner irgend eine hingeworfene Meußerung bes Fürften Bismart citiren fonnen. "Auf ber Linfen", fagte er, "berricht bie Sitte mit einer gemiffen Beringichatung von bem umwillten Borigont bes europäischen Simmels ju fprecben; Die bemen feben bie große Politif in rofigem Licht. Das mag bie Bemuthoftimmung erheitern, ftaatemannifch ift es nicht. Bit leben in einem friegerifchen Zeitalter. Es ift fo; Gie fonnen fich bie Augen nicht verblenben. Bor 1866 theilten mit wohl alle ben Bahn, daß es fich im nationalen Staat billiger lebe; wir find erft burch bie Erfahrung flug geworben . . . Collten wir abruften wie nach 1815? Wie wurde to une vergolten! Rach Geban find wir etwas anfpruches voller, und wollten wir abruften, wir fonnten es nicht. Bir muffen immerbar bereit fenn unfere eben gewonnene Beftmarf mit bem Schwert in ber Sand ju vertheibigen. ba con einer Abruftung im großen Style fpricht, betrügt bat Bolf. Unfer Reich franft gleichfam an feiner Starte, an feiner ungeheuern Attraftionefraft wie andere Staaten milrer Comache. 3d wurde es fur bas gräßlichfte Unglid halten, wenn jemale Defterreich gufammenbrache, und mer aus Empathie fur unfere bortigen Landsleute feinem Sturg arbeitet, handelt bewußt oder unbewußt als geind bee Reiche. Aber follen wir beghalb nicht feben, bag bort ein Ragenfampf tobt, ber und in feine Strudel binein= teifen fann? Unfere Giege haben und ein ungeheures Capital von Sag erworben, und wie eine bunfle Abnung geht es burch Die Welt, bag Deutschland, gleich Preugen nach einem fiebenjahrigen, einen europaijden Krieg ale Feuerprobe bestehen muß."

bem angestrebten 3med noch einige , in friedlichen Congres-Debatten nicht zu erreichenbe, Menberungen ber Rarte Europa's erforberlich feien. Liest man beute bas berühmte Circulare Lavalette's vom 16. Gept. 1866 wieber burch, fo fann man leicht ben Ginbrud empfangen: Die Freude über Die Wegraumung einiger weitern Sinderniffe befagter Art burch Breugen fei in ben Tuilerien gleichfalls eine ernftlich gemeinte gemejen. Freilich folgten barauf bie "bilatorifchen Berhandlungen" bes Fürften Bismart, und bamit begann bas Unglud bes Imperatore. Batte aber Rapoleon fich gehalten und mare nicht gegen alle Berechnung bie Rata= ftrophe von Geban eingetreten, mer weiß, ob nicht ber Congreß unter preußisch - frangofischer Megibe ben erften Artifel eines raich abgeichloffenen Braliminar-Friedens gebildet batte? Die fubbeutichen Mittelftaaten batten freilich nichts babei profitirt, Sabsburg und bie Turfei mahricheinlich ebenfo wenig.

Bollte man nun fagen, bag berlei Conjefturen über geschehene Dinge eine gang unfruchtbare Arbeit feien, find wir im Wegentheile ber Meinung, bag bie Frage, bie Dinge wirflich nach Bunfch und Plan bes Leitere ber preußischen Bolitit fo gefommen feien ober nicht, fur bie Beurtheilung ber gegenwärtigen Lage und fur bas Prognoftifon ber Bufunft von enticheibenber Bichtigfeit fei. Freilich bat fich ber Rangler mit ber geschmeibigften Diene von ber Welt nach ben gegebenen Thatjachen gerichtet; aber es ift boch ichwer gu glauben, bag er eine Ration wie bie franjofifche in befperatefter Berfaffung und in abfolut unverfohnlicher Rachfucht im Ruden Breugens haben wollte in bem Doment, wo bie lette und größte politifche Frage bes Jahrhunberte erft noch ihrer Lojung barrt mit allen ihren Bermidlungen und Gefahren. Bie Breugen und beziehungeweife Deutsch= land unter folden Umftanben fich gebettet fublen muffen, bas wollen wir nicht mit unfern eigenen, fonbern mit ben Worten eines Mannes jagen, von bem man, allem Unichein

subringen, mußte Graf Andrassp sich zu Offenbarungen über die politische Lage herbeilassen. Es scheint dem Herrn schwer geworden zu seyn, etwas und doch nicht zu viel zu sagen. Zuerst erklärte er, daß der Friede für die nächsten Jahre redärzt sei; vierundzwanzig Stunden später will er den sieden nur dann für gesichert ansehen, wenn wir über die nächten fünf Jahre hinaus sind; und endlich nach wiederum vierundzwanzig Stunden entschlüpft ihm das bedeutsame Diktum: "er sehe zwar einen Friedens Bordergrund, nicht aber einen Friedens Sintergrund."

Man bat bie absteigende Rlimar bes magnarifchen Liplomaten von ber fpaghaften Geite auffaffen wollen. Aber ir bat boch beutlich genug gejagt, fei ber vielgerühmte "Beltfriede" und beffen Sicherung nicht eine bloge Deforation aus Bapier ober gemalter Leinwand, fo lebe berfelbe bot von heute auf morgen von ber Sand in ben Mund, und Riemand habe ein Recht ju forbern, bag Friede feyn muffe und nicht Rrieg. Der Graf hat auch noch bas fliegenbe Bort von ber "gebundenen Marichroute" Defterreiche bin= geworfen, womit er wohl fagen wollte, bag ber Bolitif biefes Reiche ihre Bege ftete von ben Umftanden angewiefen fen wurden. Go gludlich ift nun Breugen als Weltmacht, an ber frubern Stelle Defterreiche, allerbinge nicht. Bielmehr begreifen fich bie ichweren Gorgen bes Fürften Bismarf, und bag ihm graut vor ber Entscheidung bie er heute de morgen gu treffen haben wird nach freier Bahl, in feiner Stellung gwifden bem unverfohnlichen geind und bem anbefriedigten Freund.

Bir find schon vor Jahren der Meinung gewesen, daß eine definitive Neuordnung der europäischen Machtstellungen vom Drient herfommen muffe, und wir sind dieser Meisnung heute mehr als je. In diesem Sinne hat wohl auch Graf Andrassp im Delegations-Saale zu Besth den Ausdruck gebraucht, daß "die Türkei der potenteste Faktor der Jukunft sei." Reuestens glaubte Fürst Bismark selbst seinen vertraus

Der Abg. Reichensperger (Grefelb) erinnerte baran, baß und früher immer verheißen worben, "wenn einmal Deutich. land einig fei, wurden bie Militarlaften vermindert werben." Dit Recht fonnte aber Treitfchfe auf berlei Ginwendungen erwibern, baß man bagumal ein gang anberes als ein foldes und fo gu Stande gefommenes Deutschland im Muge gehabt habe. Für biefes in Birflichfeit eriftirende Deutschland ftellte er fonach folgende zwei Grundfage auf : "Das Beer ift eine Rundamental-Ginrichtung Deutschlands, Die nicht ohne Giderbeitemittel Barlamente-Mehrheiten preisgegeben werben barf". und "bie Dilitarfrage fteht nicht nur über ben Barteien, fonbern auch über bem Reichstag." Es ift in ber That fdwer, bem Danne mit fattifchen Grunden gu miberfprechen. Richts fann aber auch greller fenn ale ber Contraft, wenn wir biefen jeber Friedensgarantie entbehrenden Buftanb, bei bem fich bie Bolfer Europa's Tag und Racht Gewehr bei Buß gegenüberfteben, mit ber Befriedigung bes Belttheils nach bem Jahre 1815 vergleichen; und Richte wird une glaublich machen, bag Gurft Bismart wirflich eine Revifion und Correftur ber europäischen Brundvertrage von 1815 in ber Beife habe berbeiführen wollen.

Daß die Drei-Raiser-Begegnung in Berlin teinen Lichteffekt in das Bild zu bringen vermochte, welches Herr von
Treitschfe dem Reichstag vorgemalt hat, das wissen wir von
einem unwidersprechlichen Zeugen. Noch ganz warm von
Berlin her mußte Graf Andrasso, der auswärtige Minister
Desterreichs, nach Pesth eilen, um die Ansähe des MilitärBudgets für den erhöhten Friedenöstand der Armee in den
Delegationen zu retten. Nämlich gegenüber der Bopularitätssucht der liberalen Eisleithanier; denn die Ungarn hatten
sicht der liberalen Eisleithanier; denn die Ungarn hatten
sicht der liberalen Eisleithanier; denn die Ungarn hatten
sichn im vorigen Jahre bezüglich des Militärbudgets die
auffallendste Bereitwilligkeit gezeigt. Bei ihnen scheint eben
doch das Vertrauen auf die preußische Freundschaft nicht so
unbedingt zu herrschen, daß sie nicht ihr Pulver trocken
halten möchten. Um nun auch die Deutschliberalen herum-

Gelbitverftandlich fonnen und wollen wir nicht fagen, bag folde Ginverftandniffe wirflich ftattgefunden haben; wir wollten nur andeuten, wie untrennbar bas Schidfal Defterreiche auf allen Geiten mit ber orientalischen Frage que jammenhangt. Das Bleiche gilt von ber ruffifden Lofung, Die jeit ein paar Jahren vom General Kabejeff fpftematisch babin erörtert worben ift, bag ber Weg nach Conftantinopel über Bien gebe: wolle Rugland jum Biele gelangen, fo maffe es Defterreich gerftoren und gwar mit ber Baffe und ju Bunften bes Banflavismus. Uebrigens ift jenes erftere Brojeft feine neue Erfindung; es ift feit Roffuth gu veridiebenen Beiten aufgetaucht und wieder verschwunden; ber Cap aber von ber Berlegung bes öfterreichischen Schwerpunfte nach Ungarn bat befanntlich feit 1863 ben Fürften Bismart felber jum Mutor. Bie Bieles ift feitbem aus bem Bebeimniß ber Rabinete in Die Birflichfeit getreten, woran Die Belt ber Bertrauensfeligen ichlechterbings nicht hat glauben wollen! Bare es bem frangofischen Imperator vergonnt ge= wejen noch langer in Freundschaft mit bem preußischen Dis nifter ju verbandeln, fo murbe man wohl auch noch von ber orientalifchen Combination und ihrer diplomatifchen Erftredung bis nad Belgien Raberes gebort baben; benn bavon mar Die befinitive Beruhigung Franfreiche im Ginne Rapoleons unbebingt abbangig.

Nun benke man sich aber in die schwierige Wahl hinein, vor die das Reich heute oder morgen gestellt seyn wird.
Euspa hat die Orientsrage hängen lassen wie den Schelm
am Galgen, aber der Strick versault und wird eines Tages
plöstlich brechen. Unvereinbare Interessen stehen sich dann
gegenüber und klopsen beiderseits an die Thure des Reichs.
Ein Weg mitten durch müßte durch ein Bunder aufgedeckt
werden, die jest bleibt es bei der Alternative entweder auf
Ruslands oder auf Desterreichs Seite zu treten. In beiden
källen coalisiren sich die Anderen, Denn im Orient liegt der
Bunft, wo das Spstem der "lokalisirten Kriege" sein Ende

finden und wo es feine Reutralität mehr geben wird. Frantreich lauert eingestandener Maßen nur auf einen Allitren; um
die Sache ist es der Nation nicht mehr zu thun, sobald fie
einen Allitrten hat, so wird sie mit der Bucht der Berzweislung
losschlagen sei es für oder gegen die traditionelle Politik
Frankreichs im Orient. So wird man entweder Rußland und
Frankreich gegenüberstehen, wobei England sicherlich durch die
nordamerikanische Union paralysitet wäre, wenn nicht schon
durch die eigene Bersunkenheit in's politische Nichtsthun;
oder man wird es an der Seite Rußlands mit allen andern
Mächten auszunehmen haben, wobei die italienische Plianz
sich von äußerst geringem Werth erweisen dürfte, wie auch
im umgekehrten Falle.

Rugland ift im abgelaufenen Jahre in ber That im Borbergrunde ber beutichen Conjeftural = Politif geftanden, oder vielmehr vom Berliner Sofe felbft babin geftellt worben. Bahrend bie Sofe fich unausgesest in Liebenswürdigfeiten überbieten, bat fich andererfeite bie Deinung verbreitet, bas ber nadhfte Rrieg in ber Richtung gegen Rugland eine ausgemachte Cache fei und von Moltfe theoretifch bereits iffiggirt werbe. Die Zeitungen bringen fortwährend bie wiberfpredenbften Stimmungsberichte aus bem Cgarenreiche. Balb foll fich ber mabrent bes Rrieges entbrannte Deutschenbaß völlig gelegt haben; bald ift wieber bie bittere Berftimmung bes ruffifden Bublifums eine tief wurgelnbe Thatfache, Die fich in ber machjenden Sompathie mit ben Frangofen ungefdmacht fundgibt. Die Wahrheit wird wohl in ber Mitte liegen und barin bestehen, bag man überall im Garenreich ein flares Bewußtfenn bavon bat, welche unberechenbaren Bortheile Breugen gu feiner Machtvergrößerung aus ber mehr ale wohlwollenden Reutralität Ruglande in den Rampfen von 1866 und 1870 gezogen bat. Man weiß, bag Rugland im letten Rriege bem öfterreichischen Rabinet fogar mit bem fofortigen Angriff gebrobt bat, wenn es ju Bunften Frantreiche einen Schritt thun wurde; und fur biefe allerbinge großanigen Dienste glaubt nun das ruffische Nationalgefühl entsprechende Gegendienste verlangen zu dürfen in Bezug auf ben Orient. Die Einen, und zwar vor Allem ber Hof, rechnen twaus mit Zuversicht; die Anderen erinnern sich vielleicht, bas auch Napoleon III. im Jahre 1866 der preußischen Polink michandare Dienste geleistet hat, und sie fürchten, daß Anstand mit gleicher Münze bezahlt werden dürfte.

Ber an bie beutich-nationale Natur in ber Bolitif bes fingen Bismarf glaubt, ber mag fich allerbinge bie Frage medtlegen wie folgt: Geitbem Defterreich nicht mehr gu Demidland gebore und bie Wefahr einer öfterreichifch-fran-Miden Alliang ins Bebiet ber Fabel verwiesen fei, beftebe fin Berechtigungegrund mehr fur eine preußisch eruffische Miani, und feitbem Breugen fich ju einem beutichen Reich moritert babe, fonne es die Donau nicht mehr aufgeben, thne fein Preftige gu verlieren und gang Deutschland wider fib aufzubringen\*). Es ift auch richtig, baß gur Beit ber Berfailler Bertrage nicht bloß Die nationalliberalen Breßlafeien glauben zu machen fuchten, bie Reichegrundung werbe Die Loswidlung, Breugens aus ben ruffifchen Banben unfehlbar jur golge baben. Siefur mußten fich inbeg wohl ftarfere Brunde erheben ale bie Donau und die fogenannte beutsche Riffion; fonft fann Rugland, wie wir glauben, rubig ichlafen und bes preußischen Beiftande auf alle galle fich getroften.

Aber ber unversöhnliche Feind braucht am Ende nicht inmal eine Allianz, um Preußen in eine Lage zu bringen, bie jürft Bismark gewiß nicht mit seinem Willen hat herbeissühren wollen. Bielleicht wird ber bevorstehende Prozeß Bazaine's die besten Beweise dafür liefern, wie sehr der Reichskanzler bemüht war, Frankreich wieder in die Hände eines sesten Regiments zu geben, mit welchem sich hätte reden und leben lassen, und zwar durch die Wiederaufrichtung des napoleonischen Raiserthums. Die nationalliberale Robheit

<sup>\*)</sup> En pflegt namentlich bie öfterreichische Preugen= Bartei gu argus mentiren. Bgl. g. B. "Reue Freie Preffe" vom 25. ff. Dov. 1871.

mag fich immerbin außern, baß es fur bas Reich gleichgiltig fei, ob Teufel ober Tambour "iber Franfreich regiere. Staatsmann aber benft andere und icast auch ben Serrn Thiere ficberlich nur beghalb, weil er ihm lieber ift ale ber Dauphin Gambetta. Denn bag bas Emportommen Diefes Mannes unfraglich entweber bie Eruption nach außen ober bie Unardie nach innen bebeuten murbe, barüber find alle Renner ber Berhaltniffe einig. Belde Unforberung wurbe aber bann an Preugen berantreten, wenn es fich barum banbelte, gang Franfreich mit Cequefter gu belegen, ohne gu wiffen, wie ba wieder herauszufommen mare. In einem folden Falle murbe fich vielleicht ein gemeinsames Sanbeln ber Machte und eine europäische Pacififation auch ben bof. fartigften Richtinterveutioniften gu Berlin empfehlen; aber wo fonft noch, bas ift bie Frage. Das Spruchwort von bet felbit eingebrodten Euppe lage ju nabe; und Furft Bismart hatte gut verfichern, bag er ja bas nicht gewollt habe.

Die Dinge in Franfreich fteben in ber That jest auf weniger ale zwei Augen. Man fagt wohl, bag Rothicbild ber eigentliche Berricher bes Lanbes fei; aber er und Thiers miteinanber fonnten im Jahre 1870 ben mahnfinnigen Rrieg nicht verhindern. Rach ber Rataftrophe bat bas ericbutterte Land eine Nationalversammlung gemablt, beren große Debrbeit aus confervativen Leuten und Monarchiften bestand und Die beghalb auch ale "Bauernfammer" bezeichnet wurde, benn conservative Bablen geben überall nur mehr vom Rabritanbe aus. Damale, in Borbeaur ober fpateftens nach ber Rieberlage ber Commune, mußte ein ftanbiges Regiment wieber eingeführt und bie Monarchie proflamirt werben, ober es fonnte nicht fehlen, bag bie confervative Dehrheit fich allmablig abnutte in Rebenfachen und die Agitation bes Ras Difalismus wieder Dbermaffer gewann. Go ift es gefcheben. Unftatt um jeden Preis fich über Die gefestiche Staatsform fcbluffig gu machen, bat bie Dehrheit bei ber Berfammlung in Borbeaur fich auf ben neutralen Boben ftellen und bie frage über die Constituirung des Landes der Zufunft überlassen zu muffen geglaubt. Sie hat diesen Beschluß gefaßt in wohlmeinender Rücksicht auf die jeder Ginigung spottenden Spaltungen unter den Monarchisten. Der Beschluß schien sehr vernünftig, ja geboten, aber er litt an der Unmöglichteit, daß die Männer, welche dazu ernannt waren das Land in organisiren, auf die Länge verpflichtet bleiben sollten nichts zu thun und die Ungewißheit über die Hauptfrage in Vermanenz zu erklären.

3m Grunde hat Berr Thiere nichts Unberes gefagt, menn er in feiner Botichaft Die Aufforderung erließ : nicht lange mbiscutiren über bie Republif ober nicht, fondern bie Republif lieber ju organifiren, da fie bereits bie gefegliche Staatsform fei. Andererfeits war bas aber freilich ber flagrante Bruch bee Battes von Borbeaur und ein Attentat gegen ben überwiegenden Theil ber fouverainen Gewalt in Berfon. Frantteid ift bienach nur eine Republif, weil es feine Monarchie ift; und herr Thiere ift eigentlich nichts Underes ale ein mit ber Leitung ber vollziehenben Gewalt betrautes Mitglied ber Rationalversammlung. Sienach erfcheint hinwieder bas Begehren ber Rechten, bem Beren Thiere Die Ginmifchung in bie parlamentarifche Debatte gu verbieten, gang inconfequent, fo gerechtfertigt es anbererfeits aus praftifchen Grunben fiderlich mare, und nicht minder inconsequent erscheint bas Begebren nach verantwortlichen Miniftern. Man mag ber Eitelleit und ber eingelebten Luft an parlamentarifchen Intriguen bei bem alten Berren Thiere Bieles gur Laft legen, aber man muß boch fagen, bag bie Unmöglichfeiten ber Lage felber ibm bas aufreibende Schaufelipftem aufdrangen, bas binwieder Ginen parlamentarifden Conflift nach bem anbern und Gine Staatsfrifts nach ber andern gur Folge hat.

herr Thiers ift nun einmal ber lleberzeugung, daß das Land einer gesetlich feststehenden Staatsform nicht langer entbehren tonne. Der berühmte Commisstonsbericht des herrn Batbie verlangt eine "fampfende Regierung, welche

alle confervativen Rrafte vereinige gegen bie ewigen Feinde aller gefellichaftlichen Ordnung." Damit ift Berr Thiere im Pringip vollfommen einverftanden; er antwortet in einer fast driftlichen Sprache, gottgläubiger als man es von einem alten Boltairianer erwarten burfte, in öffentlicher Berfamme lung. Aber er meint immer nur ben Rampf fur ben "conferpativen" Charafter ber Republif und unter "conservativ" verfteht er die Politif ber vermeintlich gewißigten Bourgeoifie. Sen Gambetta hingegen verlangt die Republif ber "neuen focialen Schichten", bei ber bie "Republifaner ber eilften Stunde" vom Regierungseinfluß ausgeschloffen fenn follen. Und bod muß herr Thiers, foferne er nach einer befinitiven Regie rungegewalt in Form ber Republif ftrebt, fich wieber auf Die ewigen Feinde aller gefellichaftlichen Dronung, auf Die Linfe ftugen, benn bie Undern wollen weber eine blaue noch eine rothe Republif.

Rimmt man bingu, bag in allen Fragen ber Opportunis tat bie Dehrheit in ber Bersammlung unaufhörlich wechselt und überhaupt in Rebendingen mit ber Minderheit an Babl fich faft gleich ftellt, fo wird man bas Bild eines Bagens an bem zwei Pferde vorn und zwei hinten angespannt find, auf ben gegenwärtigen Couverain Franfreiche anwendbar finden. Kaft unbegreiflich ift es aber bag, foweit unfere Renntniß reicht, alle nationalliberalen Organe Deutschlands, unter verächtlichfter Behandlung ber confervativen Fraftionen in ber Nationalversammlung, für Gambetta und für bie fofortige Auflösung ber lettern eifrig Bartei nehmen, und gwar in ber bestimmten Borausjegung baß bie Neuwahlen bas Glement ber Linfen an's Ruber bringen wurden. Dan fann fich Diefe Manie, bei ber nicht einmal mehr bie Borfe und Fürft Bismart Berudfichtigung finden, am Ende nur baraus erflaren, bag wir aus bem frangofischen Rrieg in ber That por Allem Die abgetragenen Rleiber ber Frangofen mitgebracht haben und von ihrem alten Revolutionsfieber angestedt morben find.

Diefelbe Thatfache macht fich in Bezug auf ben "Reichs= frieben" ber neuen Mera mit fortidreitenber Buchtigfeit nach innen geltend. In ben hauptzugen thun wir fest auch noch bas, mas Rapoleon III. gethan hatte, wenn er, jum noch großeren Unglude fur bie fatholifche Rirche in aller Belt, in bem gewaltigen Rampfe Gieger geblieben mare. englische Times bat vor Rurgem gejagt: "Franfreich hat fich In Breugen geracht." Das Blatt, hat babei wohl an ben benf= wurdigen Ausspruch Renan's gedacht: "Franfreich mare nicht beforen, wenn man annehmen fonnte, bag nun Deutschland feinerfeits in ben Berentang hineingezogen wurde, in welchem wir unfere gange Rraft verloren haben." Daß ju Berlin tun mirflich bie letten Bebenfen gegen bas Betreten ber abiduifigen Babn geichwunden fenn burften, bafur icheint und ber Beweis in bem Schidfal bes preußifden Serrens baufes gegeben.

In ber That liegt hierin eine Entscheidung von größter Tragmeite. Die einft jo machtige Rorperfchaft hat aufgehort in Birflichfeit und mehr ale jum Schein ein legislativer fafter in ber Monarchie ju fenn: bas unterliegt feinem Breifel. Gin Dberhaus bas man feine eigenen Beichluffe burch ben Rachichub bienftbereiter Elemente annulliren und in's Begentheil verfehren läßt, ift offenbar eine constitutionelle Rull, und eine erfte Rammer in ber bie foniglichen Ernenungen ju überwiegen beginnen, ift ichon ber Unfang von tinen Genat ober Staaterath. Unter bem Burgerfonigthum in franfreich ift bie abnlich geftellte Bairefammer ale "Streufandbuchfe" bes Abgeordnetenhaufes verfpottet worden, und baran mag bas große Degan ber Confervativen gebacht haben, ale ce ber Inftitution ein wehmuthiges "Abe Berrenhaus" nadrief. Damit hat aber bas 3meifammer-Spftem felber einen tottlichen Stoß erlitten. Die Landesvertretung Preußens neben bem Reichstag ift ichon ale einfammerig gebacht eine febr complicirte Majdinerie, und wie die Dinge fteben, fann man ben Rationalliberalen fo unrecht nicht geben, wenn fie

rud - um Die Unnahme ber Berfailler Bertrage handelle, ba wurde ber baperifchen Rammer verfichert: man muffe fic nur in Breugen felber umfeben und bie intenfive Starte bee bortigen Confervatiomus ober Bartifulariomus, mit bem fein anderer ben Bergleich ausbalte, fennen lernen, um bezuglich ber Abfichten bes Rationalliberalismus vollfommen berubigt gu fenn; vereinigten fich mit jenem preußischen Elemente noch Die confervativen Bertreter aus ben anberen Reichelanbern, fo fei gegen jebe Ueberfturgung binreichend vorgeforgt. Much Diefe Illufion ift nun ganglich binfällig geworben. Bon Seite ber hochften Bewalt ift bem confervativen Glemente im Berrenhaus jeder maggebende Ginfluß abgeschnitten; Die Barte 1 im Abgeordnetenhause bat fich gespalten. Die Dollusten wollen im alten Busammenhang mit ber Regierung burd Did und Dunn geben, ohne bag man übrigens ihrer Diennie beburfte; bie Unberen werben, folange fie noch ba find, bas Schidfal bes Centrume theilen: man geht über fie conftant jur Tagefordnung über. Rur Gin Gutes burfte auch bleje Wendung wieder mit fich bringen: es tonnte jest moglich werben, mas zuvor unmöglich mar, nämlich eine wirfliche Einigung aller driftlich = confervativen Elemente in Deutschland.

Die innere Frontanderung der Krone Preußens ift selbstverständlich das Wert des Fürsten Bismark. Biele tief eingeweihten Persönlichkeiten haben nicht daran geglaubt, daß
es jest schon dahin kommen werde, weder in kirchlicher und
noch weniger in Beziehung auf die innere Politik überhaupt.
Noch bei der Berathung des Cultus Etats am 16. Januar
1871, wo der große Sturm gegen den damaligen Minister
von Mühler losging, konnte der Abg. Birchow den MinisterPräsidenten Fürsten Bismark selber der "Liebäugelei mit dem
Klerus" beschuldigen und drohen, daß "das eine positive
Schädigung der Entwicklung unserer Nation sei, die sich schwer
rächen werde auch an diesem Ministerium." Und jest nach
kurzen zwei Jahren marschirt der Kürst nicht nur ganz nach

heit von 50 Stimmen im Herrenhause angenommen. Freiich war von oben herab versichert worden: das Gesetz sei la eigentlich nur gegen die Katholifen vermeint. Aber um so ehnnvoller ware der Widerstand vor aller Welt erschienen; und ich hatte dem Herrenhause ein würdiges Ende im heiligen Kampse gewünscht.

Edwer burfte indeg ber Rrone ber Bruch mit dem herrenhaus und mit ber confervativen Bartei überhaupt immerbin geworben fenn. Denn abgefeben bavon, bag bie Regierung in ben Bedrangniffen ber Confliftegeit an bem herrenbaus feine einzige parlamentarifche Stupe hatte -Dienfte bie ihm ber Ronig nie ju vergeffen verfprach - fo ließ nicht verfennen, bag ber fpecififchspreußische Confervatiomus in ber That bie mabre Rraft und Starfe ber Monardie war. Benn fich bie Krone ju Gunften ber Rreisordnung bireft einmischte und perfonlicher Drud auf Die Begner berfelben in einer Beife geubt wurde, wie es in ben parlamentarijden Unnalen neueftene allerbinge ofter porfommt, fo ift barin ficher ber bringenbe Bunich bes Ronige bezeugt bas herrenhaus ichonen gu fonnen. Aber mas hatte es geholfen? Die Minifter felbft haben ja unverholen erflart: burch bie Gulfe bes Liberalismus fei Preugen groß und gum bemifchen Reich geworben; bas Guftem bes Liberalismus muffe jest burchgeführt werben; bas fei ber "faiferliche Be-Richt nur die Rreisordnung mußte bas herrenhaus unbeichen annehmen, fondern es mußte auch auf jeden Biber-Rand gegen Die bevorftebenben Borlagen firchenpolitifcher Beiese bergichtet werben. Letteres mar eingestandener Dagen fogar Die Sauptfache. Wenn es nun "faiferlicher Beruf" ift fich mit Reich und Staat ale Borfechter ber liberalen Bartei und Barteilebre gu bethätigen, bann mußten freilich bas herrenbaus und bie confervative Bartei unter allen Umftanben weichen. Gie mußten fich felbft aufgeben ober aufgegeben merben.

Als es fich - wir fommen immer wieder darauf gu-

zu errichtenben Bundesstaate wurde voraussichtlich burch hinzutritt bes starten tatholischen Elements in Suddeutschlichen Maß eher noch erweitert als beschränkt werden muß falls dieß überhaupt möglich ist. Tropbem, daß also irg eine Gesahr für die Rechte und Freiheiten der katholisc Rirche von dem Siege der nationalen Tendenzen nicht zu fürchten ist, sehen wir täglich, wie die Bertreter des katholisc Bewußtsenns in ganz Deutschland, in Breußen so gut wie Bapern, diese Tendenzen mit der einmuthigsten, raftlose und unversöhnlichsten Feindschaft bekämpsen. Dier ist die und der Lebensnerv des Widerspruchs gegen die preuß beutsche Idee; man dente dieses Element weg, und den Partifularismus ist der Giftzahn ausgebroch er kann dem Andrängen des Nationalgeistes nie eine Stunde länger widerstehen."

"Bie ertlart fich jene feinbfelige Saltung ber Bortam bes Ratholicismus, ober, wenn man lieber will, bes Ul montanismus gegen bie preugifch = beutiche Bunbesibee? fach baburd, bag mit ber Segemonie Breugens und bem be fich fnupfenben Musicheiben Defterreiche aus bem inn beutiden Staateleben bas bisherige geiftige und culturma Uebergewicht bes protestantifden Elemente in Deutschland ju einem politifch ausgeprägten und befiegelten wurbe. weittragenben Confequengen, welche eine folche Geftaltung Dinge für bie Stellung und profpettive Bolitit ber tat iden Rirde in Deutschland und Guropa haben murbe, li auf ber Sanb. Es ift alfo in ber That bie Erhebung protestantifden Principe gur vorherrichenben Dacht und be bie politische Bollenbung bes beutschen Refer tionswerfes, was bie nationale Bartei Deutschlands ftrebt, und mag immerbin fie felber fich teine beutliche Red ichaft bavon geben, bie tatholifche Rirche weiß es bafur un beffer, und es fann nichte helfen, es zu verschweigen, nichte icaben, es einmal flar und offen auszusprechen."

Ungweifelhaft barf man in biefen Worten ben ac Ausbrud ber Auffaffung finden, wie man bamale offi ben "Beruf Preugens" verftand. Der Partifularismus

Bunich der liberalen Partei gegen die katholische Kirche, sondern er läßt auch die lette Reserve fallen, vernichtet eigenständig die Stellung der protestantisch-conservativen Partei, wennt sich von seinen Collegen aus der Consliktszeit, instem er sie einfach ihrem Schicksal überläßt, und bricht somit imm Winisterium die Bahn, das Herr Dr. Windthorst son in jener Sitzung draftisch charakteristet hat. "Wenn ich daran denke", hat er gesagt, "daß wir ein freiconservatives Ministerium bekommen könnten, dann läuft mir eine Gänsesbaut über."

Man hat sich auf unserer Seite in Muthmaßungen eischöpft, wie es fam, baß der Fürst die Bahn der Verfolsung gegen die fatholische Kirche in Deutschland einschlug; um so interessanter ist die Frage nach den Gründen die ihn brangen, jest gegen seine eigene Vergangenheit, gegen alle seine freunde und Kampsgenossen von ehedem Stellung zu nehmen und sich ganz und gar den eigennützigen Freunden von gestern zu Diensten zu stellen. In ersterer Beziehung möchten wir eine alte Erinnerung auffrischen.

In dem frühesten Minister Jahre des Herrn von Bis mark und — wenn wir nicht irren — noch bis zum Jahre 1866 erschien, von der Schweiz aus redigirt, ein publistiftisches Organ, von dessen Herausgeber man erst später erstuhr, welche wichtigen Beziehungen er in Berlin unterhielt. Ich meine die "Protestantischen Monatsblätter" des Prof. Geger. Im Gegensatz zu ihrer stereotypen Gehässigfeit brachte bie Zeitschrift im September und Oktober 1862 eine polizische Abhandlung, in welcher sie den nahen "Bürgerfrieg in Deutschland" mit aller Bestimmtheit voraussatze, über das confessionelle Element aber sich äußerte wie folgt:

"Die Ginheitsbewegung ber beutschen Nation, wenigstens bes maßgebenben Theiles berselben, ift auf bie Constituirung eines Bundesstaates unter ber Führung Preußens gerichtet. In Preußen herricht bie volle Parität, und an eine Berfürzung für die tatholische Rirche benkt Niemand; in bem

eitelt und baburch eine unwiderrufliche Entscheidung fur alle Beiten gegeben murbe. Pourtales, ber preugifche Befanbte in Baris und intimfte Sausfreund Rapoleons, und Ufebem, ber befannte Berfaffer ber "Stoß-ind-Berg" Depefche, maren bamale bie Sauptfaifeure. Auch bier mochte ich eine alle Erinnerung auffrischen, nämlich an R. Bollmann, ben ebe maligen Rabinetejefretar bes Bergoge von Coburg, und fein im Jahre 1862 ju Samburg bei Richter ericbienenes Bud! "3been ju einem Reichobunde". Der Mann gibt gang in tereffante Rotigen über bie gebeimen Umtriebe in jener ent icheibenben Beit, Rotigen bie man jum Theil erft beute richia ju murbigen weiß\*). Er ichließt mit folgenber Bermeifung: "Diejenigen welche fich über bas gebeimbunblerifche Treiben ber gothaifden Bartei naber ju unterrichten wunfchen, verweife ich an bie herrn geb. Regierungerath Dar Dunter, portragenden Rath Gr. fgl. Sobeit bes Kronpringen bon Breugen in Berlin, geb. Regierungerath Camper und geh. Rabineterath von Meyern in Gotha, welche Mitglieber biefes Beheimbundes maren und fehr mahricheinlich noch finb."

Seit die definitive Wendung in Berlin eingetreten und ber Liberalismus mit durren Worten zum Reichs-, Staatsund Erziehungszweck erflärt ift, scheinen berlei Erinnerungen besonderes Interesse zu gewinnen. Man hat die hierauf eingetretenen Schwanfungen im Ministerium mit dem Namen einer "Krisis" bedacht, und daß der vorläusige Ausgang der Krisis den liberalen Erwartungen nicht entsprochen hat, ift notorisch. In der That past dieses Ende nicht zum Ansang,

<sup>\*)</sup> So berichtet er über eigenhandige Briefe bes herrn von Ufebom an ben herzog von Coburg, wo berfelbe (1859) "über die Mühe schreibe, welche er bei seinen Anmessenheiten in Berlin halte, um in Piepmeier (mit diesem Namen bezeichnen die Mitglieder und Affiliirten bes Geheimbundes der gothaischen Partei in ihren Briefen und Gesprächen den jesigen Konig von Breußen) das Kriegsseuer zu bampfen" zc.

bie hindernif und ber Feind beffelben; er war nicht mehr wirdten, fobald bas fatholifche Deutschland ihm abmenbig amacht werben fonnte. Aber man gebachte bamale nicht anbere ale mit Gute es ju verfuchen. Barum bat es nun Bismart, ale er bas Reich errichtet hatte, nicht mit Bite verfucht? Denn Riemand wird bie Thatfache eines folden Berfuches nach bem foeben angeführten Brogramm ron 1862 und ber leitenden 3bee beffelben nachweisen fonnen. Der Rurft felbft bat auch nur gefagt, er habe "erwogen", aber nicht, er habe etwas gethan. Warum nicht? 36 glaube, weil eine andere Richtung nebenher lief und fofort bie Dberhand erhielt, welche langft icon auf ihre Kabne geidrieben batte: "Deutschlande Erb= und Erzfeind ber Bapft und ber Mitramontanismus"\*). Diefe Richtung ju bes: anouiren und bennoch bie Freundschaft bee Liberalismus ju pflegen, zeigte fich ale unmöglich; es zeigte fich aber auch beshalb als unthunlich, weil ber fraglichen Richtung, fo wie fo, bie Bufunft in Breugen gang buchftablich verburgt mar, febalb fich ein paar Augen geschloffen haben wurben.

Deffentlich hat diese Richtung zur Zeit keinen rechten und befannten Namen; wir nennen sie kurzweg die Coburgerei. Es sieht dahin, ob ihr nicht die eigentliche Berantwortung wiällt für Manches, was in dem großen Kriege gegen den Plan und Willen des Fürsten Bismarf geschehen ist, auch sin Manches, was man jest als "Fehler Bismarks" besteiden, ganz insbesondere für die verhängnißvolle "italienische Minnz". Großen Einfluß hat die Richtung schon lange, und schen vor dem Eintritt des Fürsten in das Ministerium, auf geheimen Wegen entwickelt. Durch sie ist es hauptsächsche gesommen, daß die ehrliche und loyale Absicht des Königs Wilhelm, dem verbündeten Desterreich gegen den persiden Anstiff Rapoleons im Jahre 1859 zu Hülfe zu kommen, vers

<sup>&</sup>quot;) Borte bee Abvotaten Streit in Coburg, befannten Fuhrere bee "Rationalvereine".

## Die Chrenrettung ber Kirchengeschichte burd Gergenröther.

Es ift nicht zu viel gefagt, wenn wir in ber Ueber idrift anbeuten, bag es eines neuen Ritter Georg beburft babe um bie jungfrauliche Ehre ber fatholifden Rirden-Beidichte gegen bie neuen Centuriatoren und bie falfden Sausfreunde gu retten, bie bereinft in ber Bermummung fatholifder Biffenichaft einhergeschlichen find. Bir maren von Unfang an nicht im Zweifel, bag bas conciliarifche Defret nichts weiter ale ein plaufibler Bormand fei, und bag ber Rebler bei ben Berren viel tiefer liege, namlich in einer totalen Berfehrung bes Rirchenbegriffe felber. Begen ben fatholifden Ratechismus-Begriff von ber Rirche haben fie in ber That allmählig einen mahren Fanatismus aus fich beraus entwidelt, und ihrem Sag gegen bie Lehre haben fie, mitunter vielleicht ihnen felbft unbewußt , Luft gemacht in ber boswilligften Anschuldigung gegen bas vielbundertjährige Leben ber Rirche. Es waren und find wiffenfchaftliche Abvofaten . Rniffe, welche nebft anderen 3meden vorzuglich auch bagu bienten, ben principiellen Abfall vom firchlichen Glauben por Unbern und por fich felber gu verbergen.

Wir freuen und bei biefer Gelegenheit ein foeben erfchienenes Schriftchen empfehlen zu können, welches in gemein verständlicher Beife diefelbe Anschanung vertritt, ben Gebanken nämlich bag bei bem schwebenben Streit über bas papftliche Lehramt die ganze Lehre von ber Kirche in Frage nicht jur Erhebung des Liberalismus zum Reichs -, Staats - und Erziehungszweck. Aber es beweist auch nur, daß der kampf der zwei Willen noch nicht völlig ausgetragen ist; a wird bald genug ausgetragen werden wie immer seit 1859. Dann freilich wird das Spstem vollinhaltlich herrschm, und wird man den Fürsten Bismark selbst nicht lange mehr wie disher als maßgebend betrachten dürsen, sondern die großen und kleinen Propheten im Reichs - und Land tag, wenn auch der Rücktritt vom Minister Borsit für jest nur ein zufälliges Symbol der Selbstbeseitigung senn dürste.

Im Interesse Preußens und des Reichs bedauern wir die eingetretene und sich vollendende Wendung aufrichtig; denn sie legt die Fundamente bloß gegen den breiter und breiter ans dingenden Strom des Berderbens. In Andetracht des Standes der Unterdrückung und Rechtsverweigerung aber, in dem sich die fatholische Kirche in Deutschland befindet, kann man sich zu der Sache gratuliren. Denn indem die Berwicklung nun weitere Dimensionen annimmt, kann es nicht sehlen, daß wir große Gesellschaft bekommen und unsere Isolirung mistingt.

ter and entered Steel of Steel and Advances of the Control of the

and the state of t

Denfen wir - nebenbei gefagt - biefen vollfommen thatfachlichen Bemerfungen etwas weiter nach, fo fallt unter Unberm auch ein merfwurdiges Streiflicht auf Die befannten Berfuche, welche von Munchen aus gur "Bereinigung ber getrennten Confessionen" betrieben werben wollen. 3hr Utbeber ging und geht babei ftete von bem Sage aus, bas Die Colafide . Lehre fowohl in ber protestantifchen Theologie ale im Bolfe abhanden gefommen fei, bag aber eben bie Rechtfertigungelebre ber Reformation ber Sauptgrund bet Trennung und bas Saupthinderniß ber Biebervereinigung gemejen fei, für bie lettere fomit jest bie gunftigften Chancen und Ansfichten eingetreten feien. 3mplicite liegt in biefer Borftellung offenbar ichon ber mehr ober weniger bewußte Binf, bag man bezüglich bes Begriffe von ber Rirche ale bem Beringern und Anfechtbarern mit fich banbeln laffen founte ; und barin besteht benn auch in ber That bie gange Runft-ber Münchener Grenif.

Sie will mit Einem Bort, um die getrennten Confessionen mit fich zu vereinigen, im Cardinalpunft von der Rirche nachgeben und selber protestantisch werden; und sie übersieht mit offenen Augen die praktische Erfahrung, daß der Abfall rom Alleinglauben heutzutage keiner andern Dogmatik, sondern nur dem baaren Unglauben und der vollendeten Autoritätslosigkeit zu gute kommt. Unter derart veränderten Umständen wollen die neuen Resormer den Bersuch der alten wieder aufnehmen: sie wollen eine Dogmatik wissenschaftlich auftellen ohne lehrende Kirche.

Run laft es fich begreifen, bag man auf Geiten biefer

schaft ber Lehre von ber Kirche mit bem Dogma von ber Gnabe. Der richtige Begriff bes Uebernatürlichen, ohne welchen bas Chriftenthum überhaupt unverftanden bleibt, ift auch ber nothe wendige Schluffel zum richtigen Berftandniß ber papftlichen Unsfehlbarteit." Bergl. Ch argler's Schrift: "Die papftliche Unsfehlbarteit aus bem Befen ber Kirche bewiesen." Freiburg, Gerber 1870

elebeten Berren nicht gleich mit ber offenen Erflarung in i Ibure fallen wollte: ber fatholifche Begriff von ber Airde felber ale ber Ginen fichtbaren von Chriftus Dem bern gegrundeten Beileanstalt auf Erben fei falich, und pas cenciliarifche Defret fei eben nichts Anderes als Die leme Confequeng Des falfchen Brincips. Wir nehmen fogar gerne an, baf manche fich eine folche auf bem Grunde ihrer Seele rubende Anschauung felbst nicht gestehen wollten, und and and Diejem Grunde es vorgezogen haben ber Sache bimerrude beigntommen. Das ift aber ungweifelhaft, baß Die Beriuchung überall ba Sieger blieb über ben mahren Chaben eines fatholischen Chriften, wo man es über fich remochte, unter bem Titel ber hiftorischen Beweisführung bat Leben ber Rirche mit einer Bosheit ju befubeln, bie nd fur ben Unparteiischen allerdinge schon burch ben gangen Zen und Die obligate Manipulation mit abgeriffenen Citaten unt Daten genugfam ju erfennen gab. Go baben Diefe berren aus ber fatholischen Rirchengeschichte eine Criminal= geidicte und aus ber Geschichte ber chriftlichen Civilisation eine Scandaldronif gemacht. Die Gefallfucht erflart Bieles, aber nicht Alles an biefem Treiben.

Eine Berlaumdung ift wie befannt immer leicht bingeworfen, aber je boshafter fie erbacht ift, befto umftandlicher wird ihre Biberlegung. Sier aber handelt es fich um bistorifde Verlaumbungen aus allen ganbern und allen Jabrbunderten. Co mar in ber That eine Riesenarbeit denfelben auf dem Ruße nachzugehen und ibnen überall nach ben Unforberungen ber heutigen Wiffenschaft ju begegnen. Es ift auf gegnerischer Seite nicht mit Unrecht bemerft worden, baß man biefe hauptarbeit ben herrn Professor Dr. Bergenrother in Burgburg nabegu allein thun laffe. Bergenrother war aber auch gang ber Mann baju, und er ließ auf feinen Beiftand nicht warten. feiner enormen Quellenfenntniß, feinem unermubeten Bienens Aeis und einer geradezu erstaunlichen Arbeitofraft verbindet er noch bazu einen Borzug, ben faum ein zweiter fatholischer Historifer Deutschlands mit ihm theilt, indem er, in Rom wie in München gebildet, mit der alten Schule nicht weniger vertraut ift als mit der modernen Wiffenschaft und Artit. Darum hat in dem widerwärtigen Streit bas fatholische Deutschland seine Augen von Anfang an unwillfürlich auf hergenröther gerichtet, und es hat sich in ihm nicht getäuscht.

Geit ber breifahrigen Trauerzeit welche bem patifanifden Concil bereitet worben ift, hat jebes Jahr eine bezugliche Schrift Bergenrothere gebracht, abgesehen von gablreichen Journal : Artifeln aus feiner Feber. Doch gegen Enbe bee 3abres 1869 ericbien ber "Unti-Janus". 3m 3abre 1870 erichien bie Schrift : "Die Brethumer von mehr ale viere bundert Bifchofen und ihr theologifcher Genfor", und im 3abre 1871 folgte Die "Rritif ber von Dollinger'ichen Gra flarung vom 28. Dar;". Der unmittelbar Betbeiligte gab bierauf bis jest feine Untwort, und man barf begierig fenn, was nun auf bas große Berf Bergenrothere erfolgen wird, bas feit Rurgem vollenbet vorliegt. Der Berfaffer bat name lich alle früheren Angriffe und nachberigen Ginwendungen in einer umfaffenden Apologie, nicht feiner Berfon, fonbern ber fatholifden Rirdengeschichte gufammengefaßt und ber Welt vorgelegt unter bem Titel: "Ratholifche Rirche und driftlider Staat in ihrer geschichtlichen Entwidlung und in Beziehung auf Die Fragen ber Begenwart. Siftorifche theologifche Effane und jugleich ein Anti-Janus vindientus. "\*).

Wer das didleibige Buch von mehr als taufend Seiten im größten Oftav vor sich liegen fieht, dem möchte allerdings bange werden, wie denn gerade die welche es angeht — und darunter wären zuallernächst auch unsere Staatsmänner groß und flein, mit und ohne Porteseuille, zu versiehen — in unserer unmüßigen und eilfertigen Zeit dazu kommen sollten ein solches Buch zu lesen. Es ist aber auch nicht so gemeint. Das Werf soll eher als ein Nachschlage-Buch benüßt

<sup>\*)</sup> Freiburg bei Berber 1872.

wien, in welchem fich auf jede hiftorische Anklage, Finte in Berbrehung der Bapft-Saffer die entsprechende Antwort in einer aussührlichen, mit allem Quellen-Material belegten ab aus dem wahren Zusammenhang der Geschichte entswieden Zurechtsebung findet.

Bir baben bemerft, bag wir bas Buch Bergenrother's in emer Reihe ale ein Buch fur Staatemanner aller Arten unt Grabe betrachten mochten, Die in öffentlichen Berjammfungen und Dofumenten mit bem bon ben Janus-Belehrten ibnet in Die Sand gegebenen Materiale aufgetreten find. Bate in ber That noch foviel guter Bille und ehrliche Babebeiteliebe in ber Belt, jo mußten biefe Berren von felte begierig fenn gu boren, mas benn bie verflagte Bartei suf Grund urfundlicher Beugniffe bagegen vorzubringen wiffe. Es murbe ibnen bann freilich balb bemerflich werben, bag th fid fur fie por Allem barum handle, erft ben elementaten Begriff und bae Befen ber Rirche fennen gu lernen. Denn fie baben, weil ihnen ber Rirchenbegriff fehlt, ihr IIrbal geiprochen ohne fich auch nur ber 3bentitat bes Ungelanten ju vergewiffern. Das ift es auch, mas herr Dr. bergenrother bei bem Thema von ber allgemeinen Religions= unt Cultusfreiheit (G. 643) gang richtig bemerft:

Umfere heutigen Staatsmänner fassen Alles was ihnen in ben Weg tommt, vom politischen Standpunkt aus, nihrend die katholische Kirche Alles vom bogmatischen Standpunkt aussacht und auffassen muß. Hierin liegt die Orthe ablloser Migverständnisse und Irrungen. Die katholische hält so fehr auf die Reinheit des Glaubens, wie sie auch ein thatsächlich begründetes Berhalten dann verwerklich sinden muß, wenn man es auf eine dogmatisch falsche Grundlage stüht, wenn man damit einem irrigen Princip susang zu verschaffen droht. Die ihr seit langer Zeit mehr wir entsremdeten Staatsgewalten verstehen ihre Sprache wir mehr, und sind selbst der Einsicht in die logischen Consesungen minder zugänglich, da ganz andere, ganz moderne Einsise sie gesesselt halten."

Die fraglichen Staatsmanner murben - gewiß in ihrem größten Erstaunen - aus bem Buche Bergenrothet's alebald auch erfeben, bag ber Berfaffer faft gegen febe ber falfchen Unflagen einen ihrer eigenen Urbeber ale Benge und Autorität anrufen fann : nämlich einen ober ben anbern ber paar hervorragenden Janus-Gelehrten, Die vor menigen Jahren noch bas gerade Begentheil von bem, mas fie jem ausfagen, miffenschaftlich und quellenmäßig ichwarg auf weis bem Bublifum bargelegt haben, ohne bag feitbem etwa neut Quellen entbedt morben maren. Go etwas von eiferner Stirne ift meines Biffens noch nicht bagewesen. Es fomm aber baber, daß auch fie die Sprache ber Rirche nicht mehr verfteben, feitbem ihnen bas Brincip vom Rirchenbegriff ent gangen ift. 3a, fie verfteben fich feitbem gang buchftablich auf ihre eigene Sprache nicht mehr. Manner Die bereinft ebenfo magvoll und gehalten wie herr Dr. hergenrother ihre Reber führten, ja megen ber feinen Glegang ihrer Schreibart einen Ramen hatten, find jest im Tone bes Fifchmarfte porangegangen, in welchem bie Janus - Belehrten überhaupt unftreitig ercelliren.

Abgesehen von allem Detail tonnten sodann die fraglichen Staatsmänner aus dem vorliegenden Werke auch einen
sehr klaren Einblick in die allgemeine Wahrheit gewinnen,
daß alle die Anklagen welche sich auf die historische Stellung
der Rirche zu den bürgerlichen und politischen Berhältnissen
beziehen, im Grunde nichts anderes sind als Borwürfe gegen
die Geschichte der menschlichen Civilisation, daß sie so verlausen ist, und nicht so wie man es in Verlin und München
jest wünschenswerth sindet. Ich sage: jest; denn unter den
vorigen regierenden Königen hatte man in Berlin und München
mehrsach andere Ausstellungen gegen die moderne Civilisation
vorzubringen. In dem neuesten Streit hat man sogar die
Herenprocesse der obersien Regierung der katholischen Kirche
zur Last legen wollen. Es ist dieß nur Eine jener Anklagen,
von welchen schon de Maistre mit Recht bemerkt hat: "daß

unden, in welchem fich auf jede historische Anklage, Finte und Beedrehung der Papst-Haffer die entsprechende Antwort in einer ausführlichen, mit allem Quellen-Material belegten und aus dem wahren Zusammenhang der Geschichte entwidelten Zurechtsetzung findet.

Bir baben bemerft, bag wir bas Buch Bergenrother's in erner Reihe als ein Buch fur Staatsmanner aller Urten um Grabe betrachten mochten, Die in öffentlichen Berjammfungen und Dofumenten mit bem von ben Janus-Gelehrten ionen in Die Sand gegebenen Materiale aufgetreten find. Bare in ber That noch joviel guter Bille und ehrliche Sabrheiteliebe in ber Belt, jo mußten bieje Berren von felbit begierig fenn gu boren, mas benn bie verflagte Partei auf Grund urfundlicher Beugniffe bagegen vorzubringen wiffe. Ce murbe ihnen bann freilich bald bemerflich werben, bag co fic fur fie vor Allem barum handle, erft ben elementaren Begriff und bas Befen ber Rirche fennen gu lernen. Denn fie baben, weil ihnen ber Rirchenbegriff fehlt, ihr IIrtheil gesprochen ohne fich auch nur ber 3bentitat bes Ungeflagten ju vergewiffern. Das ift es auch, was Berr Dr. bergenrother bei bem Thema von ber allgemeinen Religions= und Enlinefreiheit (G. 643) gang richtig bemerft:

"Unsere heutigen Staatsmänner fassen Alles was ihnen in ben Weg tommt, vom politischen Standpunkt aus, wirtend die katholische Kirche Alles vom dogmatischen Standpunkt aussatischen Standpunkt aussatischen Alles vom dogmatischen Standpunkt aussatischen Alles vom dogmatischen Standpunkt aussatischen Aussatischen Misverständnisse und Irrungen. Die kathoMet Lirche hält so sehr auf die Reinheit des Glaubens, das sie auch ein thatsächlich begründetes Berhalten dann versersich sinden muß, wenn man es auf eine dogmatisch falsche Grundlage stüht, wenn man damit einem irrigen Princip singang zu verschaffen broht. Die ihr seit langer Zeit mehr und mehr entsremdeten Staatsgewalten verstehen ihre Sprache nicht mehr, und sind selbst der Einsicht in die logischen Consequenzen minder zugänglich, da ganz andere, ganz moderne Begriffe sie gesesset halten."

des Papstthums" vorzuzeigen meint. Selbst ber reservices ?? Rube des Berfassers entschlüpft hier der Ausdruck "lächerlich" iwie es denn die Hoffart im Bunde mit der Ignoranz auch wirklich ift.

Sehr eingehend behandelt der Verfasser das Verhältnis der geistlichen und der weltlichen Ordnung zu einander, is dem er die drei theologischen Systeme, wie sie in der Theorie und Praris des Mittelalters sich herausgebildet hatten, der Reihe nach untersucht, nämlich das System der direkten, der indirekten und der direktiven Gewalt über das Zeitliche. Er sinder, daß das zweite System durch viele Jahrhunderte das herrschende gewesen sei. Das dritte gehört der Theologie der älteren Gallisaner an, wobei sich freilich nicht verkennen läßt, daß die Grenzen desselben gegen das zweite und umsgesehrt sehr slüffiger Natur sind, wie es andererseits gewiß ist, daß unsere Zeit der Kirche überhaupt gar keine Direktive im Zeitlichen zugestehen will.

Von Bonifaz VIII. wird eine Confistorialrede gemeldet, in welcher er fagte: "Bierzig Jahre sind es, seit wir und im Rechte Kenntnisse angeeignet haben, und wir wissen, daß zwei Gewalten von Gott geordnet sind . . . Aber weder der König noch ein anderer Christ kann läugnen, daß er in Unsehung der Sünde und untergeben seine). Unsere Zeit indes und ihr Liberalismus bestehen wesentlich gerade darin, daß sie, wenn auch noch einen Gott, doch sebenfalls keinen gettelichen Willen im Zeitlichen, und wenn auch noch eine Privatjünde, doch sedenfalls keine andere Sünde mehr anerkennen wollen. Das ist der Knoten, den keine menschliche Racht zu lösen vermag, wohl aber die Hand von oben.

<sup>\*)</sup> S. hergenrother G. 297.

## Die thomistischen Studien und die Bewegung ber Gegenwart.

Unvertennbar stehen wir in der fatholischen Biffenichaft vor einem bedeutenden Umschwunge der Dinge, oder
bester gesagt, wir muffen ihn als eine bereits geschehene Thatsache anerkennen. Wie sich in der zweiten Salfte des vertoffenen Jahrhunderts eine ganz neue Richtung Bahn brach, eine Richtung die man als vollendeten Bruch mit der Bergangenheit bezeichnen faun, so muß die neue Berinderung die wir heute zu constatiren haben, als ein entschiedenes und ganzes Zurückgreifen auf die Berzangenheit, als ein Anknupfen an die alten Traditionen bezeichnet werden.

Imar foll den vorausgegangenen Jahrzehnten ihr Berbienst nicht geschmälert werden. Es muß vielmehr zugestanden
werden, daß der bedeutende Aufschwung welchen die fatholischen Wiffenschaften in den dreißiger Jahren unläugdar
genommen haben, in nichts anderem bestand als in der Einsicht, daß der geschehene radifale Bruch ein großes Unglück
gewesen, und daß man mit dem vermeintlich Unbrauchbaren
sehr viel Brauchbares, ja sogar das Unentbehrliche über Bord
geworfen hatte. Aber einmal erfolgte damals diese Umkehr

Thomas\*) (nicht eine Gesammtausgabe aller Berfe!) verstaufen manche fast so theuer wie sammtliche Berfe bes beil. Augustinus in ber besten Maurinerausgabe. Die Commentare bes Jesuiten Arriaga jum heil. Thomas\*\*) wurden neulich in Baris (bei Maisonneuve) um 200 Fr. ausgeboten.

Dann aber sehen wir auf ben Berlag der Buchdrucker. Diese muffen am besten wissen, bei welchen Werken sie am meisten auf Absatz und Gewinn rechnen dursen. Die besten Spekulanten und sene die ihre Geschäfte am großartigsten treiben, sind aber offenbar die großen Pariser Firmen, vornehmlich Bives und Palme. Rirgend unternehmen Bersleger Werke von solcher Ausdehnung und Kostspieligkeit wie die Genannten. Sicher konnen wir bei diesen am ehesten anfragen, wie gegenwärtig der Stand der katholischen Theoslogie ist. Und auch hier sinden wir viele der bedeutendsten älteren Scholastifer in neuen Auslagen gedruckt, und täglich mehrt sich die Anzahl solcher Neudrucke, obgleich die Kosten und die Gefahren dabei ganz ungeheure sepn mussen.

Da finden wir bei Bives eine Ausgabe fammtlicher Werfe bes heil. Bonaventura\*\*\*), ber gesammten Schriften von Bellarmin†) und seines Ordensgenossen, des Cardinals Johannes de Lugo††), lauter Werke von bedeutender Anzahl von Bänden, allerdings öfters sehr flüchtig und fehlershaft gedrudt, aber in glänzender Ausstattung, freilich auch preisen welche letterer entsprechen; ja von Bellarmin's Werken sogar eine französische Uebersetung †††). Die große

<sup>\*)</sup> S. Thomae Summa theol. cum Comment. Card. Cajet. et elucid. Seraphini Capponi a Porrecta. Romae 1773. 10 ti. fol.

<sup>\*\*)</sup> Rod. Arriaga S. J. Disp. theol. in omnes partes d. Thomae. Lugd. 1669, 8, ti. fol.

S. Bonaventurae opp. omnia ed. Peltier. 14 voll. 4.

<sup>†)</sup> Bettarmini opp. omn. ed. Feavre, 10 voll. 4.

<sup>††)</sup> Joa de Lugo S. J. opp. omnia. 8 voll. 4.

Berton, 10 voll. 8.

artigste dieser Unternehmungen war aber ohne Zweisel die Reuherausgabe ber sämmtlichen Werfe des Suarez\*), ein Werl welches hauptsächlich darum so verdienstlich ist, weil es son schapptsächlich darum so verdienstlich ist, weil es son schapptsächlich darum so verdienstlich ist, weil es son schapptsicaes, und noch schwerer, seine Abhandsmy, de auxiliss zu erhalten. Da nämlich dieser Band wegen des befannten Defretes hinsichtlich der Behandlung der Lehre von der Art und Weise der Gnadenwirfsamkeit längere Zeit nicht gedruckt wurde, so sindet sich sast durchsweg nur der erste und der dritte Theil seiner Werfe über die Gnade vor. Daneben verschwinden sast andere kleinere Unternehmungen, wie z. B. die Ausgabe von Lacroir\*\*) u. U.\*\*\*)

Diese Thätigkeit der Pariser Berleger hat sich aber, man sollte es kaum glauben, seit dem großen Kriege in noch viel böherem Grade entwickelt. Seitdem hat nämlich Palmé, welcher bisher sehr großartige Ausgaben auf dem Gediete der Geschichte unternommen, auch dieses Feld in den Bereich seiner Unternehmungen gezogen, zweiselsohne angelockt durch die Erfolge seines Rivalen. Kaum ist es etwas Ruhe geworden, so versiendet er (wie früher Bives) einen bedeutenden Katalog von neuen Werken und kündiget darin unter Anderem eine neue Brachtausgabe des Billuart;) an, unseres Wissens besteits die vierte in diesem Jahrhunderte, die neunte seit Ersischen des Werkes. Zu er verheißt sogar eine neue Ausstade des herrlichsten aller theologischen Werke, des Cursus beologicus welchen die unbeschuhten Karmeliten zu Salamanka geschrieben, und der darum unter dem Ramen "Salmanka geschrieben, und der darum unter dem Ramen "Sal-

<sup>\*)</sup> Fr. Suarez S. J. opera omnia. 28 voll. 4.

<sup>19)</sup> Cl. Lacroix S. J. theol. moralis, ed. Dion. 4 voll. 4.

Bon ben Ausgaben bes Petavius ed. Fournials. 8 voll. 4. unb bes Thomassin de theol. dogm. ed. Ecalle. 6 voll. 4. feben wir hier ab, ba fie nicht eigentlich Scholaftifer zu nennen finb.

f) Fr. Car. Ren. Billuart O. Pr. Summa S. Thomae. 8 voll. 4.

Thomas\*) (nicht eine Gesammtausgabe aller Werke!) vers fausen manche fast so theuer wie sämmtliche Werke des heil. Augustinus in der besten Maurinerausgabe. Die Commentare des Jesuiten Arriaga zum heil. Thomas\*\*) wurden neuslich in Paris (bei Maisonneuve) um 200 Fr. ausgeboten.

Dann aber sehen wir auf ben Berlag ber Buchdruder. Diese muffen am besten wissen, bei welchen Werken sie am meisten auf Absat und Gewinn rechnen durfen. Die besten Spekulanten und jene die ihre Geschäfte am großartigsten treiben, sind aber offenbar die großen Pariser Firmen, vornehmlich Vivès und Palmé. Nirgend unternehmen Bersleger Werke von solcher Ausbehnung und Kostspieligkeit wie die Genannten. Sicher können wir bei diesen am ehesten anfragen, wie gegenwärtig der Stand der katholischen Theoslogie ist. Und auch hier sinden wir viele der bedeutendsten älteren Scholastifer in neuen Auslagen gedruckt, und täglich mehrt sich die Anzahl solcher Reudrucke, obgleich die Kosten und die Gesahren dabei ganz ungeheure seyn muffen.

Da finden wir bei Bives eine Ausgabe fammtlicher Berke bes heil. Bonaventura\*\*\*), der gesammten Schriften von Bellarmin †) und seines Ordensgenoffen, des Cardinals Johannes de Lugo ††), lauter Berke von bedeutender Ansahl von Banden, allerdings öfters sehr flüchtig und fehlers haft gedruckt, aber in glanzender Ausstattung, freilich auch zu Preisen welche letterer entsprechen; ja von Bellarmin's Berken sogar eine französische Uebersetung †††). Die groß-

<sup>•)</sup> S. Thomae Summa theol. cum Comment. Card. Cajet. et elucid.
Seraphini Cappont a Porrecta. Romae 1773. 10 ti. fol.

<sup>\*\*)</sup> Rod. Arriaga S. J. Disp. theol. in omnes partes d. Thomae. Lugd. 1669. 8. ti. fol.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Bonarenturae opp. omnia ed. Peltier. 14 voll. 4.

<sup>†)</sup> Bellarmini opp. omn. ed. Feuvre. 10 voll. 4.

<sup>††)</sup> Joa de Lugo S. J. opp. omnia. 8 voll. 4.

<sup>111)</sup> Bettarmin. Oeuvres trad. en français par Daras, Ducruet et Berton. 10 voll. 8.

ichen Einzelausgaben und Nebersetzungen veranstaltet hat\*), baß insbefondere die theologische Summa in sehr vielen Auszaben neuerdings verbreitet wurde, so zu Parma, durch Migne, Bives, ja in der hübschen, wohlseilen und sehr brandbaren Ausgabe zu Bar-le-Duc (Luremburg) allein in sech Auflagen \*\*), und daß sie überdieß ein antiquarisch sehr gangbarer Artikel ift, so muß dieser Erfolg als ein unzgewöhnlicher bezeichnet werden, der wohl zum Nachdenken ausserbert.

Rechnet man endlich hiegu, wie viele Ausgaben nun fury nacheinander die Moral bes beil. Alphonfus erlebt, wie die fo lange ju Rom im Dunfeln vergrabene Sanb= idrift bes Cardinale Toletus, Die Erflarung ber Gumma bes beil. Thomas \*\*\*), hervorgezogen und jum Drude beforbert, wie fogar bas Bert von Thomas er Charmes neu aufgelegt wurde †), rechnet man ferner bingu bie mehr als breißig Auflagen welche bie "Praelectiones theologicae" bes Befuiten Berrone trop aller ihrer Mangel in furger Beit erfuhren (von abnlichen Ericheinungen auf bem Bebiete ber Eregefe, Somiletif und Ascetif, ja fogar bes Rirchens rechts wollen wir hier gang abfeben), fo wird man bie Bebeutung biefer Thatfachen und beren Beweisfraft fur bie Babrheit ber ju Gingang aufgestellten Behauptung nicht gu Ungnen im Stande fenn. Es find bas Thatfachen mit welchen bet nun einmal, mobl ober übel, rechnen muß, welcher nicht ben Strom an ichwimmen im Ginne hat. Gich ber Anetennung bievon zu verschließen ober gar bagegen ans

<sup>&</sup>quot;Bon ber Summa theol. und ber Summa contra Gent., von ber Catena aurea und ber Erflarung ber paulinifchen Briefe.

<sup>\*\*) 8.</sup> Thomae Aq. Summa theol. cam notis Drioux, Nicolai, Billuart, Sylvii, Barri-Ducis (Luxemb.) 1869. 8 voll. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Fr. Toteti S. J. in Summam theol. S. Thomae Enarratio. ed. Paria S. J. Romae. 4 voll. 4.

<sup>†)</sup> Theologia univ. Thomae ex Charmes adaucta adnot, et addit.

J. A. Albrand. 8 voll.

manticenses" citirt zu werden pflegt. Diefes Werf, auch darum fo wichtig, weil man fich beffelben in ben romifchen Congregationen bedient, ift auf etwa zwanzig ftarfe Banbe berechnet, von benen ber erfte bereits ausgegeben ift \*).

Das Ungebenerlichfte aber ift bie Thatfache, bag bie beiben Berleger jugleich ein fo großes Unternehmen wie Die Berausgabe fammtlicher Werfe Des Jejuiten Ripalba \*\*) in zwei Ausgaben gewagt haben. Es mare bas gang uns möglich, wenn nicht bas Intereffe gerade fur die fubtilften und fpecififch icholaftifchen Fragen, welche in beffen großem Berfe ,,de Ente supernaturali" abgehandelt werben, eben jest ein gang ungewöhnlich großes mare. Denn ber Berfaffer felber ift, wenn er auch unter bie bebeutenberen Scholaftifer gehort, feineswege ber bebeutenbfte von allen. Bei Diefen Unternehmungen bat alfo jedenfalls nicht gerabe ber Rame bes Berfaffere, fonbern viel mehr bas gegenwärtige Intereffe an ber alten Theologie ben Ausschlag gegeben. Bie bebeutend die Nachfrage nach biefem Berfe fenn muß, erfieht man baraus, daß antiquarifch ein Eremplar vor einigen Jahren um 800 Fr. gefauft murbe.

In ahnlicher Weise merkwürdig ist ferner ber Umstand, baß, faum nachdem die neue große Gesammtausgabe ber Werfe bes heiligen Thomas von Parma\*\*\*) beendigt ift, soeben in Paris eine zweite begonnen wird und zwar in zwei Ausgaben, beren eine warhaftig eine Prachtausgabe genannt zu werden verdient. Bedenft man hiebei, daß Bires von ben bedeutendften Werfen bes großen Kirchenlehrers ohnehin

Cottegti Satmanticensis cursus theologicus, prix de souscription à 10 fr. le vol. (20 vols. environ).

<sup>\*\*)</sup> Jon. Martinez de Ripalda S. J. opera omnia. In ber Ausgabe von Balme vier Banbe in Folio, in ber von Bives acht Banbe in Quart.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Thomae Aq. opp. omn. 24 ti. in 26 voll. fol. Parma 1852-70.

mals vorhandene Material zu sammeln und brauchbar zu benatheiten. Das sei seine Bedeutung für ehemalige Zeiten zweien. Heute aber muffe sowohl "die wissenschaftliche hetrschaft des Thomas als die kurialistische Herrschaft beseitigt werden, wenn es besser werden solle als innas). So der Wortsührer jener ganzen Partei, der wir sie diese Kundgebung höchlichst zu Dank verpstichtet sind, da weine bessere Empschlung und sichere Berbreitung der Wahrebeit nimmer geben mag als Anseindung und blinden Haß von Seite ihrer Gegner.

Ganz besonders haben aber dem Studium der "Theologie der Borzeit" oder des heil. Thomas (denn beides gilt
unter den heutigen Berhältnissen so ziemlich gleich) Borschub
geleistet die großen Bewegungen welche das vatikanische Concil
wachgerusen hat. Kaum wurde einmal die Frage welche es
hier zunächst und vor Allem galt, erörtert, ohne daß nicht der
Rame des englischen Lehrers in den Streit hereingezogen
wurde. Hat Thomas von Aquin die Lehre von der höchsten
Lehrgewalt des Papstes ersunden? War Thomas überhaupt
Infallibilist? Diese schon alten Fragen mußten immer wiederlehren und zu einer neuen und immer wiedersehrenden Untersuchung seiner Werfe und seiner Lehre aussordern.

Dabei fand sich nun, für Biele, ja für die Meisten vielleicht neu und überraschend, vorerst alsbald das Ergebniß, daß jedenfalls nicht erst die Zesuiten diese Lehre ersunden wer auch nur verbreitet haben konnten. Denn schon ehe es Jesuiten gab, gab es eine streng thomistische Schule welche alsbald nach Entstehung der neueren von den Zesuiten eingeschlagenen Richtung Front wider diese machte, und im Gegensaße zu dieser ihre alten Lehren folgerichtiger durchs bilbete, schärfer faßte und entschiedener zum Ausdruck brachte. Nun fand sich aber, daß diese thomistische Schule in der vorswürfigen Frage nicht bloß nicht anders lehrte als die Zesuitens

<sup>\*)</sup> A Milg. Beitung Dr. 268. Beil. G. 4093.

Schule, fo ichroff fie auch in anderen Studen biefer gegenübertrat, fondern baß fie biefe Lehre ichon langft verfochten batte ebe es Jesuiten auch nur gab.

Moge es erlaubt fepn, in einem furgen literarhiftorischen Ueberblide eine Anzahl ber bedeutendften Thomisten anzuführen. Da viele berselben ben Lesern ber "Histor. »polit. Blätter" faum befannt, jedenfalls nicht zugänglich sehn burften, so wird eine solche Uebersicht, so troden sie auch sepn mag, benn boch auf freundliche Theilnahme rechnen burfen.

Buerft benft, wenn man von ben Thomiften rebet, Bebermann natürlich an bie Drbensbrüber bes beil. Thomas, bie Dominitaner. Dieje aber haben, wie ber Berfaffer bes Berfes "über Die gallifanischen Freiheiten" richtig bemerft, um bie Bette mit Anderen bie Lebre von ber oberften Lebrgewalt bes Bapites festgebalten\*). Beginnen wir mit einigen ber bervorragenbiten Lehrer und Schriftiteller Diefes Orbens aus Italien. Da finden wir querft \*\*) ben beil. Antonin, Eribifchof von Floreng († 1459) welcher an mehr ale einer Stelle mit großer Musführlichfeit gegenüber ben Gallifanern und ben ju Conftang und Bafel aufgestellten Lebren bie Oberherrlichfeit bes Papites über Die Concilien lehrt, ba er allen Beidluffen ber Concilien erft ibre Rraft verleibe \*\*\*) und von ihm an fein Concil mehr gegangen werben fann ?). Es ift aber biefe Frage und bie andere nach ber bochiten Lebrgemalt ober ber Unfehlbarfeit bes Bapftes burchaus bie gleiche. Denn wenn bie Rinche in ber Lebre unfehlbar ift,

<sup>\*)</sup> Tractains de libertatilus eccl. gall. auct. M. C.S. Leodii 1689.

l. 7. c. 13. n. t. p. 437.

Beiter als bis jum Ausbruch ber Künpfe ju Bafel geben wir ges
fitsfentlich nicht jurich, bamit Riemand fage, wir berufen und auf Zeugen bie bem Streitpunft fo genan noch nicht fannten und burum misbeutbar feien.

summe theol. p. III. til. 23. 3. 5. 2.

<sup>+)</sup> ile & 3, ttt 22. c. 6. \$. 20 u. c.

fann bie Unfehlbarfeit nur bort gu finden fenn, mo bie bidite firdliche Bewalt, alfo auch bie oberfte Lebrgewalt ift. bat nun ber Bapft bie Superioritat über bas Concil, fo ift feine Racht, alfo auch feine Lehrgewalt, nicht bie bes Concils die bochfte, fo rubt alfo auch die Unfehlbarfeit gulest in feiner, nicht icon in ber Enticheibung bes Concile ohne feine Benatigung und Befraftigung\*). Uebrigens findet fich beim beil. Antonin auch die alte Unterscheidung gwischen bem Papite ale Brivatperion und ale öffentlicher Lehrer ber Ritche; und wenn er auch jugibt, baß er in erfterer Sinficht irren fonne, fo laugnet er boch, baß er in zweiter Sinficht bie Rirche irre führen fonne \*\*). Bon bem großen Bor-Umpfer bes Bapalipftems gegen bie Bafeler, bem Carbinal Ichannes von Turrecremata, brauchen wir bier nicht lange ju reben, ba er bei unfern Begnern ohnehin nicht in gutem Rufe fteht. Den Sieronymus Cavonarola, Diefen "Borlaufer ber Reformatoren", ben fie gu Borme fogar Enther'n ju gugen gefest haben, merben unfere Begner aller= bings febr ungerne bei biefer Capitalfrage in ihren Reihen miffen und mit une fampfen feben. Richtsbestoweniger muffen it es fich gefallen laffen, bag wir ihn ju ben Unferigen tenen. Sagt boch ber neuefte Bertheibiger, ba er eine

<sup>\*)</sup> Damit find wohl auch die Bedenken welche im "Katholif" 1870 L (B. 23) S. 756 über die Lehre des heil. Antonin ausgesprochen ind, zu beseitigen. Dazu kommt dann seine Lehre von der ptenitudo potestatis des Papstes, von der siedensachen Ueberlegenheit des beil. Betrus über die anderen Apostel u. a. m. Die Hauptschwierige int bleibt freilich seine Erslärung des "ex cathedra" durch "utens concitio et requirens adjutorium universatis ecclesiae." Man bedenke aber, daß ähnliche unklare Ausdrücke auch bei Andrada und bei Andrada und seine seine Turec remata vorsommen, und daß dieser Ausdrück: Mittel bei Ausübung des Lehramtes viel corretter ist als den seine Ausspruches ex cathedra.

Stelle\*) aus einem seiner Berke anführt, die sich ausspricht, also: "Ein heiliger Bernhard von Clairvaur Alvarus Pelagius, ein Hieronymus Savonarola und at Diener Gottes haben das belehrende Beispiel gegeben, man die herrschenden Schäden an den Trägern des kircht Lehramtes mit scharfem Blide und heiligem Eifer verft kann, falls man von Gott wirklich dazu berufen ist, und man dennoch die Unfehlbarkeit derselben im Lehramte der nämlichen flammenden Begeisterung verkündigen und theidigen kann" \*\*).

Mit Eingang bes 16. Jahrhunderte finden wir unter italienischen Dominifanern fogleich brei Gelehrte welche und bie bedeutenoften Theologen biefes an großen Theologet reichen Jahrhunderts gehören. Der erfte ift ber 40. Gena bes Orbens, Frang be Splveftris, nach feinem Gebitt orte meift unter bem Ramen "Ferrarien fis" angeft ein Gelehrter beffen herrlicher Commentar ju bes beil. 21 mas "Summa contra Gentiles" ehemals hochgeschätt " fleißig benütt mar, ber aber in neuerer Beit, wie fo wie große Theologen ber Borgeit, faft nicht mehr auch bloß bi Namen nach befannt war, bis Scheeben \*\*\*) ihn fogufag nen entbedte und auf feinen Werth aufmertfam mach Seine Anficht geht babin, Die Lehre, daß das Concil il dem Papfte und deffen Gewalt ein Ausfluß ber Rirche gewalt ift, fei eine bem driftlichen Glauben frembet Dann ber Magister sacri Palatii, Splvefter Mazolinus, no feinem Geburteorte oft unter bem Ramen Brierias citi der über unfere Frage eine eigene Schrift gegen Luth

<sup>\*)</sup> Hier. Savonarolo, triumphus crucis s. de fidei christian veritate. l. 4. c. 6.

<sup>\*\*)</sup> Andries, Cathedra Romana, ober bas apostolische Lehrar Mainz 1872. I. 168.

<sup>\*\*\*)</sup> Scheeben, Ratur und Gnabe. Mainz 1861. S. 55.

<sup>†)</sup> Franc. Ferrariensis in Summam c. Gent. l. 4. c. 76.

ficht), Außerdem handelt er über fie in feinem claffifchen Bole "Summa Summarum" \*\*), einer Urt von theologischen Mal Encoflopadie welche jest von den Gelehrten leiber fo wenig mehr gebraucht wird, als fie fruber eines Beden un= untennlides Sandbuch bilbete. Der britte in biefer Reihe in Thomas a Bio, Carbinalbifchof von Gaeta, woher fein Rame Cajetanus, "unter ben großen Gelehrten bes 3ahr= bunbette weitaus ber gelehrtefte", wie Girtus von Siena iggt. Bas biefer Dann bei beständiger Berwendung im Dienfte bes Orbens und ber Rirche, tros feiner weiten Reifen de Legat, geschrieben bat, flingt fast wie ein Marchen. benn außer feinen eregetischen Arbeiten welche fast bie gange ellige Schrift umfaffen, außer feinen großen Berfen über 16 gefammte Gebiet ber Philosophie, Dogmatif und Moral bit bas Bergeichniß feiner übrigen "vermifchten Schriften" dt weniger ale 82 Rummern. Unter biefen ift auch bie r unfere Frage claffische Schrift "De auctoritate papae et neilii" \*\*\*). Daß diefer Dann fo entschiedener Infallibilift muß barum um fo bober angeschlagen werben, weil er vielen Dingen, ein Dann wie Grasmus, von bem Beifte Reuerung angestedt war und manche Lehren auf anderen ebieten vortrug welche felbit feine Orbensgenoffen nicht Migten +), und welche Bins V., felbft ein Dominifaner, at einer fpateren Ausgabe feiner Berte entfernen ließ ††). Die lettere Bemerfung von Reuerungefucht gilt auch

<sup>\*)</sup> Syin. de Prierto opus de irrefragibili veritate ecclesiae Romanae Romanique pontificis contra M. Lutherum. (Roccaberti bibl. pontif. XIX. 225 sq.)

<sup>\*\*)</sup> Sunona Summarum quae Sylvestrina dicitur, s. v. Canonizatio.
§. 3. Concilium §. 2. Ecclesia. art. 1. §. 2. §. 3. fides §. 7.

<sup>&</sup>quot;") Much bei Roccab. XIX. 443 sq.

<sup>1)</sup> M. Canus, de loc. theol. 1. 7. c. 3. concl. 5.

tt) 3 B. feine Anficht über bas Loos ber ohne Taufe verftorbenen Rinber.

von bem Umbrofine Catharinus\*), einem unermeglich gelehrten, aber fonderlichen Manne ber mit aller Belt, felbit mit feinen größten Orbensgenoffen, mit bem Cardinal Cajetan, mit Dominitus Coto und Bartholomaus Carranga in Streit lebte, bennoch aber in biefer Frage fo gut wie jene alle lebrte und fcbrieb. Gerner nennen wir bier ben großen Literarbiftorifer und Rritifer Girtus von Giena, einen geborenen Auben##), bann ben Inquifitor Bartholomaus Fumo\*\*\*), ben Berfaffer einer furgen, aber febr brauchbaren Encyflopable nach Met ber Summa Sylvestrina. In biefer fagt erf): Wenn Bapft und Concil vericbiebener Meinung maren, fo mußte man bem Bapfte folgen, nicht etwa wegen feiner befferen Wrunbe, fonbern weil feine Anftoritat bie größere ift. Rerner Geraphin Capponi a Borrecta ??), ben an Rilege und Rlarbeit von feinem zweiten erreichten Commentator bes beil, Thomas, Ge folgt Dominifus Gravina bellen Erbriften "wie bie Kameele ber Mabianiten jahllos waren wie ber Cant fo an ben Ufern bes Meeres liegt." Gein Werf über biefen Gegenstand allein ift ein ungebemer Doon tith. Dann ber rigeriftiffe Daniel Concina itti), glieich greef als Probiger wie als Geliebeter, ber trop feines beiligmäßigen Bebens einer ber befrijgirn Gezner ber Zefuiten

BOLVIII II WILL HAVE MAN ASSESSED IT EILE

<sup>\*)</sup> Saito. Curisarini në Carol. Imporet apologia pro veritate cuifoi, or spesini, kitri nës, E. Luifori dogunita. (Recenterti labi, post.)

<sup>14</sup> Stat Sweet hitlists, smits, lib. 6, mart. 65-72

<sup>\*\*\* &</sup>amp; State States pass bases smalls, assurgator, s. t. Good.

6. 2. 4. S.

Water Francisco

<sup>(1)</sup> Communication ordinates of a fair rate IV, p. L de logistics, before conference or a fair de partition in Concilia. In the September of September of September 11 (1994—1981.)

par, aber gleichwohl an biefer Lehre nicht im geringften ittelt; weiter ber gelehrte Carbinal Gotti\*), ber Freund Benebift's XIV., fo vielfeitig ale Dogmatifer, Bolemifer und Renner ber Rirchengeschichte, ber Carbinal Drfi, ein febr geidatter Rirchenhiftorifer \*\*), ber grundgelehrte Batuggi, abermale einer ber bitterften Begner ber Zefuiten und bes beil. Alphons, beffen ganges Leben ein Rampf fur bie Reinbeit der Lehre bes beil. Thomas war, ber aber mit feinen Begnern in Diefer Frage burchaus eintrachtig bachte und lebrte \*\*\*). Schließlich nennen wir noch ben Griechen Thomas Maria Damachi, ben bedeutenbften Belehrten auf bem Kelbe ber driftlichen Archaologie t). Obgleich Begner ber Befuiten, ichrieb er ja eine Bertheibigung ihres heftigen Beaners, bes Bifchofe Balafor, war er bennoch ber erfte Belehrte welcher bas Werf bes Febronius befampite ++), fo= wie er auch fpater ben Epbel widerlegte +++).

Unter ben fpanischen Dominifanern ragt als ber Erfte, sowohl ber Zeit wie bem Ruhme nach, hervor Fransciscus a Bictoria. Nicht so fast als Schriftsteller, sondern mehr als Lehrer hat er sich seinen unsterblichen Ruf bestündet. Wenn man auch nur die Hälfte von dem was über seine Lehrweise erzählt wird, für richtig hält, wenn man die Umänderung erwägt welche er in die ganze Darstellung der theologischen Fächer einführte, und bedenft, welche Schüler ung, so muß man ihn für einen der ersten Lehrer halten die je eine Lehrfanzel bestiegen. Bon seiner Ansicht über die

<sup>\*)</sup> Gotti, theol. dogmat. de locis theol. q. 3. d. 6. Collog. theol. polem. 2.

<sup>&</sup>quot;) Oral de irreformabili R. Pont. judicio. 2 ti. 4. De R. P. in Synodos occumenicas potestate. 1 vol. 4.

<sup>&</sup>quot;") Vinc. Patuzzi prodrom. de locis theol. mor. c. 6. §. 2.

<sup>1)</sup> Much hier lebet er wie in feinen Streitschriften; Ortgines et antiquit. IV. p. I et II.

tt) Namachi, epist. ad Just. Febr. 2 ti. 8.

<sup>111)</sup> epist. 2 adv. librum: "quid est papa" ? ......

rorwürfige Frage zeugt bie britte feiner "Relectiones." "Alle Gewalt ber Bifchofe", fagt er in einem anberen B "ift von Betrus und feinen Rachfolgern, ben romifchen fchofen , hergeleitet" \*\*). Der größte unter feinen Scha ift Meldior Canus, einer ber erften Theologen aller 3 fowohl burch ben tiefen Behalt feiner Arbeiten, als wegen bes unbeschreiblichen Glanges bet Darftellung. 20 es in ein Werk gibt bas die heftigften Bertheidiger ber wendung ber Landessprachen in ber Theologie mit bem d brauche ber lateinischen Sprache auszusöhnen geeignet ift, mogen (vielleicht neben ber noch ju nennenben Theologie bi Contenson) seine "loci theologici" dafür empfohlen werbei Sein größtes Berbienft befteht barin, bag er als ber Gra und jugleich auch mit einer von feinem mehr erreichten Rid heit und Bollendung, die Bebeutung einer fichtbaren un concreten Auftorität für die Theologie barlegte, m wiffenichaftlich nachwies, wie die theologische Behandlung all fatholischen Glaubenefragen von ihr ale ihrer Grundla ausgehen muß \*\*\*). Darum fann in bem gegenwärtig Streite fein Werf mehr empfohlen werben als biefes claffif Buch, bas im Augenblide mehr benn jebes anbei eine neue Ausgabe verdiente. Denn es fcheint fchled hin unmöglich, daß Jemand fich über die brennenden gram ber Begenwart orientire, ohne bag er bie loci theologi grundlich ftubirt, und baß er biefe fennen lernen wol ohne ben Melchior Canus fleißig ju ftubiren. Canus (ber, nebenbei bemerft, fogar noch besonberer MI neigung gegen bie Jesuiten bezichtiget wirb) von bem papf

<sup>\*)</sup> Fr. a l'ictoria, relectiones 12 theologicae in 2 libros distinct rel. 3. de potestate pontificis et concilii. Das Wert bas u nicht juganglich ift muß ich nur nach fremben Allegationen citir

<sup>\*\*)</sup> Fr. a Victoria, Summa sacramentorum, tract. de clavibi c. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber biefen Buntt f. ben iconen Auffas "Canus" von Ratt im Fr. Rirchenleriton, II. 316 f.

biden Lehramte bachte, zeigt seine Neußerung, daß er nicht begreife, wie manche Gläubige in der Läugnung der Unfehlsbarfeit einer papstlichen Lehramtsentscheidung mit den harestlern geben mögen, da diese nur darum jene läugnen, um ungestraft zügellos glauben und leben zu können nach ihrer Luft\*). In der Entscheidung der Frage, ob diese Lüngnung selber häresie sei, wolle er dem Ausspruche der Kinde nicht vorgreisen, aber das sei auch gewiß, daß, wenn diese Sache einem allgemeinen Concil werde vorgelegt werden, ihr das Brandmal der häresie aufgebrannt werde\*\*).

Rach Canus nennen wir, um fogleich bie brei größten ipanifchen Theologen aus bem Dominifaner : Drben neben einander gestellt zu haben, beffen Schuler Dominifus Banne g, ben Beichtvater ber beil. Terefa. Gin Theologe von bem jeder Cat ben gangen majeftatifden Stolg und Abel eines manifchen Granden athmet. Durch ihn brach bie lange gwis iden ben zwei großen Lehrorben bestandene Spannung ende lich ju jenem Rampfe aus, welcher eine ber großartigften und fruchtbringenoften Ericheinungen bes 16. Jahrhunderte genannt ju werben verbient. Much er fann barum nicht, und mar er am wenigften, in Berbacht fommen, aus Liebhaberei für Die Befuiten Die papftliche Unfehlbarfeit gelehrt gu haben. Und boch vertritt er bieje Lebre mit größtem Rachbrude, und mar in gwei Abhandlungen beren erfte er fur Schuler, beren meite er fur Lehrer ber Theologie ichrieb , und welche beibe nebi bem Berfe von Canus und bem ahnlichen bes Jefuiten Gregor a Balentia \*\*\*) Die claffifchen Berte über unfere

<sup>\*)</sup> M. Cani loci theologici, l. 6. c. 7. S. quamobrem.

<sup>&</sup>quot;) ib. 5. sed quaeris.

genommen im 3. Banbe feiner Comment. theotog. Beibe Berte wiche hiemit nachbrudtichft empfohlen feien, find, nebenbei bemertt, bem herzoge Bilhelm von Bapern gewidmet.

Frage aus diesem Jahrhunderte zu heißen verdienen. Und mit solcher Zuversicht spricht er seine Lehre aus, daß er sich zu schreiben getraut, er zweiste keinen Augenblick, daß, wenn seine Reinung vor ein rechtmäßiges Concil gestracht würde, sie als der wahre Glaube und die gegentheilige Ansicht als verdammlich erklärk würde. Denn jedenfalls sei sie apostolische Tradition, und würde auch von Allen für solche gehalten werden, hätten nicht um die Zeit des Concils von Constanz der Tenset Unfraut unter den Baizen gefäet. Rur die Griechen hätten bis um jene Zeit diesen Satz zu läugnen gewagt \*).

Unter ben großen Theologen jenes fruchtbaren Jahrbunberte ragt ferner hervor Dominifus Soto, gleich ben Borgenannten Professor zu Salamanca. Bahrend Canus als Bertreter Diefer Universität auf dem Concil von Trient glangte, befand er fich ebenbort ale Abgefandter Raifers Rarl V., deffen Beichtvater er damals war. Auch er weiß nicht anders als daß der Papft, ob er gleich fur fich tren fann, nicht "ale Papit fehl gehen, b. h. nicht einen Strthum als Glaubensfache aussprechen fann"\*\*). Ramenegenoffe, ber burch Beiligfeit und Belehrfamfeit noch mehr angesehene Betrus De Coto, ber erfte von ben papftlichen Theologen auf dem Concil, ein Mann bem Deutschland und England noch mehr verbanten als Spanien und ber Bapft, auch er vertrat ausführlich und nachbrudlich Die nämliche Lehre \*\*\*). Der Geschichtschreiber bes Concils, Ballavicini, welcher ihn bei Erwähnung feines Tobes auf der Berfammlung felbit mit bem größten Lobe beehrt, ermahnt

<sup>\*)</sup> Dom. Bannez Comment. in D. Thomae Sec. Secundae. q. 1. a. 10. Comm. brevior dub. 2. concl. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Dom. Soto. Comm. in 4. Lib. Sent. d. 22. q. 2. a. §. dubium autem.

<sup>\*\*\*)</sup> Petr. Soto, apologia, c. 83. 86. 88. 94. (Roccaberti tom. XVIII. p. 74 sq.)

pot ausbrudlich, bag er jene Lehre, ber Papit ftebe über ten Concil, welche er im Leben ftete vertheidigt hatte, auch in Eterben noch fenthielt\*), Außer ben genannten Dominiturre ragte auf bem Concil (neben bem großen und beiligsitiger Eribifchofe von Braga, Bartholomans a Martyribus) um Anfeben und Belehrfamfeit noch einer bervor, ber unglidlide Bartholomane Carranga a Miranba. Diefer Mann bat von je febr viele Theilnahme bei allen jenen ge= funden welche fich in ihrem Gewiffen nicht recht ficher fühlen, wenn fie an Die Möglichfeit benfen , Die firchliche Auftoritat fonnte ne jur Berantwortung über ihre Glaubenefestigfeit ichen, und feine Schidfale maren ftete ein willfommener Anles, über Unterbrudung ber Bewiffensfreiheit burch Rom redt lodgugieben. Run bebauern auch wir ben Dann von Bergen Bergen , und glauben , bag ibm groß Unrecht geideben ift. Aber wir glauben auch, bag viele feiner beutigen Benbeibiger nicht mehr fo fur ihn eintreten murben, wenn te wüsten ober bedachten, bag ihn nicht bie firchliche, fonbern Die foniglich fpanifche Staateinquifition fo bart behandelte, und bag es bie Bater bes Concile fowie bie Papite waren welche fich um ihn annahmen. Roch weniger aber mirben fie fich fur ihn erhigen, vielleicht fogar (im Stillen venigftens) benten, bem Danne fei jo unrecht nicht geideben, wenn fie mußten, bag ber vermeintliche Reger nicht bles Die amtliche Unfehlbarfeit bes Bapftes lehrt, fonbern bas er auch fehr geneigt ift ju glauben, berfelbe fonne nicht rinmal ale Bripatperjon in einen Brethum verfallen \*\*).

Mit Uebergebung auberer Theologen wollen wir nur

<sup>\*)</sup> Pattaricini hist. Conc. Trid. 1. 20. c. 13. n. 1.

Barth. Carranza Controv. 3. et 4. Diefes Wert bas in manchen Musgaben feiner Summa Conciliorum beigebrucht ift, ift in feiner ber mir juganglichen Ebittonen abgebrucht. 3ch eitire barum nach ben Auszügen bei Aug. Barbofa jus eccl. univ. 1. 1. c. 2. n. 38. n. 49.

noch zwei Spanier nennen welche ben Theologen eiften Ranges zweifellos beigurechnen find. Der erfte ift ber Biofeffor an der Univerfitat ju Alcala (Complutum), 306 annes a Cancto Thoma, Cohn bes geheimen Rathes beim Gribergog Albert, Boinfot, und einer Bortugiefin, fo bag at burch feine Abstammung wie burch feine Erziehung ju Coimbra und lowen alle Borguge bes Blutes und Beiftes fowohl ber germanischen ale auch ber romanischen Bolfer in fich pereinigte. Gleich berühmt als Philosoph wie als Theolog leufte er endlich bie Aufmertfamfeit Philipp's IV. auf fic, ber ihn gu feinem Beichtvater ernannte. In Diefem Umt benahm er fich fo, daß er ben Ruf eines "Mufterbildes für einen foniglichen Beichtvater" genoß. Er wird von Bielen, auch aus feinen Begnern, ber berühmtefte Thomift feines Jahrhunderte genannt \*). Die Unfichten Diefes Dannes über bie Infallibilitat bes Bapftes find febr balb geschilben, wenn man fagt, bag ibm fur Ratholifen biefelbe bereite als Glaubenelehre entichieben gilt\*\*) (fur Saretifer ver fucht er einen theologischen Beweis\*\*\*), und gwar auf Grund bes Unionsbefretes von Floreng und ber Bulle "Unam Sanctam":

Endlich der ehemalige Ordensgeneral, spätere Erzbischof von Balencia, Johannes Thomas de Roccabertit). Er schrieb ein großes Werf über die papstliche Gewalt, welches zwar in Italien und Spanien großen Beifall erntete, aber den Unwillen der Gallifaner (sicher ein gutes Zeugniß für seine Arbeit!) in solchem Grade erregte, daß sie nicht ruhten, bis ihm das nämliche Schicksal bereitet wurde wie ehemals der "desensio sidei" von Suarez oder später dem berühmten Werfe

<sup>\*)</sup> Sogar Blatel S. J. curs. theol. t. II. n. 366 nennt ihn fo.

<sup>\*\*)</sup> Joa. a S. Thoma in 2. 2. D. Thomae. disp. 7. a. 4. n. 2. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> ib. n. 3-6.

<sup>†)</sup> Roccaberti liber apol. de Honorii constantia. Valentiae 1691. fol. De Rom. Pont. auctorit. 3 ti. fol. Val. 1691-94.

bes frangofifchen Benediftiner-Abtes Petitbibier "de infallibilitate 58 pontificum." Es murbe namlich burd Barlamentebefdluß rem 20. Dezember 1695 fur gang Franfreich verboten \*), mit nicht blog bas Auslegen bes Buches, fonbern felbft bas Bebatten, fo man es bereits gefauft, unterfagt, und gwar, wie bie merfmurbige Begrunbung lautet, weil es fet "ein But von großem und maffigem Umfange, angefüllt mit vielen Gagen bie fich auf feinen Beweis frugen , gegen ben Einn ber tatholifden Rirche, Die heiligen Traditionen und Die gemeinsame (!) Lehre ber Bater und Theologen flingen, und abfichtlich nur jur Schmabung ber frangofifchen Ghre (gallici nominis) aufgestellt finb"\*\*). Diefes Schidfal fcredte aber ben eifrigen Dann fo wenig ab; bag er nun erft recht an eine Arbeit ging, mit ber fich an Große und Bedeutung in ber vorliegenden Frage feine zweite meffen fann. Richt mehr bloß eine einzelne Baffe wollte er ben Bertheibigern ber papftlichen Bollgewalt bieten: nein, ein großes Arfenal follte ihnen erbaut werben, reich ausgestattet mit bem besten Rriegematerial welches bie ruftigften Borfampfer ber Rirche feit beren Stiftung ber einzeln gefammelt und aufbewahrt batten. Inbem er nun aus ben bisher ericbienenen Schriften über Diefen Wegenstand eine Ungahl ber bebeutenbiten ausmablte und aus biefen Musjuge machte, entftanb bas Riefenwerf bas wir unter bem Titel: "Bibliotheca maxima pontificia" por une liegen haben. Es murbe, bem Bapfte Imocen; XII. gewidmet, in Rom auf Roften bes Erge bijdofee felber \*\*\*) gebrudt, und im Jahre 1700 ber Deffentlichfeit übergeben. Dit bem letten Banbe, ber bie Inbalisangaben welche jur Erleichterung bes Bebrauches unes berartigen Berfes unentbehrlich find enthält, umfaßt

<sup>\*)</sup> Touran hist, des hommes illustres de l'ordre du S. Domin. V. 725.

<sup>&</sup>quot;) Quetif et Echard scriptores ord. Praed. II. 631.

<sup>&</sup>quot; ) Touron V. 725.

es 21 große Bände in Folio. Bebenkt man, daß nur je eines der gebrauchten Werfe seinem ganzen Umfange nabgedruckt ift, und daß lange nicht alle hieher gehöri Arbeiten mitgetheilt sind, so 3. B. fehlen die einschlägi wichtigen Schriften des heil. Johannes Capistran, des Inpsins Carthusianus, des Cardinals Aguirre, des Johan a S. Thoma und viele andere, so fann man sich einen griff von dem Umfange und dem Werthe der die dahin schienenen Literatur über diese Frage bilden, muß aber augleich über die Kühnheit der Behauptung erstaunen man noch neuerlich gemacht, man habe bisher in der Kivon der Infallibilität nichts gewußt.

(Schluß folgt.)

## IV.

## Begel und bas neue bentiche Reich.

1.

Die deutschen Bischöfe bezeichnen in ihrer Dentschon Fulda als Haupturfache bes gegenwärtigen Ramzwischen Staat und Rirche die moderne Theorie von Staatsomnipotenz, "die Lehre, daß es dem Staate gegemtein selbstständiges und wohlerwordenes Recht gebe, daß Staatswille schlechthin absolut sei." "Aufgestellt aber", sie, "ist diese Theorie nicht von einer christlichen Confessanch nicht von den historisch bestehenden Staatsgewassondern von einer dem Christenthum und seder übernalichen Religion principiell entgegengesepten Philosophie wenn man will, von einer neuen im letzen Jahrbunder

Radi gefommenen Schule." Die philosophische Schule, welche tie Bifchofe hier meinen, ift bie Schule Begel's.

Die Grundfage ber Begel'ichen Philosophie find in Dinidland vollftanbig gur Berrichaft gefommen. Die abillur Bernunft bes Segel, Die fich im Ctaate gur bochften Emie verwirflicht, ift es, mas die liberale Breffe fortmabrend Miefert und womit fie alle Bewaltmagregeln rechtfertigt. Bit ja bas neue Deutschland in miffenschaftlichen Rreifen iberbaupt ale ber realifirte begeliche Staat bezeichnet. per zwei Jahren ber hundertjährige Geburtetag Begel's gefeiert wurde, betitelte fich eine Reftichrift ju Diefem Tage gerabegu mit "Segel ale beutider Nationalphilosoph"\*) und fagt in ihrer Borrebe wortlich: "Die Geschichte bes jungen Deutschlande ift von ber ber Begel'ichen Schule nicht gu hennen." Gine andere Festschrift aus Gubbeutschland behandelt ben "letten großen Denfer" Deutschlands befonbere in feiner politifchen und nationalen Begiebung und findet in ihm ebenfalle "ben beutichen Rationalphilosophen" \*\*), beffen Anfchauungen über Staate: und Bolferleben und noch mehr "über Bejen, Charafter und Bestimmung ber beutiden Rationalitat gerabe in jegiger Beit Unfpruch auf befondere Beachtung baben." Ber barum ben Boben fennen lernen will, auf bem bas neue Deutschland fteht, um gu berfteben fowohl was in ber jungften Beit geschehen, als mas wir noch ju erwarten haben, ber ftubire Segel und bie Beidichte feiner Schule. Bir wollen gu biefem 3wede bie Orundguige bes hegelichen Staatsrechtes in ben folgenben Beilen fliggiren und einige geschichtliche Rotigen beibringen, die einen Ginblid gemahren in ben Broceg ber bie Doftrin begel's verwirflichte.

Bir fennen feinen Philosophen, ber bei einer folchen

Bon Dr. R. Rofenfrang. Leipzig 1870.

Dr. R. Rofilin Tubingen 1870.

Sobe ber Spefulation und Abstraftheit bes Denfens foviel Ginn fur bas praftifche Leben und bie Tagesfragen bewahrt hatte, wie Segel. Seine erften Jahre miffenschaftlicher Thatigfeit find faft ausschließlich ben politischen Etubien gewidmet. 218 Sauslehrer in Bern ftubirte er bas bortige Staaterecht, in gleicher Eigenschaft 1797 nach Franffurt übergefiedelt feste er feine politifchen Studien fort und ichrieb im folgenden Jahre eine Schrift "über die neueften inneren Berhaltniffe Burttemberge." 3m 3. 1801 nach bem Frieden von Luneville verfaßte er eine Schrift, in ber er bie beutiche Reicheverfaffung fritifirte und ben Berfuch gu einer neuen Berfaffung machte. Geine Rritif ift überaus heftig und vernichtenb. Er nennt bie beutsche Reicheverfaffung gerabeju eine "conftituirte Anarchie" und einen "Unfinn". Der Sauptfehler Deutschlands fei ber Mangel an einbeitlicher Rubrung, ber Mangel Giner Staategewalt; Die einzelnen Kurften feien wirkliche Couverane und baber bem Reiche gegenüber ju unabhangig. "Der Beift ber Bartifularitat und bee Formalismus hat von jeher ben Charafter und bas Unglud Deutschlande gemacht", heißt es in berfelben. Bas barum Segel in feinem Reformversuch vor Allem forbert, ift Einheit ber Wehrverfaffung und Ginheit ber Kinangen. Das Recht bee Commando und ber gangen Rriegführung foll in Giner Sand fenn, ebenfo bie Mittel bagu; Die einzelnen Kürften fonnen ale Benerale in bie Armee treten, haben fich aber bem Obercommando gu fugen. 3m Uebrigen follen jeboch bie Gemeinden und Corporationen ihre Angelegenheiten felber ordnen und verwalten, jedoch unbeschadet bes Gangen. Die 3bee bes Staates foll über Allem fteben und nach ihr jebe andere Bewegung fich normiren. Die Ginigung Deutschlands erwartet Begel jeboch nicht von Breugen, auf bas er fehr übel ju fprechen ift, fondern von Defterreich. Wertwurdig find bie Borte, die er über bie Art und Beife biefer Einigung niederschrieb : "Benn alle Theile badurch gewinnen murben, bag Deutschland ju einem Staate murbe, und wenn

ud ber allgemeinen Bilbung gemäß bieß Bedurfniß tief mb bestimmt gefühlt murbe, fo ift eine folche Begebenheit tie bie Grucht ber Ueberlegung gemefen, fonbern ber Bemalt. Der gemeine Saufen bes beutiden Bolfes mit feinen ganbftanben, Die von gar nichte Unberem ale Immung ber beutiden Bolfericaften wiffen, und benen bie Baeinigung berfelben etwas gang Frembes ift, muffe burch bie Bewalt Gines Eroberere in Gine Daffe verfammelt , fie muffen gezwungen werden fich ale zu Deutschland gehörig m betrachten. Diefer Thefeus muffe Brogmuth haben, bem Bolfe bas er aus gerftreuten Bolfchen geschaffen batte, einen Untheil an bem mas Alle betrifft einguraumen, und Charafter genug, um, wenn auch nicht mit Undanf wie Thefeus belobnt ju werben, burch bie Direftion ber Staatsmacht, Die er in Sanden hatte, ben Sag ertragen gu mollen, ben Ricbelieu und andere große Menichen auf fich luben, welche bie Befonderheiten und Eigenthumlichfeiten ber Menichen gertrummerten"\*). Segel bat bier ale Brophet geiprochen! Der Thefeus hat fich gefunden, ber bie angerathene Bolitif von "Blut und Gifen" verwirflichte, und ber and Charafter genng befigt, um ben Saß ju ertragen, ben er burch Die Bertrummerung ber Befonderheiten und Gigenmulichfeiten auf fich gelaben. Db er auch Grogmuth bat, um bem Bolfe einen Untheil an dem was Alle betrifft einmaumen, wollen wir bahingestellt fenn laffen. Das neue Demidland ift auf bem Bege und fo geworben, wie es best por fiebzig Jahren gewollt! Die Berfaffungeftreitig= feiten in feinem Baterland veranlagten ihn 1817 gu einer Deitern Schrift über Burttemberg, in welcher er fur ben Ronig Bartei ergreift gegen "bas gute alte Recht" ber Etanbe und nachweist, bag bas positive Recht ber weiter gebilbeten Bernunft gegenüber jum Unrecht geworben, wenn th auch noch fo fehr verfiegelt und verbrieft mar.

<sup>&</sup>quot;) Roftlin a. a. D. G. 174.

3m 3. 1818 wurde Segel an Die Univerfitat Berlin berufen. Zwei Jahre barauf ließ er bafelbft feine "Philofophie bes Rechte" ericheinen. Diefelbe handelt vom Recht, von ber Moralitat, vom Staate. In feiner Lehre vom Recht geht Segel aus vom Billen, aber nicht vom Billen bes Gingelnen, fonbern vom objeftiven allgemeinen Willen. Der Gingelwille, ber bie Reigungen, Triebe, Begierben und bie außere Welt jum Inhalt bat, ift nicht ber mabre Bille, fonbern nur ein natürlicher und endlicher Wille. Diefer enbliche Wille mit ber Mannigfaltigfeit feiner Bestimmungen foll aufgehoben werben, indem er burch bas Denfen feiner immanenten Allgemeinheit bewußt wird und fich fo gum objettiven, unendlichen Willen macht. Erft biefer objeftive, univerfelle Bille ift frei, "fo baß bie Freiheit feine Gubftang und Bestimmung ausmacht", und nur biefer allgemeine Bille ift Princip bes Rechtes. Segel befinirt bemnach bas Recht: "Dieß, bag ein Dafenn überhaupt Dafenn bee freien Billens ift, ift Recht. Es ift fomit überhaupt Die Freiheit als 3bee"\*). Der Wille bes Individuums ift nur insoweit Recht, ale in ihm ber allgemeine Wille Dafenn gewonnen und fich verwirflicht hat. Unrecht ift folglich alles was bem objeftiven Billen entgegen ift. Der Menfch ift überhaupt infoweit boje, ale fein individuelles Wollen bem all: gemeinen Billen wiberftreitet, und gut, ale er fich mit bemfelben eine macht. Babrent Rant bem 3ch eine fcbranfenlofe Freiheit gutheilt und baber bas Recht als eine Befchranfung ber Freiheit faßt, bamit auch bie Freiheit bes Undern bestehen fann, ift Segel in ben gegentheiligen Fehler ge= fallen; er opfert bem absoluten Begriff alle perfontiche Freiheit und alles Recht bes Gingelnen. Bei einer folden Muffaffung ift es aber überhaupt ichmer zu begreifen, wie noch ein Recht möglich ift; benn bat bie Gingelperfonlichkeit feinen Werth, wie fann man bann noch von Menschenrechten, von

<sup>1)</sup> Daturrecht §. 29.

natürlichen ober erworbenen Rechten reben? Unter Recht benftehen wir gewöhnlich etwas was feste Normen schafft, was Bestand gewährt; aber der absolut sich verwirklichenden beiheit gegenüber gibt es nichts Festes und Bleibendes. Das Recht kann nie die Freiheit selber senn, sondern nur eine Norm, an der sich die Freiheit zu bewähren hat. Wir werden wärer zeigen, welch einen tief schädigenden Einsluß diese Lehre Hegel's auf die Rechtswissenschaft geübt; unsere gegen-wärtigen Machttheorien und socialistischen Anschauungen wursteln in ibr.

Auf dem angegebenen Recht baut sich der Staat auf. Die absolute 3dee, von der Hegel ausgeht, ist in der Natur als in ihrem Andersseyn nur unvollsommen verwirklicht, gleichsam als "ichlasender Geist", im Menschen kommt sie wohl zum Selbstbewußtseyn, aber erst im Staate ist sie auf der höchsten Stuse ihrer Verwirklichung; im Staate verwirklicht sich die Bernunft auf die ihr zusommende und Alles umfassende Weise, indem sich hier der allgemeine Wille ein objektives" d. h. geschichtlich räumliches Dasenn gibt in der Einheit eines oder mehrerer Bölfer. In der Staatslehre zipfelt darum die Philosophie Hegels. Er ist "die Wirklichleit der sittlichen 3dee, der sittliche Geist, als der offensate, sich selbst deutliche, substanzielle Wille, der sich denkt und weiß und das was er weiß und insosern er es weiß, rellsübert" (Naturrecht \$. 257).

Der Staat des Hegel ift vor Allem tein Rechtsstaat, der die Interessen und Rechte der Individuen zu schüßen hat, denn da wäre "das Interesse der Einzelnen als solcher sein letter Imed." Der Staat steht höher, über den Individuen, "indem er objektiver Geist ist, so hat das Individuem selbst nur Objektivität, Wahrheit und Sittlichkeit, als es ein Glied desselben ist." Der Staat ist deshalb nicht Mittel zur förderung der eudämonistischen Iwecke der Einzelnen, er ist sich Selbstzweck, Endzweck. "Diese substanzielle Einheit ist absoluter, underwegter Selbstzweck, in welchem die Freiheit zu

ihrem hochften Recht fommt" (Ibid. §. 258). Das Berhaltni ber Individuen jum Staate ift fomit bas ber abfolute == Rechtelofigfeit; fie find nur Accidengen und Momente bes objeftiven Beiftes. 3hr einziges Recht ift Die Berechtigung gur Erifteng ale Blieder im Staate, auf ben all ihr Thun und Sandeln abgielen muß, wenn es vernünftig fenn foll. Denn bie Bernunftigfeit besteht nach Segel "concret bem Inhalte nach in der Ginheit der objeftiven Freiheit b. i. bes allgemeinen fubstangiellen Willens und ber fubjeftiven Freis beit, ale bes individuellen Biffene und feines befondere 3mede judenden Billens - und begwegen ber Form nach in einem nach gebachten b. b. allgemeinen Wefegen und Grundfagen fich bestimmenden Sandeln", ober furger ausgebrudt: "biefer Endzwed hat bas bochfte Recht gegen bie Gingelnen, beren bochfte Pflicht es ift, Mitglieder bes Staates ju fepn." Bon ber driftlichen Auffaffung, baß ber Staat nur Mittel ift jur Bilbung und Entwidlung bes Einzelnen wie ber gangen Menschheit, findet fich bei Segel feine Gpur.

Co febr Segel Rouffeau lobt, daß er ben Billen als Princip bes Staates aufgeftellt habe, fo fehr tabelt er ibn, baß er "ben Billen nur in bestimmter Form bes einzelnen Billens, und ben allgemeinen Willen . . . nur ale bas Gemeinschaftliche, bas aus biefem einzelnen Billen als bewußtem hervorgebe, faßte. Co wird bie Bereinigung ber Gingelnen im Staate ju einem Bertrage, ber fomit ihre Billfur, Meinung und beliebige ausbrudliche Ginwilligung gur Grundlage hat, und es folgen bie weiteren, blog verftandigen, bas an und für fich feiende Gottliche und beffen abfolute Autoritat und Dajeftat gerftorenden Confequengen ... Wegen ben Begriff bes einzelnen Billens ift an ben Grundbegriff ju erinnern, bag ber objeftive Wille bas an fich in feinem Begriffe Bernunftige ift, ob es von Einzelnen erfannt und von ihrem Belieben gewollt werbe ober nicht" (ibid.). Der allgemeine Bille Begel's ift barum plen, sondern ce ift der objektive Wille, dem alle Ginzelnen ich in beugen baben. Bolkssouveranetät und Demokratie hat hegel veradicheut. Aus demselben Grunde tadelt Hegel sehr ben hern ron Haller, der den Staat zu äußerlich gefaßt und takei "das an und für sich Unendliche und Vernünstige in Staate" übersehen habe.

Bie mit feiner Lehre rom Recht, fo fteht Begel auch mit ber rom Staate im vollen Gegenfat ju Rant. Rant bat Moral und Recht rollftandig getrennt und bem Ctaate am die Sittlichfeit und bas Gewiffen feinen Ginfluß getane; ber fategorische Imperativ ift hier allein maggebend. bezel bagegen verlegt bie Gittlichfeit lediglich in den Ctaat, a int Die realinrte Sittlichfeit und ohne ihn eine folche gar nicht bentbar. Rur ber Staat schafft Rechtschaffenheit, Ehrbateit, Achtung vor bem Gefete, friedliches Bufammenleben, gegenseitiges Bertrauen und was alles bagu gehört, um den Menichen jur Burbe und Sittlichkeit und Tugend ju erbeten begel neht bier gang auf antifem Boben; ber Ctaat Plato's in ihm hier vorgeschwebt, ben er auch in seiner Borrebe Des Raturrechts ruhmend ermahnt. Wie die griechis iden Staaten alle Ethos vom Staate bebingt feyn liegen, ber burch feine Gefete Die Menichen erziehen und zu guten Bingern beranbilden folle: fo machte auch Begel die Gittlideit um Inhalt feines Staates. Ja Begel geht über bie Brieden noch hinaus, benn biefe finden außerhalb bes Staates wie ein naturliches Recht ber Gingelnen, fo auch Gittlichfeit, bezel aber läßt bie Sittlichfeit in bem pflichtmäßigen Beboriam gegen das Allgemeine aufgehen. So hat er dem ermmen Individualismus bes Rant einen ebenso ertremen Dieftivismus gegenübergeftellt.

Bezüglich ber Staatsform lehrt Hegel, jene sei bie beste, in welcher einerseits bas Allgemeine sich wahrhaft bethätige, andererseits ben Individuen und ihrem Wohlergehen volle Rechnung getragen sei. Dieß sei aber nur möglich in ber

Monarchie und zwar in ber erblichen Monarchie, jedoct nicht in einer absoluten, fonbern in einer constitutionellent Monarchie, Die auch bas Bolt gur Theilnahme am Stact herbeigieht (Ständeverfaffung). Diefe conftitutionelle Donarchie ift bie beste Staatsform; bas Werf ber neuern Beit und bas Rejultat "größerer Bertiefung bes Beiftes ber Bell in fich." Der Schwerpunft bes Staates liegt naturlich in ber "fürftlichen Gewalt, in ber die unterschiedenen Gewalten jur individuellen Ginheit gufammengefaßt find, bie alfo bie Spite und ber Anfang bes Bangen ift." 3m Monarchen ift ber Staat perfonlich, eine Berjon und Die Ginheit bes objeftiven Beiftes vollständig. Dabei fommt es wenig auf die befonbern Gigenichaften bes Monarchen an; er hat nur Ja gu fagen und ben Bunft auf bas 3 gu feten. "In einer mohlgeordneten Monarchie fommt bem Befet allein Die objeftipe Seite ju, welchem ber Monarch nur bas fubjeftive "3ch will" bingugufegen bat" (Raturrecht \$. 273, 280).

Damit haben wir die Grundzüge des hegelichen Staates angegeben. Wie Hegel den mit Cartesius beginnenden Idealismus auf die Spipe getrieben, so ist in seinem System auch die mit Machiavelli ansangende Richtung im Naturrecht zum Abschluß gesommen. Das Densen, von dem Cartesius ausgeht, ist absolutes Densen, und der unabhängige Staat des Machiavelli ist der "wirkliche präsente Gott" geworden.

Es bleibt uns nur noch übrig, von den Anschauungen Hegels über das Berhältniß des Staates zur Religion zu sprechen. Staat und Religion sind feine Gegensäße ihrem Inhalte nach, sondern nur ihrer Form nach. Das Absolute ift der Inhalt beider; die Religion glaubt und empfindet das Absolute, der Staat weiß es, "in seinem Princip bleibt wesentlich der Inhalt nicht in der Form des Gefühles und Glaubens stehen, sondern gehört dem bestimmten Inhalt an." Der Boden der Religion ist das Gemuth, die Vorstellung, mit einem Worte das Junerliche, und solange sie innerlich

Wit, ift fie unabbangig vom Staate. Cobald Die Religion ind außerlich wird, fei es burch Lehren, infofern "ibr tiben objeftive Grundfage, Die Gebanfen bes Gittlichen und Sanunftigen betrifft", ober burch Eigenthumserwerb ober Gultbanblungen ober Unitellung von Rirchenbienern u. f. m., win fie aus bem Innern in bas Weltliche und bamit in tas Gebiet bes Staate berüber und ftellt fich baburch un= wittelbar unter feine Bejete." Die tirchlichen Bereine, Gemeinden und Corporationen fteben "überhaupt unter ber oberpolizeilichen Dberaufficht bes Staates." Stellt Die Rirche Bebren auf, Die ben Ctaategefeben entgegen, jo bat ber Etaat Die objeftive Bernunftigfeit gegen eine folde fubjet= nive Auffaffung, "mit welcher Berficherung und Autorität fie fich auch nmgebe", jur Geltung ju bringen. Da bie Reli= gion etwas Innerliches ift, fo "artet bie Rirche bie wie ein Staat handelt und Strafen auferlegt, in eine tyrannische Religion and." Allerbinge foll bie Religion befonbere bei folden die noch nicht genug philosophisch gebilbet find, burch religiofe Befinnung Achtung gegen ben Staat erzeugen; aber auf bas ftaatliche Sanbeln barf fie nicht ben geringften Ginfing üben. Damit aber ber Staat eine folde Stellung ber Religion gegenüber einnehmen fonne, muffe er über ben einzelnen Confeffionen fteben, er muffe fich von ber Form ber Antoritat und bee Glaubene trennen. Gine folche Stellung ift aber bem Staate erft möglich geworben burch bie Reformation, Die in ber Religion Unterscheidung und Trenwas gefest; Die Reformation ift baber fein Unglud fur ben Etaat, fonbern ein Blud. "Rur fo über ben befonberen Rinden bat ber Staat Die Alleingewalt bes Webanfens, bas Brincip feiner Form, gewonnen und bringt fie gur Erifteng." Aber auch fur Die Rirche ift bie Reformation bas größte Blud gemejen, weil baburch fomohl fie ale ber Gebante gur Freibeit und Bernunftigfeit gefommen \*).

<sup>\*)</sup> Raturrecht S. 270.

Die Stellung Segele gur pofitiven Religion anlangenb, fo befannte er fich außerlich jum Lutherthum. 3m Chriften thum und awar im Brotestantismus fab er ben Beariff ber Religion am abaquateften realifirt; es ift baber bie bobbe und lette Religion, "weil es bie an fich fefenbe Ginbeit be göttlichen und menschlichen Ratur burch einen Menfchen offenbar macht, ber fein Befen ale baffelbe mit bem Gone weiß und in feinem Leben und Sterben nichts anderes ale bas Bewußtseyn biefer ungetrennten Ginheit realifirt"\*). Dem Brotestantismus ichreibt Segel allen wiffenschaftlichen und politischen Aufschwung Deutschlands in neuerer Beit au; fein Produft ift die beutiche claffische Literatur ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderte und protestantifder Beift bat Die deutsche Philosophie ermöglicht, weil berfelbe mit ber Freis heit bes Glaubens die Freiheit bes Denfens begrundete. Der Brotestantismus allein bat auch ben mahren mobernen Staat ermöglicht. "Ge ift ein großer Gigenfinn", fcbreibt Begel in der Borrede jum Raturrecht, "ber Gigenfinn der bem Denichen Ehre macht, nichts in ber Befinnung anerfennen gu wollen, mas nicht burch ben Bebanfen gerechtfertigt ift und biefer Eigenfinn ift bas Charafteriftifche ber neuern Beit, obnehin bas eigenthumliche Brincip bes Brotestantismus. Bas Luther ale Glauben im Gefühl und im Beugniß Des Beiftes begonnen, es ift baffelbe mas ber weiterbin gereifte Weift im Begriffe ju faffen, und fo in der Wegenwart fich gu befreien, und badurch in ihr fich gu finden bestrebt ift." Dieje Stelle geigt gur Genuge, welcher Art ber Brotestantiemus bes Segel war; er mar nicht ber bes herrn v. Gerlad, fondern ber bee Brotestanten-Bereine. Der Religion mit "Capungen" hatte er ichon in fruher Jugend Feindichaft gefdworen! Co fehr er aber ben Protestantismus erhob, fo fehr hafte er ben Katholicismus, ber einen Jordanus Bruno verbrannt und ben Galilei "auf ben Rnien bat Abbitte"

<sup>&</sup>quot;) Rofenfrang, Segel ale Rationalphilofoph. G. 203.

den laffen und gar feine Freiheit bes Denfens dulde. Er tet von der fatholischen Kirche die vulgärsten Anschauungen tes roben Hausens; sie ist ihm unverträglich mit einem geernnen Staatswesen, da sie den Fürsten berechtigt schlecht in seza und mit Königsmord und Staatsverschwörung sich nitt verrägt. In seinen Borlesungen über Geschichte steht folgende Stelle: "Die fatholische Consession, obgleich mit der pretestantischen gemeinschaftlich innerhalb der christlichen Adizion, läßt die innere Gerechtigkeit und Sittlichleit bes Staates nicht zu, die in der Innigkeit des punstantischen Princips liegt."

Bo bachte Segel über Recht, Staat und Rirche; feben wir nun, wie es gefommen, bag nach funfzig Jahren bieselben Banten bie Grundlage geworden find für bie focialen, fauliden und religiösen Anschauungen Deutschlands.

#### Ш

Rein philosophisches Spitem ber neuern Beit hat eine ie weite und fo tiefgreifenbe Berbreitung erlangt, wie bas leel'iche. Der Grunde bafur find viele, innere und außere. Ju ben lettern gebort bie Berfonlichfeit bes Meiftere felber. Obwohl Segel in feinem Bortrage fdwerfallig und unandenehm war, fo wußte feine martige Sprache und bie Tiefe bes Inhaltes boch bie Buhorer ju paden und jur Begeifterung bingureißen. Dieg geigte fich icon in Bena und namentlich in Berlin. Sier gehörte es balb gur Dobe, Begel gu boren. Manner aus allen Ständen und Studirende aus allen ganbern Guropas, aus Bolen, Franfreich, Griechenland und Efanbinavien, fagen gu feinen gugen. Dagu fam noch, bag begel es verftand bie Berliner fur fich ju gewinnen. gefelliges und unbefangenes Wefen, bas fich mit den fleinften Rieinigfeiten Des Berliner Salon-Rebens abgeben fonnte, andererfeite feine geiftige Ueberlegenheit machten ihn ichnell jum Mittelpunft bes miffenichaftlichen und hoheren Lebens

bafelbft. Doch mehr ale feine Berfonlichfeit entichieb bie Freundschaft mit bem Cultusminifter Altenftein\*) fur bie Bufunft feiner Philosophie. Altenftein, von 1817-1810 Gultusminifter, wurde, nachdem er allen möglichen Spfiemen gebulbigt, burch und burch Begelianer und bat bie Bebr Segels auf alle mögliche Beife beforbert. Schon 1820 minte Segel jum Mitgliede ber Brufungefommiffion ernannt und von da an wanderten viele Butachten von ihm über Umerrichtsangelegenheiten in's Minifterium. Gein Ginfluß mar fo groß, baß er fogar bie Ctaatsgewalt aufbot gegen bie Salle'ide Literaturgeitung, Die ibn icharf fritifirt batte, und biefe war ihm willfährig. Diefen Ginfluß wußte Segel gut ausw nuben; er fuchte feine Schuler überall ju Memtern und Bebr ftellen gu bringen, mabrend er feine Begner, auch wenn fie noch fo tuchtig waren, nicht auffommen ließ, wie g. B. Benete. Es barf baber nicht Bunder nehmen, wenn bie Babl feiner Berehrer und Schüler fo ungemein groß wurde; man fab im Segelianismus bas befte Mittel jur Unftellungefähigfeit. Unter biefer Borausfegung wird man verfteben, wie bie Sift. pol. Blatter im Jahre 1840 ichreiben fonnten: "Das Segel'iche Staatsthum ift nicht bloß die herrschende Doftrin auf ben preußischen Universitäten geworben, es bat fich auch gang vollständig bes Ministeriums bes Cultus und ber Unterrichtes anftalten bemächtigt, ift von bier aus in alle Schulen eingebrungen, hat feit 20 Jahren alle Beamten gebilbet und ift in allen 3weigen ber gesammten Abministration porherrichend geworben. Menichlichent Unfeben nach icheint jest bem vollständigen Siege bes Segel'ichen Staatetbume in Preugen nichts mehr wiberfteben gu fonnen" (Bb. 6, G. 86).

Man barf aber ja nicht glauben, ale hatte ber preußische Cultusminifter lediglich aus Liebhaberei ben Segelianismus

<sup>\*)</sup> Befreundet war Begel auch mit dem Staatsfanzler Barbenberg und bem Minifter Ramph, noch mehr aber mit bem Oberregierunges rath Schulze.

w begunftigt. Die Bhilosophie Segele und ber preußische Staat find von Ratur aus verwandt, auch wenn man nicht unehmen will, mas viele thun, bag Begel fein Raturrecht fit Breufen gefdrieben. Der prenfifche Staat ift ein Con-Atmant von ben verschiebenartigften Bestanbtheilen, Die nur bud praffes Regiment gujammengehalten werben; Centralis fation, Abjolutismus und Beamtenberrichaft find baber mit Brujen verwachsen. Für einen folden Staat fonnte gar nichts willfommener fommen ale eine Lehre Die im Staate nie verwirflichte Bernunft erblicht, Die alle Gingriffe bes Stanted in bas religiofe Gebiet (und folche erlaubte fich bas Ministerfum Altenftein nicht wenige) begrundete, furg die fur alle Alte bes Staats : Abfolutismus wiffenschaftliche Abfolu= ton ertheilte. Dagu fam noch, bag jur Beit ber Berufung begele nach Berlin viel von Freiheit und Gleichheit und von Bolferechten gesprochen murbe, befonbere bie beutsche ftubirenbe Jugend war von einem fanatifden Freiheitefdwindel erfaßt; man bente an bie Ermorbung Rogebue's. Die Rechtsphilo: forbie Begele follte ein Beilmittel fur biefen Freiheitefchwindel fenn; ne wurde beghalb vom Minifter Altenftein mit Freuden begrußt; berfelbe außerte fich barüber folgenbermaßen: "Inbem Gie in biefem Berfe, wie in Ihren Borlefungen überbaupt, mit bem Ernfte welcher ber Biffenfchaft geziemt, barauf bringen, bas Gegenwartige und Wirfliche ju erfaffen, und Das Bernunftige in ber Ratur und Wefchichte gu begreifen, geben Gie ber Philosophie, wie mir fcheint, bie einzig rich= tige Etellung jur Birflichfeit, und fo wird es Ihnen am ficberften gelingen, 3bre Buborer por bem verberblichen Duntel ju bewahren, welcher bas Beftebenbe, ohne es erfannt gu baben, verwirft und fich befonbere in Bezug auf ben Staat in bem willfürlichen Aufftellen inhaltsleerer 3been gefällt"\*). Begel felber bat feit feiner Ueberfiedlung nach Berlin feine Philosophie immer mit Breugen in Bufammenhang gebracht.

100

<sup>&</sup>quot;) Rofenfrang, Leben Degele. Berlin 1844. G. 337.

Schon in seiner Antrittsrede hat er ben Bertinern mit Anflängen von dem "welthistorischen" Beruse Preußens geschmeichelt. Als er dem Staatsfanzler Hardenberg seine Rechtsphilosophie überschickte, bemerkte er in dem Beglekichreiben, daß all das was er als die absolute Bernunst mfannte, in dem preußischen Staate verwirklicht sei. So wurde Hegel der preußische Staatsphilosoph und seine Lehre die geistige Staatsrichtung. Preußen nannte sich gern den philosophischen Staat und von da an wurde oft und oft erklän, daß die Philosophie die Grundlage des Reiches sei. "Die wahrhafte und darum classische Philosophie der Deutschen iht nicht nur protestantisch, sie ist wesentlich auch preußische, schreibt Rosenkranz in seinem neuesten Werke.

All bas hatte aber ber Philosophie Segels auf Die Daner Die Berrichaft nicht gefichert. Der tieffte Grund fur Die Bebeutung feiner Philosophie ift, baß fie bie mit Rant begonnene Richtung confequent weiter führte und verbefferte. Dui Webler batte bas Rantifche Spftem, Die auch von feinen Rad. folgern Sichte und Schelling nur theilweife restaurirt wurden. Rant bat bie Metaphpfif, bas Kundament aller Philosophie, vernichtet; von bem "Ding an fich" fonnen wir nichts wiffen. Seine Religion ift in ber Moral aufgegangen, bas rechte Sandeln ift bie Sauptfache; und in feiner Rechtslehre ift er au außerlich, er fennt nur bas Individuum, welchem bas Recht Schut ju gemahren bat. In Diefer breifacben Be giehung bat Segel bie Rantifche Philosophie verbeffert. In bem bei ihm bie Logif jugleich Entwicklung bee Gebne ift. bat er ber Philosophie wieber eine Metaphpfif gegeben. In ber Religion betonte er gerade bie Lebre und bas Gefennen gegenüber ber Befühlereligion und that fich nicht wenig gut darauf, daß feine Philosophie jo viel Theologie babe. Der außern Legalitat bee Rant feste er Die Gittlichfeit bee Mangen, Des Staates gegenüber. Go bat Begel, wie wir ichon fruber bemerft, Die beutsche Philosophie jum Abichluß gebracht, er ift bas lette Blied an ber Rette bes beutichen Beiftes, ber

falminationepunft und Reprafentant ber beutichen Philo: mbie. "Der Edmabe Begel vollendete in Breugen, mas ter Breufe Rant in Ronigeberg angefangen hatte" \*). Segel idber bemertt öftere, bag feine Lehre alle bisberigen Spfteme in it aufgenommen habe und ale Momente enthalte. Diefe Biding gu ben vorausgegangenen Spftemen ift ber vorzug= the Grund, warum Segel jo ichnell Die beutiden Geifter a nich jog und gerade bie tuchtigften am meiften, warum fine Schulergahl ju Legionen fich vermehrte. Dem burch Die Rantifche Rritif um alle Bahrheit gebrachten Beift ichien begel bas Reich ber Wahrheit wieder ju eröffnen; feine Lehre, daß die abfolute Wahrheit und die Befeligung in ihr ichon bienieben gu finden, daß das gange Universum voll bes gott= liden Lebens fei, befriedigte bie verzweifelnden Bergen und führte ibm alle gu. Es entftand ein formlicher Segelcultus unter feinen Schülern. Man pries ihn ale einen neuen Sofrates, ale ben unbefiegbaren Alexander bes Beifterreiches, ale ben philosophischen Belterlofer, ber intellettuelle und fittliche Biebergeburt gebracht. Gebichte feierten ihn als ben "neuen Serfules", verglichen ihn mit Plato und Arifto= teles, ber ale "britter im Bunde" bem Biffensbau bie "Ruppel" aufgefest; bie Studenten liegen eine Munge auf ihn pragen. Und bamit bas Lacherliche nicht fehle, fo gab es auch folche Die ibn im Bestifuliren und Sprechen gu copiren fich bemühten", wie Rofenfrang und ergablt.

Segel verstand es, bie jungen Geister an sich zu fesseln, sie ju schulen und zum Arbeiten anzuleiten, und so sah er nech zu seinen Lebzeiten eine blühende Schule um sich, zu ber nicht bloß Philosophen zählten, sondern hervorragende Ränner aus allen Fächern und Zweigen der Wissenschaft: Theologen, Philosogen, Natursorscher, Politifer, Historiser, Achbetiser u. s. w. Man dente an die Namen: Marheinese, Batte, Gans, Hotho, Göschel, Stieglis, Moris Beit, Michelet,

<sup>\*)</sup> Refenfrang, Begel ale Rationalphilosoph. G. 346.

betlagen, bag bas mutterliche Glement in biefer Erziehung fehle; allein bie Rnaben fanden und finden fich gang behag: lich und tommen fich wie Bringen vor im Bergleich mit ihrem frühern trubfeligen Buftanb in ben Gaffen und Spelunten ber Sauptstadt. Gie haben entfprechenbe Rahrung, frifche Luft, ben nothwendigen Unterricht, die geeignete Borübung fur verichiebene Sandwerte, gu benen fie Luft bezeigen, und feben und boren nichts Schlechtes. Das Alles hat man bisher auch anerkannt, und barum hatte biefe Unftalt auch einer Unterftugung aus Rreismitteln fich zu erfreuen bis auf biefen Tag. Goon mehrere Sunbert erwachjene Anaben haben bie Unftalt verlaffen, um ale Lehrjungen einzufteben ober ale Schulprapa: ranben für bas Lehrfach fich vorzubereiten, und man bat Itr: fache gehabt mit ben meiften berfelben vollfommen gufrieben ju febn. Dun aber ift Abt Saneberg taum als Bijchof nach Speier abgegangen, unterfangt man fich, feine Schöpfung, an ber er mit ganger Geele bing, ju verbachtigen und gu ichmaben, baß fie nichts tauge, bag man in anberer Weise Furforge treffen muffe, benn in folden Unftalten werbe in ben Boglingen feine Baterlanbeliebe begrundet. Dieß ift ber langen, nicht febr gescheibten, aber um fo berberen Rebe furger Ginn. Bir wollen bier bie Bartheit, bie man gegen ben verbienftvollen Grunder ber Anftalt an ben Tag legte, nicht naber erörtern. Bir wollen bie Rudfichten, bie man ben boben und bochften Theilnehmern an biefem Berte ber Barmbergigfeit ichulbig feyn durfte, nicht naber berühren. Bir wollen nur ben Ginn, ben Grund und die Tragweite biefer Antlage gegen Saneberg's Lieblingswert noch bes Beffern beleuchten.

In Andechs und in all den klösterlichen Anstalten wird keine Baterlandsliebe gewedt und genährt — bieß ist der hauptsächlichste Borwurf. Wir wissen nicht, hat Hr. Ruder über diese Sat schon nachgedacht, ist's ihm Ernst, wo er dieß ausspricht, oder sagt er es nur darum, weil ein Minister in Berlin es vorgesagt hat. Doch lassen wir dieses! Die armen Knaben in Andechs kommen größtentheils aus der Hauptstadt. Diese ist ihnen zunächst ihr Baterland, wie dem Bauernkinde die Pfarrkirche als die Kirche überhaupt gilt,

Run muß es eine ungeheure Arbeit fenn, einem Rinbe Liebe und Begeifterung fur einen Ort beigubringen, in bem es bie bitterfte Roth gelitten, in bem es unbarmbergig mighanbelt wurde, in bem es, wie ihm allmählig flar wirb, bem geitliden und ewigen Berberben preisgegeben mar. Gein neues Baterland, an bem es mit Liebe bangt, bem es gur Dantbarfeit verbunden ift, beffen es fich fortan mit Freuben erinnert, ift febt Unbeche geworben. Mit ber Beit lernt es bas engere und weitere Baterland tennen, wie bas Bauernfind mit ber Beit unter bem Borte "Rirche" fich mehr benten lernt, ale jenes Gebaube, in bem es alle Conntage bem Gottesbienfte beimobnt. Alle Deflamationen von einem großen beutichen Reiche, und tamen fie auch von einem boben und bochften Beamten, machen auf fo arme Rnaben, bie auf jo engen Raum beidrantt finb, gar feinen Ginbrud. Dieje Rnaben muffen vor Allem baran gewöhnt werben, bie Gebote Gottes ju balten aus Liebe gu Gott und bie Tugend gu uben um Gottes willen. Liebe ju Gott und gur Tugend find bas Sundament aller Gefittung und aller Bflichterfüllung.

Dann muffen biefe Rnaben auch fo erzogen werben, bag ne torperliche Tuchtigfeit erlangen, bamit fie einft im Stanbe find, in bie Reihen ber Baterlanbevertheibiger eingutreten. Auf bieg muß gegenwartig um fo mehr Rudficht genommen merben, je mehr zu befürchten ftebt, bag bie großen Stabte bes großen Fortidrittes gu biefem 3wede feine Leute mebr Hellen werben. Bor wenig Jahren waren befanntlich in bem fortgeidrittenen Dunden unter bunbert Conferis bitten nur fiebgebn tauglich Baffen gu tragen, gegen bie franiofen gu tampfen und fich ju Rruppeln ober tobt ichiefen In laffen. Dreiunbachtzig von je Sunberten murben als anlanglich erffart. In bem noch weiter fortgefdrittenen Rurnberg waren unter bunbert Confcribirten einundneungig ale untauglid jum Baffentragen erffart, und nur Reune baben tonnte man brauchen. Da maren bie tapfern Gobne Rieberbaberns, mo es befanntlich fo ichlecht ift, bag es nicht mehr ichlechter werben tann, gut genug bie Luden, welche bieje burd ben Fortidritt gang verfummerten Gobne ber Fortidritteftabte gelaffen batten, auszufüllen.

Da follte man boch von Regierungswegen bafür Sorge tragen, baß allüberall Anstalten gegründet würden, in welche die Stadtsöhne gebracht würden, damit sie vor der immer mehr um sich greisenden Corruption in doppeltem Sinne könntem verwahrt werden. Sonst ist ja zu befürchten, daß eines schönen Morgens bei Aushebung der Conscribirten kein einziger Tauglicher sich sindet zum großer Schaden der Armee und des Militärstaates. Wenn man in einem so brechlichen Glashause sit, wie die Herren hier in München wirklich siehen, so sollte man sich hüten Steine zu wersen auf die welche braußen sind. Und überhaupt sollte jeder, der Bernunft und Anstandsgefühl hat, sich hüten, wenn auch indirekt Steine zu wersen auf einen Mann der sich um München so verdient gemacht hat, wie der ehrwürdige Bischof Haneberg.

Rach biefer Rlarlegung ber Berhaltniffe von Unbeche unb ber Bebeutung folder Rettungsanftalten wunfchten wir nur ju wiffen, was fur ein Gurrogat ber Berr Regierungerath für biefes Unbeche und biefe Unftalten bieten merbe. will er barmbergige Leute finden, bie folch ungludlicher Geicopfe aus Liebe und ohne Eigennut fich annehmen, auch nur für fie bezahlen, mas boch bas Benigfte ift ? Etwa bei ben liberalen Belbmächten? Benn's ein Confortium galte, recht großen Bewinn gu erzielen, bann mare er ba bei ben rechten Leuten. Allein ba ift nichts zu gewinnen und Saneberg bat, wie icon gejagt, alle Jahre 3000-4000 ff. gum Opfer gebracht, und Unbere haben mit ihm geopfert gu Taufenben. Dafür haben bie Belbmanner teinen Ginn. Ober will er fich an bie in ber Wegenwart Mles beberrichenben Gobne Ifraels wenben? Bon biefen berichtet bie Gefchichte, bag fie in Zeiten, wo fie von bem Gott ibrer Bater abgefallen, ihre eigenen Rinber bem Goben Do= loch in feine glubenben Urme gelegt haben, um fich berfelben ju entlebigen. Allein bag fie Erziehungshäufer für Chriften= finber gebaut und fur bie Erziehung berfelben geforgt batten, bavon weiß meber Gefchichte noch Sage etwas gu berichten. Somit ift auch von biefer Geite nichts gu erwarten.

Daß man biefe armen Geschöpfe als Stlaven vertaufe, um ihrer los zu werben, ware vielleicht antit, aber nicht human. Man wird auch nicht baburch Fürsorge treffen wollen, baß

man Engelmacherinnen, welche bie Rinber balb nach ber Geburt um geringes Belb aus ber Belt raumen, von London tommen lagt, ober bag man in Munchen felber folche Damen beranbilbet. Das ftanbe boch gar ju febr in Wiberfpruch gu bim boben Beruf ber Deutschen. - Rein von bem Allem ift nicht bie Rebe. Der Staat, ber Staat und abermal ber all= madtige Staat foll berartige Rettungshäufer grunben und erbalten! Der Staat hat bie Rechtspflege, mas über berfelben ftebt, bas gebort nicht in feine Sparte. Die Barmbergigteit und ihre Bflege fteht fo weit über ber Aufgabe bes Staates, bag er fie gar nicht erreichen fann, und bag all' fein Duben, in biefem Gebiete etwas Ertledliches ju Stanbe ju bringen, als armfelige Pfuscherei fich berausstellt. Dieg bat Bapern gerabe vor hunbert Jahren erfahren. 3m Jahre 1772 er: nichtete man gu hepperg bei Ingolftabt eine Berforgungs: Anftalt für arme Rinder. Gin Rapital von 75,000 fl. wurde jut Difposition gestellt. Dreibunbert Rinber follten untergebracht, belehrt und erzogen werben. Die Unternehmer fanben ihre Rechnung, fie murben reich; bie Rinder murben gang bermahrlofet. In ber Zeit von fieben Jahren (1771-1778) befanben fich 577 Rinber in ber Unftalt. Gin bunbert wei und zwangig (59 Rnaben und 63 Mabden) ftarben wegen ichlechter Pflege. Um 2. Marg 1778 hob Karl Theodor biefe Anftalt, in ber fo beillos gewirthichaftet worben, burch ein Detret auf. Bon ben armen mighanbelten Baifen murben 109 Individuen in Baijenhaufern ber Stadt Munchen und ber Borftabt Mu untergebracht \*). Db bie Gewiffenhaftigfeit ab bie Opferwilligfeit ber Leute feit hundert Jahren in bem Grabe geftiegen, und ob burch bie forgfältigfte Controlle ber Rangel biefer unerläglichen Eigenschaften, bie gu einem folden Unternehmen nothwendig find, erfest werben fonnte, fo bag ein abnlicher Banfrott bei abnlichem Unternehmen von Geite bet Staates verhutet werben fonnte, bas mußte bie Erfahrung an ben Tag legen.

Bie es in biefer Sinficht mit Brivatunternehmungen bestellt fei und welch tlaglichen Berlauf biefelben nehmen, ba-

<sup>\*)</sup> Lipowety, Gefchichte ber Schulen in Bayern, G. 321.

für haben wir aus jungfter Beit eine Thatfache ber Erfahrung -Die jeben Bernunftigen gur Bergweiflung bringen tonnte. Det herr Begirtogeometer Ebelmann entichlog fich, eine Unftalt gur Beranbilbung guter Dienftboten ju grunden. Bu biefem Zwede taufte er eine Biertelftunde bon Abenoberg ent= fernt einen Bauernhof und richtete bas Saus feinem 3mede entipredend ein. Un Böglingen war fein Mangel. 3m Jahre 1862 machte er ben Anfang. Gin junger Dann, ber ibm ale entsprechend für ben vorhablichen Zwed war empfohlen worben, murbe mit ber Leitung bes Bangen betraut. Die Bebingungen, unter welchen er einftanb, liegen nichts an wünschen übrig. Deffenungeachtet verließ er in turger Beit haus und Dienft. Gein Rachfolger that beggleichen Goon wollte bem ebeln Unternehmer ber Duth finten. Run fanb man bod noch einen Mann, ber Liebe zu ben armen Rinbern hatte, großen Gifer fur bas fegenvolle Unternehmen zeigte und überhaupt gang geeignet ichien. Diefer wurde um einen 3ahr-Iohn um 114 fl. gebungen, und ber fintenbe Muth bes Unternehmere fing wieber an fich zu beben. Allein ungeachtet ber forgfältigften Bflege, bie biefem Dann gu Theil wurbe, verließ auch er wieber bas Saus mit bem Betenntniffe, er fei nicht im Stanbe bie fo große Berantwortlichfeit gu tragen. Er empfahl an feiner ftatt einen gang einfachen Denichen vom Lande, ben er fur geeignet bielt. Diefer forberte 144 fl. Jahreslohn. Go weit wollte herr Ebelmann fich nicht ein= laffen. Und fo hat benn auch biefe Unftalt, bie ihr Dafenn ben ebelften Motiven bantte, ein Enbe genommen, nachbem fie faum begonnen \*).

Bur Uebernahme eines Geschäftes mit so großer Berantwortlichkeit gehört ein besonderer Beruf, eine über dem alltäglichen erhabene Lebensanschauung und zudem noch eine höhere Sanktion der pflichtmäßigen Thätigkeit. Dem gewöhnlichen Weltmenschen sehlen diese Ersordernisse allesammt. Die feierliche Initiation reicht nicht hin, wo der specielle Beruf und die demselben entsprechende höhere Lebensauffassung fehlt-Diese Ersordernisse sinden sich nur da vereint, wo in längerer

<sup>&</sup>quot;) Sulgbacher Ralenber, Jahrg 1867. S. 111.

Borbereitung bas Streben bes Menschen auf ein höheres, ewiges Ziel gerichtet, wo berselbe in biesem Streben burch lebung befestiget ist und in seierlichem Gelöbnisse sich einem bebern autorisirten Willen ausnahmslos unterworsen hat. Dieß aber ist ber Fall bei allen klösterlichen Genossenschaften. Darum wird die Lösung ber schwierigsten Aufgaben unserer Zeit gemate in biese hande gegeben werben muffen.

Rur bie crasseste Ignoranz, die sich gar nicht weiter umjeben mag, oder die feinbseligste Böswilligkeit kann bekämpfen
und vernichten wollen, was alle gesunde Bernunft und die
teichste Erfahrung als löblich und heilfam erkennen und dartegen muß. Daß solche Anstalten in den Händen der Religiosen
des Mangelhaften noch immer genug haben werden, wird kein
Bernunftiger läugnen wollen. Dieses soll man bessern, wenn
man's kann; aber ohne auch nur einen Finger bewegt und
einen Heller beigesteuert zu haben, das Berdammungsurtheil
über solche Anstalten der christlichen Liebe und Barmherzigkeit
bloß darum auszusprechen, weil ein Minister in Berlin es
ausgesprochen hat, oder weil man baburch sich empsehlen zu
können glaubt, ist burchaus nicht Sache eines gewissenhaften
vernünstigen Mannes.

## VI.

### Eystettensia.

Die altere beutsche Geschichte ift vorzüglich Diöcejans Geschichte. Benn fich fur fie irgend Zemand interessiren muß, sei es fur ihre Erforschung, sei es für Lekture und Unterstühung bes Gesorschten, so ift es die Geiftlichkeit. Denn in ber Diöcejangeschichte entsaltet sich das lotale Leben und Birken ber Gesammtkirche. Das Studium ber kirchlichen Bergangensteit ift Shrensache bes Klerus. Es berührt schmerzlich, so manche Bisthumsgeschichte vernachlässigt ober aber nur pietätlosen handen

überlaffen zu feben. Schulb ber Einen scheint es, bag fie nicht anregen, bie ber Anbern, baß fie trot Anregung nicht an ber Aufhellung ber hiftorischen Bergangenheit arbeiten.

Freudig ftimmt indeß ein Blid auf Gich ft abt, jenes lieblichen Stäbtchens an ber Altmubl, bas feinen Charafter ale Bifchofe: ftabt noch nicht eingebüßt bat. Dort liegen bie ichonften Un: fange einer fustematifch gur Durchforschung tommenben Diocefan-Gefdichte bor, wobei ein Sauptverbienft Grn. 3. G. Guttner, jest Generalvitar, gutommt. Die erfte bier einschlagenbe Ur= beit trägt ben Titel: "Bibliotheca Eystettensis Dioecesane. Gin Beitrag jur Berftellung von Unnalen ber Literatur bes Bisthume Gidftabt von 3. G. Guttner." Die erfte 1866 erfcbienene und bamale in biefen Blattern befprochene Abtheilung umfaßt bas 8. bis 19. Jahrhundert in 1179 Mummern. Diefe Bibliothet foll nicht blog eine Ueberficht ber Literatur geben, fonbern allen welche fich fur Diocejangeschichte intereffiren, nabere Renntnig ber Quellen und bes gu berudfichtigenben Materials bieten. Mit Recht fagt ber Berfaffer im Borwort: "Gine Ueberficht ber Literatur ift aber an fich bereits ein Stud Diocefangeschichte. Un ben Titeln ber Bucher verrath fich bie Beit, bie Bluthe wie ber Berfall ber Studien, bas Ginbringen und Boridreiten neuer Richtungen, bas allmählige Berklingen ber alteren. Gine fleine Schrift bedt mandmal Begiebungen ber Diocefe mit allgemeinen außeren Bewegungen auf, bie bem Blide bes Foridere fonft entgangen maren. Für ihn ift eine in's Detail gebenbe lleberficht eine Art von Situatione= plan für bie Periobe welche er behandeln will, ober auch eine Brobe über bie Richtigfeit feiner Darftellung. Es ift 3. B. balb gefagt: bie Regierungszeit unferer Bifchofe nach Marquard II. bis Raymund Anton fei in bie Beriobe bes ausgearteten Bopfes gefallen. Aber welcher Urt biefer Bopf war, wie er nicht blog unfere alten Rirchen verunstaltete, fonbern wie er auch in bas wiffenschaftliche Leben einbrang, alle grundlichen Stubien verwelfen machte, wie er bie politifchen und firchlichen Berbalt= niffe umfpann und am Ende felbit die flofterliche Rube ftorte - bas lagt fich erft recht feben und greifen an ber gablreichen verschnörkelten Literatur, die er hervorgebracht hat." Roch andere beherzigenswerthe Stellen enthalt bas Borwort, beffen Beachtung wir bem Fachmann empfehlen. — Die zweite Abstheilung von 1867 führt die fragliche Literatur bis zu diesem Jahre, bis zu 3381 Rummern. Den Schluß der Bibliothet bildet ein siebensacher Index. Eine ähnliche Fundamentalarbeit besit meines Bissens eine andere Diöcese nicht. Bir haben üterrische Handbücher über einzelne Stäbte, z. B. Ersurt unter dem Titel bibliotheca Ersurtina, und weltliche Territorien z. B. Großherzogthum hessen von Walther und Wörner.

Dieser Arbeit folgte eine ebenso nothwendige grundlegende, nämlich ein Theil der Regesten der Bischöfe, welche von Suttner insammengestellt, von Lefflad die letzte Ueberarbeitung ersuhren. Diese erste Abtheilung, im Jahre des Millenariums der heil. Balburgis 1871 im Juli erschienen, geht von Willibald 741—748 die 1228 in 429 Rummern. Ueber den Werth und die Rothwendigkeit von Bischofsregesten ist seit Böhmer tein Wort mehr zu verlieren. Ihre Herstellung gehört zu den mühsamsten, aber zugleich verdienstlichsten Arbeiten.

Coon 1857 war eine andere fleinere Arbeit ericbienen: Hodoeporicon S. Willibaldi, ober bie Bilgerfahrt bes beil. Billibalb nach Rom und Berufalem. Reue Musgabe mit Bert und borangebenbem Commentar. (15 und XII Geiten, obne Angabe tee Berfaffere.) Wie fcon, bag ber Berfaffer beim Anlag ber Romreife feines Dberhirten Bifchof Georg ton Dettl, bem bie Corift bebicirt ift, baran bachte, bie Bilgerfahrt G. Billibalbe von neuem aufzulegen. - Ale ber jebige Bifchof ben Sirtenftab fur Gidftabt gur Sand nahm, beeilte ich ein Rachforicher in alten Dingen ber Familie von Leonrob nachjugeben, beren Sproffe ber jetige Bifchof ift, und legte hine Funbe nieber 1867 in Tabula (sc. genealogica) Leonrodiana Eystettensis explicata et illustrata. Damit zugleich ericien Vitae pontificum Eystettensium ad saeculum usque XVI ex pontificali Gundecariano descriptae. Bielen ift jene rare Bretiofe bes Domardive befannt, bas Bontificale Gunbefars, bas in feinen Miniaturen eine biftorifch-genetifche Gefdichte ber Rleinmalerei gibt. Der Abbrud ber Vitae fam gewiß allen Jachleuten erwünscht.

Ale recht verbienftlich fann bie 1859 ale Programm jum Jahresbericht bes bifchoflichen Lyceums erschienene Geschichte

bes bischöft. Seminars, auf 150 Quartfeiten, betrachtet werben. Sie hat Suttner zum Berfasser. Die Anfänge ber Anstalt liegen natürlich in ber alten Domschule. Auf Grund
bes Tribentinischen Concils gestaltete sie sich im 16. Jahrhundert als tribentinisches Seminar, das erste in Deutschland. Der Berfasser führt uns S. 16 ein anschauliches Bilb
von dem Leben im Seminar vor, wie es vor 300 Jahren war.
Der Berfolg der Darstellung handelt von einigen besonders
mit dem Seminar in Berbindung gestandenen Männern und
ben Schicksalen des Hauses.

Reben biefen Monographien läuft beständig ber bas Baftoralblatt ber Dioceje. Ge erfüllt einen boppelten Bwed, indem es ale Organ ber firchlichen Beborbe und zugleich ale Organ ber wiffenichaftlich-thatigen Rrafte bes Rlerus ber Dioceje bient. Befonbere bient es ale Rieberlage fleinerer biftorifder Artitel 3. B. Runfttopographie, Sagiologie, Mona: fteriologie. Das ift eine recht prattifche Ginrichtung. Behalten muß bas Blatt werben feines erften 3medes halber ; meines Biffens bezahlt nun jeber Fond ober jeber Briefter einen Gulben zu bem erften Gulben und unterftust fomit ein wichtiges Blatt. Bieviel weißen unbenutten Raum entbalten oft Diocejan : Umteblatter! Bieviel Raum und Dube wird verbraucht burd fpecifirte Gabenverzeichniffe und Rech: nungeablagen, bie taum intereffiren! Bie wichtig ift es, bag thatige Rrafte, ohne Diube um Unterbringung ihrer Stubienrefultate, biefelben in einem ftete vorhandenen Blatte ablagern tonnen. Go ift bas Gichftabter Baftoralblatt Magagin und Fundgrube für bie Gidftabter Rirdengeschichte geworben. Wenn eine firchliche Beborbe gleich ber Gichftabter ein perennirenbes Organ ichafft und in bie Sanbe eines anregenden und arbeitfamen Beiftlichen mit ausgebreiteten Renntniffen legt, bann befitt fie ein Mittel, bas mehr wie andere bie wiffenschaftliche Thatigteit bee Diocefantlerus rege halt. Denn nirgenbe laffen fich fleinere Arbeiten, auch Conferengarbeiten leichter unter= bringen. Diochten bie anberen Bijchofeftabte Deutschlande mit ihrer großen reichen Bergangenheit eine abnliche liebevolle Bebandlung erfahren burch bie biergu am erften Berufenen, wie wir es in Gidftabt finben!

### VII.

# Ans bem Leben eines fatholischen Schulmanns und Gelehrten.

In ben folgenben Blattern will ich verfuchen bie bebeutenbiten Buge aus bem leben bes im 3. 1871 in Frantjut am Dain verftorbenen hochverdienten Brofeffor Bedewer aufammenguftellen. Da meine perfonlichen Erinnerungen an biefen Freund ohne allen Schatten find, fo bin ich icon ber Umparteilichfeit halber genothigt , in meiner Arbeit nicht mit meinen eigenen Urtheilen hervorgutreten, fonbern mich auf Die Urtheile Unberer ju berufen. Dur ale Ginleitung bide ich ein paar Borte über mein perfonliches Berhaltniß Bedemer voraus. 3ch lernte benfelben im April 1853 in iner fleinen Abenbgefellichaft bei Bohmer fennen, bei bem ib, bamale noch Stubent und nur ausgerüftet mit einem Empfehlungebrief meines Lehrere Afchbach, einige Tage auf Beind war. Bobmer batte mir auf einem Spaziergange bie venigen Benoffen ber Tafelrunde, Die er an ben Mittwoch= Abenden bei fich ju feben pflegte, mit ber ihm eigenen Deifter-Saft in furgen treffenben Borten, Die man fo leicht nicht Bieber bergaß, charafterifirt: ben Runfthiftorifer Baffavant, ben babiiden Militarbevollmachtigten am Bunbestag, Rrieg bon Sochfelben , und Dr. Arnold , jest Profeffor ber Rechte LIEL

in Marburg. Ueber Webewer fagte er ungefähr: "er ist vom Charafter ein Nathanael; ein erprobter Schulmann; uner müdlich thätig; sehr gelehrt, aber ohne alle Anmaßung de Gelehrten, vielmehr von rührender Bescheidenheit; äußerst mittheilsam, aber absolut unerfahren in der Kunst etwas aus sich zu machen; in seiner Umgebung wird es Einem wohl. Der verstorbene Rath Schlosser, bei dem er Hausfreund war, sagte nicht mit Unrecht von ihm: dem Wedewer wurde es Mühe koften auch nur einer Fliege webe zu thun."

Die Abendgesellschaft mar ebenfo gehaltvoll wie beiter und ich fam mahrend berfelben mit Bebewer in ein langeres verftehendes Befprach, und wir hatten feitbem fur alle 3m funft gute Befanntichaft gemacht. Rach meiner Ueberfiedelung nach Frankfurt, ju ber er bie erfte Beranlaffung gegeben, lebte ich mehrere Jahre lang, wie jur Familie gehörend, in feinem Saufe und bas Band unferer Freundschaft wurde immer enger gefnupft. Dit einem Gefühl unverbruchlicher Danfbarfeit barf ich fagen, bag ihm unter feinen Frantfurter Freunden feiner naber ftand ale ich, feiner mit ibm in ben religiöfen und politischen leberzeugungen eine treuere Bemeinschaft batte, feiner ibn - in guten und in truben Tagen - in ber vollfommenen Lauterfeit feines Wollens und Strebens beffer fennen und ichagen lernte, befonbers auch barin ichagen lernte, bag er, nach Bohmer's treffenber Bemerfung, nichts von ber Runft etwas aus fich zu machen, verftand, und fich um biefe Runft fo wenig wie Bobmer felbft irgendwie bemühte.

Hermann Anton Webewer wurde am 14. Juni 1811 in Coesfeld im Münsterlande geboren. Er war das alteste von den eilf Kindern des dortigen Dekonomen und Gast-halters Burchard Wedewer, dessen Familie von einem in der Rähe Coesfelds gelegenen großen Bauernerbe (Wedewers-Wituwer-Holzmann) stammte. Der Bruder des Baters, hersmanns Pathe, war Dechant zu horsenwinkel bei Warensporf, und setzte die Reihe der Geistlichen fort, die aus jeder

leneration ber Kamilie hervorgegangen waren. Die Familie en Muter Margaretha Orthues lebte in Bullen bei Abaus, wo ter Defonom hermann Orthues, eine ber angesehenften Berionlichkeiten ber Ortichaft, neben biefer Tochter Marga= mite nich noch einer Rachfommenschaft von funfgehn Rinbern In ben ron Webewer's Sand vorliegenden leider um wenigen Blattern : "Familienerinnerungen fur meine Rinber" beift es: "Die Rinber meines Grogratere geichneten nd meift burch ichonen fchlanken Bau, burch Körperkraft und Chenmaß ber Glieder aus. Auch meine Mutter war eine icone Grau, folant, von fehr regelmäßigen Bugen, mit einem febr ausgebilbeten Beficht. Durch ihre einfache hausliche Rebendweise hatte fie fich, obgleich fie eilf Rinder geboren, noch bis in ihr Alter febr confervirt. Gie befaß ein ungewöhnliches Singefühl und vertheidigte ihr Recht mit einer Ausbauer und Entichiedenheit, die einem Manne Chre gemacht hatte. 3hr rerbante ich es namentlich, baß ich ftubirt habe." Der Bater namlich, ber im Alter von breigehn Jahren Baife geworten und die in Berruttung vorgefundenen Bermogends verbaltniffe burch raftlofen Gifer "in wenigen Jahren wieder berzeitellt und blühender gemacht hatte, als zuvor", wünschte ichr, daß der älteste Sohn sein Geschäft ergreifen und ihn bei feinen vielen Arbeiten unterftugen möchte. Bermanns Ein aber frand von frühefter Jugend auf Arbeiten anderer at, und bie "unausgesetten Bitten und Bemuhungen ber Amer jetten es beim Bater durch, daß ihm das Studium erlandt warb und er die Reftoratoschule ber Baterftadt beileben durfte. Diefe Schule wurde unter bem wurdigen einem Dheim des Professors Suppe in Retter Hüppe, Coeffeld, im Beifte Overberg's geleitet und Wedewer fprach nets mit größter Pietat von feinem erften Lehrer, ju beffen Edülern mehrere später rühmlichft befannt gewordene Danner Bir ermahnen ale folche nur ben öfterreichischen General und Militarichriftsteller von Schönhals und den Dondechanten Arabbe in Dunfter, der fich insbesonbere

burch feine Biographie Overberg's ein bleibendes Berbienft erworben hat.

"Bon frühefter Jugend an", fchreibt Webewer, "waren bie Bucher meine einzige und liebfte Unterhaltung. 3ch befaß einen ungewöhnlichen Ehrgeis und wollte um jeden Breis ber erfte in ber Schule fenn, was mir auch burchweg gelang." Geine Mitichuler erinnern fich noch einer an ihn gerichteten, auf Latein gu beantwortenben Frage bes Reftors: "auf wie lange haft bu ben erften Blat gepachtet ?" Gein Jugendgenoffe, ber jegige Brofeffor Rump in Coesfeld ergahlt : "Webewer war ein fehr lebendiger, geweckter und auch wohl reigbarer Buriche. Er tummelte fich oft auf ben öffentlichen Blagen mit feinen Mitfdulern berum, wo er bann gern ale Leiter ber Spiele auftrat, Die Uebrigen commanbirte, auch wohl mit bem Ginen ober Underen in Streit gerieth. Ueber letteren Bunft habe ich fpater burch ihn felbit noch befonderen Aufschluß erhalten. Ale wir nämlich beibe als junge Lehrer am hiefigen Gymnafium wirften und und im gefelligen Umgange ju einander gezogen fühlten, machte ich ihn einmal auf einem Spaziergang auf Diefe feine Jugenbipiele aufmertfam, und wie ich ihn bamale guweilen in heftigem Wortwechfel und Streit mit anderen Rnaben gefehen hatte. ""Ja, fagte er ba, ich erinnere mich beffen auch noch recht gut. Es waren unter meinen Ditfculern einige bie bei unferen Spielen gern allerhand Betrugereien verübten, und wenn ich bas fab, fo mußte ich auf fie losplagen."" Go zeigte fich fcon in feiner Jugend bas lebenbigfte Rechtsgefühl", welches, fonnen wir hingufügen, für immer ju Bebewer's ausgeprägteften Charaftergugen gehörte.

3m J. 1822 trat Wedewer in das städtische Progymanasium ein, wurde bei bessen im J. 1828 erfolgten Erstebung zum Gymnasium mit Ueberspringung der Unterprima sofort in die Oberprima versett und bestand im J. 1829 das Absturienteneramen so glänzend, daß er unter neun

denisitelern allein das Zengniß Rr. 1, das höchste welches bamals ertheilt wurde, erhielt\*). Aber trot seiner Liebe zu ben Studien, tros seines rastlosen und beharrlichen Eisers und tros aller Auszeichnungen, die er in der Schule davonstra, südte er sich doch während seiner ganzen Gymnasialsen unzischlich; er sühlte sich "wie ein Suchender der nicht sinden könne; wie Einer dem die Anstrengungen, die er ims mer von neuem macht, immer von neuem zur Qual werden; die dem darum oft der Gedanke sich einstellte: ich würde sinklicher sehn, wenn ich den Wissensdrang, der mich qualt, nicht besäse." Er spricht sich über diese Justande in seinen Jamilienerinnerungen" aus und wir wollen ihn um so lieber icht zum Worte kommen lassen, weil wir in seinen persönstien Ersahrungen zugleich gewissermaßen einen Schlüssel suben für seine spätere pädagogische Wirksamseit.

"Rein Junglingsalter", schreibt er, "verstrich höchst naurig. 3ch batte ein feuriges liebendes Gemuth, bas fich febute nach Mittheilung. Allein ungludlicher Beife fand ich weber in, noch außer bem Saufe Rahrung bafur. Ettern hatten wenig ober gar feine Berwandten im Orte, an Die ich mich hatte anschließen fonnen. Sie felbft, von iten Arbeiten burchaus in Anspruch genommen, abnten faum, was in mir vorging. 3ch verfiel in eine Art Menscheniden und Melancholie; ein Tobtentopf aus Erg ftanb gur frinnerung an ben Tob auf meinem Bucherbrett; auch war ich ferupulos; ber Bebanfe an bie Allgegenwart Gottes ergriff mich oft und ließ mich nicht ruben. Dabei verschlang d mit einem mahren Beißhunger bie ben 3meifel nahren= en Schriftsteller Leffing und herber. Je mehr ich las, befto anriger wurde mir ju Muthe. Der Buftand ber Ungewißeit und bes 3meifele, welcher biefe Manner gequalt hatte, ing gang auf mich über. Unter biefen Umftanben hatte ich

<sup>\*)</sup> Bergl. Jahreebericht bes Gymnaftume ju Coeefelb von 1829.

febr leicht forperlich und geistig erliegen fonnen, wenn ich nicht zweierlei fraftige Stugen gehabt hatte. Es waren juerft bie Ratur, Die ich von fruher Jugend an leibenichaftlich liebte, in ber ich baufig, freilich ohne Biel, mit bem bunfien Bewußtseyn jedoch bag ber Aufenthalt in ihr mir wohl that, umberichweifte. Siergu fam zweitens bie Religion; id bejaß von fruh auf ein fehr empfangliches Bemuth, und bie Lebren ber Religion fanben bei mir einen burchaus empfänglichen Boben. In ber Beicht und beim Abendmahl war ich faft ffrupulos mit der Borbereitung. Der Glaube an Die Borfebung lebte fo lebendig in mir, baf ich in allem mas mir Großes ober Rleines begegnete, Die Sand Bottes fab. Die Bibel las ich eifrig und wußte balb einen großen Theil ihrer lehrreichen Spruche auswendig. Uebrigens wurde mir febr bald ber Zwiefpalt zwifden ben Lehren und Forberungen ber Schrift und bem Leben beutlich und qualte mich nicht wenig. 3ch fonnte mir nicht erflaren, warum nicht alle Berbaltniffe im Leben mehr mit ben Borichriften ber Bibel übereinstimmten. Allmählig bilbete fich bei mir eine Abneigung, ja Berachtung gegen bas Leben und bie Menschen, verbunden mit einer Art Stols und Gelbftzufriedenheit aus, ba ich Riemand hatte, ber mich auf einen anderen Weg gewiesen batte. Irgend ein weifer Mann, ein Mentor, o! er mare mir unendlich wichtig in bamaliger Zeit gewesen, wo fic bie 3meifel, Die Ginnlichfeit, ber Sochmuth und Die Gitels feit um mein Berg ftritten, wo bas Rathfel bes Dafenns in feiner Furchtbarfeit an mich herantrat und Riemand fich zeigte, mir baffelbe gu lofen. Go verbrachte ich mehrere bochft traurige Jahre, bis ich, nachbem ich bas Abiturienteneramen gemacht, nach Munfter auf bie Afabemie fam, um Philologie au ftudiren."

In Munfter lebte Bedemer vom herbft 1829 bis herbft 1830 und der dortige Aufenthalt, fagt er, "war entscheidend für mein fünftiges Leben. Ich traf dort durch eine glückliche Fügung der Borfebung einen Mann, der im eigentlichen

Eine mein Mentor murbe, ber mir bas große Rathfel bes Lijerne, foweit es einem Sterblichen vergonnt ift, aufflarte unt mid für ben Reft an ben Glauben wies. Diefer für mich is withnie Rann war Christoph Schluter, Damals Privatdocent en Philosophic. Durch eine Unvorsichtigfeit mar er in feiner Junt blind geworden. Die Blindheit hatte bei ihm gur ida gebabt, bag er fich gang von ber Welt abgewandt und dem Studium ber hoheren Wahrheiten jugemandt hatte. Er las tamale unter Anderem Die Geschichte ber alteren und ummen Philosophie vor einem großen Buborerfreife. Eridinis mar erftaunlich, benn er trug vollfommen frei eine gange Stunde fliegend vor. Wichtiger noch als feine Bedeiungen war fur mich der Brivatumgang, in den ich, ren einem Studienfreunde empfohlen, gefommen mar. er außerordentlich fanft und theilnehmend war (haud ignara mali miseris succurrere disco, Virg.), so war er gang geeignet, einen jungen, ber geiftigen Leitung und guhrung betürnigen Mann, wie ich war, ju leiten und ju führen. Die Leitung ber Borfebung ift wunderbar. Bieles bavon erfennen wir bereite im fpateren Leben; Die gange Ginficht reilich wird uns erft nach bem Tobe erichloffen. tief in Bezug auf einen anderen Mann, der fur mich mahund meines Aufenthalts in Dunfter fehr wichtig murbe. Er bief grang Berning und ftammte aus Dulmen. Die Bor= iebmg fügte es, bag wir in bemfelben Saufe, in Bimmern Die ubeneinander lagen, logirten. Daburch und weil wir metene gemeinschaftlichen Collegien besuchten, famen wir in taufgen Verfehr miteinander. Er hatte gerabe, mas mir tamale abging, einen über allen 3meifel erhabenen felfenienen Glauben und lebte Diefem vollfommen gemäß. Er war Tugerft punftlich in Erfüllung aller, auch ber fleinften Bilideen, und gab mir fo ein vortreffliches Beifviel."

Außer ben genannten philosophischen Borlesungen hörte Werbemer noch philosophische und historische Borlesungen bei ten Profesoren Winiemely und Grauert, die fich feiner ebens

falls febr liebevoll annahmen. Das Leben an der Afademie war ftill und patriarchalich; die öffentlichen Ereignisse übten feinen bemerkbaren Einfluß aus, sogar die Julirevolution, die anderswo in Deutschland nicht ohne große Rückwirkungen blieb, ging an den Münster'schen Studenten, die eifrig ihren Arbeiten oblagen und sich um große Politik nicht kümmerten, fast spurlos vorüber.

Bebewer lebte einfach und eingezogen, nur mit Benigen im Berfehr. Diefe Lebensweife feste er auch fort, ale er im Berbft 1830 gur Bollenbung feiner philologifchen Studien bie Universität Bonn bezog. "Er zeigte ichon auf ber Univerfitat", fcreibt fein Studiengenoffe Lahm, jest Domfapitular in Munfter, "eine gludliche Difchung von mannlichem Ernft und finblicher Gemuthlichfeit, große Liebe gum Studium, Begeifterung für alles Gble und Große, einen ihm eigenen ibealen Bug, Wiberwillen gegen alles Salbe, Unwahre, Unaufrichtige; bei aller Schwarmerei fur's flaffifche Alterthum war fein Befen boch burch und burch beutich; er war von ftrenger Sittlichfeit und inniger Blaubigfeit, aus ber er fein Sehl machte." Bebewer felbft merft es ausbrudlich an, baß er "bas eigentliche Studentenleben faum von ferne fennen gelernt" habe. "llebrigens war", fagt er, "mein Aufenthalt in Bonn in vielfacher Begiebung fur mich febr fruchtbringend. 3ch horte bort nicht nur einige ber ausges geichnetften Philologen Deutschlands, wie Beinrich, Rate, Belder und Niebuhr, fonbern wurde auch, burch ein Schreiben von Brofeffor Grauert empfohlen, fofort als ordentliches Mitglied in's philologische Seminar aufgenommen. Letteres befuchte ich mahrend meiner gangen Studienzeit, namlich 24 Jahre, gulett ale birigirenbes Mitglied ober Genior beffelben. 3ch befam baburch einen Stuppunft fur meine Thatigfeit, wurde mit ben bie lebungen im Geminar leitenben Brofefforen naber befannt und erhielt gleichzeitig eine jabrliche Belbunterftugung (40-50 Thir.), welche mir gur Unichaffung von Buchern fehr ju ftatten fam." Der Direftor bes Seminars, Professor Heinrich, ber befanntlich sonst mit lobenden Pradifaten sehr sparsam war, bezeugte, am 14. März 1833, "mit wahrem Bergnügen", daß Wedewer, "als ordentsiches und zulest erstes und Geschäft-führendes Mitglied des philologischen Seminars sich in jeder Hinsicht rühmlich aussynichnet und aller Berücksichtigung zu sernerer Fortsetzung seiner wisenschaftlichen Studien vollkommen würdig gemacht" habe.

"Bon ben Professoren", fährt Webewer fort, "lernte ich besonders Welder, ber mich durch sein mildes Wesen sehr ansig, naher kennen und es bildete sich eine Art Freundschaft unter und, die mir bald sehr nüglich wurde. Im Frühjahr 1833 machte ich in Bonn mein Eramen und zwar im Ganzen glänzend" — das vorliegende Prüfungszeugniß ist allerdings ein glänzendes zu nennen — "indem ich in den Hauptfächern, den alten Sprachen, Geschichte und Geographie die undes dingte Facultas docendi für alle Klassen des Gymnasiums abielt. Mein Wunsch, wo möglich Italien zu sehen, wurde von Professor Welder eifrig genährt, indem er mir versprach, dazu behilflich zu sehn."

Inzwischen trat Webewer, seine "Hoffnungen auf bas tand ber Jugendträume gerichtet", am Gymnasium seiner Baterstadt sein gesehliches Probejahr an, und eine glüdliche hügung wollte, daß er schon nach Ablauf bes ersten Semesters bie "liebe Reise" machen kounte. Auf Welders Empsehlung whielt er nämlich in bem Hause des bekannten englischen Edriftstellers Walther Savage Landor, der damals auf der Sala Gherardesca bei Florenz lebte, eine Erzieherstelle.

"Mit Gott in die Beiten, Ins Leben hinaus, Das Glud zu erreiten Im Rampfen und Streiten Um geiftige Beuten. Er wird mich begleiten, Mich gludlich geleiten hinaus und — nach haus."

In voller Jugenbfrische trat Webewer in feinen neuen

Wirfungefreis ein, gewann burch hingebenbe Liebe in fet Bernfe die Bergen feiner Boglinge, fowie die Achtung alten Englandere, und empfing fur alle Butunft bie i digiten Einbrude aus dem Studium der Runftschate bes italienischen Bolfelebens, worüber er noch später fic feinen Freunden gern unterhielt. Seine vorliegenden führlichen Tagebucher über feinen Aufenthalt in 3td zeugen von feinem regen Gifer, fich taglich weiter auszul ben, und find reich an treffenden Bemerfungen über Die 24 und Schattenseiten bes italienischen Bolfs-Charafters. lernte bas Bolf liebgewinnen und fand, bag bas Land religiofen und patriotischen Stiftungen mit Ehren fich w Bezüglich fei jedem ganbe an bie Seite ftellen fonne. Aufenthaltes in Florenz hob er in feinen Gesprächen oft ! vor, wie machtig ihn bort bas tiefernfte Beprage ber S mit ihren großartigen Bauten aus dem burgerftolgen Dit alter ergriffen und wie febr er fich an ben vorraphaelischen S pfungen der Kunft, inebefondere an Fiefvle's Bilbern voll fr migfeit, Reinheit, Ginfalt und Tiefe erquidt und erbaut b

Aber schon im Mai 1834 wurde er mitten aus fe Berufsthätigfeit und seinen Studien unfanft herausger burch einen ftricten Befehl der preußischen Militarbebi baß er "innerhalb vierzehn Tage fich zur Erfüllung fe Militarpflicht, Bunft zwölf Uhr auf dem Reuen Plate Münfter ju ftellen habe, widrigenfalls er . . . . . " Der fehl fam ihm gang unerwartet, ba er vor feiner Abreise Deutschland die feste Buficherung erhalten, man werbe i indem er als Philologe nur feche Wochen zu dienen be Ausstand bis ju feiner Rudtehr in die Beimath gewäh Aber es gab feinen Ausstand. Um nun rechtzeitig Münfter einzutreffen, mußte Bebewer gleich aufbrechen Bunftlich gur Tage und Rachte ununterbrochen reifen. ftimmten Stunde ftand er auf bem neuen Plate und m von dem Oberften mit den Worten, "bas war Ihnen geratl empfangen.

Die bittere Erfahrung bei seiner unfreiwilligen Reise in die Heimath war ihm badurch erleichtert worden, daß ihm kunder versprochen, seine Stelle bis zu seiner Rücksehr offen ubalten, und so eilte Wedewer nach abgedienter Zeit frohen Aubes nach Florenz. Als er aber bort in der Abenddammung in das Theezimmer der Familie eintrat, erwartete die eine neue bittere Enttäuschung: er fand seine Stelle durch einen Andern besetzt. Man hatte nämlich dem alten Landor vorgespiegelt, Wedewer's Hosfinung, daß seine Dienstzeit sich nur auf sechs Wochen belause, sei eine trügerische, in Preußen musse Zeder wenigstens ein volles Jahr den Militärroch tragen.

Bedewers Lage mar peinlich genug; er ftand allein ba im fremben gande, ohne Stelle, ohne nabere Freunde, ohne wreichende Mittel, um auf eigene Roften leben gu fonnen, aber, fagte er: "binauf geschaut, wenns bangt und graut, auf Gott vertraut, auf ihn gebaut, fein Rlagelaut." Gein Gemertrauen balf ihm über alle Schwierigfeiten binweg. Bon einem Granlein Schlabernborf erhielt er ein Empfehlungeidreiben an feinen fpateren Freund, ben preußifden Befandt= itajtefecretar von Enbow in Rom und biefer verschaffte im eine neue Erzieherftelle bei bem Grafen Stadelberg, bem miniden Befandten in Reapel, wo ihm ber Aufenthalt burch ben Berfebr mit bebeutenben Berfonlichfeiten noch größeren Bertbeil bot, ale er in Floreng genoffen. Gein Berhaltniß Brafen murbe ein freundschaftliches und Webemer iprach a fratern Leben von Diefem ftete in Ausbruden marmer Berdrung; er rechnete es bem Grafen unter Anderm auch jur wien Ehre an, baß er fich forgiam um die Erziehung feines Esbues gefümmert und jeben Monat fich einen fcbriftlichen Er-Bebungebericht habe einreichen laffen. Stadelberg feinerfeits mbmte in feinen Briefen an von Sydow Die rührende Biliditreue bes jungen Mannes, ben er in fein Saus gebracht, beffen eble Unbefangenheit, lebenbigen Biffenebrang, burch und burch magvolle Ratur.

Rachbem Stadelberg feine Stelle als Gefanbter. gelegt, lebte Bedewer mit beffen Kamilie langere Rom und Mailand und hatte Gelegenheit in Full aus ber Gesammtbetrachtung bes Landes reiche geiftig rung ju gieben. Gern verfette er fich in jene Beit und feine fehnfüchtigften Erinnerungen gingen imm Rom, "bem Stern und Rern ber Weltgeschichte, ! Jahrhunderte hindurch ihre Werkstätte aufgeschlager "Bergen bes Chriftenthums, bem Mittelpunfte bes ri Lebens ber driftlichen Jahrhunderte." "Der Charal bie Denkungsart eines Jeben", heißt es in seinen Colle "ber langere Zeit in Rom verweilt, wird nach und t burchaus historischer. Die zahlreichen Monumente, b bie Ratafomben mit ihren Bilbern und Inschriften, hier die Bergangenheit jur Gegenwart und die heilige fommt Einem vor, wie ein Dofument aus neuefter Gothe, bemerkt er, sage mit Recht in seiner itali Reise: Jeber, ber Augen habe ju feben, befomme in 9 Ueberzeugung, daß hier "bas Größte mar, ift und fen:

Im J. 1836 begleitete Webewer die Familie des nach Paris. Um aber wieder in die Reihe der Schu einzutreten, ging er trop seiner überaus ang Stellung und trop der glänzendsten Anerdietunge ihm der Graf für die Zukunft machte, mit Freude Aufforderung seines ehemaligen Lehrers, des I Sökeland in Coesseld, ein, sich um eine am dortigen nasium erledigte Stelle zu bewerden. Diese Bewerdunden gehofften Erfolg, und Wedewer trat, nachdem Grafen noch auf dessen Bitte einen neuen Erziel Westfalen verschafft und angeleitet hatte, seine Reis Heimath an. Die ehrenvollsten Zeugnisse des Gragleiteten ihn und dieser selbst blieb mit ihm noch Jahre in brieslichem Versehr.

In Coesfeld wirfte Bebewer als Gymnafialleh 3. 1837 bis 1843, und bestand mahrend biefer ? prüfungscommission in Münster ein Eramen pro sacultate ocendi in der französischen, englischen und italienischen prache und Literatur, worin er während seines Ausentsaltes in Italien und Frankreich sehr gründliche Kenntnisse derworben hatte. Auch begann er seine schriftstellerische batigfeit auf dem Gebiete des Sprachunterrichts\*), und welendete sein erstes, allgemein günstig aufgenommenes, wissenschaftliches Werk über "Homer, Birgil und Tasso"\*\*). Er isserte hierin zur richtigen Würdigung des Verhältnisses zwischen der antiken und christlichen Poesse treffliche Beiträge mb wies speciell an Tasso's Gedicht mit feinem Verständniss in Einwirkung des antiken Epos auf das moderne nach.

"Mis ich Bebewer", beißt es in ben Aufzeichnungen ines feiner bamaligen Collegen, "im 3. 1839 fennen lernte, Dut et ein ftattlicher, ernfter junger Mann, weit über Minelgroße, fraftig gebaut und wohlgegliedert, voll Unftand Daltung. Man fah gern zu bem mannlichen Angeficht mpor, beffen offene fefte Buge ein großes, helles und mohl= tollendes Auge fehr wohlthuend geistig und gemüthlich urdleuchtete. Alles bei ihm machte beim erften Anblid men einnehmenben Ginbrud, ber unwillfürlich Achtung und Butrauen einflößte. Und bas bestätigte und vermehrte ber fabere Umgang. Dan entbedte in ihm eine überaus reine Ind flare Geele, über welche bie Sturme biefes Lebens ohne Berbufterung und Berbitterung hinweggezogen waren, und immegbrausten, wenn fie auch mitunter ichattenbe Wolfen nich führten; man entbedte ein aufrichtiges offenes Bemuth, bas unwandelbar an Recht und Bflicht, Ehre und Bewiffen festhielt; ein warmes ebles Berg, welches feine

<sup>&</sup>quot;) Bergl. "Bur Erinnerung an hermann Anton Joseph Bebewer", von 3. Beder im Programm ber Seleftenschule zu Frankfurt am Main 1872, C. 19, Rote 14.

<sup>\*\*)</sup> homer, Birgil und Taffo ober bas befreite Berufalem in feinem Berhaltniß jur Blias, Dopffee und Neneis. Dunfter 1843.

Ibeale von Freundschaft und Liebe, Biffenschaft und Ru mit inniger Treue hegte und pflegte. Er war voll Anhai lichfeit und Chrerbietung gegen feine früheren Lehrer, geg feine geiftlichen und weltlichen Borgefesten; ein Ru rührenber Sohnesliebe, treuer Freundschaft; feinen College und Schülern ein Borbild einer acht driftlichen Bucht. Er bi von Jugend auf grundliche und geregelte Studien gema und feine Renntniffe, insbesondere in ben neueren Sprachen, Italien und Frankreich erweitert und vertieft. Diefe Renn niffe, bamale in Weftfalen noch fehr felten, fuchte er i aller Anftrengung jum Frommen feines naberen Baterlanbes nicht bloß feiner nachsten Umgebung zu verwerthen burch größte Bereitwilligfeit jum gemeinfamen Lefen und gun Unterricht\*). Er verband schon bamals mit feinen fprach lichen Studien bas Studium ber vergleichenben Grammatt und ber vergleichenden Literaturgeschichte, und bemubte fic mit gleichem Gifer bas classische Alterthum im Lichte ber driftlichen Wahrheit zu burchbringen und zu erfaffen" . . . "Co gehörte er in Beiten und Berhaltniffen, bie, wie alle Uebergangezeiten, voll hemmniffe und Befchwerben aller Art maren, ju ben ruftigen hoffnungevollen Mannern eines eblet Fortschritts, ju ben muthigen Pfabsuchern und Pfabfinberr einer tieferen und weiteren Bilbung, ju ben mannticher Stugen eines driftlichen firchlichen Lebens."

Webewer's religiöse Ueberzeugungen und firchliche Trem wurden durch das gewaltthätige Borgehen der preußischer Regierung gegen den Erzbischof von Köln gefestigt und vertieft. "Be mehr man die Kirche schlägt", schrieb er, "besto mehr wird jeder wahrhaft Gläubige sie liebgewinnen; je mehr man sie anseindet, desto größer wird die Pflicht, sie ii ihrem wahren Wesen und Wirken kennen zu lernen." Darun

<sup>\*)</sup> Bebewer fliftete in Coesfelb ein englisches und italienisches Rrangder an bem auch bie bort lebende fürftlich Salm-Dorftmar'iche gamili regen Antheil nahm.

las Bebewer von jener Beit an febr viele apologetifche Schriften , Die fein Bemuth erwarmten und erfrifchten , und berieb Diefes Ctubium auch im Alter noch mit befonberer Biche. Gegenüber ber modernen allgemeinen Berfahrenheit in mligiofen Dingen bielt er es in unferer Beit fur nothverbiger ale je, bas Princip ber Autoritat gu betonen. 36 mache fein Sehl baraus", fagt er in feinen Collef= tancen , "bag ich burch Charafter und Erziehung entichieben m ben Confervativen gable. In Beiten großer Bahrung, wo Bee beftebende Alte wie im Bluge verandert und verbeffert merben foll, ift ein tuchtiger Confervatiomus gang befonders wichtig; er ift bem ftarfen hemmichuh vergleichbar, welcher ben bom fteilen Berg berabfahrenben Wagen vor jahem gerimetternbem Sturge in Die feitwarts flaffenben Abgrunde bewahrt." "Die Rirche vertritt bas Brincip ber bochften Anftoritat, beren Echabigung, wie bie Beichichte es ausweist, auch alle weltlichen Auftoritäten icabigt. 3ch werbe ber Rinde fur meine Berfon und ale Lehrer ber Jugend treu bleiben; ich will, fo lange ich lebe, mit Gottes Unabe ein weuer Unbanger bes Chriftenthums, ein lebendiges Glieb ber Rirde fenn."

Das war bie Frucht von Webewer's christich frommem Sinn und bemüthig gläubigem Gemüth, und darin unterschied er sich von so Bielen, "die zwar die Heiligkeit, Kraft und Schönheit des Christenthums, sowie die segensvolle Birsamkeit der Kirche auf das Leben der Bölker mit dem Bergande erkennen, in ihrem Herzen aber und in ihrem beim dieser Erkenntniß fremd bleiben." Sein Glaube war in lebendiger Glaube, sein Christenthum ein praktisches Christenthum, und er scheute sich nie von seinem Glauben isentlich Zeugniß abzulegen. "Zeder Gottesdienst", schreibt sein damaliger Gollege, Prosessonzelegenheit und wenn er einen Befannten hatte, der z. B. an Prozessionen gar nicht oder doch nur wenig Antheil nahm, so suchte er ihn in passender Weise zu bereden, eifriger

baran Theil zu nehmen. Zubringlichkeit in dieser Hinficht habe ich aber bei ihm nie gefunden. Als junger Lehrer bildete er hier auch für die auswärtigen Miffionen einen Berein von zehn Mitgliedern, bei welchen er dann den jährlichen Beitrag einsammelte und die Jahrbücher des Glawbens cirkuliren ließ." Auch aus diesen kleinen Zügen ertennen wir das Wesen des Mannes, der nicht viel auf Worte hielt, sondern praktisches Thun verlangte.

"Bebewer war als Katholif", so äußerte sich Dom capitular Scharpff von Rottenburg, "nicht stürmisch voranschreitend; sein Wesen hatte eine milde, erfreuende, segnende Wärme: Berstand und Einsicht auf allen Schritten, Ziel und Maß und Harmonie in allen Handlungen. Dabei war er über die Maßen liebevoll, zur Hülfe überall bereit; man hätte ihn für einen sehr würdigen Geistlichen auch seinen Gesichtszügen nach halten können."

Bebewer lebte in und mit ber Rirche und ftand als vielfeitiger Belehrter in bemuthiger Treue und bulbenbent Muth bem gläubigen Landmanne gleich. Diefer driftliche Grundton feines Lebens gieht fich auch burch feine wiffenichaftliche Beschäftigung und ichriftstellerische Thatigfeit wie ein golbener gaben bindurch. Er war fatholisch in feinem Leben und in feiner Liebe, Die bei aller Entschiedenheit ber Heberzeugung Niemanden von fich ausschloß und von jedem Jugendlehrer verlangte, baß er "feine Boglinge burch Wort und Beisviel ermuntere ju mabrer driftlicher Bruderliebe, ju aufrichtiger achter Dulbung und Achtung Undereglaubiger." Er war fatholifch in feiner Wiffenschaft, Die "nicht nieberreißen und verwirren, fondern aufbauen und auferbauen", bie "nicht trennen und vereinerleien, fondern unterscheiben und einen" wollte, und "bie verschiebenartigften Geiten ber menichlichen Erfenntniß in bem Ginen Brennpunft bes Glaubens" jufammenfaßte. Charafteriftifch fur ihn ift, baß er noch in ber Reife bes Mannesalters, auf ber Sohe feiner wiffenschaftlichen Arbeiten, einen Theil feiner Dugeftunden barauf verwandte, das Werfchen des Spaniers Jafob Balmes über die "wichtigsten Religionswahrheiten, faßlich erlatt und begründet für die Jugend"\*) zu übersehen. Er
hofite mit dieser in Spanien und den spanischen Colonien
nett verbreiteten Schrift auch in Deutschland dazu beitragen
zu kinnen, daß "das föstliche Gut des Glaubens, das mehr
als je bedroht ift, bei unserer Jugend besestigt werde."

Auf Befestigung biefes Gutes war überhaupt in erfter linie feine padagogifche Birffamfeit gerichtet. Diefe erhielt in neues, weites Feld im Jahre 1843, in welchem er als Infreftor und philologifcher Lehrer an Die Geleftenschule nach hantfurt am Main berufen murbe. Er folgte bem ehren= willen Rufe "in ber freudigen Soffnung", bag es ihm "mit Bottes Silfe gelingen werbe burch Gifer und Ernft und les bindige Singabe an feinen Beruf die Jugendbildung auf briftlicher Grundlage ju leiten und ju forbern; bie freie Beit wiffenbaft gur eigenen wiffenschaftlichen Weiterbildung gu immenden; bas leben wurdig ausfüllen ju lernen, in Allem der und por Allem täglich und unausgesett nach bem gu ftreben, mas mabren Werth gibt, und mas am meiften Roth thut im Leben und im Sterben." "Dhne Arbeit", fcbreibt er, Sonnte ich nicht leben, ohne angestrengte Arbeit in und außer bem Berufe; nach Thatigfeit febne ich mich, nicht nach Arbe, wohl aber nach Stille, nach jener Stille bes Bemitbes, bie man nur erreichen fann burch mabre Frommigin und burch vertrauensvolle Singabe an Den ber Alles annet und lenft und ber und Leid und Freud' gleichmäßig um Cegen gereichen lagt, wenn wir nur in feine Bege eingeben und von 3hm une lenten und leiten laffen." Mufer ganges Leben muß ein Opfer fenn nach bem Willen bed Bellandes. Bollen wir bie Ruhe bes Gemuthes und ben Frieden ber Geele erlangen, fo muffen wir une bagu berneben, unfere Eigenfucht, unfere Bequemlichfeit, unfere

<sup>\*)</sup> Freiburg 1863.

befonderen Buniche und Begehren Gott jum Opfer ju bringen und uns gang in den Billen Gottes ju ergeben. Thun wir es nicht, fo haben wir beständig Bedrangniffe und Roth."

Ein gottgefälliges, gehaltvoll thatiges und babei möglichft zerstreuungsloses Leben ftand ihm als Ideal vor Augen, und "die rechte Freude", sagt er, "ruht für Jeden, der in der Welt steht, im rechten Familienglud, in der Gemeinsamfeit von Freud' und Leid, in dem gegenseitigen Dulben und Lieben, in dem gemeinsamen Streben nach Vervolltommnung innerhalb der Familie."

Dieses Familienglud wurde ihm seit dem Herbfte 1844 wirklich zu Theil. Er verehelichte sich nämlich mit Fanny Schmit, einer Tochter des fürstl. Salm : Horsmar'schen Rammerdirektors Schmit in Coesfeld, die ihm als Fraustets treusorgend zur Seite stand und, geweckten Geistes, für alle seine geistigen Bestrebungen Sinn und Berständnis hegte.

"Im ftill umfriedeten Kamilienfreis, wo man Liebe und Berftandniß findet, erfrifchen fich unfere Rrafte nach fcwerer Berufearbeit immer von neuem; in ber Kamilie lernt man bas Leben nach feiner Bebeutung für Zeit und Emigfeit, in feiner Beranderlichfeit, feinem fteten Bechfel von Freud' und Leib am beften fennen und wurdigen - fein Chrift, ber vergagt, ber nicht alles Leid gur Freude in Gott umwandelt." "Der menfchliche Lebenslauf läßt fich mit einer Geefahrt nach einem unbefannten, weit entlegenen ganbe vergleichen. Wenn auch die Fahrt fur Ginige gludlicher ift ale fur Undere, jo fommt boch Reiner, es fei benn bag er gleich beim Beginne ber Fahrt ftirbt, ohne Sturme bavon. Denn fo ift die Beschaffenheit des unftaten und tudischen Elementes, auf bem wir ichwimmen, baß es fruber ober fpater feine Beranderlichfeit befundet. Drum giemt es fich fur ben weifen erfahrenen Mann ftete bie Rube gu behaupten, fich nicht ju febr gu freuen im Glud, aber auch nicht gu febr gu hauern im Difgefchid, benn bas Leben ift feiner Ratur net einem beständigen Wechsel unterworfen. Freilich wird bice Gemutheruhe bes Weisen nicht mit einmal erworben, aber fe in bas murbigfte Biel bes Strebens fur ben Chriften. Lanen wir und nicht entmuthigen, wenn wir auch fur einen Angentlid bei ausbrechendem Sturm verzagen. Glauben wir ater auch nie, wenn bas Leben lange Beit ruhig babinfließt, baf wir jest über alle Sturme binaus feien. Cie werben ficher wiederkehren in einem Augenblick, wo wir es nicht erwarten. Drum unfere Soffnung ftete hoher gerichtet auf bas tant, wo feine Beranberung, feine Sturme, fein Bechfel" . . . Enebe vor allem nach Tugend und Weisheit, suche jeden Lag mit aller Starte an beiner Befferung gu arbeiten. Alles Antere ift ohne Berth" ... "Die weise Benugung bee Leide buff am frartften gur Befferung. Es ift ein fcweres, aber nmenbed Bort: Leib ift bie Krone bed Lebens." "Was ber Renich am ichwersten erträgt, bas ift bas Glud, mas er wenigften entbehren fann, bas ift bas Unglud, ober bener: bas Leiben. Das Leiben macht ihn vor allem mitfiblent und mitleidig mit ber Noth Anderer. Es macht ihn and bemuthig, in ber Demuth aber erfennt er feine eigenen Edwaden und Gebrechen, Die er im Blud überfah, es führt wihalb ben Menichen gur Bahrheit und richtigen Schabung feiner felbft." "Herr, auch bie Leiben und Züchtigungen, bie Dr une aufchideft, find ju unferem Beften. Bas fann ich anders fagen als : ich bante Dir fur Deine Gnaben , fahre ient an mir zu bilden, mich zu einem gelehrigen, Dir wohl= grälligen Schuler gu machen."

Ritten im größten Schmerz über sein erstes schweres familienleid schrieb er am Pfingstfest, bem 31. Mai 1846: Ein schwerer Schlag hat mich heute getroffen; mein erste gebornes Kind, ein fraftiger Knabe ist während einer schmerz- lichen Operation erlegen. Unsere schönste Hoffnung ist damit vielleicht für immer vernichtet. Dennoch preise ich Dich, den Geber alles Guten und unterwerfe mich mit vollfommener

Ergebung Deiner Fagung, 3ch bin feit übergengt, baf Du bie Liebe bift und bag fomit and bie Schichfale, bie Du Deinen Rinbern fenbeft, ihnen jum Beile gereichen, wenn fe blefelben recht anmenben. Dag bieg bei mir fiete ber fall fenn mage, barum bitte ich aus ber Tiefe bes Bergens. Doge ich inebefonbere bierburch lernen, bie Erfüllung aller meiner Buniche Dir mit völliger Ergebung anbeimguftellen und ftete ju benfen und ju fagen : wenn es mir gut ift, fo gib es mir, boch nicht mein Bille, fonbern ber Deinige geichehe." Und ale Bott ihm burch bie Beburt eines Cobnes feine iconfte Soffnung erfüllte, am 18. Dai 1848: "Det Berr ichlagt Bunben, aber er beilt fie auch wieber . . . Gott ift bie Liebe und gibt uns gern alles mas wir munichen, fobalb ce une gut ift. 3ch habe in meinem Leben alles was ich von eblen und guten Dingen gewunicht, ethalten, aber felten bann, mann ich es munichte, fondern lange nachher, wann ich bie Erfüllung meines Buniches gang in Gottes Sant geftellt hatte. 3ch habe fpater immer gefunden, bag es mir jum Beile war, bas Gewunichte nicht fofort erhalten gu haben. D Serr, Deine Beisheit und Liebe find unergrundlich, gib, baß ich biefelben immer beffer fennen und verebren ferne."

"Mein Knabe", fügte er hinzu, "ift in einer wichtigen Beit, am Tage ber Eröffnung ber deutschen Nationalverssammlung geboren. Gebe Gott, daß wir in Zufunft mit Kreuben auf diese Zeit, ja auf diesen Tag zurücklicken tonnen. Möge der Knabe mit Gottes Hüsse ein guter Ehrift und ein ebenso ächter Deutscher werden. Religion und Rationalität — geben sie nicht dem Menschen seinen Werth und Charafter!" Als "ächter Deutscher", was wir hier gleich beifügen wollen, griff dieser Sohn Otto zur Frende des Baters im Jahre 1870 freiwillig zu den Wassen im Kriege gegen Frankreich und kehrte als Offizier und mit dem eisernen Kreuze geschmückt aus dem Feldzug zurück.

Diefelben Bunfche wie bei ber Geburt Dtto's, fprach

memer am 30. Marz 1852 bei der Geburt seines Sohnes mann ans, und pries in seinen letten Lebenstagen als bodie Freude, die ihm auf Erden geworden, daß Gott in unausgesetzte elterliche Fürsorge für die Erzichung der ichne Sohne mit einem Segen begleitet habe, der ihn für dem Jufunst mit rollem Vertrauen erfülle.

(Fortfegung folgt.)

## VIII.

## Die thomistischen Studien und die Bewegung ber Gegenwart.

(Schluß.)

Bird man nun schon bei den spanischen Dominisanern wie saule Bemerkung, sie hätten die Lehre von der Insallis wächt nur aus Furcht vor Vergewaltigung durch den römisten Stuhl vorgetragen, nicht mehr so leicht machen können wie allenfalls um die Stimmen der italienischen Gelehrten ihm Bedeutung zu entsleiden, so wird das noch viel weniger bei den französischen Dominisanern eingewendet wersten fonnen, da das einzige vorhin genannte Beispiel vom Beigehen des Parlamentes wider Roccaberti genügt um zu zeizen, wie sie dort, weit entsernt bei Läuguung der Insallisbilität etwas befahren zu müssen, umgekehrt dei ihrer Versteitigung sehr viel zu sürchten hatten. Dennoch haben auch sie, wenige Ausnahmen abgerechnet, muthvoll der Wahrheit und ihrer Ueberzeugung treu, nicht anders gelehrt denn ihre

Bruber in Italien und Spanien. Unter Die berühmteften Theologen Franfreichs gehört ber Dominifaner Johannes Biguerine, geburtig aus bem Dorflein Granate in ber Rahe von Touloufe (nicht aus Branada). Gein Sampwert ift eine gang eigenthumlich eingerichtete Gumma welche in erstaunlicher Rurge bem Theologen und noch mehr bem Brediger einen feltenen Reichthum von Material barbietet. Die Auflagen welche biefes vortreffliche Bert in wenigen Jahrzehenten erlebte, find faum ju gablen, wegbalb es noch heute antiquarifch ziemlich oft vorfommt. Geine Lebte in unferer Frage ift bie Gine, uralte: ale Privatperfon mag ber Papft irren fonnen, ale Papft fann er aber nicht irren\*). 3hm folge Rifolaus Coëffeteau, nachft bem Carbinal Duperron der berühmtefte frangofifche Controverfift, Sofprediger Beinrich's IV., fpater Bijchof von Marfeille, meßhalb er auch unter bem Ramen "Maffilienfis" erwähnt wird-3m Auftrage Gregor's XV. unternahm er fein großes Sauptwerf \*\*), die Bertheibigung ber romifchen Rirche gegen ben abgefallenen Ergbischof Marc Unton be Dominis von Spalatro. Leiber entriß ihn ber Tob fruhzeitig biefer Arbeit noch vor ihrer Bollenbung. In ben jungften Streitigfeiten murbe ale Bertheibiger ber Infallibilitat mehrfach erwähnt Bincent Contenfon. Dit 33 Jahren von Diefer Welt abgerufen batte biefer Dann bereits ein ausführliches theologisches Werf \*\*\*) nahezu vollendet (was noch fehlte, trug fein Orbensgenoffe Maffonlie nach) bas fich einen Ramen unter ben vorzuglichften errang. Die wurde eine Dogmatif mit foldem Glange ber Sprache gefchrieben wie biefe. Und was ihr noch einen eigenthumlichen Borgug verleiht, ift bie

<sup>\*)</sup> Jo. Viguerii institutiones ad christ theologiam. c. 10. §. 3. veritas 13.

<sup>\*\*)</sup> Nic. Coeffeteau, pro sacra monarchia ecclesiae. Lutet. Paris. 1623. 2 ti. fol. (Roccab. tom. XVII.)

<sup>\*\*\*)</sup> Vinc. Contenson, theologia mentis et cordis. lib. 5 de loc. theol.

Ginrichtung, bag nach jebem Abichnitte bie in bem Bebanbelten liegenben adcetifchen Momente gur Betrachtung berborgehoben werben. Daneben ift gu nennen ber Brofeffor m ber bom Ergbifchofe be Marinis, felber einem Dominis taner\*), neu errichteten thomistifden Sochidule ju Avignon, tabrig Bancel. Dogen feine Schriften auch benen manch anderer Schriftfteller nicht gleichfommen, fo mar er boch als dabemijder Lehrer einer ber Erften : er bediente fich bei feinen Bortragen nie eines Beftes, und zeichnete fich burch folde Rlarbeit und Charfe bes Beiftes aus, bag er fich noptem nie verfprach ober vergaß. Unter feinen Werfen mat eines burch besondere Brauchbarfeit und Reichhaltigfeit bewor, ein alphabetisch angelegtes Lerifon ber Moral in welchem jebe Frage nur mit ben eigenen Worten bes beil. Thomas und ber firchlichen Entscheidungen abgehandelt ift: in Berf eines ftaunenswerthen Sammelfleißes. Much er ibn mit burren Borten bie papftliche Unfehlbarfeit\*\*).

Der bebeutenbste unter ben französischen, ja nach bem Unbeile von Serry und Anderen überhaupt unter den späteren Ihomisten, ist 3. B. Gonet, durch 21 Jahre Prosessor an der Universität zu Bordeaur. Er vereinigt französische Elesganz und Leichtigkeit mit gründlicher Genausgkeit und unsübertrefflicher Klarheit, Krast des Gedankens mit bligartiger Schnelle in der Auffassung; faum hat er die Schwierigkeiten einer Frage alle dargelegt, so sind sie fast mit der Schnelligsliet eines Taschenspielers auch schon auseinander geschoben und in volle Ordnung gebracht: selicissimum vere ingenium! So leicht wie er hat sich schwerlich ein zweiter Theologe auf

<sup>\*)</sup> Auch biefer hat ein großes bogmatisches Wert in 4 Banben Fol. berausgegeben (Comment. in Summam S. Thomae, Lugd, 1663—66) bas ich nicht fenne.

<sup>\*\*)</sup> Lud Bancet, Moralis D. Thomae Aq. 2 ti. 4. s. v. concilium, haeresis, papa. Seine eigene Anficht barüber s. praes. (ed. Venet. 1780. L p. XV). Sein bogmatisches Wert "brevis universae theol. cursus" war mir nicht zugänglich.

feinem fcwierigen Bebiete bewegt. Schon bei feinen Lebzeiten erreichte fein größeres Bert fieben Auflagen. Bide Lehrer trugen nur mehr nach ihm vor. Rach ihm bat Reiner Die thomistifche Lebre mit folch vollenbetem Erfolge verfochten. Er ift jugleich infoferne ein Dlufter fur Alle welche bie Bahrheit unter fchwierigen Berhaltniffen vertheibigen muffen, als man an ihm lernen fann, wie man bie gange volle Bahrheit aussprechen fann ohne Berftellung und ohne Schmalerung, ohne bag bie Feinde beffelben bieg hinden fonnen. Buvor fagt er nämlich : alle Ratholifen feien bar über einig, bag ber Papft, wenn er ex cathedra fpreche, un fehlbare Glaubeneregel ift. Run freilich gebe es unter ihnen Meinungeverschiebenheiten über bie Erflarung beffen mas "ex cathedra" bebeute. Bon Diefer Frage welche in Frantreich fo viel Unruben erregt, wolle er für jest abfeben und nur ben erften Cat gegen bie Baretifer erweifen \*). Indem er aber bie Ginmande ber Saretifer abfertigt, bringt er febr gefchicft bie "ultramontane Lebre" an, ohne bag ihm bod bie Ballifaner etwas anhaben fonnen. Er formulirt nämlich einen Ginwand berfelben geschicht fo\*\*): "Die Blaubensregel fann nicht irren; nun fann aber ber romifche Bifchof irren, alfo ift er nicht Glaubeneregel." Darauf nun bat er leichtes Spiel. Er fagt nämlich einfach, am Dberfage habe er nichts auszuseten, ben Unterfat aber laugne er furameg. Und nun geht er an Die ausführliche Befprechung biefer Behauptung \*\*\*). Schließlich führt er ben Beweis bafür, baß ber romifche Bifchof ber Rachfolger Betri im Primate über bie gange Rirche fei, aus ber Thatfache, bag man fic immer in allen Angelegenheiten und Rampfen Die ben Glauben betrafen, an ben Papit um Enticheibung gewandt habet).

<sup>\*)</sup> Gonet clypeus thomist. de fide disp. 4. n. 1. n. 8.

<sup>\*\*)</sup> ib. n. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> ib. n. 24 - 34.

<sup>†)</sup> ib. n. 84.

Rach Gonet nennen wir von frangofischen Dominifanern ned ben Betrus Labat\*), Profeffor ju Borbeaur und Touloufe, welcher fich baburch ju ichugen wußte, bag er fur men Band in bem er biefe figliche Frage abhandelte, einen Edinberrn an be Marca, bamale Ergbifchof von Touloufe, gemann, indem er ihm gerade biefen Band widmete. Der Bhammung und Erziehung nach gehört hieber auch ber befante Spacinth Gerry, Schuler bes Ratalis Alexander, Dofter ber Sorbonne, fpater aber Profeffer an ber Afabemie m Babua. Dag biefer Mann feine Lehre von ber Infallibilitat, bie er in einem besonderen febr trefflichen Berfe\*\*) und gwar, wie er in ber Borrebe fagt, auf Bunfch bes Bapites, portrug, nicht ben Zefuiten gu Liebe annahm, braucht feinen Beweis. Denn unter allen Dominifanern hat feiner mehr Sandel mit ihnen gehabt, und ift feiner, Rorbert Viberque fogar mitgerechnet, von jenen mehr befampft worben ale Gerry, biefer zweite Jomael, "beffen Sand gegen Me und Aller gegen ihn." Daran reihen wir noch Bill nart, iba beffen Lebre \*\*\*) weiter nichts zu fagen bleibt, ba fein But ohnehin auch heute noch in Aller Banbe ift. Ift er ja bod fo giemlich ber Einzige welcher fich aus ber Bahl ber tumliden Scholaftifer felbft in ben ichlimmften Beiten in Weltung behauptete.

Es wären noch gar viele Theologen und Schriftsteller me ben bisher besprochenen Kreisen zu nennen. Doch wir wollten und auf die Ramhastmachung bloß der bedeutenderen aus ihnen beschränken. In der Bibliothef von Roccaberti ind die Werke von 24 Dominikanern mitgetheilt, und das Lerk von Echard über die Schriftsteller des Predigerordens sihlt vor dem Jahre 1720 mehr als 70 solcher welche in

<sup>\*)</sup> P. Labut theol. scholast. tom. 5. de fide (Roccab. XVIII. 48-61).

<sup>&</sup>quot;) Serry de Rom. Pontifice. Patavii 1732.

<sup>\*\*\*)</sup> Billuart de fide, diss. 4. a. 4-7.

befonderen Werfen über biefen Gegenstand gefchild haben, wobei alle jene welche nur im Berlaufe anberer 4 handlungen langer ober furzer bavon handeln, also it fondere alle Dogmatifer, gar nicht mitgerechnet find )."

Mit ben Dominitanern wetteiferten in Berfechtung unveranderten Lehre bes heil. Thomas bie von ber Terefa reformirten unbeschuhten Karmeliten, wd ebenso energische Thomisten waren ale bie, literarisch feel wenig thätigen, beschuhten Karmeliten anberen Spfia mehr ober minder folgten \*\*). Das großartigfte Bert weh die Geschichte bes fpateren Thomismus aufzumeisen hat; bas icon genannte ber Salmanticenfes \*\*\*). Auch vertreten so gut die Lehre von der papftlichen Unfehlba wie die Dominikaner. Das nämliche gilt natürlich von Auszuge welchen ber Karmelit Paulus a Concepti aus jenem ungeheueren Werte gemacht hat, einem Aus der freilich nach unferen Begriffen felber ichon ein gr Bert vorftellt +). Unter die größten Philosophen und I matifer des 17. Jahrhunderts gablt der heute wenig achtete Philippus a St. Trinitate, ehemals Diffi und Professor in Berfien und Indien, fpater in Darf schließlich General feines Orbens. Sowohl feine phi phische als seine theologische Summa zeichnet fich durch. Durchfichtigfeit und Rlarheit aus welche felbft bie mit & gerühmte bes Jefuiten Becanus um Bieles übertrifft. mag vielleicht Manche ber Umftand von seinem Stul

<sup>\*)</sup> Auch in ber neueften Beit find bie Dominitaner nicht fowei geblieben; f. über bie Schriften von Bianchi, Botton und bem Bifchofe Ghilarbi von Mondovi im "Rathol." 18 (Bb. 23) S. 756 ff.

<sup>\*\*)</sup> Co ift ber Rarmelit Franc. Bonae: Spei Molinift.

<sup>\*\*\*)</sup> Collegii Nalmant. cursus theol. tom. VII. de fide, trac disp. 4.

<sup>†)</sup> Er umfaßt 4 Foliobanbe bis jur Lehre von ber Renfcwe incl. Db er weiter fortgeführt wurde, ift mir unbefannt.

umas abidreden, bag er burch alle feine Berfe binburch gang genau bie außere Form ber Darftellung gebraucht welche ber beil. Thomas in ber Summa theologica anwendet, smobl Andere barin auch wieder einen befonderen Borgug inden werben. Ratürlich ift er fo gut Infallibilift\*) wie ider andere Thomift ber mit feinem Spfteme vollen Ernft natt, und er nennt feine Lehre bie sententia communis ber Theologen. Reben ihm fteht Dominifus a St. Trini= late\*\*), ein Rarmelit aus ber Barifer Broving, fpater in Rem, ber eines ber ausführlichften und reichhaltigften Werfe iber bie loci theologici geschrieben bat, auf welches man beim Einbium ber bier berührten Fragen faft jeben Augenblid bempiefen wirb, ba bort bie Belegftellen fur ben Trabitiones beweis mit einer feltenen Bollftanbigfeit aufgespeichert und geerdnet find. Gbenfo fann man faum einen Schritt burch bie Literatur ber Infallibilitat machen, ohne einer Bermeijung auf ben Rarmeliten und Doftor ber Gorbonne Mathias a Corona ju begegnen \*\*\*). Dagu nennen wir nd ben Benricus a G. Ignatiot) beffen freilich febr igoros gehaltenes Werf die gelehrteste Moral ist welche je Mibrieben wurde; fur manche Fragen führt er ber Belegillen (nicht bloger Citate) in Bahrheit Taufende an. Beiter ten Controverfiften Liberius a Jefu, von bem bas umfangwichfte polemische Werf ftammt ++) bas bie theologische theratur befigen durfte. Alle biefe find einstimmig in Berbeibigung ber höchften Borrechte bes romifchen Stuhles,

<sup>&</sup>quot;) Phil. a S. Trinitate disp. theol. tom. III. disp. 3. dub. 4.

<sup>&</sup>quot;) Domin, a S. Trinitate biblioth. theol. lib. 3, sect. 4. (Romae 1688, 1, II.)

R. Pont. in rebus fidei et morum. Leod. Ebur. 1668.

<sup>†)</sup> Renr. a S. Ignatio, ethica amoris. tom. II. 1. 2. c. 41 — 45. (Lead. 1709. II. 180 sq.)

<sup>††)</sup> Liberius u Jesu, Controversiae. 8 voll. fol. tract. 7. p. 2 et 3. (V. 341—880).

tren bem Borgange bes größten Schriftstellers aus ihrem Orben, bes Thomas Balbenfis\*).

Bon anderen religiofen Benoffenichaften ift feine mehr ju nennen, welche als Banges gufolge ihres Orbensftatute ben ftrengen Thomismus burchaus ale Die Grundlage bet theologischen Studien gelten ließ, mit Ausnahme ber bent iden Benediftiner-Congregationen\*\*). Dieje nun freilich waren alle fammt und fondere entichiebene Tho miften und barum auch ausnahmslos entichiebene 3m fallibiliften. Doch foll bavon alebald, fo Gott will, bed Raheren bie Rebe fenn, und fo moge hier ein weiteres Eingehen auf beren Literatur vorläufig unterbleiben. Die frangofifchen Benediftiner icheinen gar feiner bestimmten Schule gehuldigt ju haben, fondern mehr und mehr jenem bogmatifchen Eflet ticismus verfallen gu fenn, ber fich gulegt überall bin ver breitete, jum Schaben ber Scharfe und Genauigfeit im theo logifchen Denfen, woraus gang naturlich am Ende Gleich giltigfeit gegen Bieles hervorging mas mehr als bloges "Formelwerf", wie man es nannte, war. Anfänglich freilich bot für bie "fcholaftische Theologie" immerhin einen febr tüchtigen, aber boch für fich allein nicht genügenden Erfas jene Urt von Behandlung ber Theologie welche man im Gegensate zu erfterer bie "theologia dogmatica" nannte, beren Sauptvertreter Betavius und Thomaffin waren, und welche Tournelp und Boncat, ober mit gludlicherem Erfolge Eftius mit ber icholaftischen gu vereinigen fuchten. Tropbem aber, bag bie frangofiften Benediftiner feine "Scholaftifer" waren und jumeift nur Rirchengeschichte betrieben, ift es einfach nicht mabr, wenn behauptet wird, fie feien alle ber gallifanischen Lebre jugethan gemejen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Thomas Watdensis, doctrinale lidei, tom. I. a. 1. c. 5. (Roccab, XX, 277) art. 3. c. 47, 48 (ib. 336 sq.)

<sup>\*\*)</sup> Die Benediftiner von St. Gallen und fpater bie von Ettens beim minfter ausgenommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ermagungen für bie Bifchofe bes Concils. §. 23.

Ranche allerbings, bas ift nicht ju laugnen, j. B. Gerberon, Charton Biele batten bei ihren philologifchen und patris lifden Arbeiten ihrer Lebtage nie Unlag, über biefe Frage id naber ju orientiren, und noch viel weniger Gelegenheit, id barüber auszusprechen. Db man aber einen Couftant, einen Daffuet auch unter Die Unhanger bes Gallifanis: mus rechnen barf, bas zu untersuchen liegt bier außer ben Grengen unferes Thema's. Bebenfalls war boch ber ichon genannte Abt Matthaus Betitbibier, ber feine Schrift\*) über bie Infallibilitat ber Bapfte Innoceng XIII. widmete, bet von Benebift XIII. Die Auszeichnung erfuhr, bag fie auf beffen Gebeiß in's Italienische überfett wurde, bem bas namofifche Barlament Die Ehre anthat, fie burch Benfereband verbrennen und in Franfreich verbieten gu laffen \*\*), bem Ballifanismus fehr ferne. Bas endlich bie fpanifchen Buediftiner betrifft, fo icheinen fie im Gangen Thomiften smejen gut fenn, wenn auch nicht in dem ftrengen Ginne mi bie Rarmeliten. Mus ihrer Ditte fommt bier noch in Beracht ber Carbinal Joseph Caëng be Mguirre, einer ber Mehrteften Danner Des 17. Jahrhunderts, gleich ausgetichnet auf bem Felbe ber Rirchengeschichte wie ber Dognatif und Philosophie. Ale Die vier fogenannten gallifani= iten Artifel erichienen, ba entbrannte er, wie er felber benotet \*\*\*), von einem folden Gifer fur Die bieberige Lebre in Rirche und Die alten Traditionen feiner Universität, baß a fich binfeste und im Laufe etlicher Monate fein großes Bet für bie papstliche Bollgewalt schrieb+), ein mahr= buffiges Rind bes heiligften Feuereifers.

WILLIAMS MODEL THE BURES

=

<sup>\*)</sup> M. Petitdidier, tract, de authorit, et infall, SS. Pont, lat. a Gallo Cartier, Aug. V. 1727.

<sup>&</sup>quot;) & Cartier in ber Praefatio gur oben ermafinten Musgabe.

<sup>&</sup>quot;") Aguirre theol. S. Anselmi ed. 2. Romae. 1688, pracf.

<sup>1)</sup> Aguerre, defensio cathedrae Romanae adv. declar. eleri Gall. Salmant. 1683. Die Gile mit ber er bas Buch ericheinen ließ, gab, wie er felbft ergablt, ju ber Fabel Anlaß, er habe nur.

Nennen wir noch jum Schlusse aus dem Weltslerus, insoserne er dem Thomismus anhing, den Professor zu Douay, Franz Sylvius, um dessen willen jene Universität solchen Zulauf gewann, daß sich das Wortspiel bildete: "propter unum Sylvium floret Duacum." Unter seinen kleineren Wersen besindet sich eines das an Brauchdarkeit alle seine übrigen Arbeiten übertrifft, in welchem alle damals zur Sprache kommenden Streitsragen mit musterhafter Kürze und Bollständigkeit behandelt sind, zumal die Fragen über Kirche, Concil und Papst. Hier sagt er nun, nachdem er zuvor die Gewalt des Papstes in Entscheidung von Glaubenssachen sehr genau besprochen, daß der Papst, wenn er ex calhedra, ob mit oder ohne allgemeines Concil, etwas besinire, unsehlbar spreche, das sei mit Glaubensgewiß heit sicher (side certum\*).

Soviel haben wir nun, benfen wir, trop aller uns hier gebotenen Kürze unbestreitbar nachgewiesen, daß der ftrenge Thomismus und die Lehre von der Infallibilität bes Papstes vonein ander unzertrennlich find. Wie wenig aber diese Richtung mit den Zesuiten gemein hat, ist männiglich befannt. Waren doch die Thomisten von Anfang an die entschiedensten, und, dürsen wir wohl trop einzelner beflagenswerther Ausnahmen, die übrigens gegenseitig waren, sagen: die einzigen ehrlichen Gegner der Zesuiten. Schon längst ehe es Zesuiten gab, und auch trop seines beharrslichen Kampses gegen alles was "Lieblingsmeinung" der Zesuiten heißen mochte, war und blieb der ächte Thomissmus für die Infallibilität begeistert. Einzelne Ansnahmen tönnen an diesem Urtheile nichts ändern. Daß ein Ratalis

barum fo ichnell geschrieben, um ber Berbreitung ber gallifanischen Lehre in Salamanca wo fie großen Anflang fant noch rechtzeitig entgegen ju arbeiten.

<sup>\*)</sup> Franc. Sylvii, Controv. lib. 4. art. 8. (opusc. 5, in tomo V. opp. omn.)

Alerander in diesem Stude, "untreu seinen eigenen Grundsjägen", wie ein Ordensbruder von ihm sagt\*), seiner Schule untreu wurde, hat so wenig zu sagen, als man um eines Raimbourg willen den Sat wird fallen laffen, die Jesiulimschule hat stets die Infallibilität versochten. So seltene Ausuchmen neben so beharrlicher Gleichmäßigkeit dienen nur bin, die Sicherheit der allgemeinen Regel um so zweiselloser un machen.

Run fonnte und follte bas beweisende Moment welches in biefer unlaugbaren Thatfache liegt, burch ben Rachweis seifarft werben, bag auch bie übrigen Schulen bie fich entweber von Anfang an ber thomistischen entgegengesett ober mit ber Beit von ihr losgemacht haben, nichtsbestoweniger in Diefer Lehre auf's genauefte mit ihr übereinftimmen, Wir burften gu biefem Behufe nur verweifen aus ber Schule ber Bramistaner und ihrer Bruber auf Bonaventura, Belaline Alvarus, Johannes von Rapifiran, Alphonfus alaftro, Boncius, Maftrins a Melbula, Macebo, Angelus a Clavafio, ben Carbinal de Laurea, Benattis Berraris; ober aus bem Augustinerorben auf Megibius Columna, Angelus Rocca, Chriftianus Lupus, aus ben Oratorianern auf Bogine und Thomaffin, und fo biele andere beren feine Bahl. Inbeg, fo leicht und banfenes werth biefe Arbeit mare, jo muffen wir hier bavon abfeben, weil wir bie Grengen ber Aufgabe bie wir und fur biefesmal gefredt, nicht überichreiten wollen. Auf ben Gat ber fich Micraus ergeben wurde, bag namlich bie Lehre von ber papftliden Infallibilitat auch bie Bedeutung einer bloß thomiftis iben Schulmeinung, überhaupt einer blogen Schulmeinung, iberfieigt, werben wir ohnebin jum Schluffe furg noch gu prechen fommen.

Bleiben wir alfo fur biegmal bei ber Thatfache fteben, . bag bie Thomiften, und gwar bie entichiebenften Thomiften

<sup>\*)</sup> Touron, vies des hommes illustres. V. 840.

am nachdrücklichsten, behaupten, sie anerkennen die Lehre von der papstlichen Unsehlbarkeit als einen Bestandtheil der kichtlich überlieserten Wahrheit, oder auch wohl gar als Richenslehre. So und nicht anders hätten sie von ihrem Meiser, dem heil. Thomas, gelernt. Das versichern sie alle, die hinauf zum beil. Antonin der in dieser Sache vielfach nur die bei Thomas zerstreuten Stellen sammelt und zu einem Ganzen ordnet.

Bas follen wir nun fagen, wenn man von gegnerifder Seite mit allem Scheine von Ueberzeugung alle moglichen "biftorifchen" Rachweise fur bas Auftommen ober Die Ausbreitung biefer Lehre baberbringt? Bas haben wir boch in ben jungften Jahren barüber als "gefchichtliche Thatfachen ausgeben" horen! Da hat man fich erhoben ben Radweis an liefern, baß "bie Bifchofe ber romanifchen gander Spanien, Italien, Gubamerifa, Franfreich , nebft ihrem Rlerus burd Die Lebrbucher aus welchen fie jur Beit ihrer Ceminarbilbung ihre Renntniffe geschöpft haben, bezüglich ber Materie von ber papftlichen Gewalt irre geführt worben waren", namlich burch Alphone Liguori, burch Berrone, und bie neueren Arbeiten von Carboni, Ghilardi und Sch web\*). Allphone aber habe es "mit gefälschten Stellen noch ichlimmer ale Thomas getrieben"\*\*). Dann waren es wieber bie ungludfeligen Befuiten mit benen biefes Ungeheuer in bie Rirche Gingug gehalten. Dann hat wieder ber beil. Untonin es ju verantworten, daß er bem beil. Alphone ben Ropf verrudt bat. Dann waren wieder "bie erften Bertheibiger ber Unfehlbarfeitetheorie bie Carbinale Torquemada, Cajetan, ber Minorit Capiftrano, Bellarmin"\*\*\*). Und bann ift fie wieder "erft gegen Ende bes 13. Jahrhunderte

<sup>\*)</sup> Dollinger's Erflarung vom 28. Mai 1871. Aftenftucte bee Orbinariate Munchen-Freifing Rr. 20 G. 105 f.

<sup>\*\*)</sup> Chenbaf. G. 111.

<sup>\*\*\*)</sup> Erwägungen für bie Bifchofe. S. 24.

durch den heil. Thomas von Aquin in die Theologie der Schule eingeführt worden"\*). Jum Glück bedarf es bei imm solchen Widerspruche dieser "historischen Thatsachen" biner Widerlegung einer seben einzelnen: sie richten sich prensettig auf eigene Kosten. Und schließlich kommen unsere Gegner so gut wie wir selber doch immer auf den heiligen Idemas.

Run aber erhebt fich eine neue ernfte Frage: Sat Thomas von Aquin wirflich bie Unfehlbarfeit bes Bapftes gelehrt, ober haben ihn feine Unhanger ipater nur in Diefem Ginne ausgelegt? Raturlich ind alle Bertheibiger ber Infallibilitat von Anfang an ftete ber Meinung gewesen, ben beiligen Lehrer entichieben auf frer Geite gu haben. Unter ben Wegnern aber gab es Ginige welche bie Bahrheit und ihre eigene Aufrichtigfeit gemiffen Rudfichten ber Bietat, gufolge beren fie bem Ge= nichte eines folden Lehrers boch nicht geradezu gegenüber treten wollten, jum Opfer brachten. Denn bag fie von biefer Behauptung innerlich felber überzeugt maren, ift fcmer gu alauben. Unter biefe gehort ber Berfaffer ber "defensio dedurationis Gallicanae" \*\*), und ber eigene Orbensgenoffe bee beil. Thomas, Ratalis Alerander \*\*\*). Roch in neuerer Beit hat ber Berfaffer ber "Observationes quaedam" bieje Unficht nebft fo vielen anderen langft begraben ge= Maubten aufgefrischt, und behauptet, erft bie Thomiften in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderte hatten ben beil. Thomas fo verftanden. Und eine ju Turin ericbienene Streitidrift ;) versuchte abermale biefe Behauptung ju erharten.

<sup>\*)</sup> Ermagungen S. 4.

<sup>\*\*)</sup> Defensio declar, Gattic, lib. 10, c. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> In Saec. 13. et 14. diss. 12. appendix: "Censorium suffragium" n. 17-22. (ed. 1790. XVI. 453-458).

<sup>†)</sup> La infallibilità del Papa secondo S. Tommaso d'Aq. per P. P. Torino 1870.

Ein solches Unternehmen konnte einzig beshalb'ein Schein von Erfolg versprechen, weil es in ber That in Rübe koftet, die gesammte Lehre des heil. Thomas von Kirchengewalt zu überbliden. Denn nirgend handelt er in und eingehend von der Kirche. Es muffen also aus sehrt schiedenen Stellen seiner Werke die zerstreuten Neußern erst zusammengetragen werden, damit man über seine Kin diesem Stud einen klaren Ueberblid gewinne. Zum Stat die ausgezeichnete Arbeit welche Turrecremata detfen des Cardinals Julian übernahm, und biese Merspart\*).

Uebrigens hat weitaus die größere und offenere De jahl von den Gegnern ber Infallibilität beren Bertheibig ben heil. Thomas als Borfampfer zugeftanden. Gie geftel gang rudfichtslos, bag auch Thomas biefe Lehre verte fceuen fich aber nicht zu behaupten, er habe fich hierin waltig geirrt und burch bas Gewicht feines Ramens a Die Rachwelt irre geführt. Go von Launop angefangen herab auf Janus. Schließlich blieb es Dollingers vorbehalten, ba man boch fruher nur ju fagen wagte, S mas fei getäuscht gewesen und habe bann unfreiwillig And getäuscht, geradezu auszusprechen, Thomas habe es mit fälschten Stellen "fchlimm getrieben". Darauf wo wir nun gar feine Antwort mehr geben. Es ware eine bewußte und unfreiwillige Taufchung traurig genug. welche ihm biefe unterlegen, meinen nun, Thomas ware nie auf ben Gebanten von ber papftlichen Unfehlbarteit fommen, hatte er nicht ein paar Stellen aus griechife Batern getroffen aus welchen er biefe Schluffolgerung

<sup>\*)</sup> Flores sententiarum B. Thomae de Aq. de auctoritate S. F collecti per M. Jo. de Turrecremata in Concillo Basile Man findet diese 73 quaestiones auch bei Bail Summa Co 1. 87 — 98. Beniger übersichtlich ist die Jusammenstellung Leitner, der heil. Thomas von Aquin G. 41—57.

<sup>\*\*)</sup> S. Erflarung vom 28. Marg 1871. (Aftenftude S. 111.)

Ann waren aber, um bas Unglud voll zu machen, biefe Stellen unächt. So wurde er burch seine Unkenntniß in der Beschichte und der griechischen Literatur getäusicht, wie er imwiederum alle sene täusichte welche blind zu viel auf ihn butten. Nachdem aber einmal dieser Irrthum sich breit gemach, blied er bestehen trot der Gelehrsamkeit "aller Theosigen welche umfassende Geschichtskenntniß mit biblischentrissischer Erudition verbinden"\*).

Begreiflich haben bie Bertheibiger ber Infallibilität, und insbesondere bie Berehrer bes heil. Thomas nicht gefaumt af tiefe ungeheuerlichen Bumuthungen gu antworten. Go it benn, gang abgesehen von ben Erorterungen bie fich faft in jeber größeren Abhandlung über bie Infallibilitat finben, eine gange Literatur über biefe Frage entftanben. 3nmal ind es bie Dominifaner gemejen, welche bem Launon alsbalb antworteten. Bon gwei weniger bebeutenben Schriften bee Sofpredigere und fonigl. Rathes Bernhard Guparb\*\*) ber begbalb mit Ricolay in 3wift fam, abgefeben, muß bier Die Streitfdrift bes ftreitbaren Bincent Baron genannt merben\*\*\*), fowie die zwei Schriften bes berühmten Rritifere Bean Ricolant). Much ber große Drientalift und Berausgeber bes Johannes Damascenus, Dichael le Quien, nahm In feiner Schrift gegen bie Grieden Anlag über biefe Frage fein Urtheil abzugeben ††), und felbftverftanblich ber größte unter ben Rritifern aus bem Predigerorben, Johann Bern-

<sup>&</sup>quot;) Grmagungen S. 23.

<sup>\*\*</sup> B. Guyard, diss. utrum S. Thomas calluerit linguam graecam Par. 1667. Adv. metamorphoses Honor. a S. Gregorio. Par. 1670.

<sup>\*\*\*)</sup> V. Baron, libri 5 apologetici. Par. 1666.p. 367-453 (Leitner ichteibt irrthumlich Baro).

t) Honoratus a S. Gregorio (Bfeubenym), in Catenam auream praef. Par. 1668. Nicotay, in Cat. auream confixiones refixae. Par. 1669.

<sup>11)</sup> Praesatio in "Panopita contra schisma Graec."

hard de Rubeis\*) (Ross). Auch in neuerer Zeit et aus dem erneuten Streit über diese Frage manche to besonders die des Dominisaners Bianchi welche dreits citiet wurde, die nicht ganz gelungene des Pre Reali\*\*), die von Dr. Raich in Mainz\*\*\*), die kubeit von Uccelli†), endlich die neueste Arbeit, eine gural-Dissertation (wohl von der Universität Würzburg Regensburger Priesters, Fr. X. Leitner ††), well ganze Frage am aussührlichsten behandelt.

Bersuchen wir nunmehr, in möglichster Rurze ei von dem wirklichen Stande der Sache zu entwerfen Gegner haben mit ihrer Behauptung von jeher auf die heit der Massen oder die Unmöglichseit der personlichtersuchung bei ihren Lesern gerechnet, und überdieß der zum Ueberstusse denn doch bei Thomas personlich sorschen wollte, den Weg falsch gezeigt. Liest man iz. B. den Janus, so muß man glauben, der heil. I rede von der Macht des Papstes in Glaubenssachen nals in dem Werschen das er gegen die Griechen geschried und er habe sich da bemüht in größter Breite dur häufung einer Masse von (natürlich durchaus gesta Stellen aus griechischen Bätern zuerst sich und dar armen Griechen den Glauben einzureden, der Papst sehlbar. Und doch greift jeder welcher dessen Werke

<sup>•)</sup> In Catenam auream diss. c. 8. In opusc. c. Graec. praevia, c. 2.

<sup>\*\*)</sup> Reati, S. Tommaso e l'infallibilità dei R. P. Roma 1 über sie "Ra'tholif" 1870. I. 757.

<sup>•••)</sup> Raich, die Erflarung Dollinger's. Buerft im "Ratholi I. 413-434; 513-573; bann ale Brofchure.

<sup>†)</sup> Deutsch im "Ratholif" 1871. II. 214-224.

<sup>††)</sup> Leitner, ber heil. Thomas von Aquin über bas unfehlbe amt bes Bapftes. Freiburg, Gerber 1872.

<sup>†††)</sup> S. Thomae opusculum I. contra errores Grace. ad Ur P. M. (ed. Venet. 1754.) tom. XIX. 1-27.

wenn er bie Lebre bes beil. Thomas über biefen Bunft lennen lernen will, ficher nicht querft nach biefem Berfchen, indern nach gang anderen Stellen, jebenfalls junachft nach mer Stelle welche bie alten Theologen und Unbanger bes Mil. Thomas am öfteften und erften anführen\*). Und wenn man endlich bas vielbesprochene Berf gegen bie Griechen m band nimmt und nachfieht, was findet fich bann vor? Bill er etwa fich bie fragliche Lehre felber erft aus gewiffen Etellen von Batern einreben? Will er überhaupt bie fatholifche tebre vom Bapite und feiner Dacht erft entwideln? Richts miger ale bas. Der Papft Urban IV., fagt er felber in ber Borrebe und jum Schluffe, batte ihm ein Buchlein vorlegen laffen in welchem gum Behufe ber Ueberweifung ber Briechen Mele Stellen gefammelt maren. Mus Diefen habe er eine Uns ubl ber brauchbarften ausgelefen bie man allenfalls bemigen fonne, um ben Griechen gu beweifen, bag bas mas lie Ratholifen glauben fich wohl rechtfertigen laffe\*\*). Alfo gar nichts anberes wollte er ale eine Sammlung von Stellen welche bie Ratholifen bei Difputa-Monen mit ben Griechen in apologetifchem Intereffe, jur Bertheibigung beffen anführen fonnten was fie langft als Jatholifche Blaubenemahrheit" annahmen. Dabei aber ift Me bier in Frage ftebenbe Lehre gang furg abgethan; benn ten ben 69 Capiteln bes gangen Berfes handelt bas lette Reinigungeorte, bie erften 63 vom Ausgange bes beil. Beiftes, und nur 5 vom Brimate. Das ift Alles.

Faffen wir nun zusammen was fich aus der Untersuchung ber Lehre des heil. Thomas ergibt, so muß fur's Erste gefagt werden: Thomas thut nirgend auch nur im mindeften

<sup>\*)</sup> Bunachit aus ber Summa theol. 2. 2. q. 1. a. 10; bann quaest. disput. de potentia, 9. 10. a. 4. ad 13. (ib. XIV. p. 300); enblich Summa c. Gent. 1. 4. c. 76.

<sup>\*\*)</sup> exponere et postmodum ostendere, quomodo ex eis veritas catholicae fidei et doceatur et defendatur.

fo ale habe er die Lehre von ber papftlichen Unfe erft neu gefunden , vielmehr redet er nie andere al biefe Lehre ale bie ber Rirche bereits fo vorgefunden In ber That ift es auch fo. Denn fein berühmter fin ber beil. Bonaventura, benft und ichreibt gang in gleicher Beife \*). Er fagt 3. B.: ba Chriftus feil Stellvertreter bie Bollgewalt (plenitudo potestatis) if tragen, jo fei es ein unerträgliches Uebel, in Glauben ober Sittenfachen etwas Begentheiliges an ausprechen (malum nullatenus tolerandum, in fide vel morib ejus definitioni dogmatizare contrarium \*\*). Und ber eigen Lehrer bes beil. Thomas, Albert ber Große, lehrt gan und gar bas Gleiche mas fein Schuler vorträgt \*\*\*), ba et fagt, bie Stelle bei Luc. 22 fei ein ichlagenber Bemeis (argumentum efficax) "für ben Stuhl Betri und beffen Rachfolger, baß fein Blaube in letter Inftang (finaliter) nicht gebreche" †).

Für's Zweite ist gewiß, daß auch nicht einmal die Beweise dieser Lehre bei Thomas aus falschen Bäterstellen geführt werden. Denn mit dem Aberglauben, daß er die Lehre, den Satz selber erst aus solchen sollte geschöpft haben, geben wir uns von jest an nicht mehr ab. Seine Hauptbeweise die er für die Lehre von der papstlichen Gewalt führt, nimmt er anderswoher, nämlich aus Math. 16 und Luc. 2247). Dazu führt er einen dreisachen theologischen Beweis, aus der Idee des Primates, insoferne nämlich im

<sup>\*)</sup> S. über beffen Lehre bei Leitner a. a. D. S. 156 - 177, nach Fid. a Fanna, D. Bonav. doctrina de R. P. primatu et infallibilitate. Taurini 1870.

<sup>\*\*)</sup> S. Bonav. apologia pauperum. resp. 1. cap. 1. (ed. Venet. 1754. V. 592. 2. a.)

<sup>\*\*\*)</sup> B. Atb. Magni doctrina de infall. R. Pont. magisterio. Neapoli 1871. Rurg auch über ihn Leitner a. a. D. S. 177-181.

<sup>†)</sup> nicht: "auf bie Dauer". G. Leitner G. 180.

tt) S. Leitner S. 71, 72 ff.

Primate die Anftorität der Kirche mit Borzug ruht, aus der Aufgabe bed Primates, insoferne es ihm obliegt die Einsteit, jumal die Einheit im Glauben, in der Kirche aufrecht in erhalten, endlich aus dem Berhältnisse des Papftes word, insoferne nun und nimmer die Beschlüsse eines solden als giltig angenommen werden, es sei denn die papstelliche Benätigung erft zu ihnen hinzugetreten\*).

Jur's Dritte handelt es fich um die Belegstellen. Siebei fommen die anderen Schriften außer dem "opusculum contra Graecos" sehr wenig in Betracht, da fie nicht viele Eitate dieser Art enthalten, und zudem solche wogegen eben nicht viel einzuwenden ist \*\*). Daß Thomas etwa Etellen aus dem Defrete Gratian's nicht fritisch corrigirt, oder Etude aus den Aften griechischer Concilien nicht diplomatisch werest ansührt, wird ihm fein Bernünftiger verdensen welder den Stand seiner damaligen Hilfsmittel erwägt.

Es tommt alfo in biefem Stude alles auf bas Berf wen bie Griechen an. Sier handelt es fich um 25 Stellen auf griechischen Duellen. Run muffen unfere Wegner gum veraus bebenfen, bag leere Citate nach ben Grundfagen ber fabolifchen Theologie überhaupt Die Geltung nicht haben melde fie ihnen beilegen, Die nämlich, bag ber aus ber Edrift ober Rirchenentscheidung ober Ueberlieferung ent= nommene Cat je nach ber inneren Richtigfeit ober gar nach ter philologifchen Genauigfeit von ein paar bafur aufgeführten Belegftellen fteht ober fällt. Um fo weniger fann ben bier in Rebe ftebenben Stellen biefe übertriebene Bebeutung gutommen, ba fie, wie oben ermahnt, lediglich in avelogetischem Intereffe beigebracht find. Gefest alfo auch, Be maren alle fammt und fonbere falfch, fo fiele bamit noch lange nicht ber Gas ben fie follen vertheibigen helfen. Run ift bas aber nicht einmal richtig, fonbern viele Stellen, gu= There are a market the chiralistic bys

easy for Holein minute provide 20 Lab

<sup>\*)</sup> Gbenba S. 90 ff. 93 ff. 96 ff. anu .) 221 3 1:01m31g.

<sup>\*\*)</sup> Reitner S. 74 - 90.

mal aus Chryfoftomus und Marimus bem Befenner, find nachweislich entichieden acht\*). Die eigentlichen Schwierigfeiten macht nur Cprill von Alexanbrien. Gin enb giltiges Urtheil in biefer Frage muß ein vorfichtiger Rritife jebenfalle unterlaffen, bie wir une einmal einer genauer Ausgabe ber Berfe biefes Rirchenvatere erfreuen ; benn befanntlich liegt feine ber griechifchen Baterausgaben fo in Argen wie biefe \*\*). Und bann haben wir manche Berle von ibm gar nicht mehr und gerabe folde nur ludenbaft aus benen Thomas am meiften citirt, Die alfo bamale ficha noch vorhanden waren. Allerdinge find neueftens burch Carbinal Mai und Andere bebeutenbe Stude von ihm nen entbedt worden (icon Bunard und le Quien und nach ihnen be Rubeis\*\*\*) wiefen auf handichriftliche Rene in ben Barifer Bibliothefen bin), und bamit ift auch manches Citat beffer gerechtfertigt worben ale es ju Launon's Beit noch möglich wart), aber noch immer reicht bas ju

<sup>\*)</sup> Ausführlich bei Leitner S. 111 - 145. Rurg bei Raich im "Ratholif" a. a. D. S. 554-564.

<sup>\*\*)</sup> Es finden sich allerdings bei Chrill ahnliche, aber nicht wert lich genaue Stellen; f. Raich a. a. D. S. 557, 561, 562. Wo die Ungenauigfeit liegt, ob in unseren sesigen Ausgaben des Cyrill, ober in dem Bachlein das der heil. Thomas denügte, oder — was das Bahrscheinlichte ift — auf beiden Seiten, läßt sich nicht eruiren. Solche Freiheiten sind bei den griechischen Abschreis bern gar nichts Ungewöhnliches. So beflagt sich Montfaucon ditterlich über die "wahrhaftunglaubliche Freiheit mancher Copisten in vielen Werten des heil. Chrysostomus", und führt an, daß sie z. B. in einer homitie dieses heiligen saft eine halbe Seite lang "fein Bort, feinen Ausbruck, fein Sagges füge ohne Aenderung belassen haben, obgleich der Sinn unverändert geblieben ist" (Chrys. hom. 16, 1. XI. 643). Wenn das die Abschreiber schon gethan haben, was muß man also erst mittelalterlichen Uebersegern zu Gute halten?

<sup>\*\*\*)</sup> De Rubeis admon. praevia in Catenam auream §. 8.

<sup>†)</sup> Leitner S. 122 f. und Uecelli im "Ratholif" a. a. D. S. 219 f.

sen Rechtfertigung aller angeführten Citate\*) nicht Aber mas thut bas jur Sade? Mögen uns nur bie äger bes beil. Thomas bald eine fritifch recht genaue rellftändige Ausgabe aller Werfe bes beil. Errillus fchaffen: rielleicht durfen wir fie bann auch jugleich um se fritisch genauere Faffung ibres Urtheils über ben Werthe Giane beim beil. Thomas bitten.

Die Belegitellen, bas ift also bas Resultat ron lem, welche ber beil. Thomas anführt, find großentbeils ibt; um Theil find wir allerdings noch nicht ober vielzieit auch nicht mehr im Stande ihre Nechtheit zu bes weifen.

Die Beweise welche er fur feine Lebre von ber 3nfallibilitat fübrt, mogen unfern Gegnern unbequem fepn: an
biefen balten auch wir mit allem Ernfte feft.

Den Sas felber aber hat Thomas, unabhängig von alen Citaten, früher als alle Beweise, vorgefunden und im Ganten aufgenommen aus ber firchlichen Ueberlieferung von Petrus ber, Die nie einen treueren Wächter und nie einen beneren Erflärer fant als gerade ihn, den Engel ber Edule.

<sup>\*1</sup> Inebefonbere liegt eine Schwierigfeit barin, bag Thomas manche Stellen mit fo großer Bestimmtheit eitert bie bafür nicht wirflich fennen angezogen werben. Indeß fann man immer noch an eine Berwechslung ober Irrung in ber Angabe ber Stelle aus ber bas Citat Rammt, benten: begegnet bas noch heute manchem Gelehrten, um wie viel leichter einem ber auf bie bamaligen hilfsmittel ans gewiesen war!

## Börstanismus und Socialismus.

(3mangelofe Bloffen.)

Rapoleon III. hatte ohne Zweifel eine gewiffe Erfenntnif von ber entscheidenden Bedeutung ber focialen Frage, und eine Sauptforge feiner Politit ging ftets nach biefer Rich Freilich war ber abgegangene Cafar bis über bie Dhren in den Borurtheilen der modernen Rationalöfonomie befangen. Er mußte ben Berth und bie Bichtigfeit boberer, religiofer und fittlicher Rrafte nicht ju fcaben und glaubte fteif und feft, einzig mit materiellen Mitteln bie fociale Frage lofen gu fonnen. Er meinte burch "Entfesselung ber wirthschaftlichen Rrafte", ausgebehntes Creditmefen, Forberung ungeheuerlicher Unternehmungen und öffentlicher Arbeiten, und ahnliche Mittel einem Jeden Boblftand und austommliches Einkommen verschaffen ju konnen und bamit fei bie allgemeine Bufriedenheit erreicht. Aber all biefe Mittel brachten nach 20jahriger Anwendung nur größeres Uebel und Glend unter die arbeitenden Claffen. Anstatt der fo oft versprochenen Erleichterung im Beschaffen aller Bedürfniffe trat großere Theuerung ein, die bei ber durch die napoleonischen Dagnahmen allgemein gereigten Benuffucht nur um fo empfind. licher mirtte. Rapoleon III. ift fo recht an ber Richtlofung der socialen Frage zu Grunde gegangen. Die Unzufriedensbeit der Parifer Arbeiter mußte er durch äußere Kriege absuleiten suchen, und als der erste Mißerfolg eintrat, war sein tood entschieden. Die Pariser Commune ist vor Allem das Engebniß der socialen Bersuche Rapoleons.

Der schauderhafte Abschluß einer mit so vielem Glanz, wo großen Mitteln und unter so günstigen Borbedingungen bezonnenen Periode dürfte, so sollte man glauben, allen Bölfern und Staatsmännern Stoff zum Nachdenken gegeben baben. Als Napoleon zur Herrschaft kam, war er der mächetigke Kürst Europa's; er gebot unumschränkt über die überzeichen Hilfsmittel eines großen Landes, dessen Bevölkerung aus Angst vor einer allgemeinen Zerrüttung und dem Umsturz sich ihm bedingungslos in die Arme geworsen und deßebald zu Opfern geneigt war. Er vermochte damals Alles — und hente, nach zwanzigjähriger Regierung ist er gehaßter als je ein Herrscher zuvor.

Bei feinem Entftehen befand fich bas Rene Deutsche Reich in einer vielfach noch gunftigern Stellung gegenüber ben focialen Aufgaben. Das gange Bolf mar burch gemeinfame Befahr, gemeinfame Giege und Biebergewinnung alter langft verloren geglaubter Provingen in eine opferwillige patriotifche Stimmung verfett worben. Deutschland ftenerte 25 Millionen Thaler freiwillig fur Bermunbete, Rrante u. f. w. bei, Die Arbeitgeber unterftusten Die Ramilien ihrer jur Sahne berufenen Arbeiter vielfach febr freigebig, furg ce berrichte für alle bas Allgemeinwohl bezwedenden Unternehmungen bie gunftigfte Stimmung. Die Schaben bes Rrieges fonnten burch bie ungeheure von Franfreich gegabite Entichabigung, beren Bermenbung ber Reicheregierung gu= fant, ausgeglichen werben, und babei mußten noch gang ungewöhnliche Summen ber Regierung gu gemeinnunigen 3meden gur Berfügung bleiben.

In ben wiffenschaftlichen Kreifen Deutschlands war fcon feit einiger Zeit eine nachhaltige Strömung gegen bie bis

babin allein berrichenbe Lebre bes barbariich-rechthaberiiden Manchesterthume eingetreten. Ueberbies war ungweifelhaft Die fociale Frage in Deutschland leichter ju bewältigen als in England und Franfreich. Das Uebel batte bei une not nicht bie gefahrbrobenbe Ausbehnung gewonnen, ber Abftand amijden Befit und Befitlofigfeit mar noch nicht fo gres, aus bem Mittelalter maren wo nicht ichapbare Refte gunf. tiger Einrichtungen, fo boch noch bie Gewohnheit ber Ber gefellichaftung übrig geblieben. Die gefährlicheren focialen Lehren batten bei und noch wenig Berbreitung, befondere nicht unter ben Arbeitern ; eigentliche Socialiften gab es vor bem letten Rriege nur ausnahmsweise. Die Arbeiter maren noch nicht gewohnt ihre Unipruche mit ben Baffen in ber Sand geltend ju machen, fie bachten und ftrebten fogar viels fach barnach, bie fociale Frage auf friedlichem Bege lojen ju belfen. Eigentliche Religionelofigfeit war felbit in protestantischen Wegenden noch nicht zu einer folchen offenen Robbeit und Radtheit gebieben wie in vielen anbern ganbern. Die Unerfennung ber gesellschaftlichen Ordnung war noch allgemein. Bir hatten eben noch feine Revolution gehabt, welche j. B. Franfreich bagu gebracht, bag bie gange Befellichaft in Individualitäten aufgelost ift und bae Bereines leben nicht gebeihen fann. Deutschland befigt wie fein anbered Land eine Mannigfaltigfeit von großen und fleinen Bereinen und Benoffenicaften, beren Birffamfeit fich auf alle Bebiete menichlichen Denfens und Thuns erftredt, und bei richtiger Benütung ficher gur Beilung focialer Dißftanbe mefentlich beitragen wirb.

Aber was sehen wir faum zwei Jahre nach dem gludlichen Kriege und ber Herstellung ber beutschen Ginheit? Arbeitseinstellungen, welche die größten Störungen im wirthsichaftlichen Leben hervorbringen, ungewöhnliche Junahme der Auswanderung, steigende Wohnungsnoth in den Städten, unerhörten Gründers und Bosenschwindel, und andere unstrügliche Zeichen der Berschlimmerung der socialen Justande. Poleieine mit Riesenschritten nach allen Seiten vorgehende Auskeitung ber socialistischen Lehren. In Berlin, wo nach jahrelengem Ringen vor dem Kriege der socialistische Arbeiterverein
fann einige hundert Mitglieder und das entsprechende Blatt nur
12 bis 1500 Abnehmer sinden konnte, mustern sich jest
100,000 Socialisten und ihr Organ, der "Reue Socialdemokrat" zählt über 8000 Abnehmer. In Leipzig hat es
das Blatt der Internationalen, der "Bolks staat" ebenfalls
auf 6 bis 7000 Abonnenten gebracht. Socialisten werden
speilich noch wenige in den Reichstag geschickt, aber Geduld,
auch dies wird kommen, wenn die Wähler sich demnächst von
den alten Ramen und Gewohnheiten befreit haben werden.

Ber dem Kriege hatte man vielfach geglaubt, der Ausbrad bes Rampfes werbe ber jegigen Gelde und Papierwinbichaft einen todtlichen Schlag verfeten und biefelbe fur immer vernichten. Und nun feben wir ale die unmittel= tarnen Folgen bes Kriege bie größten Unleihen und Geldgeidafte, Die je vorgefommen feit bie Welt fteht, Sand in bant mit einem Grunderschwindel und einem Borfenubernut, welcher felbft jenen in ben fechziger Jahren weit hinter no lagt. Der Krieg felbft gab unmittelbar Unlag zu großmigen Beichaften. Gin einziges (jubifches) Confortium in Buslau erwarb fieben Dillionen burch Lieferungen fur bas Sieron tamen auf die Hauptbetheiligten temiche Beer. (Bruber Schottlanber) brei Millionen. In Franfreich machte . Cambetta während ber Barifer Belagerung in London ein Meben (bei Morgan) von 200 Millionen ju 6 Brocent. Se tiefe Cumme geblieben, mogen bie Botter wiffen, nachzwiesen ift nur ber Verbleib - also noch nicht die Vermendung - von 76 Millionen. In der Nationalverfamm= lung find icon gablreiche Unterschleife und Beruntreuungen bei ben Lieferungevertragen an's Licht gezogen worben; ficher aber wurde die Lifte maglos werben, wenn alle barauf ver-Thatsache bleibt immerhin, daß Bam= jeichnet wurden. betta und andere Barifer Bflaftertreter, welche burch ben

4. September plöglich in Staatsstellen gelangten, seither vi

ET Das große frangofische Milliarden-Anleihen, Augunt hat wieber einmal bewiesen, bag bas Gelb fein Bate Bahrend bes Krieges hatten beutsche Juben -Ultramontanen - auf frangofische Anleihen gezeichnet, bem Keinbe Rriegsbebarf in bie Banbe gegeben. gegen bei Beginn bes Rrieges ber norbbeutsche Bunt Anleihen ju bochft gunftigen Bedingungen (Curs von mit 5 Broc.) ausschrieb, blieben bie Borfe und alle bie g Belbmanner - freilich meift Juben - in Berlin, Sam Roln, Frankfurt u. f. w. fühl bis an's Berg. Die preu Regierung hatte offenbar bie patriotischen Berficheri der im Dienfte biefer Geldmanner ftebenben Blatter baare Munge genommen und beshalb geglaubt, es be feiner besonderen Bergunftigungen um die großen Capita anzuloden. Aber Die Spekulation, welche fich boch Eifenbahn=, Bergbau=, Bant= und fonftige Conceffioner Bevorzugungen eines besonderen Schutes von Seite Staates erfreute, hielt fich jurud, und ihr Beispiel 1 lahmend auf die Maffe des Bolfes. Rur Diejenigen Baterlandsliebe fich über die Spekulation hinwegfeste, neten: es waren meift fleine Leute, Sandwerfer, Bea Pfarrer (viele fatholische), welche ihren Rothpfennig trugen um ber Regierung bie Mittel jur Landesvertheibi zu gewähren. Ratürlich wurden bie 100 Millionen gebedt, wofür Deutschland ben Sohn ber gangen Belt ar Selbst bie Norbamerifaner, benen Deutschland fur hundert Millionen Thaler zweifelhafter Papiere abge hielten ihr Geld in den Raffen.

Bei der französischen Anleihe von 1872 wurden da in Berlin nahezu vier Milliarden gezeichnet, freilich der größere Theil für Rechnung französischer Spekulc Brauchte doch im Auslande bei der Zeichnung kein b Geld eingezahlt werden. Aber mehrere Berliner Bankh

nadten auch große Beichnungen fur eigene Rechnung, namentlich E. Bleichrober und Die Distontobanf. Dafur wurben Bleichrober und ber Direftor biefer Banf , Sanfemann, sen Preugen geadelt und von Brn. Thiers ju Rittern ber Ebrealegien ernannt. Bleichrober (Jude) hatte ichon gelegentich ber Bablung ber Parifer Contribution, ju ber er als Badmann jugezogen worden mar, bas eiferne Kreug errungen. Sein und Anderer Gifer bei ber Milliarden : Anleihe erflart ich, wenn man ermägt, wie enorm bie Roften bes Geschäfts rerenichlagt waren. Dieß genügte aber ben Bant- und Borfentigen feinedwegs. Alle großen Banthaufer und Banfanftalten Emera's einigten fich untereinander um bas neue Papier ngdrecht auszubeuten. Die Anleihe murbe ju 84,40 ausgegeben, aber auch fofort auf 87 bis 89 getrieben. Bapier wird nicht eher auf ben Ausgabesat gurudfinfen, bis die rerbundeten Großcapitaliften ihre Stude an ben Rann gebracht. Denn über brei Biertel bes Bapiere befand no von Anbeginn in ihren Sanden. Wer jest fein Gelb tarin anlegen will, muß ihnen alfo 21/2 bis 41/2 Franken mehr begablen ale es fie gefoftet. Siedurch fommen, bie turd bie täglichen Cureveranberungen von ben Borfenleuten erbeuteten Dillionen abgerechnet, immerhin 125 bis 150 Millionen heraus, welche bie Bant = und Borfenherren an tem frangofifchen Anleiben "verbienen", b. h. ohne Wegenleiftung aus ben Tafchen bes Bolfes nehmen. Das Weichaft nagt ihnen alfo im Gangen 300 bis 400 Millionen ein, wie immerbin ichon feine Wirtung auf Die Berichiebung tes Befigitandes, auf die Erweiterung ber Rluft gwischen Bentenden und Befitojen, hervorbringen muß. Dafur fonnten allerdings die Borfenherven, mit Bilfe der ihnen unternebenden Preffe, in gang Europa eine für Franfreich gunftige Etimmung hervorbringen: fie haben gute Laune nothig um bas Papier an ben Mann ju bringen. Diefer Beweis von Empathie, Deffen fr. Thiere fich ruhmt, fommt aber bem frangofficen Bolf auf jahrliche brei bis vierhundert Millionen Mehr : Abgaben ju ftehen. Bas für Profite aber bas Unleihen ben Banfherren außerdem noch einbringt, mag marm aus folgender Parifer Correspondenz ber "Samburger Börfenhalle" (20. Gept. 1872) errathen:

"Man muß, um bie jegigen Ericheinungen am Gelb martte ju verfteben, vor Mlem berudfichtigen, bag es guet gleich wichtige Stromungen augenblidlich gibt. Frantreich bat nicht blog Bablungen an Deutschland a Conto ber Rriegeentichabigung gu leiften, fonbern auch febr erhebliche Summen vom Auslande à Conto ber neueften Anleihe gu empfangen Babrend einerseite große Gummen nach Deutschland fliegen, ftromen andererfeite Summen, bie fur ben Augenblid taum erheblich geringer febn werben, von Deutschland nach Grant: reich ab, und beibe Bewegungen tragen bagu bei, Gelb in Deutschland fnapp gu machen; bie erftere auf bie bereite er mabnte Beije, indem fie bie Acceptanten ber ber Reichtregierung überwiesenen Bechfel zwingt fich gur Ginlofung berfelben bereit gu halten, und wenigstens einen Theil ber Summen welche ber Reicheregierung gufliegen, temporar bem Gelbmartte entzieht, bie anbere, indem fie beutiche Capitalien birett nach Frantreich binüberleitet. Diejes naturgemaße Berhaltniß ift aber burch Operationen gang besonberer Art, bie feit einiger Beit bier ftattfinben, noch verscharft worben. Geil einigen Bochen reicht ein biefiges großes Bantbaus fur Rechnung eines bebeutenben Berliner Bantiers: Synbitate ber Regierung große Summen neuer funfprocentiger Unleiben gur Liberirung (Bollzahlung) ein, wobei bie Bahlung jeboch nicht in frangofifder Dunge, refp. Roten, fonbern in furgen Bechfeln auf Berlin und andere beutiche Blate erfolgt, und veräußert fobann bie liberirten Betrage fofort wieber. In bie Details biefer Operas tion einzubringen, ift naturlich fur Draugenftebenbe nicht möglich; man fpricht jeboch von gang enormen Gummen. Bum Theil burfte biefe Operation mit bem befannten Devifengefcaft jufammenhangen, jum Theil werben jeboch auch bie ber Regierung eingereichten Rentenbetrage am biefigen Blabe aufgetauft, und follen in ben letten Bochen im Bangen etwa 30 Millionen France Rente auf folde Beife ber Regierung

المائدة والمراج

me liberirung vorgelegt febn. Der Ruben für bie Unter: wimer liegt hierbei, soweit bie besagte Operation fich nicht at tem fogenannten Devifengeschaft berleitet, fowohl in bem ft bie Bolljablung gemahrten Binfengenuffe, wie auch in bem Bertheile melden bie im Boraus ftipulirten Bechfelcourje gemabren, unt biefer Ruten ift betrachtlich genug, bag er ielbe bis mir bem Antauf und Wiebervertauf am hiefigen Mase rerbuntene Rifito eines Coursverluftes unbebentlich ericheinen lagt. Auf bie eben geschilberte Beise aber ergangt icrivabrent bie Gumme ber in ben Banben ber fran-Widen Regierung befindlichen und von ihr ber beutschen Reichtregierung zu überweisenben turzen Accepte auf beutsche Blite und bamit bie Unfpruche an ben beutschen Gelbmartt, metererfeits erforbert auch bie gange Manipulation febr meliche Capitalien am hiesigen Plate, bie für fo lange gleichfalls ben beutschen Borfen entzogen find. Dan barf begbalb mehl annehmen, bag bie Gelbenappheit in Deutschland wefentlichen Theile mit burch bie Borgange am biefigen Eine bervorgerufen ift."

Ran follte nun meinen, gegenüber ber ungewöhn= liten Mehrbelaftung bes frangofifchen Bolfes - über brei Ibaler auf ben Ropf - und gegenüber ben großen Banfund Borfengeschäften auf deutscher Seite mußten fur ben mjangenden Theil nicht unerhebliche Bortheile entstehen. Sociaufig hat Deutschland jedoch so ziemlich die gleichen Bufungen und Nachtheile ber letten Ereigniffe zu tragen gebate wie Franfreich. In beiben gandern ift Die burch ben Rieg berrorgebrachte Theuerung nicht nur geblieben, nein tiefelbe ift noch gestiegen. In Franfreich erflart fich bie Steigerung aller Breise burch Die vermehrten Abgaben und tie durch das Anleihen geschaffenen neuen Werthe, welche aun auf Die rorhandenen bruden. Bu etlichen 40 Milliarden Berihrapieren find noch weitere 3 Milliarden — etwa eine Rilliarde wird im Austande bleiben — Staatsanleihen und außerdem noch ein großer Betrag anderer Papiere ge-Denn es entstehen noch immer neue Aftiengesell: femmen. Щ

ichaften, andere vermehren ihr Capital, und Ctab Gemeinden nehmen ebenfalls Unleihen auf. Je mehr Bapiere, befto geringer ihr Werth im Bergleich reellen Berthen, folglich finft auch bas Gelb, bas fa burch die Werthpapiere bargestellt ift, im Breife u Theuerung ift ba. Die Bolfewirthschaftler fagen bar Rationalwohlstand fei gestiegen; in ber That aber fi ichaffenben Rrafte und die im Lande vorbandenen wir Werthe nur ftarfer belaftet worben. In Deutschlan eine abnliche Ericheinung ein. Un eine nennens Steuererleichterung ift nicht gu benfen, bochftene be Theil ber Staatsichulben bezahlt wirb. Die berein menen Milliarben bruden ben Berth bes Gelbes in Capitalien überhaupt berab, ohne baburch bie Brobu fraft bes gandes ju beben. Die Beamten befommen Behalter. Die Steigerung aller Breife wird jum orbr mäßigen Buftanbe. Bas aber aus ben Milliarben wir und ber preußische Abgeordnete Gugen Richter, eine fannte Autoritat auf Diefem Bebiete, in folgender legung :

"Hanbelte es sich bloß barum, die Thatsache, ba uns bazu verstanden haben, die britte Milliarde etwas entgegenzunehmen, als einen Att der Großmuth Thiers und den Franzosen gegenüber zu markiren, ses mir auf ein Bischen mehr oder weniger "politisches chelei" bei der officiösen Presse nicht an. Die Millistage ist nicht bloß eine auswärtige Angelegenheit, sauch eine innere volks- und sinanzwirthschaftliche Frage zählige Unternehmungen und Spekulationen gründen sbiese Milliarden und die baraus flüssig werdenden Capi Sollen alle diese Unternehmer nicht getäuscht werden un folge von Ueberspekulation einer Handelskrisse in riewesenem Umfange entgegentreiben, so muß es aller klar und beutlich gesagt werden, was von den Milliard reits ausgegeben und was bavon noch übrig ist.

"In biefem Ginne richteten bie Abgg. Laster und !

milirent ber letten Reichstagfeffion eine Reibe gang beftimmter Meiftlich formulirter Fragen an bas Reichstangleramt. lebere lebnte es ab, barauf eine fcbriftliche Antwort zu geben, mil eine Uebersicht über bie wirkliche Finanzlage bes Reiches mi tie bamals ichwebenben Berhandlungen mit Frankreich einen ungunftigen Ginfluß ausüben murbe. Dagegen wurden mert in ber funften Ctategruppe und fobann in ber Commiffion fur bas Befet wegen Bertheilung ber Rriegsentichabigung ben bem Bertreter bes Reichstangleramtes munbliche Mittheis lungen gemacht. Diefe Mittheilungen erregten in ber Commission, welche sich auch bie Finanglage bet Reiches weit gunftiger gebacht, große Gen= Gleichwohl gelangte barüber mit Rudficht auf bie idwebenben Berhandlungen mit Frankreich nichts in bie Ceffentlichteit. Dem aufmertfamen Beobachter aber mußte et icon früher aufgefallen fenn, mit welcher Entschiebenheit Rinifter Delbrud es ftete ablebnte, weitere Anweisungen an bie Milliarben gieben gu laffen. Bur Dedung von zwei lungigen Millionen Thalern außerorbentlicher Marineausgaben fellte beffhalb pro 1873 eine besondere neue Anleihe aufgenommen werben. Selbst bie Bergutung einiger fleinen unb venig betrachtlichen Rriegeleiftungen für bie Ginquartierungen, feftungsarbeiten zc. lehnte Delbrud aus Mangel an "Fonbe" für jest ab. Rur für bas Reichstabettenhaus in Lichterfelbe wang ein boberer Bille ben Minifter, noch Gelb ubrig ju laben. Die bamale in ber Commission seitens bes Beh. Rath Ricaelis vorgetragene Rechnung lautet nun in ber hauptsache vie folgt:

"An Einnahmen gewähren bie 2 Milliarben nebst ben im Marz 1872 fällig geworbenen Zinsen und ben kleineren Contributionen zusammen 641,200,000 Thr. Davon sind zur Dedung ber bis zum Schluß bes Jahres 1872 zu leistens ben allgemeinen Reichsausgaben vorweg zu nehmen 307,200,000 Thaler. Bon ben Einnahmen verbleiben bemnach zur Bersteilung zwischen Rordbeutschland einerseits und ben sübsbeutschen Staaten andrerseits 334 Mill., wovon 267,169,270 Thaler auf Rordbeutschland fallen. Nun haben aber bie bes

finitiv verrechneten Kriegskoften Nordbeutschlands bis & 1871 schon 314,655,431 Thaler betragen. Hiernach em sich schon für ben 1. Januar 1871 ein Deficit von 47 Millionen.

"Bis hierhin ftimmt unfere Rechnung mit ben Officis Lettere fuchen nun bie Bebeutung biefes Deficits burch ! genben Sat auszuräumen: "Ginmal aber find in ber d angeführten Ausgabesumme erhebliche Boften enthalten, we ber norbbeutiche Bund aus ben gemeinsam zu bestreiten Ausgaben (ben fogenannten Bracipualleistungen) zuruderh Dann fteht ber Mehrausgabe bie Ginnahme entgegen, me bem Bunbe aus ber noch nicht jurudgezahlten Rriegsanli erwachsen ift, welche mehr ale hinreichen burfte, um event auch bie Retabliffementetoften gu beden." - Der Ginm in Betreff bes norbbeutiden Boriduffes an Bracipualto mar in ber Commission ber Rechnung bes Regierungsc miffare von liberaler Seite gemacht worben. Der Regierui commiffar entgegnete barauf aber mit Recht, bag anberer in ben bie Enbe 1871 gezahlten 314 Millionen Rriegeto für 64 Millionen Roften nicht enthalten feien, welche gle falls icon vor 1872 geleiftet, nur noch nicht befinitiv Da nun jene Borfcuffe an Pracipualte rechnet feien. bochftens 45 Millionen betragen, fo erleibet bas obige De von 47'/, Millionen, wenn man beibe Borfchufgablui gegen einanber rechnet, ftatt fich zu verringern, noch Steigerung von 64-45 = 19 Millionen, erhöbt fic auf 661/, Millionen. Allerbinge ift bie Rriegeanleibe 1870 noch nicht gurudgezahlt. Deren Erlos hat 104 ? betragen. Statt bag biefe 104 Millionen verfügbar finb, wie bie Officiofen barguftellen versuchten, "eventuell aud Retabliffementetoften zu beden", muffen fie nun alfo 661/2 Millionen bie Mittel hergeben, um jenes Deficit Bon ben bann noch übrigen 371/4 Millione zugleichen. aber bann noch ein Boften von 26 Millionen abzugi welchen bie officiofe Rechnung vollständig verschweigt. felbe fest fich zusammen aus ben Binfen ber Rriegsanl bem Coureverluft bei ben gurudgegablten Schabanweisus

ber Ruderstattung ber Landwehrunterftubungegelber an bie Commune :c. Dieje 26 Millionen von obigen 371/, Mill. deregen, bleiben noch nicht 12 Millionen als biejenige Summe ibrig, welche fur Morbbeutschland ausreichen follte, alle feit ben 1. Januar b. 3. noch jur Bablung gelangenben Rriege: mt Retabliffementetoften gu beden. Bieht man bie obigen bemie 1871 gezahlten, aber noch nicht befinitiv verrechneten & Millionen gleichfalls hierhin, und ftellt anbrerfeits bie 45 Millionen, welche von Rorbbeutschland bem Reiche vor= Mugweise gezahlt finb, ale Dedung in Rechnung, fo erhöht id tie Summe auf 32 Millionen. Lette Summe mar bie in ter amtlichen Berechnung vor ber Commission gebrauchte Edluggiffer, auf welche ber Regierungevertreter feine Folgerungen über bie Gelbinappheit bes Reiches ftutte. Seit jener Zeit ift biefe Biffer noch um 6 Millionen verminbert, welche burch ein neues Gefet ju Bunften ber Reichs-Gifenbebnen in Elfag-Lothringen barauf angewiesen worben finb.

"Ihne bie durch ben neuen Bertrag mit Frankreich erstangte frühere Zahlung ber britten Milliarde wäre baher ansgenents ber ganz beträchtlichen im Jahre 1872 noch zur Zahlung gelangenden Retablissementskoften — welche auch nur amaberungsweise anzugeben das Reichskanzleramt außer Stande war — bie nordbeutsche Reichskasse granken. Bro 1873 wurde sich biese Berlegenheit noch geskiegert haben; benn auf die alsbann fällig werdenden 40 Millionen Thaler Zinsen von den Restmilliarden waren bestieb für 12½, Millionen Bensionen, 12½, Millionen Festungstuten in Elsaßelothringen, 9 Millionen Occupationskoften, 3½, Millionen Zinsen der Anleihe von 1870, also mehr als 40 Millionen angewiesen. Die lettere Anleihe wäre auch in dem Jahre 1873 jedensalls nicht zurückgezahlt worden.

"Belche Summe unmittelbar fälliger Anweisungen übrigens auf ber nach bem neuen Bertrag bis September eingehenben balben Milliarbe noch lastet, geht schon baraus hervor, baß tie Officiosen bie ganzliche Mückzahlung ber 1870er Anleihe auch aus bieser halben Milliarbe noch nicht in Aussicht zu fellen vermögen. — In ber Commission für bas Kriegsent:

fcabigungegefeb murben bon liberaler Geite alle bie jeht mi bie Rriegsentichabigung ertheilten Unweisungen auf 3 Dib liarben veranichlagt. Diefer Schabung wurde bon ben Rei gierungevertretern ale ju niebrig lebhaft wiberfproden. In Folge beffen fab bie Commiffion fich genothigt, in bem Befebe bie befinitive Bertheilung icon von 31/2 Milliarben vorzunehmen. (D. b. gum Bertheilen gwifden bem Rorb bunbe und ben Gubftaaten, bie ben Rrieg auf eigene Red nung geführt. Benn bas Reich bie Referve von 11, Dil liarben für fich in Unfpruch nimmt, burfte fich biernach bie Soffnung auf Brovingialfonde faft ale eitel erweifen.) Auf ben jest noch refervirten 1'/2 Milliarben wird aber bann noch bie bauernbe Dedung ber fich ichon jest auf 121/, Dill. Thaler jahrlich belaufenben Rriegspenfionen ficher gu ftellen febn. (Diefelben reprafentiren einen Capitalfonbe von eine 300 Millionen, wenn nicht a fonds-perdu gewirthichaftet werben foll.) -- Rurgum, bie fo vielfach angeftaunten Milliarben gerrinnen unter ben Sanben."

Der Rrieg, indem er auf beiben Geiten bes Dadgans Die gleichen Erscheinungen bervorbrachte, bat alfo offenbat eine Berichlimmerung bes wirthichaftlichen 3w ft andes geschaffen und bie fociale Frage verscharft. Er bat bem erbrudenben Capitalismus weitern Borichub geleiftet, ohne bag bie Leiftungefabigfeit ber erzeugenben Arbeitfrafi erhöht worben mare. Die Milliarben werben gum geringfter Theile in Diefer Richtung eine Bermendung finden, wie bat obige Urtheil eines bochliberalen Fachmannes und jum Thei auch ichon die Erfahrung binlanglich beweifen. Die aut bem Rriege ftammenben Ginnahmen verwendet Deutschlant ju vermehrten Ruftungen, und in allen benachbarten Staates groß und flein fieht man fich jur Rachfolge gezwungen Offenbar ein Beweis, daß überall bie Uebergengun herricht, wir werben binnen wenigen Jahren wiederum eine größeren Rrieg haben, obwohl Furft Bismart, ber nie ame große Angelegenheiten jugleich in Die Sand nimmt, fic ber Anfchein gibt ale fei ber Friede vollftanbig gefichert, und e sich beshalb in aller Ruhe mit der "religiösen Frage"
utschland befassen. In der That scheint der deutschsische Krieg nur ein Glied in der Reihe der Kämpses noch bevorstehen, und von denen jeder seinen Theil erschlimmerung der wirthschaftlichen Lage beitragen die zulest das ganze Gebäude zusammenstürzt und die nit Schutt erfüllt. Bis dorthin mag die jetige Papiers, und Bantwirthschaft noch luftig blühen, die sociale wird aber in demselben Maße an Gefährlichkeit tägsuchsen.

ie Folgen ber ploBlichen finangiellen Bericbiebung gwis ben zwei großen Rachbarreichen waren aber nicht fo n ber ungunftigern Bestaltung ber wirthschaftlichen Deutschlands hervorgetreten, wenn nicht, wie Berr Richter fagt, fich "ungahlige Unternehmungen und ationen auf biefe Milliarden und auf die baraus werdenden Capitalien gegrundet hatten." Die Milliar= achten une in ber That auch ben Borfen = und erichwindel in einem bis jest ungefannten Brade, und eicheregierung felber leiftete bem großen Borfdub. bas Gefet vom 13. Juni 1870 murbe bem Grunderthur und Thor geoffnet, indem es die Conceffion für - Unternehmungen abschaffte. Auch hierin ift man im in die Fußstapfen Rapoleons getreten. Bis in die Beit batte fich Berlin, bas fonft fo gern als bie Radt bes Schwindels angesehen murbe, noch nicht ju bobe moderner Beld = und Borfenwirthschaft aufge= gen, durch welche fich namentlich Bien und Baris hneten. Die preußische Regierung hatte ein offenes und sogar Berftandniß für die wirthschaftliche und Frage bewiesen, so bag alle Ginfichtigen hoffen i, fie werde in diefer hinficht beffer bestehen als andere hoffnung der auch in diefen Blattern fruher Ausbrud n wurde). Und nun fällt man tiefer ale alle andern rungen hinein, indem man bie fchlechtefte von allen

nachahmt und bas eigene gand ben Rreislauf burdmachen lagt, ben Rapoleon III. mit Franfreich angestellt und bit ibm gu einer fo merfwurdigen Auswanderung verholfen. Die Erflarung biefer Ericbeinung gab mir ein wohlbeleibte Fabrifant aus bem Bupperthal , mit bem ich (Mary 1872) in ber Gifenbahn ausammen reiste. Der tapfere Dann larmte und ichimpfte gewaltig gegen Ultramontane, Befuiten und andere Bojewichte, beren unbeilvollem Treiben nun die mal ein Biel gefest werben muffe, bamit bas Bolf gur Auf flarung und Bohlftand gelangen und ber Induftrie aufge holfen werben fonne, bie burch ben Rrieg gelitten. "Benn bie Regierung nunmehr in biefer Sinficht etwas leifte, et fulle fie nur eine Bflicht ber Danfbarfeit, benn bie Induftrie habe bas Gelb für bie Rriege befchafft." Den Fürften Bis marf hob ber Badere bis in ben Simmel. 3ch batte bier bie Benugthuung von gegnerifcher Geite bestätigen ju boren, baß bie religioje Begerei bie Flagge ift, unter ber bas volle wirthichaftliche Raubritterthum von Regierung und Bolf un erfannt feine Streifzuge unternimmt. Bie Die "Induftrie" bem weiland Rordbeutichen Bund bas Geld gum Rriege gegen Franfreich beschaffte, haben wir oben gefeben.

Auch mit ber officiellen Finanzwirthschaft steht es im neuen Deutschland nicht mehr wie sonst. Befanntlich war früher Preußen nur vermöge seiner musterhaften Finanzverwaltung und Sparsamseit im Stande das Gleichgewicht im Staatshaushalte und somit auch die Wohlfart und den Rang des Landes aufrechtzuerhalten. Seit 1866, wo die Regierung ohne Anleihen einen großen Krieg führen sounte, während der Finanzminister einen Aussall im Staatshaushalte beslagte, und noch mehr seit Einführung des Pauschsquantums für die Heeresausgaben ist dieß anders geworden. Besonders sehlt es dabei an seglicher sichern Prüfung der Staatsrechnungen. Daß das Geses über den Rechnungshos des beutschen Reiches dieselbe nicht garantirt, ist von allen Fachmännern anerkannt, und bei der Berhandlung im Reichs-

elbit von fehr regierungefreundlicher Geite angestanden werben. Rein Rechnungehof hat bis jest gewiffe Geschäfte m Militarrermaltung gepruft. In allen Garnifonftabten mianft bas Militararar Die in ben belebteften Stadttheilen Menenen Rafernen, Erercierplate und fonftigen Brundftude miebr boben Breifen, ftellt aber dafür die Roften ber ent= medenten Reubauten und Reueinrichtungen, welche außerbib ber Stabte angelegt werben, auf Rechnung bes Staates. In Berlin verfaufte fie eine in ber Commandantenftraße belegene Raferne bes Garbe-Frang-Regimentes für 600,000 Ihaler, ben Erercierplat beffelben Regimentes an bem St. Midaeli - Rirchplat fur 450,000 Thaler, und fur mehrere bundermaufend Thaler Grundftude auf der an Berlin ftogen: ten Tempelhofer Feldmark. Aehnliche Geschäfte find in noch größerer Babl gu Berlin in Borbereitung. In Duffeldorf iellte Die Militarverwaltung eine Angahl Rafernen Mage jum Berfauf, auf welche 900,000 Thaler geboten wurden. Rehnlich geht es in allen Städten und Reftungen, benen badurch erwunichter Raum fur ihre Civilbevolferung micaffen wird. Un fich ift Diefe Berlegung ber Rafernen m Militaranftalten außerhalb der Stadte fehr ju loben, t lann dadurch ber Wohnungenoth und Steigerung ber Rieben etwas entgegengearbeitet werben. Aber eine Ber= wonung ber enormen Erlofe mare benn boch fcon aus allgemeinen fittlichen Grunden fehr ermunscht. Das Beifpiel Me Staates wirft auf Die einzelnen Berfonen.

Aehnlich geht es mit der Marineverwaltung. Im Jahre 1867 forderte der von der Regierung vorgelegte Gründungsplan für Ausbau der Häfen zu Kiel und Wilhelmshafen und Bau einer Flotte von 16 Panzerschiffen und 20 Corveneu zusammen 371/, Willionen. Als 1872 (Mai) der Reichstag an die Marine fam, wurde ihm eine Denkschrift vorgelegt, aus der hervorging, daß von dieser Summe noch 17 Willionen übrig seien, während 53 Willionen Thaler in Bollführung der in gedachtem Plan vorgesehenen Mrs

beiten erforderlich seien. Also anstatt 37 werben un Millionen ausgegeben. Ueber die bei der Marine-Betung- herrschenden Unordnungen bemerkte die demokn "Frankfurter Zeitung", und andere unabhängigere, auch der Regierung freundliche Blätter wie die Schl Zeitung eigneten sich dieß Urtheil an:

"Die Unordnungen der Marineverwaltung bestehen daß man besinitive Mehrausgaben gegen den Etat sort und mehrere Jahre hindurch (1867 bis jeht) nur als schüsse gebucht und damit eine schwebende Schuld geschat, von deren Borhandensehn überdieß der Reichstag Kenntniß erhielt. Diese Unordnungen erstreden sich, wi sestgestellt ist, nicht bloß auf die Titel für "Indienststder Schisse" (Tit. 9 und 10), sondern auch auf die Tit "sachliche Ausgaben" des Materials (Tit. 18 und 19). unzulässigen Borgriffe auf diesen Titeln hatten bei dem sür Indienststellungen Ende 1869 den Betrag von 37 Thaler erreicht; bei den Titeln für "Material" hatten stragen 1867: 145,288 Thaler, 1868: 1436 Thaler 1869: 81,344 Thaler.

"Jebenfalls borte bie bona fides bem Reichstage über schon von bem Tage an auf, an welchem bie "Ur mäßigfeit" von ber Regierung bem Rechnungehofe gege anerkannt worben war. Gleichwohl hat man bis in bas jahr 1872 gewartet mit biefer Intenntniffepung bee 9 tage. Gelbft wenn im Berbft vorigen Jahres bie Regi noch in bona fide gewesen ware, hatte fie bie Sachlage barum gur Renntnig bee Reichstages bringen muffen, fie von bem Reichstage ausbrudlich aufgeforbert war, b ben in Rebe ftebenben übertragbaren Fonbe bifponiblen men anzugeben. Statt aber bie Boriculfe aufzubeden, bie Regierung in ber barauf bem Reichstage mitgetl Ueberficht bei bem Titel für Indienststellungen (auf w Borfcuffe im Betrage von 371,000 Thaler lafteten) Bestände im Betrage von 51,842 Thaler auf. ftanb ift es, weghalb bie von Delbrud in Bertretun Reichstanzlere gezeichnete Ueberficht im Reichstage eine " Kohlage bem Reichstage so lange verschweigen, bis es mögsich geworden war, den genannten Borschuß aus Ersparnissen hürrer Jahre unvermerkt wieder zu beden. Das war ja bi anderen Titeln bereits geglückt; den auf den Titeln für Marrial lastenden Borschuß von über 100,000 Thaler hatte mu bereits 1870 aus Ersparnissen desselben Jahres gedeckt. Damit hate man freilich eine frühere Bersassung durch eine neue ausgeglichen; denn die Gelder im Etat für 1870 waren nur für Zwecke vom 1. Januar 1870 ab bewilligt, und Ersparnisse hätten in das Jahr 1871 übertragen verden müssen, nicht aber zur Deckung von schwebenden Echulden verwandt werden dürfen."

(Soluf folgt.)

X.

## Rene Folge der Biener Briefe.

1. Des Minifterium hohenwart. - "Baterland" und "Bolfefreund".

Rach langer, unfreiwilliger Unthätigfeit bin ich endlich wicher in ber Lage Ihnen, verehrter herr, fleine Beitrage für bie gelben Blatter vom Donaustrande aus zu fenden.

Seit meiner letten Mittheilung, ich glaube es war vor brei Jahren, find wohl große Beränberungen bei uns vor sich gegangen, obwohl eigentlich das Wort nicht richtig geswählt zu seyn scheint, benn wir hatten damals ein liberales Ministerium und haben jest wieder eines. Nur die Personen haben gewechselt, das leitende Brincip, wenn überhaupt bei

uns von einem folden gesprochen werden fann, ift dasselbe geblieben. Allein mitteninne liegt eine wichtige Spisote, welche große Tragweite hatte entfalten können, wenn man nicht die Bluthe im Reime ersticht hatte. Dieses turze Studichen österreichischer Geschichte scheint mir vor den Lesen Ihrer verehrten Blatter noch nicht allseitig gewürdigt worden zu sepn; gestatten Sie mir daher, daß ich mich zuerst mit der jungsten Bergangenheit beschäftige, wodurch mit eben auch die Beleuchtung der Gegenwart erleichtert wird, um endlich desto sicherer einen Blid in die nächste Jufunst zu thun.

Das Ministerium Sohenwart war eigentlich eine räthselhafte Erscheinung von der Geburt bis zum Tode. Seine Wiege stand in den Wolfen, sein Leben war reich an Widersprüchen und seine Todesart war keine natürliche. Diesienigen mögen vielleicht Recht haben, welche seine Genesis schon in jene Zeit zurückverlegen, wo die Räthe der Krone sich in zwei Parteien spalteten und ihren divergirenden Ansüchten durch das bekannte Majoritäts und Minoritätsvotum beredten Ausdruck verliehen. Damals ist wenigstens der vom "Bürgerministerium" direkt abgewiesene Gedanke, daß man den Wünschen der Königreiche und Länder, den berechtigten Ansprüchen der historisch politischen Individualitäten Rechenung tragen müsse, neuerdings, wenn auch in sehr vershülter Beise, zum Ausdruck gekommen.

Ueber die Art und Weise, wie dieser embryonenhafte Gedanke nach und nach an Consistenz gewann, namentlich wie die Personalfragen hinter den Coulissen sich zu einem Definitivum gestalteten, jest schon Mittheilungen an die Deffentlichkeit gelangen zu lassen, wäre nicht nur indiskret sondern aus mehreren Gründen politisch unklug. Rur an dem einen Umstande mag sestgehalten werden, daß in diesem Falle ausschließend die Krone die Initiative ergriffen, und die Wertzenge hervorgesucht hatte welche ein neues System durchsühren sollten. Es waren keine Partei-Männer, sie

waren nach feiner Seite hin engagirt, fondern gehorfame Diener ihres allerhöchsten Herrn. Daher genügt es auch, wenn wir nur ben Hauptträger bes neuen Ministeriums in's Auge fassen.

Ratt Graf Sobenwart, im iconften Mannesalter ftebenb, adle ale einer ber tuchtigften Berwaltungebeamten bes Reiches. Bif ibm boch felbft fein ebemaliger Chef Dr. Giefra in bochit mibiger Beije Gerechtigfeit wiberfahren, indem er ihn "einen fibr brandbaren Beamten" nannte, Schon in ber Bach'ichen Beriode war Graf Sobenwart auf Bertrauenspoften geftellt. Mis Schmerling im Spatherbite 1860 an Die Gpige ber Berwaltung trat, marb er von Goluchowsfi gum f. f. Landes= buptmann in Laibad ernannt. Diefe f. f. Landeshauptlene maren Die ungludlichfte Schöpfung auf abminiftrativem Bebiete, welche ben Reim bes Tobes in fich trug. Gie maren in gemiffen Bermaltunge-Agenden erfte Inftang, in anderen mite, follten ben Landesherren reprafentiren und maren boch wider abhangig vom betreffenden Statthalter; jugleich follten ne aber auch Chefe ber Stanbe fenn, ein Mixtum compositum ber widersprechendften Art, ein Unicum in unserer Bermal= tungsgeschichte.

Sein energisches Auftreten in Laibach hatte bem Grafen manche Feinde zugezogen, und nachdem Schmerling die ganze Schöpfung über den Haufen geworfen hatte, wurde er nicht wieder verwendet, sondern in den Stand der Disponibilität gesett. Erst nach längerer Zeit fam er als politischer Chef nach Trient, dann als Landespräsident nach Klagenfurt und mblich als Statthalter nach Linz und zwar, wenn ich mich nicht irre, bereits zur Zeit als Dr. Gisfra Minister des Inneren war. Solche Berwendung in den höchsten Berswaltungszweigen und zwar unter verschiedenen Ministerien dürsten hinlänglich beweisen, daß Hohenwart nicht im mindesten im Berdachte reaftionärer Gesinnungen gestanden sei, daß er gewiß nicht der flerifals und seudalsnationalen Partei (wie man damals und wohl auch jest noch die conservative,

die fatholische Rechtspartei zu nennen beliebt) angehörte. Er war eben ein vorzüglich begabter, ehrenhafter, energischer Berwaltungsbeamter ohne ausgeprägte politische Gesinnung — wenigstens hat er sie nie zu Tage treten laffen — bemüht die Anordnungen seiner Borgesetzen in bestmöglicher Beise durchzuführen.

3ch mußte bieg vorausschiden, um ben Lefern bie alle gemeine Ueberraschung, welche alle Barteien ergriff, ale Das Ministerium Sobenwart eines iconen Tages in ber f. f. Wienerzeitung bas Licht ber Welt erblidte, begreific ju machen. Die liberalen Journale aller Schattirungen brachen gerabegu in ein Buthgeheul aus, in erfter Linie weil man fie nicht um Rath gefragt batte und überhaupt ber gange Bergang ihren Spurnafen entzogen war, bann weil bie Mitglieber bes neuen Minifteriums ale Sachmanner aus bem Beamtenforper und nicht aus ber Dajoritat bes Saufes genommen waren, endlich und vielleicht am meiften weil bie Rrone fich einmal bie Freiheit genommen batte von ihrem constitutionellen Rechte vollen Gebrauch in machen und ein Minifterium nach ihrer freien Bahl gu berufen. Aber nicht weniger waren auch alle Ruancen ber confervativen Bartel über bie Beranderung erstaunt, um fo mehr ale ihnen von ben Liberalen bie neuen Minifter ale Parteigenoffen binauf bifputirt murben, mabrend man im confervativen Lager von folder geiftigen Bahlvermandtichaft bieber gar feine Kenntnis gehabt hatte.

Das erste Auftreten Hohenwart's im Abgeordnetenhause war reservirt, gemessen und bei allen billig Denkenden Berstrauen erregend. Man war zwar noch in voller Ungewisheit über die Dinge die da kommen sollten, über die Aufgabe die dem Ministerpräsidenten vom Monarchen gestellt worden war, allein man fühlte nach und nach, daß er der Mann seyn werde diese Aufgabe zu lösen. Nach dem Schlusse des Reichstages im Sommer 1871 gewann er Zeit und Muße in die persönliche Aktion zu treten, und es zeigte sich all-

Smei, bie bohmisch mahrische Opposition, welcher sich nach und nach die katholisch conservative Partei in den übrigen kreulandern angeschlossen batte, mit der Dezember-Berfassung un ersöhnen, zum Eintritt in den Reichörath zu bewegen, und ihnen dadurch den Weg zur Regierungsfähigkeit zu einen. Denn man scheint in den obersten Regionen sede Etwovirung abzelehnt und als obersten Grundsat aufgestellt unden, daß nur auf dem gesehlichen Wege, im Reichstunke selbst, die Frage über den beabsichtigten Spstemwechsel ausgetragen werden könne. Hiemit im Jusammenhange stand bie Austösung und die Neuwahl der Landtage in jenen Länzten, von welchen man vermuthen konnte daß, wenn der hochtrud der dezembristischen Regierung aufhören würde, die Bablen in ausgleichsfreundlichem Sinne ausfallen würden.

Die Sauptidwierigfeit bestand fur ben Minister Bibmen, Der Deflaranten : Partei gegenüber; benn für Diefe Amei mar Die Anerfennung ber Legalitat bes Reichsrathes mb ber Eintritt in benfelben eine Preisgebung bes bohmiiben Staaterechtes; es mußte baher ein Ausweg gefunden werten um aus Diefem Dilemma herauszufommen. Endlich glanbte man nach häufigen Conferenzen zwischen den bohmijden Barteiführern und den Rathen ber Krone den fragliden Ausweg in dem allerhöchsten Rescripte vom 20. Sept. 1871 gefunden gu haben, worin bas bohmifche Staaterecht anerfannt wurde, jedoch unbeschadet der Rechte der übrigen in Reicherath vertretenen Konigreiche und ganber. auch bezüglich der fatholisch = confervativen Partei maren in ticier Richtung einige Schwierigfeiten gu überwinden. Dbwohl die Liberalen gleich anfangs ben Grafen Sohenwart als "flerifal" verichrieen hatten, jo war boch dieje Partei con den angeblich flerifalen Gefinnungen des Grafen burch: aus nicht überzeugt. Schreiber Diefer Beilen weiß recht gut aus eigener Erfahrung, wie ichmer es murbe in den gahlreichen Berfammlungen der fatholisch = confervativen Bereine der Anficht Geltung zu verschaffen, daß man die Regierung jedenfalls unterftugen muffe, weil sie wenigstens die Keime einer besseren Zufunft enthalte.

Mle Refultat ber vorbereitenben Aftion traten endlich Die "Fundamental - Artifel" gu Tage. Gie enthielten ben befinitiven Bruch und Abichluß ber unmittelbaren Bergangenheit und bas Regierungeprogramm ber Bufunft. Es mare eine gang überfluffige Berichwendung an Beit und Mube, wenn ich hier eine Bertheibigung Diefer Ctaatsichrift gegen die wuthenden Angriffe ber liberalen Bartei unternehmen wollte. Gie gebort ale Regierungsprogramm vorlaufig ber Beidichte an; jur Ausführung gebracht batte es einen gludlichen Benbepunft im ofterreichischen Staatsleben hervorgerufen und wird fpater mahricheinlich vor= urtheilofreier beurtheilt werben als Dieß gegenwärtig im Sturme ber politischen Leibenschaft möglich ift. Rur Gine Bemerfung fei mir erlaubt. Die Fundamental-Artifel mogen in einzelnen Bunftationen ihre Mangel haben, und die Berfaffer berfelben werden bie erften fenn welche bie Berbefferunge= fähigfeit ihres Werfes zugeben; fie hatten ja, zwar ale fefte Bafis fur jede fernere Aftion, aber boch auch wieder nur ale Borlage fur ben Reicherath bienen follen, beffen Das jorität ja eben Abanderungen hatte vornehmen fonnen. Aber gegen zwei fdwere Borwurfe, welche von liberaler Seite erhoben wurden, gegen ben Borwurf ber Reichsgerftorung und gegen ben Borwurf ber Bergewaltigung bes Deutschihums, muffen fie mit aller Rraft in Schut genommen werben.

Hierin liegt eben ber Fluch und das Unglud in unserem armen Baterlande, wodurch oft die besten der Unserigen zeitweilig dem Pessimismus verfallen, daß die Gegenpartei den einzigen Weg der Rettung stets wieder als den unsehlbaren Weg des Berderbens für das Reich darzustellen versmag. Zeder der die Fundamental-Artisel zu lesen vermochte, konnte sich mit eigenen Augen überzeugen, daß das Princip

ber gemeinsamen Ungelegenheiten und ihre Behandlung auf Grundlage gemeinsamer Bertretung als eine Sauptbeftim= mung barin aufgenommen war. Die foftematifche Luge ber Begner tritt übrigens burch einen eigenthumlichen Umftanb woch greller ju Tage. Es ift eine icon bunbertmal burch Bort und Schrift ausgesprochene Thatfache, bag bei uns bie berricbende liberale Bartei und in derfelben fpeciell bie beutiche Fraftion, welche eigentlich bas treibenbe Element abgibt, im "großen geeinigten Deutschland" ihren Sort und ibr Endgiel erblidt, vorläufig - ich will nämlich bie milbefte Deutung annehmen - nur vom theoretifchen Standpunfte aus, mobei aber gar nicht ju zweifeln ift, bag jur geeigneten Etunde, wenn ber richtige Moment gur Realifirung ihrer bergenswünsche gefommen fenn wird, ber wirfliche Unschluß ber bentichen ganber bes Raiferreiches mit aller eigenen Rraft und mit preußischer Unterftugung angeftrebt werben wird. In unbewachten Momenten enthalten Die Biener Journale und in erfter Linie bie "Reue freie Breffe" und bie "Deutsche Zeitung" Anbeutungen welche an Rlarheit nichts wunichen laffen. Gelbft bie befannte Bleifohlentheorie bes herrn von Raiferfeld lagt fich auf biefen Ausgangepunft Benn alfo biefe Bartei wirflich von ber jurudführen. Mebergeugung burchbrungen ware, daß die Annahme ber foberaliftifden Grundibee ben Berfall bes Reiches berbeis führen und baburch ben Anschluß ber beutschen ganber an bas preußische "Reich" unmittelbar gur Folge haben wurde, fo mußten fie ja confequent einen folden fur ben Bestand bes Reiches verberblichen, fur bie Erreichung ihrer Bergenswunsche aber ersprieglichen Spftemwechsel nicht nur nicht gu verbindern, fondern fogar berbeiguführen trachten.

Die maßlose Erbitterung gegen alle foberalistischen Bestrebungen hat einen gang andern Grund und die herren machen, wenn fie vom Redestuß centralistischer Begeisterung hingeriffen werben, auch gar fein Geheimniß daraus. Gie fagen fich einfach: "wenn Berhältniffe eintreten sollten, welche

LILL

der deutsch-liberalen Partei die unbeschränkte Herrschaft unsmöglich machen würden, so ist das Reich nicht mehr werth, daß es bestehe." Nun sahen aber die Herren recht gut ein, daß von dem Momente an, wo die Grundsäte der Fundamental-Artifel zur staatsrechtlichen Geltung kommen und dadurch die Königreiche und Länder unbeschadet der Reichseinheit eine gewisse Selbstständigkeit sowohl bezüglich ihrer inneren Gebahrung als auch ihres Einslusses auf die gemeinsame Bertretung erlangen würden, die deutsch-liberale Elique mit ihrer Herrschaft zu Ende wäre. Hinc illae laerimae.

Aber auch ber zweite Borwurf, ber von ber Bergewaltigung bes Deutschthums, ift eben fo verlaumberifch ale ungerecht. Er murbe aber in jenen Tagen ber Sobenwart'ichen Beriode. wo bie Wogen ber politischen Bewegung am bochften gingen, geradezu ale eine Romodie in Scene gefest; benn wer mußte nicht lachen, ale er gu jener Zeit biefen Schmerzensichrei von Barteigangern in rein beutiden Landern gu boren befam. Wie fonnen die Fundamental-Artifel in gandern wie Dber= und Rieberöfterreich und Salgburg, wo gar feine Claven ihren Bohnfit haben, ober in Stepermart und Rarnthen, wo ber beutsche und flavifche Stamm ortlich geichieben ift, bem Deutschthum Gefahr bringen? Auch in Böhmen, Mahren und Schlefien find bie thatfachlichen und örtlichen Berhaltniffe berart, bag von einer Unterbrudung bes Deutschthums gar feine Rebe fenn fann, einfach aus bem Grunde weil in biefen ganbern bas beutiche Glement, fporabifche Unfiedelungen ausgenommen, örtlich geschloffene Conglomerate bilbet. Es wurde felbft einem national-fangtifchen Foberaliften flavischer Bunge nicht einfallen ben nordweftlichen Theil von Mahren und Schleffen, von Schönberg nach Freiwalbau und Romerftadt, ober bas blubenbe beutiche Induftrieland Bohmens von Reichenberg und Friedland ober von Karlsbad gegen bie baierifch = fachfifche Grenze burch flavifche Beamte und Schullehrer entbeutschen zu wollen, einfach aus bem Grunde, weil diefe angeblichen Apostel bes Slaventhums in jenen Gegenden gar nicht verstanden und daher eine ebenso traurige als undankbare Proselyten-Rolle pielen würden. Hiezu kommt noch der weitere von der Gespenpartei mit staunenswerther Consequenz todtgeschwiegene Umstand, daß die Häupter der böhmisch nationalen Partei, als vor Jahren Berhandlungen mit den Führern der deutschen Partei angebahnt wurden, seierlich erklärten: sie wollten stren böhmischen Brüdern deutscher Junge ein weißes Blatt Bapier reichen, damit sie darauf ihre berechtigten Bünsche weiben könnten. Endlich ist die Nothwendigkeit eines Nastionalitäten-Gesehes eben auch von der nationalen Partei in Böhmen und von den Föderalisten überhaupt betont worden.

Das mabre und wirfliche Pharifaerthum ber Bartei wird aber burch einen anberen Umftanb, welcher feiner Beit viel ju wenig gewurdigt worben ift, in ein noch grelleres licht geftellt. Wer mar es benn, ber bas Deutschihum in Baligien ben Polen an's Meffer lieferte? Wer war es benn, ber mit Frohloden guftimmte, bag bie beutschen Unibefitaten und Lehranftalten in Rrafau und Lemberg aufgelost und in rein polnische umgewandelt, daß bie bortigen Profefforen aus bem Lanbe gewiesen wurden? beutichen Die beutsch-liberale Bartei im Biener Reicherathe war es, bie fich in Diefer Weife an ihrem eigenen Stamme fcmer beriundigte, und warum? Weil fie hoffte baburch bie gali= uiden Stimmen fur ihre Conbergwede gu gewinnen. Belche gang unglaubliche Begriffeverwirrung in biefer Partei berricht, mogen Gie aus folgender vollfommen authentischen Anefbote entnehmen. Schreiber biefer Zeilen hatte Belegenheit mit einem ber gefeiertsten Führer ber Partei freundschaftlich gu perfebren ; es mar gerade um bie Beit, wo bie galigische Frage Diefem herrn fehr viel Ropfgerbrechens verurfachte. Gerührt über feine politischen Schmergen bemerfte ich ihm, bag es mir ideine, es mare ihm und feinen politifchen Freunden am liebften, wenn Galigien überhaupt nicht eriftirte ober wenn Jemand Die Gefälligfeit hatte, fo gang gufällig über Racht bem Raiser von Desterreich bieses Land von 6 Millione Einwohnern fortzuescamotiren. Freudig rief er aus, be für die Aufrechthaltung und stramme Durchführung der Dember-Berfassung ein solcher Separirungsprozeß freilich bigrößte Wohlthat wäre! Und das will ein Staatsmann set und eine solche Partei hat die Unverschämtheit sich die Reichtretter und uns die Reichsverderber zu nennen. Wahrlich da fällt mir immer das Wort unsers geistreichen Cardinal Rauscher, der doch wahrlich nicht zu den Föderalisten gehönzein, welcher in einer seiner Ansprachen behauptete, die hern möchten in ihren spezisisch-deutschen Gelüsten bis auf Leopold den Glorreichen zurückgehen, wo Desterreich wirklich nur aus dem Lande ob- und unter der Enns bestand, aber Gottlob von keinem Slaven insieirt war.

Es ware endlich, wenn auch immerhin verwerflich, aber boch begreiflich, wenn auf dem platten gande ober von eingelnen ehrgeizigen Profefforen fehnfüchtige Blide nach ben preußischen Adler geworfen murben, benn bei aller Liebe fit bas Baterland läßt fich nicht läugnen, bag bie inneren Berhaltniffe in Breußen=Deutschland bis dahin viel geordneter und geficherter waren ale bei une, mo ein gewiffes Schlaraffenthum und eine fpftematifche Gefetesmisachtung zu ben angebornen und ererbten Uebeln gebort. Bas aber unbegreiflich erscheint und fich nur burch eine hochgrabige Bartei-Berranntheit erflaren lagt, ift ber Umftand, bag gerade Riederöfterreich und fpeciell Wien in der Deutschthumelei bas Unglaublichfte leiften. Der niederöfterreichische Landtag war ju Sohenwart's Epoche ber wuthendfte von allen, und man muß es geradezu ale eine bedauernewerthe Schmache ber Regierung bezeichnen, baß fie fich berlei bieten ließ. follte in feinem eigenen Intereffe fcwarzgelb fenn Scheitel bis jur Cohle, benn von dem Augenblide an, wo bas ehrwurdige Reich wirklich jufammenfturgen und bie Dynaftie nach Ungarn auswandern mußte, mare es mit ber Berrlichfeit Biens fur immer gu Ende.

Doch febren wir gur Schluffcene ber Sobenwart'ichen Beriobe jurud. Die Remwahlen fur bie Landtage hatten fattgefunden und bas Refultat mar, bag bei ben bierauf folgenben landtaglichen Bahlen jum Reicherath eine bem Musbid freundliche Majoritat in bas Abgeordnetenhaus entindet wurde. Dan batte vollen Grund bamale auch auf Die vom galigifchen ganbtage entfenbeten Reicherathmitglieber m rechnen, und in biefem Kalle mar ber Ausgleiche-Bartei in ber Seifion bes bevorftebenden Reicherathes nicht nur bie infache Mehrheit fondern bie volle Zweidrittel - Dajoritat ge= idert, es war alfo bie Bahn gur verfaffungemäßigen Regrlung geöffnet, und mit gehobenem Gefühle, bag endlich einmal ber Beg bes Bolferausgleiches betreten werbe, und war mit ber voraussichtlich gegrundeten Soffnung bes Belingens, faben Die Patrioten ben Bufammentritt bes Reichstabes entgegen, mogegen bie liberale Bartei und an ihrer Epige herr von Beuft, beffen Stellung naturlich von bem Angenblide, ale bie Fundamentalartifel im Principe angenommen wurden, erschüttert mar, alles aufboten, um ben tingeleiteten Musgleich noch im letten Stadium gum Scheitern m bringen. Die liberalen Blatter haben fich ofter ben bosbaften Scherz gemacht, Defterreich bas Land ber Unmabrdeinlichkeiten zu nennen, und mahrlich bie letten Oftober-Bochen bes Jahres 1871 baben jum tiefen Schmerg aller imer welche gum Reiche und gur Dynaftie bisher unerschütterlich gehalten baben, bewiesen, bag ber Scherz viel bittere Bahrheit enthalte.

Ich glaube als befannt vorausseten zu dürfen, daß von Seite bes Ministeriums und der Krone die beabsichtigte Aftion und zwar bis in's Detail mit den Führern der früheren Dpposition und jetigen Regierungs Partei im böhmischen Landtage vereinbart worden war. Als Ausgangspunkt besiehungsweise als Brücke, über welche die bisherige Oppositions-Partei auf das neue Feld der Regierungsthätigfeit geführt werden sollte, war wie gesagt das kaiserliche Rescript

bom 12. Gept. 1871 angufeben , womit Die Erifteng bes bobmifden Staaterechtes anerfannt worben war. Run erfolgte aber ber in ben letten Bochen, ja vielleicht in ben letten Zagen mit Riefenfraft angeftrebte Umichlag; es mar eben fur bie liberale Bartei ein Rampf um Leben und Tob. 3m grelliten Biberipruche mit ben unter ben oben bezeichneten Dobalitaten getroffenen Bereinbarungen wurde an bie Rubrer bes bobmifden ganbtage bie Forberung geftellt, nicht nur ben ungarifden Ausgleich von 1867 (wogn fich biefelben and gewiß bereit erflart haben wurben) fonbern auch die De gember-Berfaffung ihrem vollen Umfange nach ale unbedingt gurechtbeftebent für alle Ronigreiche und gander anguertennen. Rebftbei murbe auch mit aller Bestimmtheit angebeutet, ban wefentliche Beftimmungen ber Fundamental-Artifel, obwohl auch biefe bereits fruber mit ber Regierung und ber Rrone vereinbart worden maren, gegenwärtig von Geite ber Regierung nicht mehr acceptirt werben fonnten, Unter folden Umftanben, Die einem Treubruche von Geite ber Regierung gleichkamen, erübrigte ben Aubrern in Bobmen nichte anberes ale gu erflaren, bag fie bei vollfommen geanberter Cachlage feinerlei Berantwortung mehr übernehmen und von jeder Mitwirfung an einer ferneren Aftion gurudtreten mußten. Co war benn ber vom Raifer felbit eingeleitete. von feinem Minifterium mit Zaft und Energie angebahnte, von ber ftaaterechtlichen Opposition mit Freuden begrufte und mit allen Rraften unterftugte Ausgleich - einftweilen - wieder ju Grabe getragen. 3ch betone bas Wort "einftweilen", weil Die innere Rothwendigfeit eines Bolferausgleiches auf foberaliftifcher Bafis, mit unbedingter Wahrung ber Einheit und Dachtftarfe bes Reiches, fo eminent porhanden ift, bag bas Buftanbefommen beffelben nur eine Frage ber Beit fenn fann, wobei ich burchaus nicht laugnen will, baß bas Berfohnungewerf um fo fdwieriger wirb, je fpater es gu Stande fommt. Denn bie Bemuther verbittern fich immer mehr, bie Wegenfage werben ichroffer.

Rachbem bas Ministerium Hohenwart begreislicherweise nicht selbst Todtengraberdienste leisten konnte, so reichte es gleichzeitig seine Dimission ein, welche von der Krone auch angenommen wurde. Uebrigens blieb es nicht unbemerkt und sorderte in gewissen Kreisen, wie mir scheint, zu vollstem berechtigten Glossen heraus, daß jener Mann welster über Besehl seines Monarchen sich der schwierigen Aufgabe, ich möchte sagen mit Todesverachtung unterzogen und dis zum lesten Momente trot des Hohnes und Spottes in seiner dornenvollen Stellung ausgeharrt hatte, zum Schlusse nicht nur den Schmerz erleben mußte, daß sein im allers böchsen Austrag unternommenes Werf im lesten Augenblicke besavouirt wurde, sondern daß er auch ohne irgend ein sichtbares Zeichen kaiserlicher Hulb und Gnabe aus dem Rathe der Krone schied.

Die Beitgenoffen fragten fich, und jene welche nach und fommen, werben fich fragen, wie benn eine folche Wandlung binnen weniger Wochen fich vollziehen fonnte. Brinde und Urfachen fonnen fachlicher ober perfonlicher Ratur gewesen fenn; es ift aber fcmer an bie erftere gu glauben, weil man boch gur Borausfegung berechtigt ift, bag jur Beit ale bas Minifterium Sobenwart in's Leben gerufen murbe, und mabrent feiner neunmonatlichen Aftivität bie Brunbe welche ju biefem Schritte und feinen weitern Confequengen, nämlich jum Bruche mit ber beutsch-liberalen Bartei und ber nivellirenden Dezember-Berfaffung im Begenfate ju ben berechtigten Bunichen ber Opposition, veran: lagten, allerhochften Ortes gewiß hinlanglich erwogen morben fenn mußten. Es muß baber Jebermann einleuchten, baß bie eingebilbeten Befahren ber foberaliftifchen Staates ibee, welche in ben Kundamental-Artifeln ihren concentriren= ben Ausbrud gefunden hatte, am Beburtstage bes Minis ferfume Sobenwart ebenfo bestanden haben mußten wie an feinem Tobestage. Burbe bamale, wo ber neue Staates gebante erft in unflaren Umriffen vor Augen lag, an maß= gebenber Stelle die Meinung gehegt, daß zur Befriedigung aller Bölfer und zur Besestigung des Reiches ein Ausgleich geschaffen werden musse, so bleibt es nach menschlichen Begriffen geradezu unerflärlich, wie zur Zeit, als es den vereinten ehrlichen Bemühungen der Parteiführer, der Regierung und der Krone gelungen war, benselben Staatsgedaufen in eine präcise die Berhandelnden nach allen Seiten bin befriedigende Gestalt und Form zu fassen, die Idee der Staatsgefährlichseit des Projetts solche Dimensionen annehmen tonnte, daß das selbst gewollte, selbst begonnene, selbst durchgeführte Werf selbst wieder zerstört werden fonnte. Demnach erübrigt nur der zweite Beg zu einer genügenden Erflärung, nämlich die persönlichen Ursachen.

Begreiflicher Beife ift es beute, nachbem faum ein Jahr feit ber Rataftrophe verfloffen ift, febr fcwer, me nicht unmöglich, Die Schlangenwindungen ber perfonlichen Intrique, welche bas unerwartete Resultat ju Stande gebracht, wenn auch nicht ju verfolgen, fo boch aufzubeden. Es bleibt biefe traurige Arbeit bem Befchichtsichreiber por Nichtsbestoweniger glaubt Schreiber Diefer Beilen bie Grengen ber Disfretion nicht ju überschreiten, wenn er einzelne Momente wenigstene andeutungeweise berührt und andere errathen lagt. Man hat anfange in erfter Linie bem ungarifden Ginfluffe und fpeciell bem Grafen Unbraffp ben Saupttheil ber Schuld an bem Scheitern bes Ausgleich. versuches beigemeffen. Bom Standpuntte ber Theorie und Sypothese mag man hiezu auch vollfommen berechtigt gewefen fenn; benn es ift nicht gu laugnen, bag bie burch ben Musgleich erftrebte Befeitigung ber immer maglofer auftretenben beutichen Suprematie auf Die Deafiften : Bartei, beren Schwergewicht ja eben auch nur in ber abfoluten Berrichaft bes Magnarenthums ben übrigen bermalen unterbrudten Stämmen Ungarne gegenüber beruht - einen febr verftimmenben Ginfluß üben mußte. Allein ber Bahrheit getreu muß conftatirt werben, bag Braf Sobenwart

gleich am Beginne ber Ausgleicheverhandlung mit bem Grafen Andraffp conferirt und ihn nach und nach mit ben mefent= lidften Bestimmungen bes Projefte befannt gemacht hatte, obne bei ihm auf irgend welchen namhaften Biberftand gu fofen. Dagegen muß mit flaren Borten festgestellt werben, bas Graf Beuft, ber in ben erften Stabien ber Musgleichs-Berbandlung eine fonberbar fdmanfenbe, ja felbft paffive Stellung einnahm, in ben letten Momenten bie Sturm= colonnen um fich ichaarte und fie jum Ungriffe führte. wurde biebei burch ben gemeinfamen Finangminifter Grafen Lonpan fowie vom liberalen Kriegsminifter Baron Rubn, welcher bie Schlagfertigfeit ber Armee hiedurch in Frage gefiellt glaubte, unterftugt. Inwieferne bei ben gwei letteren auch perfonliche Motive mitgewirft haben mogen, will ich nicht naber unterfuchen; daß bieß bei Beuft ber Fall mar, ift anger allem 3weifel, fowie es ebenfo zweifellos ift , bag alle liberalen Glemente unter Anführung ber Breffe naturgemäß fich ju bem Bergweiflungefampfe vereinigen mußten, weil ja eben burch biefe Fundamental-Artifel Die Grundlage ju einer confervativen Politif nach innen und nach außen gelegt werben follte. Durch eine eigenthumliche Berfettung ber Umftanbe gelang es, ein hervorragenbes Mitglied bes Raiferbaufes, einen ber wenigen Bringen von faiferlichem Beblute welche bermalen confervativen Grundfagen in Rirche und Staat hulbigen, auf Die Geite ber Wegner ber Musgleiche : 3bee gu bringen. Es wurde nämlich in geschickter Beije Die etwas unflare Saffung einiger Artifel bes neuen Brogrammes über bie Beeresverfaffung und Beeresergangung Dagu benütt, um biefem Bringen, ber mit gerechtem Stolge Das Seet feine zweite Beimath nennt, ein Schredbild von Bertrummerung bes Beeres vor bie Mugen ju gaubern, und bei ber tonangebenben Stellung welche fein Rath in ber unmittelbaren Rabe bes Thrones einnimmt, mag fein Botum ron bebeutenbem Bewicht gewesen fenn.

Biele ber verehrten Lefer mogen fich weiter bie fehr be-

gründete Frage stellen, warum, nachdem alle diese hindernisse boch nicht unvermuthet kamen, sondern sogar mit Sicherheit vorauszusehen waren, gegen die zerstörenden Wirkungen dieses immer mehr anschwellenden Bergstromes nicht rechtzeitig Damm- und Uferschuthauten aufgeführt worden seien. Und in der That: bei aller Anerkennung für das staatsmännische Talent Hohenwart's kann er doch nicht von einigen Fehlern in Gestalt von Unterlassungs-Sünden freigesprochen werden.

Rad feiner Berufung an Die Spige bes Minifteriums hatte er fich vor allem bie Frage vorlegen muffen, welche Stellung er bem herrn von Beuft gegenüber eingunehmen haben werbe. Rlarheit hierüber mare um fo bringenber nöthig gewesen, nachbem es befanntlich herr von Beuft mar welcher bas confervative Minifterium Belcrebi jum Falle gebracht hatte, und nachdem es eine ebenfo notorifche Thatfache mar, daß er bie unbegahmbare Leibenfchaft befite, fich in Dinge ju mifchen bie ibn eigentlich nichts angingen, furz eine Art Borfehung gu fpielen fur bie Wefchide Defterreiche. Sobenwart batte zwei Wege vor fich bie er einschlagen founte, entweber fich mit Beuft zu verftanbigen ober beffen Ents fernung ale conditio sine qua non feines eigenen Eintrittes ju verlangen. Leiber hat er weber bas Gine noch bas Anbere gethan; bas Gine vielleicht nicht aus bem Grunde, um fic nicht in bie Rarten ichauen ju laffen, und aus Furcht vor bem damaleonartigen Charafter feines Collegen; bas Unbere vielleicht nicht aus bem Grunde, weil er fich noch nicht bie intenfive Rraft ju einem folden Schritte nach oben bin gutraute - ober vielleicht auch in bem Bahne, bag ein Spitem= wechsel, welcher bireft von ber Rrone gewollt und angebahnt werbe, boch unmöglich an ben Intriguen bes erften Minifters ber Krone Scheitern fonne. Der Brrthum mar verhangnifvoll für ihn und fein Guftem.

Serr von Beuft, über beffen Ropf und hinter beffen Ruffen von ber Rrone mit ben neuen Rathen verhandelt

murbe, war anfange verblufft und zeigte in feiner gangen Saltung bie Symptome einer moralifchen Betaubung. mochten Erinnerungen aus ber Belerebi'ichen Beit in ihm anftauchen. Cowie er bamale ale ein deus ex machina in 146 Rabinet trat und es feinen Intriguen gelungen mar turd bas Cowinbelunternehmen mit bem ungarifden Musgleich Belerebi und feinen Reichstag ad hoc jum Kalle gu bringen, fo fonnte ihm vielleicht gegenwärtig Bleiches mit Bleichem vergolten werben, um fo mehr ale bie beutichliberale Majoritat im Reicherathe ihren bisherigen Abgott auch bereite mit einigen Beichen von Diftrauen beehrt batte. Eein feines Diplomatifches Befüht befähigte und berechtigte ibn ju bem jedenfalls bennrubigenben Schluffe bag, wenn bie Anegleichoibee gur Durchführung fomme, er aus feinem liebgewordenen Afple am Ballhaus - Plage merbe icheiben miffen. Gein Relbzugeplan mar baber balb entworfen und un Durchführung bedurfte es nicht einmal eines großen Aufwandes an ftrategifder Benialitat. Ginftweilen brauchte a nur bie Buthausbruche ber liberalen Bartei und bie mitemmäßige Bete ber Journale gegen Sohenwart und feine Riffion rubig gemabren laffen, um im geeigneten Momente ans ber Couliffe hervorgutreten und auf ben mohlvorbereiteten Rampfplat au treten. Und hiebei treffen wir ben Grafen hobenwart bei ber zweiten Unterlaffungefunde.

Rachdem er von der Macht der Presse im Allgemeinen und von den Bortheilen einer gut geleiteten officiösen oder beziehungsweise einer botirten Privat - Presse überzeugt seyn mußte, so hätte er auch in dieser Beziehung gleich bei seinem Regierungs-Antritte seine Bedingungen stellen müssen. Anstatt dessen blieb nach wie vor die gesammte Preßleitung in den Händen des Ministeriums des Aeußern. Dadurch wurde is dem Chef desselben sehr erleichtert dem zügellosen Treiben der Journale nicht nur feinen Damm entgegenzusetzen, sond den Sogar zu seinem Bortheile und gegen das Regime hohenwart's anszubeuten und zu influenziren. Wer da weiß,

bag nirgende in bem Dage wie bei une bie Breffe einen bestimmenden Ginfluß auf Die fogenannte gebildete, in ber Birflichfeit aber febr bentfaule Menge übt, fann gar leicht ermeffen, wie fehr burch biefes perfide Berhaltniß Die Intentionen bes Ministeriums und ber Rrone bisfreditirt werden mußten. Muswärtigen Lefern wird es freilich unfaglich erichefnen, wie es in einem geordneten Staate möglich fei und ein Minifter wagen burfe, burch neun Monate bem ausgesprochenen Billen feines herrn und Raifers in folder Beije entgegengutreten; allein wir leben ja leiber Gott in "einem Lande ber Unwahrscheinlichfeiten." Ale nun im Oftober Die Aftion gum Abichluffe gelangen follte, war es biefem Minifter - obwohl gewarnt, bag ein Sturg Sohenwart's auch feinen Sturg nach fich gieben werbe - ein Leichtes auf ben Ingrimm ber Bevolferung hinguweisen, wobei auch ein Schredmittel bas icon einmal, ale es fich um bie Canftion ber interconfeffionellen Befege handelte, fich ale probat erwiesen hatte - wieber in Unwendung fam, nämlich bie Drohung mit Strafen-Emeuten.

Allein auch von einer britten Unterlassungssünde, beren Folgen zwar nicht so grell zu Tage traten wie die ersten zwei, desto mehr aber im ganzen Berwaltungs Organismus und seinen täglichen Beziehungen zur Bevölferung fühlbar waren, fann ich Hohenwart nicht lossprechen. Es war derselbe Fehler, den auch sein conservativer Borganger Beleredi büßen mußte, und beide Staatsmänner mögen, wenn auch zu spät, die Richtigkeit meiner Behauptung erkannt haben; ich meine das Berhältniß zur Beamtenwelt.

Dem Schreiber biefer Zeilen war durch langjährige Ersfahrung hinlänglich Gelegenheit geboten, einen tiefern Blid in das Wefen der öfterreichischen Beamten-Hierarchie zu thun. Bon dem Zeitpunfte an (1861) wo Desterreich in die Reihe constitutioneller Staaten trat, wurde die Stellung der Staatssfunktionäre, namentlich jener welche der Verwaltung angehören, eine wesentlich andere. Bis dahin hatte die politische Ansicht, wenn sie überhaupt bei dem Einen oder Andern etwas

farfer ausgeprägt war, gar feinen Ginfluß auf ben amtlichen Birfungefreis; es hanbelte fich eben nur barum Die Bermaltungegefete si bien que mal auszuführen, und bei ber Refrutenabstellung, bei Bewerbeverleihungen, in Strafenmb landbau-Cachen, in Rirchen= und Schulangelegenheiten ut es gang gleichgiltig, ob ber betreffenbe Beamte in erfter der zweiter Inftang freiere Unfichten hatte ober nicht. Der Beamte mußte bemaht feyn durch fleißige Arbeit und unparteifiche Saltung fich bas Bertrauen ber Bevolferung gu awerben, um daburch erspriegliche Resultate gu erzielen, wofür er bann auch beruhigt fenn fonnte, bag er bei Erfüllung biefer zwei Bedingungen fich ben Ruf eines guten Beamten und gegrundete Unfpruche auf Beforberung erwerben werbe. Die Bevolferung ihrerfeite verlangte von ben Beamten ihres Bantes eine raiche Erledigung ihrer Angelegenheiten und timmerte fich - felbft noch ber Politif ferne ftebend - gar nicht um bie politischen Unfichten berfelben. Beim Gintritte bes eifen conftitutionellen Minifteriums Schmerling nahm bie Cache begreiflicher Beife eine andere Bendung. Gein Bestreben mar bahin gerichtet namentlich für bie ganberchefs Berjonlichfeiten auszusuchen, von benen er vermuthen fonnte, baf fie im Ginne ber Februar : Berfaffung ihre politifche Thatigfeit einrichten murben, wenn auch aus perfonlichen Rudficten noch fo manche Rubera aus ber alten Beit mit in ben Rauf genommen wurden. Früher war wie gefagt Chrlichfeit und Arbeitetuchtigfeit bas einzige Erforberniß, jest mußte ber Beamte auch liberal fenn, ja biefe Unforberung wurde in ben Bordergrund gestellt und gwar nicht bloß von ber Regierung, fonbern auch von jenem Theile ber Bevollferung, welche fich in immer bichteren Aufflarungenebel bullte. Auch in religiofer Begiehung murbe eine gehörige Done von Indifferentismus immer erwünschter. Der Ueber= machungeeifer ber gefinnungetuchtigen Journale ging fo weit, bag wenn ein Beamter ein confervatives Blatt hielt, in einen confervativen Lefeclub ober Berein eintrat ober

etwa sich beifallen ließ an Werktagen die Kirche zu besuchen, diese staatsgefährliche Haltung dem Publikum mittelft eigener Correspondenz-Artikel mitgetheilt wurde, wobei auch einige freisinnige Abgeordnete sich das Bergnügen nicht versagen konnten im Wege des Klatsches den Herrn Minister auf derlei Unzukömmlichkeiten aufmerksam zu machen. Diese Zustände mußten im Laufe der letten zehn Jahre an Intenssität begreislicher Weise noch bedeutend zunehmen.

Dieje armen Beamten waren nun, ale bie Beriode Belcrebi eintrat, in ber peinlichften Berlegenheit; fie mußten nicht, ob fie liberal bleiben ober wieder confervativ werben und fich baburch, nachbem trop eines confervativen Dinis fteriums ber Liberalismus boch noch die herrschende Dobe= farbe war, bem Bublifum gegenüber blofftellen follten. Un= bererfeits fam gu bebenfen, baß im galle, ale fie biefe Sautung nicht vollziehen wollten, bei bem neuen Minifterium ihre amtliche Stellung boch gefährbet werben fonnte. ichwere Zweifel mogen auch beim Gintritte bes Minifteriums Sohenwart bei angftlichen f. f. Gemuthern Blate gegriffen Doch die Angft ber Aermften erwies fich als vollhaben. fommen unbegrundet, benn Belcredi und Sohenwart, beibe magten ben loyalen Berfuch mit liberalen Beamten confernativ gu regieren.

Wenn durch irgend einen Zufall diese Zeilen den beiden Herren vor Augen kommen sollten, so mögen sie mir es verzeihen, wenn ich im Einklange mit vielen Gestinnungsgenossen die Ueberzeugung unumwunden ausspreche: die beiden Herren waren von ihren eigenen Beamten verrathen und verkauft, bevor sie noch zu ihrer ersten Unterschrift die Feder eingetaucht hatten. Belcredi war wenigstens so einsichtig in seiner nächsten Umgebung eine Personalveränderung vorzunehmen, Hohenwart hingegen scheint auch diese Borsicht für überflüssig gehalten zu haben. Das Sonderbarste an der Sache ist aber, daß die liberalen Ministerien durchaus nicht ein gleiches Zartgefühl den Beamten gegenüber be-

pa haben. Wir exinnern und eines Falles, wo wegen er einzigen mißliebigen Abstimmung im Abgeordnetens berei Statthalter Lasser, Poche, Pillersdorf von ihren Diensposten enthoben worden sind, und ich kann einem komstenten conservativen Ministerium nur zurusen: "Nehmt euch ein Erempel baran."

Endlich hat fich bas Ministerium Sohenwart auch noch nach einer anderen Richtung bin einer Unterlaffungefunde ionitig gemacht, wobei ich absichtlich bieses Bortes mich bediene. 3ch habe bereits ermahnt, daß schon anfange, ale die Aftion bee neuen Minifteriume bestimmtere Umriffe annahm, ce mit Schwierigfeiten verbunden war, in ber ivecififch fatholischen Partei ber Meinung Geltung gu wifdaffen, bag es ihre Pflicht fei, in bem gemeinsamen Rampfe gegen die deutsch-liberale centralistische Bartei bas Rinifterium zu unterftugen. Hohenwart war zwar von feinen Begnern ale flerifal verschrien, warum weiß bis heute noch Riemant; mahrscheinlich nur beswegen um burch ein beliebtes Echlagwort ihn in ber Meinung ber "aufgeflarten Beit" berabzuseten. Tropbem mußte er, gang abgesehen von feiner perfonlichen Anschauung, als Staatsmann die fatholiide Partei als einen Faftor mit bem er zu rechnen habe, betrachten, fich ihrer Unterftugung verfichern und ihre Alliang mit ber ftaaterechtlichen Opposition beforbern. Allein mahund seiner Amtsleitung bat er in biefer Richtung ben Liberalen feinerlei Beranlaffung ju gegrundeten Rlagen gegeben. Wir mußten und nicht eines einzigen Saktums zu erinnern, bas als eine Begunftigung ber flerifalen Partei ausgelegt werden fonnte. Im Gegentheile hat er in einem ipeciclen Kalle — wir wollen uns wieder eines milden Ausbrude bebienen - jugelaffen, baß fein Gultusminifter eine fehr fonberbare Rolle fpielte. 3ch meine jenen Erlaß bes Cultusminifters, worin gegen bie ausbrudlichen Capungen des tanonischen Rechtes, wie bieß Carbinal Rauscher in feiner Rote an bas Ministerium in trefflich flarer Beise auseinandersetzte, die von Seite des Biener : Gemeinden verfügte Ueberlassung der Salvator : Rapelle an die j "Alt-Ratholiken" genehmigt wurde.

Wer auch nur oberflächlich unfere Barteiverbie fennt, muß bie Ueberzeugung gewonnen haben, staaterechtliche Opposition, welche zwar in Bohmen Dahren ihren Anfange = und Ausgangepunft genon hat, in ben ganbern beutscher Bunge nur babt Eingang finden und Terrain gewinnen fonnte, bas specifisch katholische Partei sich mit ihr vereinigte, von Anschauung geleitet, bag mit ber beutscheliberalen Ban beren firchenfeindliche Tenbengen immer greller und vi legender an ben Tag traten, nun und nimmermehr gu pal tiren fei, daß ein Busammengeben mit ihr auf volitische Relbe fie feineswegs ju Conceffionen auf firchlichem Bebie bewegen, sondern fie noch übermuthiger und baber fur b religiöfen Intereffen noch gefährlicher machen murbe. Coich Ermägungen fann und barf ein Staatsmann, bem be Steuerruber in Defterreich anvertraut ift, nicht ferne bleibe es mogen nun feine perfonlichen Anschauungen welche imm fenn , und boch scheint es baß Graf Hohenwart biefe Fra nicht grundlich ftubirt hatte.

Es bietet sich hier ein erwünschter Anlaß zu ein fleinen Abschweifung, welche ber langmuthige Lefer ve zeihen möge. Denn es handelt sich um die Klarstellung v Berhältniffen welche bei uns schon seit geraumer Zeit Anl zu Unmuth, Erbitterung und wechselseitiger Besehdung katholischen Lager gegeben haben; ich meine die Stellu unserer beiden einzigen katholisch politischen Tagesblät in Wien, des "Vaterland" und des "Volksfreun gegeneinander.

Die Tendenz des "Baterland" durfte dem Lesepubliki Ihrer Blätter schon hinlänglich bekannt seyn, vielleicht wenig aber die Tendenz des "Bolksfreund", welcher nur ein en begrenztes Publikum besitzt und auch von diesem aus po tifchen ober religiofen Brunben fo manche Abonnenten verloren bat, fo g. B. in Throl wo bas Blatt beinabe gang verschwunden ift. Es gift im Allgemeinen als bas Drgan tes Carbinale Raufcher in Wien, fowie bas "Baterland" ton ben liberalen Journalen immer ale bas Draan ber Giafen Thun und Clam gescholten wird. 3ch fubte mich nun feinedwege berufen bie Begiehungen ber genannten Serren m ben fraglichen Journalen ju untersuchen, ich glaube aber feinen Biderfpruch befürchten gu muffen, wenn ich behaupte, bas ber Carbinal bem "Bolfefreund" in materieller und geiftiger Begiehung fehr nabe fteht, ober - wenn ich bie in fungfter Beit erfolgte authentifche Dementirung gelten laffen will - nahe gestanden ift. Es ift eine befannte Thatfade, bag beibe Journale bie firchlichen Intereffen nach ihrem benen Wiffen und Bewiffen beforbern und unterftugen; boch beneht zwifchen beiben, naturlich gum Gaubium ber Liberalen und jur Betrübniß ber Confervativen, eine Diffonang, welche mandmal fcblummert, manchmal aber bie verlegenbften Formen annimmt. Um nun biefe traurige Ericbeinung gu erflaren, muß man bie Stellung bes Carbinale gur ftaate: uchtlichen Opposition, welche bermalen auch ben weitaus größten Theil ber firchlich confervativen Bartei in ihre Reihen aufgenommen bat, naber in's Muge faffen.

Carbinal Rauscher ist von Freund und Feind in gleicher Beise als einer der eifrigsten, gelehrtesten und geistreichsten Birchenfürsten Desterreichs anerkannt, und auch an seiner lichtlichen Orthodorie wird Niemand zweiseln, obwohl er in den Conciliums-Periode sich jenen Bischösen anreihte, welche gegen die Opportunität der Insallibilitäts Erklärung sich undsprachen. Auch viele von den Kirchenfürsten welche der bgenannten "Baterlands"-Partei angehören, waren damals wine Gesinnungsgenossen. Er ist aber von Hause aus Centalift und in gewisser Beziehung Negierungsmann bis an die Grenze der Möglichkeit. Hierin liegt die Scheidewand wischen ihm und der staatsrechtlichen Opposition sowie zwis

schen ben genannten zwei Blattern. Sonderbarer Beise fieht er in dieser Beziehung, vielleicht mit Ausnahme bes Fürst- bischofs von Laibach, so ziemlich vereinzelt unter feinen Standesgenoffen. Die Grunde werden flar, wenn man seinen Ent- wicklungsgang berücksichtigt.

Er ift aufgewachsen und alt geworben unter Beitverhaltniffen, wo die Rirche fich eines ausgedehnten Schutes von Seite ber Regierung, welche damale mit ber Rrone identifd mar, erfreute; wobei ich nicht laugnen will, bag ber Cous manchmal überläftig war und in ein Bormunbichafteverhaltnis ausartete. Bon Ungriffen gegen bie Rirche ale Rorpericaft ober gegen einzelne Glieber berfelben in ber Breffe ober im öffentlichen Leben war bamale felbftverftanblich feine Rebe. Das Berhaltniß mit bem beiligen Stuble war ein ungetrubtes, wenn auch manchmal bie guten Lehren ber Staate: fanglei in Rom, vielleicht auch mit Grund, nicht ermunicht waren; aber Defterreich galt, und gwar mit vollem Grunde, ale eine fatholifde Großmacht und fein Raifer ale Bort ber fatholifden Rirche. Gelbft nach ber Sturmperiode bes Jahres 48 traten junachft feinerlei Storungen ein und in ben 50er Jahren war man vollfommen berechtigt ben Carbinal Raufder als eine eminente Bertrauensperfon bes Monarchen angufeben. Dit bem Februar=Batent bee Jahres 1861 trat aber eine Schwenfung ein. Der Raifer war nicht mehr im Bollbefige feiner politifden Dacht, er batte fie getheilt mit feinen Bolfern, begiebungeweise mit beren berechtigten Bertretern in beiben Saufern bes Reichsrathes. In ben erften Jahren ber neuen Mera wurden bie firchlichen Intereffen noch fo giemlich geschont; Die Regierung ging ben religiöfen Fragen nach Doglichfeit aus bem Wege; bas famoje Dublfelbifche Reli= gionsebift murbe tobtgefdmiegen. Rach Belcrebi mußte aber die Religionsfrage im Intereffe ber fich rafch folgenden Dinifterien ernfter und iconungelofer angepadt werben, benn nur dadurch, daß man die Rirche preisgab, fonnten die Berrn auf ben Dinifterftublen ben ungebuldigen und nach vorwarts

September 1

menden Parteigenoffen gegenüber ben fadenscheinig gestenen Liberalismus mit einem Feigenblatte verhüllen und eigene liberale Impoten; im Schaffen bemänteln. Bon Angenblicke an, als der Kaiser durch die liberale Partei in eigenes Ministerium genöthigt worden war den tentertrag mit Rom zu brechen, die interconsessionellen siet zu sanktioniren und endlich in jüngster Zeit die Bestung des heiligen Baters anzuerkennen, hatte Desterreich sieher eine katholische Großmacht und der Kaiser ein met katholischen Kirche zu sehn. Dieß sind eben Thatsien, gewiß sehr traurig für jedes katholische Herz eines körrreichers, aber sie sind — für den Augenblick wenigs und so lange die deutschslieberalscentralistische Partei Ruder ist — unumstößlich.

Die Gigenthumlichfeit in ber Stellung bes Carbinale ftebt nun darin, daß die Zeit über feine eingelebten Eras nienen hinausgewachsen ift. Er mochte naturlich ben firchden Intereffen vollftes Recht und volle Beltung verschaffen ri ber Regierung und burch bie Regierung, beim Raifer pourch den Raifer; er wurde babei ein biechen Liberas bund und viel Centralismus recht gerne mit in ben Rauf imen; bas ift aber jest nicht mehr möglich, bas ift bie inabratur des Birfels, bas ift die Republif mit dem Großnjog. 3ch betone ausbrudlich bas Wort "Jest", weil ich i gang gut benfen fann, bag man, wenn nich im Beginne n constitutionellen Mera im 3. 1861 eine große geeinigte molifc = confervative Partei gebildet und die Führung in e Dant genommen hatte, was bei den perionlichen Unmuungen und Intentionen bes Kaifere leicht realifirbar wefen mare, nicht nur bem ftarren Centralismus bie Spite ine abbrechen und andererfeits bie ertremen Rationalitate: uniche und Condergelufte beseitigen tonnen, fondern daß ich bie firchlichen Intereffen trot bee unvermeiblichen Ans mpiens ber liberalen Partei nicht die mindefte Schabigung litten batten. Best liegen Die Cachen wefentlich anbers, jest tont nur mehr ber Schlachtruf: "Hie Welf, hie Waiblingen." Es ift auch dieß vom Standpunkt der friedlichen Entwidslung und für ein friedliebendes Gemüth sehr traurig; aber es ist einmal eine unumstößliche Thatsache, die man nicht ignoriren kann, sondern mit der man rechnen muß, und dieß eben will oder kann der Cardinal nicht. Daher der persmanente Borwurf des "Baterland" gegen den "Bolksfreund" und seinen Protestor, daß er der Staatsomnipotenz huldige und darob das Heil der Kirche vergesse, wogegen wieder der "Bolksfreund" gegen das "Baterland" und seine Patrone die Anklage auf Rebellion und Reichspreisgebung erhebt und bessen fürchliche Tendenzen für Heuchelei erklärt.

Benn man vorurtheilefrei nach ben Grundurfachen Diefes peinlichen Rampfes foricht, fo fommt man auf folgendes Defultat. Der "Bolfefreund" läßt fich nun einmal nicht von feiner vorgefaßten Meinung abwendig machen, baß bie ftaaterechtliche Bartei und ihr Drgan, bas "Baterland" foberaliftifd, confervativ und tatholifch als ibentifche Begriffe betrachte und baburch auf bie fpecififch-fatholifche Partei in ihren Reihen eine Art Terrorismus ansube, mogegen bas "Baterland" bem "Bolfefreund" und feinem Bonner (benn von einer politifchen Partei, welche binter ihm ftanbe, fann fuglich wohl nicht gesprochen werben) nicht nur ftaatefirchliche Befinnung vorwirft, wodurch die Unabhangigfeit ber Rirche in hohem Grabe gefährdet werbe, fondern ihn auch ber Sinneigung jum Liberalismus und ber Beneigtheit mit ber neuen Mera ju paftiren beschulbigt, und beswegen nicht nur feine confervative Befinnung, fonbern auch feine Ratholicitat anzweifelt. Bei ftrenger unparteilichen Brufung ber beiberfeitigen Borwurfe, wenn man fich nämlich nicht auf ben Barteiftandpunft, fonbern auf einen rein objectiven ftellt, burfte bas Berbift folgenbermaßen ausfallen. Beide Bor= würfe find in ber vorliegenden ichroffen Auffaffung, wie fie erhoben wurden und fich leiber taglich mehr gufpigten, un= begrunbet. Das "Baterland" hat zu wiederholten Dalen ntiatt, daß es föderalistisch und katholisch durchaus nicht in dentisch halte, daß man katholisch seyn könne, ohne winegen söderalistisch seyn zu mussen, daß aber dermalen, webes sie stantibus. Die katholischen Interessen in Desterreich un mehr auf der Basis eines söderalistischen Programmes zumm werden könnten. Um dem Leser die Möglichkeit zu enichassen, vollkommen unparteiisch in dieser Sache zu ursteilen, will ich ein Citat des "Baterlandes" Nr. 309 vom 10. Nor. 1872 wörtlich anführen.

"Die ftaatsrechtliche Partei hat fich im gleichen Rechtefinn für die Gigenberechtigung ber Rirche und fur bie Rechte und greiheit aller gesethlich anerkannten Confessionen ausgesprochen. Led auch bie Ratholiten, welche für bie Rechte und Freiheit nutbrell tampfen, muffen aus driftlichem Rechtspringip für tie ftaaterechtliche Bartei fich aussprechen. Wie biefe eine Grundlage Desterreich groß und gludlich, geordnet und juitieben gemacht hat, fo war bie pragmatische Sanction bie Unade feiner Ginheit unter ber habsburgischen Dynaftie, feiner Rachtstellung und feiner Autorität im europäischen Staatelreife. Beibe Rechtsparteien tampfen ben berrlichen Rampf, die alte Wionarchie aus ihren gegenwärtigen liberalen Beriaffungstampfen mit ihren fichtbaren Symptomen ber Muf: lejung ju retten und jurudjuführen jur alten einzig möglichen Berfaffung. Beibe tampfen ben herrlichen Rampf, bie furcht= baren Folgen ber gewaltsamen Entdriftlichung mit ihrer zer= firenden Corruption ju beseitigen und auf driftlicher Grund: lage die Autoritat, die Ordnung und ben Frieden wieder Das Brogramm ift ber bunbige Beweis eines schrhaft ftaatemannischen Ausgleiche, welcher bie ichonen Bortc bes Raifers erfullt: "Stiften Sie Frieben unter meinen Diefer Ausgleich und biefer Friede ift nur mog-Belfern." lich, wo bie tatholische und foberale Rechtspartei im gemeinihaftlichen Bruberbunde ben Boltern ihre Rechte und ber Rirche ihre Freiheit zurudgibt, ben Staat mit ber Kirche in wahrer Gintracht verfohnt und die Bolter in gegenseitiger Ach= tung ihrer Gelbstftanbigfeit unter fich und mit ber Rrone fefter verbindet. Einig in und unter fich und einig mit ber Northe, sell sie alte eintliche Minummer unter Ginties Sont not der Kölker Sintracie aus der gegennärtigen liberelen kanftlofigkeit absenmals kunftmal fin erheben, um ben tommenden Schruner gewachten zu finn. Ins Programm bielet bie Garantie dieses Amsgleichen. Sin fiellt au in dieser doppelten Aufgabe das profiture Suminal wieder der, welches auf Et. Stephan in die Welt himmuliengent. Si ift das Kreuz was der laiserliche Anler, welche, micht geschieden, nicht getreunt, sondern miteinander derkunden. Desierreich seine wahre Größe was seinen wahren Frieden verkünden."

Mus bem Borgebenben burfte ber Lefer fich felbit bas Utthell gebilber haben, bas bie Aufdultigung bee "Bolfe freunde", infoferne es fich um bie Thatfache ber ibentifden Begriffe handelt, völlig ungerecht fei. Andererfeite muß aber conftailit werben, bag ber "Bolfefreund" fur Die neue Mera nie Martel ergriffen, bag er in allen wichtigen politifchen Tageofragen, befonders mas bie Edule und Rirche anbelangt, ftete einen correften confernativen Standpunft einges nommen bat, und mas enblich feine "Berfaffungetreue" anbelangt, fo fann bies gwar immer Begenftant einer fcbarfen Diafuffion, aber nie Beweisgrund ju einer Berurtheilung einem fatbolifchen Blatte gegenüber fenn. Bir fonnen alfo amb bad "Baterland" von bem Borwurfe eines falfchen ober boch au fcbarfen Urtheile nicht freifprechen. Wie oft waren wir verfucht beiben Blattern, beziehungeweife ben mangebenben Berfontichfeiten jene ewig mahren Borte guinvujent "in dubiis libertas, in necessariis unitas, in omnibus varitas," Ware bieg buben und bruben in ben Momenten erfter Aufwallung immer beobachtet worben, mabrlich es mare nie fo weit gefommen jur Freude ber Reinde und gur Trauer ber Freunde.

Bar ich nun eben bemuht barguthun, daß die wechselfeitigen Borwurfe im Großen und Gangen unbegrundet find,
fo ersordert es die Wahrheitsliebe und der Bunsch die Situation möglichst flarzustellen, um nach Thunlichfeit daburch für die Zufunft Migverständniffen vorzubengen und die Ginigung ober wenigftens ein friedliches Rebeneinander= when anguftreben, bas offene Gestanbnif abzulegen, bag ben beiterfeitigen Bormurfen boch manches Körnchen Wahrheit werunde liegt. Wir haben und zwar mit gutem Gewiffen ta Baterland" von bem Borwurfe, bag es Foberalismus mt Rathelicismus fur ibentijd erachte, freigesprochen, bawen wollen wir uns aber auch die volle Freiheit der Deinung mabren, bag bei vielen von unfern Barteigenoffen namentlich in jenen Gruppen, wo die Nichtanerkennung bes behmischen Staaterechtes eben nicht Die Duinteffeng und ben hauptgrund ber Opposition bilbet - ber vollfommen kuchtigte Wunsch eriftirt, es moge bas firchlich-confervative Jucrefie immer und überall in Die erfte Linie gestellt werin; und bie fatholische Rechtspartei wird und barf nie vergenen, daß der Foderalismus nie Gelbstzweck, sonbern nur Minel jum 3wede ift.

Die Beurtheilung, welche bas flare und richtige Brogramm, wie es Die fatholifche Rechtspartei bei ihrer Biener-Conferent im Oftober 1872 festgestellt batte, min-jederaliftischen Journalen — ich will nicht von ber "Naretni Lifty", jondern bloß vom "Bofrof" fprechen - erjahren bat, burfte fur alle Borurtheilefreie Die Richtigfeit und Rothwendigfeit meiner Behauptung bestätigen. tie Rusanwendung berselben auf einen praftischen Fall wird no ipater Gelegenheit geben, fich auszusprechen. iits hat aber auch wieber bas "Baterland" Recht, wenn es bei jeder Gelegenheit auf die unproduftive Politif des "Volfsneuntes" hinweist, tenn er hat wohl einige Gefinnungsgenoffen, aber feine ichaffende Bartei im politischen Ginne bet Bortes binter fich. Wenn die Wogen bes politischen Lebens hochgeben, jo genugt es feineswegs feinen Lefern "Wählt fatholische und conservative täglich jugurufen: Männer." Bum Buniche muß fich auch die That gesellen, Diese ift aber nicht möglich ohne ein festes politisches Programm und ohne eine Partei welche ihr Bergblut baranfest, ihr Brogramm jur Wahrheit ju machen. In erfterer Begiebung bat nun gwar ber "Bolfefreund" ben Centraliemus auf feine Fahne gefdrieben, allein bierin liegt eben ber große politische Brrthum, bag ein centraliftifce Staatsipftem, in welchem firchlich = confervative Ibeen bie einzig maßgebenben find, bei une im 3abre 1872 gur Une möglichfeit geworben ift. Dan mag bieg am Stephaneplat bedauern, aber es ift eben eine unabanberliche That fache. hiemit fteht aber auch in unmittelbarftem Bufammen bange ber Umftanb, bag ber "Bolfefreund" feine politifde Bartei hinter fich hat; benn wie gering man auch in go wiffen Kreifen bas politische Berftanbnig in ben untern Bolfeclaffen anschlagen mag, fo fann boch nicht geläugnet werben, daß unter ber bauerlichen Bevolferung in ben beut ichen gandern und gwar in jenen Theilen am meiften, wo politische Bereine unter zwedmäßiger Leitung bas Terrain porbereitet, geebnet und bearbeitet haben, Die Ueberzeugung allmäblig Burgel gefaßt hat, baß Centralismus und beutichliberale Partei identifche Begriffe feien und daß bei einem Baftiren mit biefer Partei bas confervative Glement ber bauerlichen Bevolferung gmar febr gerne benutt, allein auch fehr ichnell ausgenütt und abgenütt murbe. Mus biefem Grunde fann bie fatholifche Rechtspartei mit einem fehr berechtigten Gefühle ber Befriedigung binweifen auf die Bahlrefultate ber beutiden Bevolferung in Iprol, Borarlberg, Dberöfterreich, Stepermarf und felbft Rarmthen, mabrend ber "Bolfefreund" faum zwei Abgeordnete aus ber Wahlurne gezogen hat, wenn ich nämlich bie Babl ber zwei confervativen Abgeordneten bes niederöfterreichischen Landtages feinem Ginfluffe gufchreibe. Siemit fteht wohl ber Umftand in Berbindung, baß gerabe in ber Ergbiocefe Wien die Bilbung von fatholifch politischen Bereinen mit besonbern Schwierigfeiten verbunden ift, wodurch naturlich einem gefunden politifchen Leben die Sauptarterien unterbunden merben.

## Biographisches.

Roris von Schwind, fein Leben und feine Berte. Aus bes Ranfts lers eigenen Briefen und ben Erinnerungen feiner Freunde gus fammengestellt von Dr. D. Golland. Stuttgart, B.Reff 1873.

Der "beutschefte aller Runftler", ber unvergleichliche Reiter bes Marchens und ber Legende, ftarb am 8. Februar 1871. Benige Bochen später brachten diese Blätter (Bb. 67, E. 557 ff. 717 ff.) einen Rachruf an ben heimgegangenen Raler, ein turzes gebrängtes Lebensbilb, bessen treue, mit Liebe und Berständniß gezogene Umrisse noch manchem unserer Lefer in freundlicher Erinnerung sehn werben.

Genug. Man müßte ganze Briefe abschreiben, w man von der töstlichen und ursprünglichen Art, wie Schlich zu geben, über sich und Andere zu urtheilen, seine ti lerischen Gehanten auseinanderzusehen liebt, einen aunst dem Begriff geben. Wer darum die ächte, unverfälschte stalt dieses originellen Meisters, der in seiner Kunft; einzig dasteht, kennen lernen will, der nehme Holland's l zur Hand.

Mit großer Unbefangenheit und in frischem Zug schrieben, bazu mit einer Fülle historischer Notizen und läuterungen ausgerüftet, bilbet Holland's Biographie eine breiche Studie für ben Künstler und eine auregende Let für jeben Kunstfreund; sie ist eine wesentliche Ergan ber gleichnamigen Arbeit von Lucas v. Führich und in j Beziehung ein werthvoller Beitrag zur Geschichte ber nei Kunst überhaupt.



## XII.

## Börfianismus und Gocialismus.

(Soluß.)

Beben wir aber zu ben einzelnen Erscheinungen auf nttbicaftlichem Gebiete im neuen Reiche über. Dem Grunberbun rerblieb noch bie Erbichaft ber Strougberg'ichen Rumanier aus der Beit vor bem beutsch : frangofischen Rriege. Ben biefen Obligationen - ober fagen wir Schulbscheinen - waren fur 245 Millionen Franten größtentheils in Deutschand untergebracht worben. Das barin angelegte Gelb follte wa 8 Broc. einbringen. Gab es ja in unferm aufgeflarten Deutschland Leute genug welche fich einbilbeten, ober benen ma glauben machen fonnte, in dem armen, dunn bevolferten, werblofen Rumanien, burch bas überbieß feine bebeutenbe banbelftraße führt, tonnten Gifenbahnen, beren Bau noch bagu Mipieliger ift als bei uns, jahrlich folden Ertrag abwerfen. bie Inhaber diefer Schuldscheine die fälligen Bind-Michnitte erheben wollten, wies man fie ab. Sie flagten un gegen Stroußberg, ber eigentlich fur bie Bindzahlung litbar war. Derfelbe aber erflarte alle ihm in Berlin vor= Idegten Abichnitte fur unacht. Gine eigene Commiffion bes Eladigerichtes mußte zur Abwickelung ber taufend gegen ihn mgeftrengten Brogeffe niebergefest werben. Strougberg verthebigte fich feets burch eine gebrudte Auseinandersepung bie alie begann: "3ch bestreite vorweg bie Aechtheit aller vorш 13

gelegten Coupons. Meine Correipondenten in Baris, Brind, London u. f. w. haben biefelben ichon bezahlt und ich bringe Die achten (eingelösten) Coupons bei, welche biefelben Name mern und Bezeichnungen tragen." Gine frechere Ablangrang ift wohl noch nicht bagewefen, aber fie half bem Gelbmanne durch. Bie die Mechtheit ber Bind = Abichnitte auch ju ber weifen? Ueberbieg hatte ber Dann bochgestellte Berjone (bie Bergoge von Ujeft und Ratibor, ben Grafen Lebnter u. f. w.) in fein Unternehmen verwidelt, Die nun auch m benfelben Brogeffen bebroht maren. Da legten fich anden Gelbmanner und Die Breffe in's Mittel. Dan rebete im geitungegläubigen Obligationenbefigern ein, boch ja ben unfruchtbaren Progeffen abzustehen und lieber bas Gidere II nehmen , fich ale Aftiengefellichaft gufammenguthun , bie rumanifchen Bahnen fertig ju bauen und ju betreiben. Der weitaus größte Theil (etwa 14/15) thaten bieg auch, fanben ja doch bie Berliner Disconto : Gefellichaft und bas Saus Bleichrober an ber Spipe ber gut bilbenben Aftiengefellichaft. Diefelbe fam ohne Schwierigfeit ju Stanbe, Strougberg gablte einen Theil bes rudftanbigen Binfes ber Obligationen, und ift nebft feinen Benoffen nunmehr aller weitern Scheerereits lebig. Gie fonnen bie bei bem "Befchaft" eingefadten Dil lionen in Rube genießen. Das Merfwurbigfte aber ift, ba aus diefer Roth ber Dbligationenbefiger bie betreffenben Be fellichaftgrunder wieder Rugen gu gieben wußten, ben el liberales Blatt für bie Disconto - Wefellichaft auf 583,00 Thaler berechnete. Bas aus ben neugebadenen Aftionare wird, ift gleichgiltig, bie neuen Grunber haben ihnen feinen Ertrag von ihren Papierchen gemahrleiftet.

Die genannte Disconto Befellschaft murbe 1856 g grundet und ift von hansemann und bem nationalliberals Führer, Reichstags-Albgeordneten Miquel geleitet. Das Capit ber Gesellschaft besteht aus 10,902,400 Thaler (seitbem a 20 Millionen erhöht) in 200 Thaler-Antheilen und 3,761,90 Thaler Geschäftsantheilen der Commanditare, auf welche ab 10 Proc. eingezahlt find. Die Commanditare haben nicht Mos bei der Gefellschaft Credit bis jur Bohe ihres Antheile, afe iebumal mehr ale ihr eingeschoffenes Belb beträgt, fie bedrumen außerbem Bewinnantheile, Die fich 1870 auf 265,512 Ihner beliefen, mahrend ber Bermaltungerath noch 58,102 Bleter erhielt. Die Aftionare erhielten 13 Proc. Ertrag von der Gelbe. 3m 3. 1871 betrug bie Dividende fogar 24 Brec., und ber Gewinnantheil ber Commanditare und Berwaltungerathe belief fich entsprechend hoher. Direftor Sanfemann foll allein gegen 800,000 Thaler auf feinen Theil befommen haben. Seit einem Jahre find die Aftien ober Ambeile an ber Borje von 135 auf 345 Thaler gestiegen. Es verftebt fich, daß bei folden Sprungen wiederum große Rebengewinne in Die Tafcben ber Geschäftsleiter fallen, bie boch am besten wiffen wie es mit ben Aftien geht. Durch Beidluß ber Beneralversammlung vom 29. September ift bie Dicettion ermachtigt, Werthpapiere (Aftien und Obligationen) wieberveraußerung angufaufen. Discouto - Gefellichaft rerlegt fich alfo nunmehr auf bas 3m Grubjahr grundete bie Befellschaft eine Boriengeichaft. Brovingial Disconto-Gefellichaft mit 20 Millionen Capital, chenialls unter Leitung Sanfemann's; Die Aftien berfelben fteben jett auf 176. Das Beispiel zeigt, wie fchnell es mit ber Borfenwirthicaft in bie Bobe gegangen.

Seit zwei Jahren find in Berlin, wo schon alle beutsiden und manche auswärtigen Banken ihre Zweignieders laffungen haben, zusammen etliche breißig neue Bankanstalten zegründet worden. Als ein Muster wie hiebei zu Werke gegangen wurde, mag die Thatsache dienen, daß eine derselben angeblich mit einem Capital von 5 Millionen austrat, wos von die Gründer 4 Millionen fest übernommen haben sollten und deshalb nur eine Million dem Publifum zur Zeichnung angeboten wurde. Um die Leute besser zu ködern, mietheten die Gründer unter den Linden in einem der schönsten Häuser ein ganzes Stockwerf und hängten ein riestiges Schild aus,

worauf in golbenen Riefenbuchstaben zu lefen war: Berli 28 . . . banf. Als bie Zeichner ihr Gelb eingezahlt han verschwand bas Schild von biefer Stelle und bie B richtete sich bescheibener ein. Die Aftien, welche mit 110 ben Marft gebracht worben waren, santen auf 80.

Die meiften biefer neuen Grebitanftalten find fomoli Berlin wie in Leipzig, Dreeben, Frantfurt, Breelan, Rom berg u. f. w., fogenannte Maflerbanfen, Die fich mit ? mittelung von Beichaften, namentlich an ber Borje, befal Gie find, wie ein Blatt febr treffend bemertte, "auf Bleiftift" gegrundet, mit welchem der Direfter ber Banf Auftrage notirt, Die er an ber Borfe mabrent ber Beida geit erhalt. Der Berr Direftor ift auch weiter nichts als Dafler, dem es gelungen fein "Gefcaft" an eine R Bant genannte, von ihm und einigen Belferebelfern grundete Aftiengesellicaft ju verfaufen. Der Mann fe nun ale Direftor Diefer Bant fortfabren nicht nur be Wett abguichopfen, fonbern auch mit bem Beibe ber Aftion ju "arbeiten". Die Bant mag ichlechte Ertrage liefern, fährt fort um fo beffere Ginnahmen ju genießen. Die On ber einer neuen Bant verfauften berfelben gwei Delmit ju bem Breife von 600,000 Thalern. Der Direftor et andern verfaufte berfelben ein Saus boppelt fo boch ale es eben felbit gefauft hatte. Aehnlich ging es bei all bie Grundungen und genau fo verfuhren alle Direftoren Bermaltungerathe ber neuen Unftalten.

Der beste Beweis, baß die neuen Bankgrundungen n Schwindelunternehmen und allein auf bas Borfenspiel rechnet sind, geht schon aus ihrer großen Bahl hervor, mit bem Bedürfnisse in feinem Berhältnisse steht. Was so z. B. in Städten wie Dredben, Bredlau, selbst Frant und Köln zehn bis zwölf neue Banken neben ben all besser gesicherten und den Zweiganstalten ber großen Bar wie der königlichen, der Darmstädter u. f. w.? In der T haben die neuen Banken saft keinen anderen Zwed als s während Gründergewinne für ihre Leiter und Leute zu besichaffen. Ift der Gründergewinn von der Bank eingestrichen, dann folgt ein neues Unternehmen nach dem andern, so lange natürlich die jetige Börsenwirthschaft noch auf den Indans des Publikums rechnen kann. Daher die zahllosen neuen Aktiengesellschaften in allen Theilen und Winkeln Deutschlands.

Da ist 3. B. bie beutsche Unionbank in Berlin welche bie Berwandlung der Kramsta'schen Fabriken (Flachsspinsereien, Weberei, Bleichen u. s. w.) in Schlesten in ein Aktienunternehmen beforgte. Das Aktiencapital war erst auf 21/2 Millionen sestgestellt. Als sedoch die Zeichnung sich gut inließ, schwoll basselbe unversehens auf 3,600,000 Thaler, ihne daß natürlich die betressenden Fabriken mehr werth geworden wären. Dieselbe Bank wollte auch das Hotel du Lett in Köln an eine Aktiengesellschaft zu 900,000 Thaler bringen, als einer der Aktienzeichner die Entdeckung machte, daß noch eine Grundschuld von 250,000 Thaler auf dem obwedieß schon weit übertheuerten Gasthose ruhen bliebe, obne daß in dem pomphasten Prospektus ein Wort darüber gesagt worden war. Der Bank blieb nichts übrig als den Zeichnern ihr Geld zur Verfügung zu stellen.

Andere Banken und Aftiengesellschaften verlegten sich darauf, die wegen der "fortschreitenden Entwickelung des Geschäftes nöthige Bermehrung des Capitals" nicht etwa dastuck zu beschäffen, daß sie die rückftändigen Einzahlungen mi die Aktien einsorderten, sondern sie erklärten dieselben für voll, was man "liberiren" nennt, und gaben neue Aktien mi, an denen ja stets, bei hinreichender Borbereitung, 10 bis 20 Broc. und noch mehr an Agio zu verdienen ist. Auch sigentliche Spielbanken treten auf. So eine in Berlin welche sich den Iwed gab, das ihr anvertraute Geld in Aktien oder Obligationen der von ihr geprüften Unternehmungen anzusiezen. Die Bank garantirt 5 Broc. Zinsen und theilt den Rebrertrag mit den Geldbesißern. Bon Minderertrag sagt sie

freilich nichts. Die "Neue Berliner Borfenzeitung" schilberte am 5. Dezember 1871 Die "Borgeschichte ber Grundungen" folgendermaßen:

"Es besteht bier eine Gefellichaft von Auffpurern ber: fauflicher inbuftrieller Berte, Fabriten , Sutten , Brauereien u. bgl., bie unermublich ift im Auffinden neuen Grundungs materials. Dieg Beichaft ift lutrativ. Es gebort nicht ju ben feltenen Fallen, bag biefen Agenten burch ben Bertaufer eine Brovifion von 40 bis 100,000 Thaler zugefichert und garanitt wirb. Es find nicht bie vortheilhaften Etabliffements, bie mit lich lutrativen , welche ber Privatbefiber gern weggibt - an biefe macht fich bas Capital birett ober boch biretter beran, fonbern bie zweifelhaften Grundungsobjette, welche biefe Art Agenten jum Gegenftanbe ihrer Operationen machen. Die Gefdichte folder Grundungen fetundaren Ranges fangt meis ftens mit einem Agenten an, ber fich mit bem Befiger bes verschulbeten Gtabliffemente in Berbinbung gefest und von biefem bie fdriftliche Buficherung einer Bergutung erhalt, bie mit 5 bis 10,000 anfangt und fich oft bis 100,000 Thalet verfteigt, falle er bie nothigen Grunber gufammenbringt. Mit biefem Schein in ber Taiche fucht ber Muffpurer nun ein Bantbaus, und wenn er bie berechtigten Gigenthumlichfeiten eines jeben tennt, finbet er balb bas Beeignete. In ben meiften Fallen fichert ber Agent fich auch von bem Banthaufe eine Brovifion. Das im Principe gewonnene Banthaus fucht neue Theilnehmer für bas projektirte Grunbungegeichaft, und ift bie Gade erft fo weit, fo ift ein Confortium balb aufammengefest. Das Grundcapital wird in folgenber Progreffion bereint. Als Bifferngrundlage bient bie Forberung ber Brivatbefiber, ber außerbem bie Provifion fur ben Agenten bingu-Dieg ift ber Betrag, welchen bas Banthaus bem ichlägt. Unternehmer gabit, biergu bie Brovifion bes Bantbaufes, bie gu ber bem Ugenten gegablten wenigstens im Berbaltnig von 4 gu 1 ftebt. Für biefen Breis übergibt bas Banthaus bie Grundung einem Confortium. Letteres befteht aus wenigftens 4 bis 6 anderen Banquiers, bie auch verbienen wollen. Dieg find fo bie hauptfachlich bei Feftfepung bes Grundcapitale

nafgebenben Faktoren, und ber obenan stehenbe Grunbsate ei der Capitalnormirung heißt: lieber mehr Capital und afür einen geringeren ersten Uebernahme-Cours. Ein geringer ihr Cours bietet noch weitere Aussichten und eröffnet ein ich recht ergiebiges Operationsfeld. Ist ber Primitiv-Cours spielsweise 60 Broc., so kann bas erste Consortium sich nes Theils seines Risico's leicht an ein anderes zu 75 Proc. sledigen. Rach dem gewöhnlichen Lauf dieser Dinge sucht und ibet benn dieß zweite wieder ein brittes vielleicht zu 90. So meitert sich der Kreis der an der Unterbringung interessirten apitalsträfte mehr und mehr. Allgemach gelangt das Papier i dem dier stizzirten Wege von Hand zu Hand, und nachm jede sich ihren Rutzen bavon zurückbehalten hat, an den rivatmann. "Den Letten beißen die Hunde !" sagen sie dann, der — er ist noch nicht der Lette und doch schon gebissen."

Die vollständig im Dienste der Borse stehende, und beßalb auch ben Katholiken so feindliche "Rationalzeitung" sah id Ende 1871 (Rr. 553) zu folgendem Geständniß hinficulic der neuen Banken genothigt:

Das alte folibe Bantgefcaft tommt babei gar nicht mehr in Betracht und Banten tragen ihren Ramen nur noch zum Scheine; ie find vielmehr Mittel= und Brennpuntte ber verichiebenartigften Spefulationen, ber Unfaufe von Grund und Boben, von Strafen, Beitungen, Fabriten u. f. w. Aber auch biefe Gegenftanbe werben on ihnen nicht fach: und berufemäßig verwaltet, fonbern wieber Aftienunternehmungen verwandelt. Das ift bas gange Beeimniß ber Gade. Mande Bant entfteht nur, um an ber allemeinen Beute Theil zu nehmen. Diefelben Leute grunben brei nb bier Banten, um breis bie viermal an ben neuen Emiffionen theiligt ju fenn. Un bem eigentlichen Gefchaft haben bie ofentaten ber Borfenmacht weiter tein Intereffe; fie bealten bie Attien nicht langer ale bie ihr "Confortium" bas ifte bebeutenbe Agio aus ben Tafchen bes leichtgläubigen ablifums gezogen bat. Ja ihnen bleibt noch bie Chance, ater gegen bas Unternehmen, beffen Schwachen fie am beften nnen und in jebem Mugenblid aufbeden fonnen - a la sisse ju fpetuliren!"

Dbwohl wir jest noch mitten im Grünberschwindel fteller mit aller Macht und namentlich durch das Mittel Katholifenheße so lange als möglich erhalten werden dürfind doch schon eine hübsche Reihe von Enttäuschungen verzeichnen. Da ist 3. B. die "Lauenstein'sche Wagensaber Aftiengesellschaft" in Hamburg. Die Mitglieder des Wentungsrathes haben sich laut Buch und Rechnung 600,000 Thaler für die Gründung der Gesellschaft von Lauenstein noch ertra zahlen lassen und Lauenstein erhielt wieder 200,000 Thaler dasür, daß er seine alte Kundschaft dem neuen Unternehmen überwies. Bor Gericht bezeugte der technische Direktu, H. 3. Stahl, die Gesellschaft habe eigentlich gar seinen Rette Berdienst gemacht. Dennoch sind 500,000 Mark an Direktorn und Aftionäre als Gewinnantheile vertheilt worden. Natürlich war die Summe dem Capital entnommen.

Das Borwerk Burg = Branit in Oberschlesten, bas ber Geschäftsmann Cadura für 45,000 Thaler gefaust haut, wurde an eine Commandit=Gesellschaft auf Aftien "Brauers Burg = Branit" für 280,000 Thaler verkauft, beren Aftien Capital 330,000 Thaler betrug. Die Gründer steckten 53,000 Thaler Gründergewinn ein, Cadura aber, der haftende Gesellschafter, erhielt davon keinen Pfennig, auch nicht einen Gewichen auf die Aftien, welche an der Börse keine Aufnahmt sanden. Bei der Liquidation stellte sich heraus, daß die Gesellschaft kein anderes Geschäft gemacht hatte, als dassenige das in dem Berkauf von faulem Obst und altem Brucheisen, zus sammen für 9½ Thaler, bestand.

Als unmittelbare Folge ber durch den Aftienschwindel herbeigeführten Entwerthung des Geldes machten sich in Berlin, und zum Theil auch anderswo, besonders die versuchte Preissteigerung des Bieres, die große Wohnungsnoth und die surchtbar empfindlichen Arbeitseinstellungen geltend. In Berlin gingen fast sofort nach dem Kriege sämmtliche große Brauereien in den Besit von ebenso vielen Aftien-Gesellschaften über. Wie hiebei verfahren wurde, geht aus

Beispiele einer in ber Ronigstabt belegenen Brauerei mer, welche ihren Befiger wohl 180 bis 200,000 Thaler afietet baben und gegen 250,000 werth fenn mochte. Mienzefellicaft jedoch wurde mit einem Capital von 1,050,000 Min gegrundet, wovon 150,000 gur Erweiterung bes Be-Mit bestimmt wurden. Alles Uebrige mar "Grundermin", also voll 3/, bes Aftiencapitals. Unter folden Umftanden war es naturlich, bag bie Miengesellschaften, um einigen Ertrag aus ihren burch-Muitlich um bas Doppelte belafteten Brauereien ju ziehen, b untereinander verständigten ben Breis des Biers gu erbiben und gwar von 7 Thalern allmählig auf 9 per Tonne. Die Berftanbigung mar um jo leichter, weil ja Grunder, Bewaltungerathe und Direftoren all biefer (15) Aftien= Beiellichaften Borfencollegen find. Ale bie Bierwirthe fich gegen bie erfte Breisfteigerung von 1/2 Thaler fteiften, erliejen Die Brauerei-Direftoren eine Erflarung, worin fie fich ratindlich machten bie Tonne nicht unter 71/2 Thaler abmlanen. Doch ber Drud erzeugte biegmal Gegendrud: bic Bierwirthe rerftandigten fich ebenfalle, traten mit auswärtigen Brauereien in Berbindung welche ihnen ihren Bebarf fest migten, und machten fich nun ebenfalls gegenseitig verbindlich feiner ber verbundeten Brauereien Bier abzufaufen. Bedurch wurden lettere firre gemacht, eine nach ber anbern mite nothgedrungen von dem Bund abgehen und fich mit m Bierwirthen verftanbigen. Diefe hatten um fo mehr kund die muthwillige Preisschraubung abzuweisen, hopfen und Gerfte ju berfelben Beit (Rovember 1871) billiger maren ale in frühern Jahren. Satten fie es nicht unban, bann ware bie Tonne bald auf 9 Thaler und bas Seibel ron 1', auf 2 Gilbergroschen gesteigert worden. Alfo rein wegen bee Borfenschwindels, jur Bereicherung ber Grunder, hatte ber Berliner bei jedem Glafe Bier bas er trant, 1. Grofchen Steuer an Diefe Leute gahlen muffen. Und

in demfelben Augenblid fcrieb bie "Rationalzeitung", bieß

Leibblatt der "Gründer", Freimaurer und Ratholift lange Artifel um den Leuten einzureden, die Aftien-3 vertrete den höchsten wirthschaftlichen Fortschritt, arbeite als die Privat-Industrie, und ermögliche es dem Arbe Bier und andere Bedürfnisse und Genüsse öfter zu vers So etwas kann man dennoch nur einer Bevölkerung von deren politischem Berstand man lieber nicht red

Betreffs ber ungeheuren Miethsteigerung mahre Jahres 1872 außerte sich die "Deutsche Reichs-Corresp (Ottober 1872) fehr richtig wie folgt:

"Was aber vorwiegend und vielleicht mehr wie alle bazu beigetragen hat, bie Miethen fo ungeheuer zu fc bas ift bie irregeleitete Sauferspekulation, bie ben Sau gum Borfenfpiel und Buchergefchaft gemacht bat u fortwährend macht. Es gab nämlich eine Zeit, ba fc Capital ben Sausbefit von ber Spetulation aus, in benfelben nicht fur ein geeignetes Objett bielt, um b ju fagen Differenggeschäfte ju machen, um baburch bie Mittel in turger Zeit zu verboppeln, wenn nicht zu Nachbem inbeffen bas Capital, genothigt bur Erfolge, immer mehr zu ber Ginficht gelangt ift, bag ber Grundbesit bie sicherfte und zuverlässigste Capital bilbet, hat es sich unter ben gegenwärtigen gunftige junkturen auf bie Häuserspekulation geworfen unb t baburch in bas Gewühl und Treiben bes Borfenwefe eingezogen. Es ift bier in Berlin gar teine Seltenb ein haus innerhalb eines Jahres zehnmal feine Befiter bag ber erfte Raufer es nur auf einen Schlugichein bir und bevor bie Bablung bes Angelbes erfolgen follte, vielleicht gar nicht ober boch nicht in genügenber Meng bas Saus icon wieber mit einem bebeutenben Rut taufte u. f. w. Jeber neue Raufer, ber ebenfalls r verbienen will, steigert bie Miether, und ba an Bol ein Mangel vorhanden ift, fo mar und ift bierbut Schraube ohne Enbe gefcaffen."

Wenn Saufer ein fo gesuchter Artifel find, fol

en, bas in einer Stadt, bie fich ftete burch große Bauandzeichnete, nun um fo mehr Reubauten unternommen iden. In frubern Jahren wurde in Berlin faft über Bethinis gebaut, fo groß mar die Unternehmungsluft ber Baubeimerfer und Capitaliften. Reber Maurers ober Bimmers mir, jeder Befdafttreibende ber einige taufend Thaler bin, bante ober taufte fich ein Saus. Ja mit faft gang imm banden bauten manche Leute große Baufer, wobei initio die Bucherer am besten wegtamen, die das Geld mer oft gang unerhorten Bedingungen gut folchen Unteruebmen bergaben. Da jest viel mehr Capital im Lande wer, batte alfo ber vielberufene Baufchwindel ober viel= win Banmuder nun aufhören, bas Baugeschäft eine beffere Bundlage und fomit einen lebhafteren Aufschwung nehmen miffen. Gin wesentliches hinderniß jedoch melbete fich mit in Arbeiteeinstellungen ber Maurer, Bimmerleute und fontign Banhandwerfer mahrend bes Sommers 1871, alfo minelbar nach bem Kriege. Die Maurer feierten feche Beden, mas einen Ausfall von minbeftens 2000 Bobungen ergab. Dan hatte meinen follen, bie aus bem Rricge unidgefehrten Arbeiter maren weniger als je zu Arbeitein-Mungen aufgelegt. Aber bas gerabe Gegentheil trat ein : ik gurudgefehrten Solbaten und Referviften maren die aufmigften, oft bie Rabeleführer. Der Rrieg wirft entschieden brialiftifch in Deutschland feit 1866, wozu nun freilich auch w auf Roften bes Solbaten reich werbenben Lieferanten Der Rrieg lagt bie Bemeinsamfeit bes kitragen mögen. Beiles jur Wirfung fommen, er überzeugt einen Jeben von kiner Wichtigfeit und wedt entsprechendes Berlangen.

Um nun der Wohnungsnoth abzuhelfen, bildeten sich neue Aftiengesellschaften. Denn da der Aftienschwindel die Roth geschaffen, mag er sie auch beseitigen, dachten die Grunder, welche in dem von ihnen geschaffenen Rothstand eine neue Gelegenheit erblickten ihr "Geschäft" weiter ausjudehnen. In Berlin allein wurden etliche breißig Baugesell-

schaften gegründet, die aber das Uebel eher noch ärger macht hätten, wenn durch sie allein die Wohnungsnoth beseitigt werden sollen. Die wenigsten stellten eine Am Häuser zu billigen Preisen her, die meisten wurden Gründern, nachdem diese das Fett abgeschöpft, ihrem Sa sale überlassen. Andere wurden einsache Bodenspefulanten, also die Häuser noch vertheuern halsen. So der "Bauwe Königstadt" der 22 Baustellen, die ihn 127,396 Thaler sosies, mit 97,915 Thaler Gewinn versausse, also die ieste um etwa 85 Proc. vertheuerte. Die "Lichterselber La und Bau-Gesellschaft" (Berlin) versausse für 930,037 The eine Anzahl Baustellen, die sie um 431,306 erworden he also mehr als doppelte Bertheuerung.

Gin am Rreugberg, alfo innerhalb Berlins ober wer ftens an beffen Ausläufern belegenes Grunbftud, bas Spefulant fur 22,000 Thaler erfauft hatte, murbe von e Aftiengefellichaft gu 250,000 übernommen und bann bei Unsichlachtung noch weiter vertheuert. In ber Bebrenftt wurde eine 40 Quabratruthen große Bauftelle auf 120, Thaler binaufgeschraubt, eine andere in ber Leipziger Str auf ber ebenfalle ein jum Abbruch verdammtes altes Saus fi wurde innerhalb vier Monaten burch breimaligen Ber von 116,000 auf 170,000 Thaler gefteigert. Gin Saus Sandvogtei - Blat murbe von etlichen 60,000 Thalern 180,000 Thaler hinaufgetrieben. Gin geriebener Spefu feste fich nach bem Abregbuch ein Bergeichniß von ben B wen auf, die Saufer befagen. Da diefe Frauen am me ften abnten mas in ben Borfenfreifen vorging, gingen alle auf feine Borichlage ein und binnen wenigen Mon hatte er an bundert Saufer anges und mit großem Ben verfauft. Gin ichlefischer Magnat gewann binnen furger über 600,000 Thaler in Sauferfpefulationen. Bas 2Bu wenn nun bie Miethen in bie Sohe gingen. Es war bi aus nicht Die fchnelle Bermehrung ber Stadt mas bie Die theuerung und Wohnungenoth in Berlin verurfachte.

**Meje hat einsach ben Bauunternehmern** bas Gelb abges thet, badurch bas Entstehen vieler Häuser verhindert, und karies durch Hineinziehen bes Grundbesitzes in ihr unheils wie Spiel die Preise in die Höhe getrieben.

Wer auch an der in den Berliner Straßen gleichzeitig ich wir Grunderschwindel sich ausbreitenden Unsittlichkeit wir Unsicherheit trägt die Börse einen guten Theil der Band. So erzählt die Bossische Zeitung vom 27. Oktober 1872:

"Unter dem Titel "Hausöton om en" bieten ben hauseigenthumern Bersonen ihre Dienste an, indem sie sich verplichten, burch ein erprobtes Bersahren die Mietheertrage bebentend zu vergrößern, und begehren nur für diese Erhöhungen
10 Broc. Bas nun einzelnen Birthen an Routine zur Mietheveigerung abgeht, erganzen diese. Ein in der Leipziger Straße
wohnender Hauseigenthumer hat sich durch einen Barbier zu
einem solchen Geschäft verleiten lassen. Die Einnahmen sind
um baburch vermehrt worden, aber das Haus ist durch die
Unfahme von lüberlichem Gesindel dermaßen in Berruf
zesemmen, daß Polizei und Nachbarn viel Aergerniß davon
heben."

Nuch einige ergösliche Studchen famen vor. Eine fürberei = und Appreturanstalt wurde für mehrere hundert : unsend Thaler angefaust und in eine Aftiengesellschaft ver : vandelt welche, nach Bersicherung des Prospettes, den bis inigen Besiser als Direktor auf eine längere Reihe von Ichren zu übernehmen das Glück habe. Rur den alten Kutzicher, der dreißig Jahre im Geschäfte stand, hatte man verzissen. Der Bruder des neugebackenen Direktors, der das zleiche Geschäft jedoch mit weniger Glück betrieb, machte sich den Umstand zu Ruse. Er nahm den Kutscher als Theilzhaber in sein Geschäft auf, und dieser brachte ihm die ganze Kundschaft seines Bruders zu, für welche die Aftiengesellziches theueres Geld gezahlt hatte. Denn die Kunden hatten bieher nur mit dem Kutscher zu thun gehabt, der die Waaren

Leibblatt ber "Gründer", Freimaurer und Katholifenhehr, lange Artifel um ben Leuten einzureben, die Aftien-Induftit vertrete ben höchsten wirthschaftlichen Fortschritt, arbeite billiger als die Brivat-Industrie, und ermögliche es dem Arbeiter sich Bier und andere Bedürfnisse und Genüsse öfter zu verschaffen. So etwas kann man dennoch nur einer Bevölkerung bieten, von deren politischem Berftand man lieber nicht reben soll.

Betreffs ber ungeheuren Miethsteigerung mahrent W Jahres 1872 außerte fich bie "Deutsche Reichs-Correspondens" (Oftober 1872) fehr richtig wie folgt:

"Bas aber vorwiegend und vielleicht mehr wie alles andere bagu beigetragen bat, bie Miethen fo ungeheuer gu ichrauben, bas ift bie irregeleitete Sauferfpetulation, bie ben Sausbefis jum Borfenfpiel und Buchergefchaft gemacht hat und noch fortwahrend macht. Es gab namlich eine Beit, ba folog bas Capital ben Sausbefit von ber Spetulation aus, inbem es benfelben nicht fur ein geeignetes Objett bielt, um bamit fo ju fagen Differenggefchafte gu machen, um baburch bie bereiten Mittel in furger Beit gu verboppeln, wenn nicht gu vervierfachen. Rachbem inbeffen bas Capital, genothigt burch uble Erfolge, immer mehr gu ber Ginficht gelangt ift, bag gerabe ber Grunbbefit bie ficherfte und zuverlaffigfte Capitalsanlage bilbet, bat es fich unter ben gegenwärtigen gunftigen Conjuntturen auf bie Sauferfpetulation geworfen und biefelben baburch in bas Gewühl und Treiben bes Borfenwefens bin: Es ift bier in Berlin gar feine Geltenbeit, bag eingezogen. ein Saus innerhalb eines Jahres gehnmal feine Befiger wechfelt, baß ber erfte Raufer es nur auf einen Schlugichein bin taufte, und bevor bie Bahlung bes Angelbes erfolgen follte, bas er vielleicht gar nicht ober boch nicht in genugenber Menge hatte, bas Saus icon wieber mit einem bebeutenben Rugen ber= taufte u. f. w. Jeber neue Raufer, ber ebenfalls naturlich verbienen will, fteigert bie Miether, und ba an Bohnungen ein Mangel vorhanden ift, fo mar und ift bierburch eine Schraube ohne Enbe gefchaffen."

Wenn Saufer ein fo gefuchter Artifel find, follte man

meinen, baf in einer Stadt, bie fich ftete burch große Baufuft auszeichnete, nun um fo mehr Reubauten unternommen wurden. In frubern Jahren wurde in Berlin faft über Beburfniß gebaut, fo groß mar bie Unternehmungeluft ber Baufandwerfer und Capitaliften. Jeber Maurer= ober Bimmer= mifter, jeber Beschäfttreibenbe ber einige taufend Thaler beiag, baute ober faufte fich ein Saus. Ja mit faft gang lerren Sanden bauten mande Leute große Saufer, wobei frellich bie Bucherer am besten wegfamen, Die bas Gelb unter oft gang unerhorten Bedingungen gu folden Unternehmen bergaben. Da jest viel mehr Capital im ganbe mar, batte alfo ber vielberufene Baufchwindel ober vielmehr Bauwucher nun aufhören, bas Bangefchaft eine beffere Grundlage und fomit einen lebhafteren Aufschwung nehmen miffen. Gin wefentliches Sinderniß jedoch melbete fich mit ben Arbeiteeinstellungen ber Maurer, Bimmerleute und fontigen Bauhandwerfer mabrent bes Commere 1871, alfo unmittelbar nach bem Rriege. Die Maurer feierten feche Boben, mas einen Musfall von minbeftens 2000 Bob nungen ergab. Dan batte meinen follen, bie aus bem Rriege gurudgefehrten Arbeiter maren weniger als je ju Arbeiteinftellungen aufgelegt. Aber bas gerabe Gegentheil trat ein : Die gurudgefehrten Golbaten und Referviften maren bie aufiabigften, oft bie Rabeloführer. Der Rrieg wirft entichieben forialiftifch in Deutschland feit 1866, wogu nun freilich auch bie auf Roften bes Golbaten reich werbenben Lieferanten beitragen mogen. Der Rrieg laßt bie Bemeinfamfeit bes Bolfes jur Birfung fommen, er überzeugt einen Jeben von feiner Bichtigfeit und wedt entsprechenbes Berlangen.

Um nun der Wohnungsnoth abzuhelfen, bildeten sich neue Aftiengesellschaften. Denn ba der Aftienschwindel die Roth geschaffen, mag er sie auch beseitigen, dachten die Gründer, welche in dem von ihnen geschaffenen Nothstand eine neue Gelegenheit erblickten ihr "Geschäft" weiter aussubehnen. In Berlin allein wurden etliche breißig Baugesells

ichaften gegründet, die aber das Uebel eben und inger an macht hatten, wenn durch sie allein die Behnungsmass han beseitigt werden sollen. Die wenigsten nellien eine Angall Haufer zu billigen Preisen her, die meinen wurden am Gründern, nachdem diese das Fett abgeschöft, dern Schiffale überlassen. Andere wurden einfache Bodenspektimmen, walfo die Häuser noch vertheuern halfen. So der Baumeren Königstadt" der 22 Baustellen, die ihn 127,396 Ibalen wtoste, mit 97,915 Thaler Gewinn verfauste, also die Dieste um eiwa 85 Proc. vertheuerte. Die "Lichterselder Landund Bau-Gesellschaft" (Berlin) verfauste für 930,037 Thaler ine Anzahl Baustellen, die sie um 431,306 erworden bank, also mehr als doppelte Bertheuerung.

Ein am Rreugberg, alfo innerhalb Berline ober menig ftens an beffen Ausläufern belegenes Grundftud, bas ein Spefulant für 22,000 Thaler erfauft hatte, murbe von eine Aftiengefellichaft ju 250,000 übernommen und bann bei be Musichlachtung noch weiter vertheuert. In ber Behrenftras wurde eine 40 Quabratruthen große Bauftelle auf 120,00 Thaler hinaufgeschraubt, eine andere in ber Leipziger Strage auf ber ebenfalls ein jum Abbruch verbammtes altes Saus frant wurde innerhalb vier Monaten burch breimaligen Berfar von 116,000 auf 170,000 Thater gefteigert. Gin Saus a Sandvogtei - Blat wurde von etlichen 60,000 Thalern at 180,000 Thaler hinaufgetrieben. Gin geriebener Spefular feste fich nach bem Abregbuch ein Bergeichniß von ben Bit wen auf, bie Saufer befagen. Da biefe Frauen am menic ften ahnten mas in ben Borfenfreifen vorging, gingen fa alle auf feine Borichlage ein und binnen wenigen Monate hatte er an hundert Saufer anges und mit großem Gewin verfauft. Gin ichlefifder Dagnat gewann binnen furger Be über 600,000 Thaler in Sauferfpefulationen. Bas Bund wenn nun bie Miethen in bie Sobe gingen. Es war burd aus nicht bie fchnelle Bermehrung ber Ctabt mas bie Dieth ibenerung und Wohnungenoth in Berlin verurfachte. D Borje hat einfach den Bauunternehmern das Gelb abgesteitet, dadurch bas Entstehen vieler Saufer verhindert, und überdieß durch Sineinziehen des Grundbesitzes in ihr unheilswells Spiel die Breife in die Sohe getrieben.

Aber auch an ber in ben Berliner Straßen gleichzeitig in bem Gründerschwindel fich ausbreitenden Unsittlichkeit mb Unsicherheit trägt die Börse einen guten Theil ber Sould. So erzählt die Bossische Zeitung vom 27. Oftober 1872:

"Unter dem Titel "Hausöton om en" bieten den Haussigenthumern Bersonen ihre Dienste an, indem sie sich verspsichten, durch ein erprobtes Bersahren die Miethserträge besteutend zu vergrößern, und begehren nur für diese Erhöhungen 10 Broc. Was nun einzelnen Wirthen an Routine zur Miethsesteigerung abgeht, ergänzen diese. Ein in der Leipziger Straße wohnender Hauseigenthumer hat sich durch einen Barbier zu einem solchen Geschäft verleiten lassen. Die Einnahmen sind war badurch vermehrt worden, aber das Haus ist durch die Ausnahme von lüderlichem Gesindel bermaßen in Berruf gekommen, daß Polizei und Nachbarn viel Aergerniß davon haben."

Auch einige ergösliche Studchen famen vor. Eine Färbereis und Appreturanstalt wurde für mehrere hundertstausend Thaler angekauft und in eine Aktiengesellschaft verwandelt welche, nach Bersicherung des Prospektes, den bissberigen Besiher als Direktor auf eine längere Reihe von Bahren zu übernehmen das Glück habe. Rur den alten Kutsicher, der dreißig Jahre im Geschäfte stand, hatte man verzessen. Der Bruder des neugebackenen Direktors, der das gleiche Geschäft sedoch mit weniger Glück betrieb, machte sich den Umstand zu Ruhe. Er nahm den Kutscher als Theilshaber in sein Geschäft auf, und dieser brachte ihm die ganze Kundschaft seines Bruders zu, für welche die Aktiengesellsschaft theueres Geld gezahlt hatte. Denn die Kunden hatten bisher nur mit dem Kutscher zu thun gehabt, der die Waaren

(Bereinigungen von Borfenleuten um ein Bapier in bie bale gu treiben) find beute eine verbrauchte Form, und merte bereite theilweise burch bie birefte ", Betheiligung ber Bine erfest. Ber an ber Borfe mit neuen Aftien betheilig itfucht fie naturgemäß mit gutem Agio loggumerben. Um Jage der Ginführung, wo fich Diefes Bestreben auf allen Geiten fundgibt, von bem in feiner Amtemurbe unnabbaren ! L Genfale angefangen bis jum letten Couliffier binab, emfteht nun ploglich eine Graltation, alle Welt verlangt be Aftien ber Fabrif fur Papagenopfeifen, ober ber Bermanias Botufuben-Banf, aber die Befiger bes Papieres fennen feinen Berth! Ein Agio von 10 Broc. rührt fie nicht. Sartheria huten fie ihren Schat und laffen fich nicht erweichen, bie bas Papier nicht minbeftene ein Agio von 50 Broc. feines Berthes erreicht. In ben Blattern ericheint bann bie große Runde, daß die Aftien, wie neulich Ruranda treffend ber merfte, nicht von der Boligei, fondern an ber Borfe eingeführt und mit einem unglaubliden Enthufiasmus aufgenommen wurden. Benug fur bas verehrungewurdige Bublifum, um überzeugt gu fenn, baß ein vernünftiger Capitalit nichte befferes thun fann, ale von biefem Juwel eines Bapiers fich fofort ein gehöriges Contingent anguichaffen. Run gehte in die Wechselftuben, die Telegramme fliegen in bie Borfen-Comptoire, ber Coure bee Papieres mouffirt, Bublifus wird mit feinen Aftien gegen theures Gelb begludt, bet Coup ift gelungen und bie meiften geben nach Saus, um - nun um eine andere Bant ju grunben."

Binnen wenigen Monaten war auch ein folder Ueberfluß an öfterreichischen Banken vorhanden, baß ben ganzen Sommer hindurch über Berschmelzung derselben untereinander verhandelt wurde. Selbst den Schein eines Rechtes und einer Controle der Aftionäre aufrechtzuhalten hielt man bei diesen "Fustonen" oder Coalitionen nicht mehr für nöthig. Die "Commissionsbank" z. B. beseitigte ohne weiteres ihren Berwaltungsrath durch eine Art Palast-Revolution, indem

denjenigen ber "Sppothefar-Rentenbant" an feine Stelle und beibe Banten fich miteinanber vereinigten.

Dieje Coalitionen find weiter nichts als ein zweite Interiung ber icon einmal gerupften Aftionare. Die gewiß binin unverdachtige "Reue freie Breffe" fchrieb am 10. Juli : Die Calition ererhandlungen ber Unionbanf mit ben fleineren Senten nehmen einen überraschend gunftigen Berlauf. Das Anangement ift, wie man une mittheilt, bereite fo weit gebichen, bag man fich über ben Cours einigen fonnte, ju welchem Die fungen Banten bie neuen Unionbanfaftien überwebmen. Diefer Uebernahmecoure beträgt 260 und resultirt iemit, da 50,000 Aftien (10 Millionen) übernommen werben, aus Diefer Transaftion fur bie Unionbant ein Gewinn von nicht meniger ale brei Millionen Gulben. Für Die Aftionare in fleinen Banten ift bieg gwar feine geringe Belaftung, aber es fragt fich, ob um biefen Preis bie Sicherung ber Etenefabigfeit ber fleinen Institute nicht noch billig erfauft Bufriedener tonnen jedenfalls bie Aftionare ber Unionkant fenn, ba bieje Bant par hasard bagu gelangt, ben beim Saue ber ungarifden Rorboftbahn erlittenen Schaben, ber nicht riel unter drei Millionen betragen foll, vollkommen mengleichen."

Das einzige Geschäft welches alle diese Banken betrieben, war die Grundung neuer Aftiengesellschaften, meist durch Umwandlung bestehender gewerdlicher Anlagen und Untersubmungen zweiselhaften Ertrags. Welchen Gewinn sie oder ridmehr deren Leiter dabei machen, geht daraus hervor, daß tielsommissionsbank der Miethwagen-Gesellschaft, deren Aftien it zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt hatte, eine Rechnung sielte, wornach derselben von 286,000 fl., die für sie einszeahlt worden waren, ganze 400 fl. zukommen sollten. Es wire übrigens rein unmöglich nur die Namen all dieser Ecopiungen aufzusühren. Wir überlassen lieber einem Liberalen die Schilderung der hieraus hervorgegangenen Zustände. Am 17. Lezember 1871 brachte die "Schlesische Zeitung" unter

und ihre Operationen einen immer festern Boben und ber sociale Krieg eine weitere Ausbehnung. Dieß zeigte am bemtlichsten die Arbeiteinstellung in der Pflug'schen Bahnwagensabrif (Berlin). Sosort nach dem Eintreten dieses Smil's machten 122 ähnliche Fabriken gemeinschaftliche Sache mit der bedrohten Austalt; sie erließen gemeinsame Ausprachen an die Arbeiter und machten sich verbindlich keinen der seiennden Arbeiter einzustellen. In einer am 6. September abgehaltnen Bersammlung der Arbeiter wurde dagegen eine öffentliche Grikarung angenommen, worin das durch die kriegerischen um wirthschaftlichen Zwischenfälle angeseuerte socialistische Selbstewußtsehn ganz offen zu Tage trat, und worin die Arbeiter darauf pochen: "daß 28,000 Maschinenbauer Berlins und demnächst alle Arbeiter der Welt hinter uns stehen — die Folgen über Euch!"

Die außerorbentliche Bunahme ber Muswanderung nach bem Rriege beruht auf benfelben Urfachen. Die lanbe lichen Arbeiter und bie ihnen gleich gu gablenden Rleinbefiger fonnen nicht burch Arbeiteinstellungen ihre gohne ber Ents werthung bes Gelbes entsprechend verbeffern. Bubem bat fie ber etwas lange Rrieg an ein anberes Leben gewohnt, und babei ift ihre fleine Sabe boch werthvoller geworben ober vielmehr im Breife gestiegen. Durch Berfauf ihres Befiges bezahlen fie nicht blog bie leberfahrt, fonbern haben noch einige Mittel übrig um in Amerifa ein genugenbes Gigen. thum gu erwerben, bas fie nahrt und auf bem ihre wirth: icaftliche Stellung nicht weiter mehr burch Ginberufungen jur Sahne bebroht wirb. Gerabe von ben verheiratheten Referviften und Landwehrleuten find viele ausgewandert. In ber allgemeinen Behrpflicht liegt unbedingt ein werthvoller fittlicher und felbft auch fittigenber Grundfat; aber ein gand bas biefelbe jur Grundlage feiner Wehrverfaffung gemacht, muß es unbebingt vermeiben, mehr ale Ginen, im bochften Rothfalle zwei größere Rriege in einem Menfchenalter gu führen. Wenn burchaus fo oft Felbzuge ftattfinden follen wie

ftere Seite ber Frage ift bie, ob ber Staat als folcher bie "Brincipien" - sit venia verbo -- bulben burfe, auf welchen ber Grundungeichwindel beruht und nach welchen er geband: bit wirt. Ge fragt fich, ob ber öffentlichen Gerechtigteit in men Staate noch Genuge geleiftet werben fonne, in welchem tie Etrafe nur ben fleinen Berbrecher ereilen tann, wenn er der Roth zu einer That getrieben wird, beren Berübung große Berbrecherbanten fich bei bellem lichten Tage ftraflos ju Edulben tommen laffen burfen. Ge ift bie Immunitat bee Betruges im großen Style, an welcher wir laboriren, und mas biefe um jo ichredlicher macht, bas ift, bag bie Afficiation bee Capitale felbft wieber bagu benütt wirb, um tiefe Immunitat zu erhöhen, bie Affociation bee Capi: tale, bie es fich jest zu ihrer nachften Aufgabe ge-Babt bat, burd Auftaufe aller Organe ber öffent: liden Meinung Richterin in eigener Sache gu Berben, und jebes Urtheil, bas anbers lauten tonnte als tu ber an bem icanbvollen Gebahren Betheiligten, munb: it ju machen. Diefelben Leute, welche mit falichen Burfeln at betrügerifden Bedern auf offenem Martte frielen, find and tie Cheis ber Organe, bie ale Deteftivpolizei bie Rorfaren: miten aufheben und in bas Buchthaus ichleppen follten. but natürlich bie öffentliche Meinung ein Enbe, und mas fenft nur von ben abgefeimtesten Gaunern in ben verpontesten Erelunten gewagt murbe, geschieht auf offenem Martte. Mus: wiegen und ausgesogen wird babei ber, bem bas Getriebe itemb, ber abnungelos fich in bie Gefellichaft mifcht, Indlage er erft, wenn es ju fpat ift, ertennt. Gegenüber ter in ber Bertheilung ihres Raubes ichwelgenben Gipp: idaft ftebt bie große Daffe ber über bie fort und fort madfenbe, ihr rathfelhaft erfcheinenbe, leiber aber nur gu leicht erklarbare Theuerung jammernben Bevolkerung. bem gur Wohlhabenheit gelangten Industriellen erblidt ber Arkeiter neiblos feinen Freund. In bem reich geworbenen -Grunber", ber es fich obenbrein angelegen fenn läßt, burch Ertbohnung ber Arbeit und pruntendes Parvenuthum bas effentliche Mergerniß zu erregen, erblickt jeber, ber fich im Ehreiße feines Angesichts sein Brob verbient, ben geschworenen

(Bereinigungen von Borfenleuten um ein Papier in bie bobe gu treiben) find heute eine verbrauchte Form, und werben bereite theilweise burch bie birefte "Betheiligung ber Borfe" erfest. Ber an ber Borfe mit neuen Aftien betheiligt ift, fucht fie naturgemäß mit gutem Agio loszuwerben. Um Lage ber Ginführung, wo fich biefes Bestreben auf allen Geiten fundgibt, von bem in feiner Amtemurbe unnabbaren f. f. Genfale angefangen bis jum letten Couliffier binab, ente fteht nun ploglich eine Graltation, alle Welt verlangt bie Attien ber Fabrif fur Papagenopfeifen, ober ber Bermania Botufuben-Banf, aber bie Befiger bes Papieres fennen feinen Berth! Gin Agio von 10 Broc. rubrt fie nicht. Sartherija buten fie ihren Schap und laffen fich nicht erweichen, bie bas Bapier nicht minbeftens ein Agio von 50 Broc. feines Berthes erreicht. In ben Blattern ericbeint bann bie große Runde, daß die Aftien, wie neulich Ruranda treffend bemerfte, nicht von ber Bolizei, fonbern an ber Borfe eingeführt und mit einem unglaublichen Enthuftasmus aufgenommen murben. Benug für bas verehrungemurbige Bublifum, um überzeugt gu fenn, baß ein vernünftiger Capitalift nichts befferes thun fann, ale von biefem Juwel eines Bapiere fich fofort ein geboriges Contingent anguichaffen. Run gehte in die Bechfelftuben, die Telegramme fliegen in Die Borien-Comptoire, ber Coure bes Papieres mouffirt, Bublifus wird mit feinen Aftien gegen theures Gelb begludt, ber Coup ift gelungen und die meiften geben nach Saus, um - nun um eine andere Banf gu grunden."

Binnen wenigen Monaten war auch ein folder Uebersfluß an öfterreichischen Banken vorhanden, daß den ganzen Sommer hindurch über Verschmelzung derselben untereinander verhandelt wurde. Selbst den Schein eines Rechtes und einer Controle der Aftionäre aufrechtzuhalten hielt man bei diesen "Fusionen" oder Coalitionen nicht mehr für nöthig. Die "Commissionsbank" 3. B. beseitigte ohne weiteres ihren Berwaltungsrath durch eine Art Palast-Revolution, indem

fie benjenigen ber "Sppothefar-Rentenbant" an feine Stelle feste und beibe Banten fich miteinander vereinigten.

Dieje Coalitionen find weiter nichts ale ein zweite Ausbeutung ber icon einmal gerupften Aftionare. Die gewiß bierin unverdachtige "Reue freie Breffe" fcbrieb am 10. Juli : Die Coalitioneverhandlungen ber Unionbanf mit ben fleineren Banfen nehmen einen überrafchend gunftigen Berlauf. Das Arrangement ift, wie man uns mittheilt, bereits fo weit gebieben, bag man fich über ben Cours einigen fonnte, ju welchem Die jungen Banten bie neuen Unionbanfaftien übernehmen. Diefer Hebernahmscoure beträgt 260 und refultirt fomit, ba 50,000 Aftien (10 Millionen) übernommen werben, aus biefer Transaftion für bie Unionbanf ein Gewinn von nicht weniger ale brei Millionen Bulben. Für bie Aftionare ber fleinen Banten ift bieg gwar feine geringe Belaftung, aber es fragt fich, ob um biefen Breis die Gicherung ber Wensfähigfeit ber fleinen Inftitute nicht noch billig erfauft A. Bufriebener fonnen jedenfalls bie Aftionare ber Unionbant febn, ba bieje Bant par hasard bagu gelangt, ben beim Baue ber ungarifden Rorboftbabn erlittenen Schaben, ber nicht viel unter brei Millionen betragen foll, vollfommen auszugleichen."

Das einzige Geschäft welches alle diese Banken betrieben, war die Gründung neuer Aftiengesellschaften, meist durch Imwandlung bestehender gewerblicher Anlagen und Unternehmungen zweiselhaften Ertrags. Welchen Gewinn sie oder vielmehr deren Leiter dabei machen, geht daraus hervor, daß die Commissionsbank der Miethwagen Besellschaft, deren Aftien sie zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt hatte, eine Rechnung stellte, wornach derselben von 286,000 fl., die für sie einzeigehlt worden waren, ganze 400 fl. zufommen sollten. Es nate übrigens rein unmöglich nur die Namen all dieser Schöpfungen aufzusühren. Wir überlassen lieber einem Liberalen die Schilderung der hieraus hervorgegangenen Zustände. Um 17. Dezember 1871 brachte die "Schlessische Zeitung" unter

-

Feinb; benn er ift es, um beffentwillen er bie Bei theurer bezahlen, bie Rahrungsmittel zu höheren Bre taufen, und hunberterlei Lebensgenüffe wegen Unerschwingti teit ber Roften fich versagen muß. Die Belben bes Gite bungefdminbele haben mohl bas Gefühl, bag fie im gewin. Sinne von ber guten Gefellicaft fur vogelfrei erflatt fich, und laffen fich aus biefem Grunbe auch Erpreffungen gefallen, bie unter anbern Berhaltniffen bie Intervention bes Staatte, anwaltes herbeiführen, unter ben obwaltenben Umftanben aber als burgerliche Erwerbezweige in alltäglichem Betriebe per laffen werben. Bei fo foroffer Stellung ber focialen Bartein aueinander wird man gut thun, die Möglichkeit eines Auf einanberplatene frubzeitig - und noch ift es vielleicht nicht Einst maren es bie politis ju fpat - in's Auge ju faffen. fcen Ibeen, welche ju Revolutionen führten; bie burgerliche Freiheit mar es, bie fie gu erstreiten hatten. Beute ift es anbers. Die burgerliche Freiheit ift Gemeingut geworben, bas Intereffe an ben Ruancen, an bem Mehr ober Beniger bes Liberalismus ift nicht groß genug, um ale Motor für machtige Umwalzungen gu bienen. Bon bem Comparativ zum Superlativ ber freien Bewegung führt ein Weg, auf welchem teine folden Sinberniffe liegen, ale bag ihre Wegraumung erft burd große Grichut: terungen berbeigeführt werben mußte. Der Stoff, aus welchem für bie moberne Beit eine Revolution erwachsen fann, ift bie fociale Frage, und am gefährlichsten ift fie bort, wo man fie wie bei une leichtfertig ignorirt. Bebe, wenn ber Irrlebre "Eigenthum ift Diebstahl" einmal ber Schein ber Berechtigung gegeben fenn follte und ber Daffe bie Beweislieferung moglich gemacht murbe, bag bie Provenieng bes angehauften Reichs thums wirklich Diebstahl fei. Möchte boch gur rechten Beit Befonnenheit gur Umtehr und Erleuchtung führen! Mogen bie Betroleumebranbe von Baris warnenbe Leuchtfadeln im hinblid auf bie sociale Frage gewesen fenn."

Als Bervollständigung diefes Bildes mag folgende rom 3. Dezember 1871 batirte Schilderung des Buchers in Bien bienen, welche wiederum gang ebenso gut auf Berlin, Dunden ober jebe andere große Stadt paffen wurde: "Das einernftere Seite ber Frage ift bie, ob ber Staat ale folder bie "Brincipien" - sit venia verbo - bulben burfe, auf welchen ber Grundungefdwindel beruht und nach welchen er gehand: babt wirb. Es fragt fich, ob ber öffentlichen Gerechtigfeit in mem Staate noch Genuge geleiftet werben tonne, in welchem be Strafe nur ben fleinen Berbrecher ereilen tann, wenn er turch Roth gu einer That getrieben wird, beren Berübung stofe Berbrecherbanben fich bei bellem lichten Tage ftraflos n Schulben tommen laffen burfen. Es ift bie Immunitat be Betruges im großen Style, an welcher wir laboriren, und was bieje um jo ichredlicher macht, bas ift, bag bie Mociation bee Capitale felbft wieber bagu benütt wirb, um biefe Immunitat zu erhoben, bie Affociation bee Capitale, bie es fich jest gu ihrer nachften Mufgabe ge= madt bat, burd Auffaufe aller Organe ber öffent: liden Meinung Richterin in eigener Gache gu berben, und jebes Urtheil, bas anbere lauten fonnte als bet an bem icanbvollen Gebahren Betheiligten, munb: int ju machen. Diefelben Leute, welche mit falfchen Burfeln und betrügerifden Bedern auf offenem Martte fpielen, find ud bie Chefe ber Organe, bie ale Detettivpolizei bie Rorfaren= witen aufheben und in bas Buchthaus ichleppen follten. Da bat natürlich bie öffentliche Meinung ein Enbe, und mas fonft nur bon ben abgefeimteften Gaunern in ben verponteften Spelunten gewagt wurde, geschieht auf offenem Martte. Musgezogen und ausgefogen wird babei ber, bem bas Getriebe fremb, ber ahnungelos fich in bie Befellichaft mifcht, beren Inidlage er erft, wenn es ju fpat ift, ertennt. Gegenüber ber in ber Bertheilung ihres Raubes ichwelgenben Gipp= idaft ftebt bie große Daffe ber über bie fort und fort madfenbe, ihr rathfelhaft ericheinenbe, leiber aber nur gu leicht erflarbare Theuerung jammernben Bevölferung. bem jur Bobihabenheit gelangten Induftriellen erblidt ber Arbeiter neiblos feinen Freund. In bem reich geworbenen "Grunber", ber es fich obenbrein angelegen fenn lagt, burch Berbohnung ber Arbeit und pruntendes Parvenuthum bas offentliche Mergernig zu erregen, erblidt jeber, ber fich im Someife feines Angefichte fein Brob verbient, ben gefchworenen bie Berfaufofriften ober Bebingungen fo ein, bag fie ber bebrängte Schuldner voraussichtlich nicht einhalten fann, bann verweigern fie bie Frifterftredung und behalten bas Bfand ale rechtmäßig gefauft und bezahlt. In mangen Kallen fommt es jur Rlage, jur Beftrafung, aber nur bam, wenn ber Bucherer fich eine nachweisliche Befegeeverlenme ju Schulben fommen ließ. Der ift aber in ber Regel di geriebener Ruche, ber Die Fangeifen bee Wefeses moglich gu vermeiben weiß und bei Abichliegung bes Beichafte jeden falls immer eber barauf bebacht ift, ale ber Darlebens werber. - Gin recht beliebtes und viel gebranchtes Fang pfand, fur bas immer in ben Beitungen Darleben angeboten werben, find bie Befoldunges und Benfionebogen ber Staate und Brivatbeamten zc. Ber aber einmal einen folden Bogen aus ber Sand gegeben, befommt ibn nur ichwer ober gar nicht wieber gurud und verliert babei oft noch megen Schulben machen feine Unftellung. Wie follte auch ein fleiner Beamter, ber bas ein = ober mehrmalige Deficit in feinem Behalt mit Berpfandung feines Befoldungsbogens bet einem Bucherer beden muß, bagu fommen, bas Darleben fammt 50 bie 100 Proc. Binfen orbentlich gurudgubegablen? Die Berichteverhandlungen haben in biefer Begiebung icon schauberhafte Falle aufgebedt. Es tommt auch oft genng por, bag Beamte wie andere Leute in ben Beitungen gegen Berpfandung von Lebeneverficherunge = Bolicen u. bgl. ein Darleben von 3. B. 100 fl. fuchen, bas fie binnen brei ober feche Monaten mit 120 fl. in Monateraten an ihre Befolbungefaffen vom Belogeber gurudbegieben laffen wollen. Benn folche Binfen öffentlich angeboten werben, ift es fein Bunber, bag bie Bucherer noch größere nehmen. Es ift über biefe Blutfauger und wie ihnen gu fteuern fei, bier fcon viel gesprochen und geschrieben, aber noch nichte gethan worden. Die Buchergefege, b. b. bas Berbot über 5 begiebungeweise 6 Broc. Binjen gu nehmen, find abgefchafft, haben auch bem Bucher felber nur wenig geftenert, von

miglichfte Gewerbe ift in Bien ber Bucher, ber wirflich auch idmunghaft betrieben wird und - wenn ber Belbaier noch ie viel Befonnenheit und Gelbftbeherrichung beiwohnt, um ie por gar ju gewaltsamen Confliften mit bem Befet ju borahren - auch ju Bermogen und bamit gu Ehren und amachlichem Leben führt. Go ftand vor Rurgem ein Dann wer Gericht, weil er faliche Bechfel gegen achte eingetauscht, ber, por einem Jahrzehent noch Bebienter, Tagidreiber 2c., bei ber Berichtsverhandlung fein burch Bucher, jumeift in Bechielform erworbenes Bermogen auf 100,000 ff. nebft einem igenen Saus, bas feiner mitthatigen Frau, eines früheren Rammermaddens, auf 40,000 ff. angab ... Wenn ber Mann, mas allerdinge nicht gur Genuge erhellt, feine 48 bie 50 Broc. vom Jahr berechnete, fo ift er gegen bie meiften feiner Beidaftegenoffen noch fehr billig; benn biefe nehmen meis tene vom Gulben einen Sechfer alfo 10 Broc. im Monat ober 120 im Jahre, auch 10 Broc. pro Boche fommen vor. Einige eble Geelen begnugen fich auch mit 6 bis 8, Die alleredelften annonciren 2 bis 3 Broc. per Monat. Naturlid find es hauptfächlich bie armften Claffen, welche biefe Binfen bezahlen muffen; Die Bornehmen fommen übrigene, wenn fie Gelb von Bucherern nehmen muffen, auch nicht beffer meg, und ebenfo naturlich ift, bag bie Leute nicht auf ihr ehrliches Beficht ober felbft auf einen wohlbefannten Ramen bin Gelb erhalten, fonbern nur gegen Fauftpfanb ober fonftige mehr als ausreichenbe Sicherftellung. Das gewerbemäßige Belehnen von Kauftpfanbern macht nun bas Befen ber biefigen Binfelverfagamter aus, und ba es ver= boten ift, fo wird bas Berbot fortwährend auf die eine ober andere Beife umgangen. Die gewöhnlichfte Form ift ein Scheinfauf mit vorbehaltenem Rudfauferecht auf Frift, und Diejenigen Bucherer handeln noch nobel und driftlich, welche ben Leuten nur bie obengenannten Binfen, nicht aber auch noch bas immer weit unter feinem Berthe abgeschäpte Pfand abnehmen. Biele ipefuliren aber gerabe barauf, fie richten

bie Berfaufsfriften ober Bedingungen jo ein, bas fie ber bebrangte Schuldner vorausnichtlich nicht einhalten fann, bann verweigern fie bie Frifterftredung und behalten bas Bfand ale rechtmäßig gefauft und bezahlt. In manchen Sallen fommt es jur Rlage, jur Beftrafung, aber nur bann, wenn ber Bucherer fich eine nachweisliche Befegesverlegung au Schulden fommen ließ. Der ift aber in ber Regel ein geriebener Auche, ber bie Kangeifen bes Befetes moglichft au vermeiben weiß und bei Abichliegung bes Befchafte jebenfalls immer eher barauf bebacht ift, ale ber Darlebens: werber. - Ein recht beliebtes und viel gebrauchtes Fauftpfand, für bas immer in ben Beitungen Darleben angeboten werben, find bie Befoldungs- und Benfionsbogen ber Staatsund Brivatbeamten zc. Wer aber einmal einen folden Bogen aus der Sand gegeben, befommt ihn nur ichwer ober gar nicht wieber gurud und verliert babei oft noch megen Schulbenmachen feine Unftellung. Bie follte anch ein fleiner Beamter, ber bas ein = ober mehrmalige Deficit in feinem Behalt mit Berpfandung feines Befoldungsbogens bei einem Bucherer beden muß, bagu fommen, bas Darleben fammt 50 bis 100 Broc. Binfen orbentlich gurudgubegablen? Die Berichteverhandlungen haben in biefer Begiebung icon schauberhafte Falle aufgebedt. Es fommt auch oft genug por, bag Beamte wie andere Leute in ben Zeitungen gegen Berpfanbung von Lebeneverficherunge = Policen u. bal. ein Darleben von j. B. 100 fl. fuchen, bas fie binnen brei ober feche Monaten mit 120 fl. in Monatoraten an ihre Befolbungefaffen vom Gelbgeber gurudbegieben laffen wollen. Benn folche Binfen öffentlich angeboten werben, ift es fein Bunber, bag bie Bucherer noch größere nehmen. Es ift über biefe Blutfauger und wie ihnen gu fteuern fei, bier ichen viel gesprochen und geschrieben, aber noch nichts gethan worben. Die Buchergefete, b. b. bas Berbot über 5 beziehungemeife 6 Proc. Binfen gu nehmen, find abgefchafft, baben auch bem Bucher felber nur wenig gefteuert, von

undert oder taufend Fällen fam faum einer zur Bestrafung. Uein mit der völligen Freigebung ift es denn auch nicht iban; der offenbarste Wucher, werde er auch durch Scheinmi, Wechselgeschäfte oder was immer bemäntelt, sollte denn et nicht wie ein reelles Geschäft vor dem Geset behandelt unden; denn wenn Spisbuben mit demselben gesetzlichen Lasstade gemessen werden, wie die redlichen Leute, sind sie mer im Bortheil, ihrer mala sides kommt zu Gute, was is Geset für die bona sides statuirt haben will."

3m Allgemeinen hat fich innerhalb ber funf erften Ronate bes 3. 1872 ber Gelbmarft um Aftiengesellichaften nd Banfen vermehrt, Die jufammen ein Capital von 665 Billionen Gulben beanspruchten. Seitbem ift bas Beichaft it ungeschwächten Mitteln fortgefest worben, fo baß am duffe bes Jahres ficher 1200 bis 1500 Millionen bermetommen. Wem ichwindelt nicht bei folden Bablen! 3m Laufe bes 3abres 1871 famen im Gangen für 4158 Millionen Werthpapiere gur Ausgabe, wovon 3064 Mill. Staatsanleihen, alles Uebrige burch Aftiengefellichaften. Bon fefen lettern famen 239 Millionen auf Deutschland , 76 mf Defterreich und 148 Millionen auf Italien. Da Die Bereinigten Staaten ihre 2000 Millionen betragenben Un= eiben gur Tilgung ober Bermanblung alterer Schuldpapiere erwandten, bleiben immer noch weit über 2100 Millionen anglid neuer Berthe übrig. Bahrend ber neun erften Monate von 1872 famen fur 28281, Dill. Werthpapiere ur Ausgabe, worunter bas große frangofifche Milliarben-Anleiben. Bon ben Aftien und Obligationen gewerblicher Internehmungen und Banfen famen hiebei 230 Millionen mi Deutschland, über 200 Millionen auf Defterreich und 250 Millionen auf Italien. Gifenbahn = Papiere find bier uidt mit inbegriffen. Bir erhalten bemnach fur bie Jahre 1871 und 1872, unter Singurednung bes muthmaßlichen Betrages ber mahrend ber letten Monate bes zweiten Jahres ur Ausgabe gelangenben, gegen 5500 Millionen Thaler neuer Werthpapiere oder Papierwerthe, worunter auf Deutschland und Desterreich fur 1000 Millionen fommen, bie Staatspapiere und die Eisenbahnen naturlich abgerechnet.

Dbwohl bas Treiben, bas wir geschildert haben, erit feit verhaltnismäßig furger Beit in rechten Schwung gefommen, laffen fich beffen Birtungen boch icon mit Biffern belegen. 3m 3. 1853 gablte Berlin 415,000 Ginwohner, worunter 8445 Ginfommenfteuerpflichtige maren. Geitbem bat fich bie Bevolferung um 100 Broc., Die Babl ber Ginfommenfteuerpflichtigen aber nur um 95,3 Broc. vermebrt, obgleich bie lohne und alle Breife megen Entwerthung bes Geldes in bie Sohe gegangen, bie Boranlegung ber Ginfommenfteuer hingegen bie gleiche geblieben ift. Roch auffallenber wird aber ber Bergleich gwifden ben einzelnen Stufen ber Steuerpflichtigen. Die vier Sochftbefteuerten gablen beute in Berlin genau fo viel Ginfommenftener als im 3. 1853 bie 29 Reichsten. Diefe Thatfache beweist bie fortichreitenbe Unhäufung bes Befiges in ben Sanben Beniger und läßt an bas Bort B. Rofchere benfen : "Das Sinfdwinden bes Mittelftanbes, bie Spaltung bes Bolfes in wenige Ueberreiche und gabllofe Proletarier ift ber vornehmfte Beg, auf dem die freien und in Bluthe ftehenden Rationen bem Grabe entgegeneilen."

Die moralische Rüdwirfung des Uebels läßt fich schon überall verspüren. Früher war das preußische Beamtenthum, wenigstens in seinem äußern Auftreten und in seiner amtslichen Thätigkeit, conservativ und treu den christlichen Grundslagen des Staates. Jest fangen Materialismus und die Selbstsucht an darin vorzuherrschen. Deshalb seben wir, daß tros der sehr bedeutenden Erhöhung der Gehälter und sonstigen Entschädigungen (bloß 2,115,000 Thaler für Wohnungsgelder) die Beamten vielsach zu reinen Geschäftsleuten werden. In Lands und Reichstag ist schon öfters darauf ausmerksam gemacht worden, daß Beamte als Gründer und Berwaltungsräthe von Aftiengesellschaften austreten, durch

welche fie fich großen oder jedenfalls unlautern Gewinn auf Koften des fie bezahlenden Boltes verschaffen, bessen Sache it eigentlich gegen besagte Gesellschaften vertheidigen sollten. Die Regierung hat nun zwar Berfügungen dagegen erlassen, den deren Birksamkeit bleibt sehr zweifelhaft. Als fürzlich ein Rintister einen seiner höhern Räthe zum Austreten aus seiner Berwaltungsrathstelle aufforderte, reichte lesterer ein Berzeichniß von 175 hohen und höchsten Staatsbeamten ein, die alle gleich ihm Berwaltungsrathstellen bei Aftiengesellschaften einnehmen, ohne deshalb belästigt zu werden.

Aber mas fagen die patentirten Apostel ber mobernen Rationalofonomie gu bem Bant = und Attienunwefen? 200 it es nicht, wie in ben naiv - unverschämten Feuilletone ber Rationalzeitung, offen empfehlen, machen fie ein affeftirt aleidgultiges Geficht bagu. Go ichließt ber Reichstag-Abgeordnete S. B. Oppenheim einen in ber "Gegenwart" miffentlichten Auffat "gur Geschichte bes Borfenschwindels" mit ben Borten: "Bir fteben augenblidlich in einer Ueberlange periode; die neue Aftienfreiheit wird von ben Beibafteleuten migbraucht , wie bie Coalitionsfreiheit von ben Ameitern, Die noch nicht mit ihr umzugeben wiffen. beiben Digbrauche vertheuern bas leben und erschweren bie welle Produktion. Dennoch barf es fich nicht barum banbeln, Dieje Freiheiten gu befchranten , fonbern nur ben richtigen Bebranch berfelben gu erlernen. Bon ben organifirten Inbeiteinftellungen werben bie Arbeitgeber icon ju eigenen mit richtigen Organisationen geführt werben, ohne bie Gulfe ber Befengebung, Juftig und Boligei in Unfpruch gu nebmen. Bas aber bie Aftienfreiheit betrifft, fo wird allerbings eine Revifion ber gefehlichen Rormativbedingungen an ber Sand ber Erfahrung vorbereitet werden muffen. Bir muffen fernen mit ber Freiheit auszufommen, ohne une bon beren Berebilbern einschüchtern ober bebrangen gu laffen."

Der Gefretar bes beutschen Sanbelstages, Dr. Aler. Meret, hielt am 7. Oftober 1872 im Berein ber jungen

Jahren (feit 1848), feitet Martten und Matcln mit N Jabren (feit 1040). Der Begriffe auf allen Gebi und Pflicht, jene ann ben Grund aller Diefer trauri ped Lebens. in pem Mangel einer politiven driftlicher Griftliungen, obne welche bas mi Grideinungen ... ohne welche ber Menfch feinen halt gibien Griebung, wie ein Schie gibien ermenn wie ein Schiff ohne Compag auf im gebell, avere pietes Vobone im geben, Meere Dicies Lebens umbertreibt. . . We : nurmun Die Grundlage ber gangen Erziehung ift, pie Religien auf Dam G. pie Reigen Boten auf bem Lehrer und Schüler fieben gemeinen Beiege, auch bie beilfamften und weiseiten n penen per gute Bille, es fehlt bie Rraft ihnen na

femmen." "Rur die Confessionoschule ist im Stande Die Auf per Schule, wie wir fie faffen, mit Erfolg gu tofen. rergift in unferer Zeit ju baufig, bas bie Schulen nicht Unterrichtes fondern auch, und vor allem, Ergiebungeanft find, bag fie bemnach ihren Boglingen nicht bloß ein ger Raf von nüblichen Renntniffen ju vermitteln und gleich ibre Erfenntniffrafte ju bilben haben, fontern bag bi igiod : nttliche Bilbung, Die Pflege bes Willens fomie einen nicht minter wichtigen, Bemüthes, en wichtigften Theil ihrer Aufgabe ausmacht. unn biefe Aufgabe, wie eine mehr als taufenbjährige ibrung lehrt, mit Erfolg nur gelost werben, wenn bie & d auf ein bestimmtes religioses Befenntniß ftunt, wen it ber großen von Gott gegründeten Erziehungsanstalt irde, Sand in Sand gebt. 2Bobl versucht man in ne eit Die Schulen von bem Ginfluß ber Rirche ju tre nd die Erziehung, anstatt auf das confessionelle Chri um, auf Die Zeitbildung ju baffren, allein mabrent dule in Berbindung mit ber Rirche feither Die icho rudte getragen und großartige Charaftere, Staatomai belehrte und Runitler gebildet bat, ift bie neue Edule in Beweis für Die Richtigfeit ibred Princips noch ichuli Solder Ausiprude noch mande anguführen, mare

terlichen Ueberzeugung, bag ber Staat und fein Schuler für fich allein weder ben mahren Meniden, noch bie Sitte berausbilben und erhalten fonne. "Der Staat Die Staatefdule fann ohne bie Familienschule nichts fur babre Erziehung und bas allgemeine Bolfswohl Daubilden. Bie bie Eltern bas größte Recht ber Erng befigen, fo haben fie auch bie erfte Bflicht berfelben, tinber megen, aber auch ihrer felbft megen, ba bas Bert frziehung fehr wefentlich jur Erhaltung ber gegenfeitigen und Achtung unter ben Chegatten beiträgt; Cheleute, ich biefer Bflicht entschlagen und fie allein ber Schule laffen, werben leicht gleichgültig gegen bas Familienleben baupt und fuchen Unterhaltung und Bergnugen außer Freilich ift bie bausliche Erziehung in unferer Saufe. vielfach mangelhaft und verberbt aber baraus folgt nur, man fie wieder heben und beffern, nicht aber bag man wie wohl gejagt worden ift, aus ber Familie beraus in Die öffentlichen Unftalten verlegen foll." "Die Staats= le auf fich allein geftellt," fcbreibt er an einer anderen le, "gibt feine Barantie fur eine fegensreiche Bolfsbung. Es ift ein naturwidriges Beginnen bie Schule ber Kamilie und von ber Rirche ju trennen, benn beiben erften und urfprünglichen Gewalten, in beren ben alle mabre Bolfbergiehung liegt und fraft naturund gottlicher Anordnung liegen muß, find: Die Fa-, welche bie Rinder, und die Rirche, welche bie Rinder bie Eltern ergieht und auch bem Lehrer Die Gnaben= I fur feinen fcweren Beruf barbietet." "Bas uns in er Zeit befondere Roth thut, baß ift Charafterfestigfeit Bir haben große Fortidritte Bflichttreue. anften und Wiffenichaften, wer wollte es laugnen, allein bit unferm Geichlecht an etwas fehr Wichtigem, woburch rüberen Beiten größer waren, an Festigfeit bes Willens, ausgeprägtem Charafter und bestimmten Grunbfagen. er fo manche traurige Ericheinungen in ben lettverfloffenen

Jahren (seit 1848), jenes Markten und Makeln mit und Pflicht, jene Berwirrung ber Begriffe auf allen Gebes Lebens. Wir sinden den Grund aller bieser tran Erscheinungen in dem Mangel einer positiven christischen Gricheinungen in dem Mangel einer positiven christischen Gescheinung, ohne welche der Mensch keinen Sie im Leben, sondern wie ein Schiff ohne Compaß auf frürmischen Meere dieses Lebens umhertreibt. . . Bedie Religion die Grundlage der ganzen Erziehung ist, gemeinsame Boden auf dem Lehrer und Schüler stehen helsen alle Gesete, auch die heilsamsten und weisesten mes fehlt der gute Wille, es fehlt die Kraft ihnen nach fommen."

"Rur die Confessioneschule ift im Stande bie Auffi ber Schule, wie wir fie faffen, mit Erfolg ju lofen. vergift in unferer Zeit zu häufig, baß bie Schulen nicht Unterrichtes fonbern auch, und vor allem, Erziehungeanftal find, daß fie bemnach ihren Boglingen nicht bloß ein gewil Dag von nuglichen Renntniffen zu vermitteln und gleichzel ihre Erfenntniffrafte ju bilben haben, fondern daß bie ligios = fittliche Bilbung, Die Pflege bes Willens fowie 1 Gemüthes, einen nicht minder wichtigen, wenn ben wichtigsten Theil ihrer Aufgabe ausmacht. fann diefe Aufgabe, wie eine mehr ale taufenbjahrige ! fahrung lehrt, mit Erfolg nur gelöst werben, wenn bie So fich auf ein bestimmtes religiofes Befenntniß ftust, wenn mit ber großen von Bott gegrundeten Erziehungeanftalt, Rirche, Sand in Sand geht. Wohl versucht man in neue Beit bie Schulen von bem Ginfluß ber Rirche gu trent und die Erziehung, anstatt auf das confessionelle Christe thum, auf die Zeitbildung ju bafiren, allein mahrend Schule in Berbindung mit der Rirche feither Die ichonf Früchte getragen und großartige Charaftere, Staatsmann Gelehrte und Runftler gebilbet hat, ift bie neue Schule u ben Beweis fur bie Richtigfeit ihres Princips noch fculbig Solcher Aussprüche noch manche anzuführen, ware ni

fmer; benn über bie Grundfage, bie ihm in feiner Berufds atigfeit jur Richtichnur bienten, iprach fich Webemer wieber-It und mit aller Entichiebenheit in ben feit bem Beginn ner Amteführung ale Infpettor ber Geleftenichule regelig ericeinenden Schulprogrammen, fowie in feinen jahrben Brufungereben aus. Dieg unterließ er auch nicht brent bes Sturmjahres 1848, wo bas treue Refthalten "alten Fabne" boppelten Muth erforberte. Befonbere rudfichtigung verbient bie von ihm im Jahre 1852 ber holifden Gemeinde in Franffurt gewidmete Schrift: "Die giebung vom fatholifden driftlichen Standpunft betrachtet, bft Borichlagen gur Umbilbung und Erweiterung ber Getenidule"\*), über bie ihm ber Bifchof von Limburg am Juni 1852 fdrieb : "3ch habe biefe Schrift mit lebiftem Intereffe gelefen, und wie ich ben barin von Ihnen argelegten Grundfagen in Unfehung auf eine mabrhaft riftliche Ergiebung und Bilbung vollfommen beiftimme, fo u mir gerade bie Wahrnehmung, bag Gie biefe mit fo reiswurdiger Entschiebenheit und mannlichem Freimuth öffentb als bie Ihrigen befennen, befondere Freude gemahrt, ab fann ich Ihnen bafur nur bie vollfte Unerfennung ollen. Gern will ich, fo weit es mir möglich ift, mitwirfen, amit bas Biel, ju welchem Gie burch biefes Schriftchen ben Beg ebnen wollten, in ber That gur Wohlfahrt ber fatholiden Gemeinde Franffurte erreicht werbe." Gin andermal, ale Bebewer ihn um Dithülfe gur Ginrichtung eines eigenen Botteebienftes fur Die Geleftenfchule gebeten, fchrieb ihm ber Biicof: "Dit wohlthuender Befriedigung entnehme ich auf's Rene, wie Gie ftete in richtiger Burbigung Ihrer Aufgabe als Rubrer und Ergieber ber Ihnen anvertrauten Jugend

<sup>\*)</sup> Frantfurt 1852. Bergl. auch feine Programme; Ueber bie Rothsmenbigfeit eines fraftigen Busammenwirfens bes Saufes und ber Schule fur Erziehung und Unterricht. 1845. Bur Schulreformfrage, 1848. Bur Geschichte ber Seleftenschule. 1868.

vor allem Gotteöfurcht und eble Gesttung in den jugendlichen Herzen zu pflanzen und zu befestigen sich angelegen
sehn lassen, und wie demgemäß Ihre liebevolle Fürsorge für das jugendliche Bohl kein Mittel unbenütt lassen
will, welches zur Entwicklung und Kräftigung des religiössittlichen Lebens in der heranzubildenden Jugend förderlich
erscheint. Ist doch in der That die religiöse Jugendbildung
der mächtigste Faktor für die glückliche Gestaltung des kirchlichen und socialen Lebens."

Gottesfurcht und eble Befittung fuchte Bebewer allerbinge ber Jugend vor Allem einzupragen und arbeitete mit unerschöpflicher Liebe und Geduld an biefem mefentlichften Werfe ber Ergiehung; weit entfernt, in jeber Uebereilung bewußte Abficht, in jeder Thorheit ein tieferes Berberbniß ju erbliden, mar er unerbittlich ftreng gegen fcmere Cha-- rafterfehler, unermudlich im Rampfe gegen Die gerftreuenbe und erichlaffenbe Genugfucht, Die fein ernftes Streben auffommen läßt, und bie er mit Recht ale einen ber gefahrlichften Teinbe ber Jugend anfah. Man fann ohne Uebertreibung fagen, er war ein Mufterlehrer fur feine Schuler durch Liebe, Treue und lebendige Theilnahme, und ein Lehrervorbild fur feine Collegen burch Gemiffenhaftigfeit, unverbroffene Thatigfeit und punftliche Pflichterfullung, burch Dffenheit, Grabbeit und perfonliche Dilbe. Diefe Charaftereigenschaften hat überhaupt wohl jeber an Bebewer ehren und ichagen gelernt, ber ihm nahe fam. Bei einem faft achtzebnjährigen vertrauten Berfehr mit Bebewer hat ber Berfaffer biefes Auffages auch nicht ein einzigesmal von ihm ein lieblofes, bitteres, verlegendes Wort über andere Menichen gehört, auch nicht über folche, mit benen er manche harte Rampfe burchzufechten hatte. Er batte bet folden Rampfen nie bie Berfon, immer nur bie Gache im Muge, und wenn er von Fehlern iprach, fo waren es gewöhnlich nur biejenigen bie er fich felbft gur Laft legen gu muffen glaubte. "Immer munter und frifch in gewohnter Thatig-

feit", wie Bohmer einmal über ihn an Frau Schloffer fdrieb, erfahmte er nie, wenn er auch oft in feinem Birten ben größten Schwierigfeiten begegnete. Für bie reichen Erfolge tiefes Wirfens an ber Geleftenschule, auf Die wir bier nicht im Gingelnen eingeben fonnen, verweifen wir auf ben ibm sen feinem Umtenachfolger Profeffor Beder gewibmeten iconen Radyruf, ber feine Berdienfte fur die Reorganisation und Bluthe ber Schule in Rurge gufammenfaßt. Freund Dr. Kinger, Dberlehrer an ber protestantifden Mittelidule, fagt in einer vor ber Franffurter Allgemeinen Lehrerverfammlung am 13. Januar 1872 gehaltenen Bedachtnißrebe: "Bedewer hatte bie bei Rordbentichen nicht fehr häufige Babe, bas Gute in ben Eigenthumlichfeiten ber Bewohner Grantfurte, auch ber Franffurter Jugend, ju erfennen und anquerfennen. Es befähigte ihn bagu fein flarer und vor= unbeilofreier Blid, feine vielfache an verschiebenen Orten und in verschiedenen Stellungen gefammelte Erfahrung, und namentlich feine Sumanitat, bie ein Brundzug in feinem gangen Beien mar"\*).

<sup>&</sup>quot;) Mus ben "Berhaltungeregeln", bie Bedewer fich hier jedes Jahr felbft vorschrieb, theilen wir ju feiner Charafteriftif ein paar Stellen mit:

<sup>&</sup>quot;I. Als Inspettor, öfter die Claffen besuchen, besonders in einzelnen Unterrichteftunden langer verweilen, Bemerkungen machen, was Noth thut: über einzelne Schüler, ihr Betragen, ihre Fortsichtitte; Benehmen mit den Eltern. Das Auge überall Buspatsfommen einiger Lehrer. . . Conferenz. Punfte, die gelegentlich einsfallen, sind aufzuschreiben; das Gute, bei Ginzelnen bemerft, allen zu empfehlen, so daß eine gewiffe Gemeinsamfeit nach und nach eintritt.

<sup>&</sup>quot;II. Ale Lehrer. Borbereitung zu jeber Stunde; allen Gifer in ben Unterricht zu legen, bie Individualität jebes Schulere zu beruduchtigen; öftere Repetitionen, Compositionen; Rangliften in allen Fachern, bei ber Revision vorzulegen.

Bebemer mar ein erprobter Schulmann, aber et mar gugleich ein tuchtiger wiffenschaftlicher Philologe, ein driftlicher Alterthumsforicher im beften Ginne bes Bortes. Der Mittelpunft aller Befchichte", fagt er in feinen Diemora bilien, "ift Chriftus. Deghalb ift bie Gintheilung ber Beschichte in eine alte und neue nach Chrifti Beburt tief begrunbet; es gibt ftrenge genommen nur eine alte und neue Beit, bie Unterschiebe berfelben immer genauer fennen ju fernen, bilbet gewiß eine ber wichtigften Aufgaben bes mabren Philologen; nur jo wird er bie Wichtigfeit und Nothwendigfeit einer Offenbarung begreifen und baburch bas MIterthum richtig murbigen lernen und es weber überichagen, wie von jo vielen Stodphilologen geschehen ift und geschieht, welche bas Chriftenthum und die neue Beit nicht fennen, noch beffen Berth und Bebeutung ju gering anschlagen, wie nicht felten von Syper-Theologen geschehen ift und geicbieht, Die Das Alterthum nicht geborig fennen. Unfere Beit ift im Begriffe, Die richtige Erfenntniß von bem Berbaltnis zwifchen ber alten und neuen Geschichte angubahnen", auch Die Erfenntnig von bem richtigen Berhaltniß ber Theologie und Philologie. "Un fich betrachtet und nach ihrer Babtheit aufgefaßt", fagt Bebewer am Schluß feiner Abband.

<sup>&</sup>quot;III. Da bei Allem was geschieht, von größter Bichtigkeit ift, in welcher Gefinnung und Absicht etwas geschieht: jeben Morgen mit Gott beginnen und jeben Abend mit ihm schließen; ben gangen Tag über ihn vor Augen haben, oft an die lehten Dinge benten, an Tod, Gericht und Ewigfeit. Ich werbe bann im Glad nicht übermuthig, im Unglud nicht verzagt sehn; meine Pfliche mit ber größten Genauigkeit erfüllen und alles Andere bem lieben Gott überlaffen.

<sup>&</sup>quot;IV. In begeisterten Augenblicken Rudtebr zu meinen Lieblingsarbeiten ... Gigene Beiterbildung vor allem in ber Philosophie, besonbers ber Sprache ... Auffabe fur Cotta's Bierteljahreschrift, Recensionen fur bie Wiener Literaturzeitung u. f. w. Fleißig zu ercerpiren und in bie Adversarien einzutragen ... Orn, vigiln et labora ... Alles zur größeren Chre Gottes."

lung: "Claffisches Alterthum und Christenthum"\*), sehr richtig, "fönnen Theologie und Philologie nicht in einem solchen unauflöslichen Zwiste begriffen seyn, wie wir in der Birklichkeit noch vielsach obwalten sehen. Sie verhalten sich nicht, wie Glaube und Abfall vom Glauben, sondern sind beide mit dem christlichen Glauben durchweg verträgliche, auf ihn gestützte, ihn bestätigende und erklärende Wissenschaften, welche dazu dienen sollen uns das Göttliche und Renschliche nabe zu bringen."

Seit feinen Studienjahren in Munfter und Bonn blieb Bebewer ftete ber feften lleberzeugung, bag bie großartige geiftige Sinterlaffenschaft ber beiben claffifchen Bolfer, wenn richtig verwendet, ein "ftarfes Bertzeug jur Forberung ber Ebre Bottes, jur Berbreitung bes Guten" barbiete, und tt erinnerte gegenüber ben Unflagern ber claffifchen Studien iden fruhzeitig baran, bag gerabe aus ben Schulen bes 16. und 17. Jahrhunderte, benen bie alten Schriftfteller fo iberwiegend ale Mittel ber Beiftesbilbung bienten, eine große Angahl ber glaubensmuthigften Streiter fur Religion und Rirche hervorgegangen fei. "Ift nicht", fragt er, "insbefondere bas griechische Bolf als ein providentielles Bolf gu betrachten, welches nicht allein auf allen Bebieten bes Biffens und Ronnens bie iconften Bluthen bes Menichengeiftes bervorgetrieben hat, fondern auch die Sand ber Borfehung in feinen Beidbiden und Leiftungen beutlich erfennen läßt, und welches gewiß nicht burch Bufall bagu gefommen ift, ber geiftige Trager fur bie Religion bes Weltheilandes gu icon."

"Nicht bas Alterthum als folches, sonbern die verfehrte Beschäftigung mit bemselben ift Schuld baran, wenn fein Studium bem driftlichen Geifte und ber guten Sitte Schasten bringt. Das richtige Berftandniß beffelben gewinnen wir, wenn wir bas Antife in allen feinen Lebensäußerungen

<sup>\*)</sup> Frantfurt 1855.

vom feften Boben ber driftlichen Belt= und Lebensanichauung aus betrachten. Je fefter bas Chriftenthum mit feinen Lehren und Borichriften in und Burgel geschlagen, je thatfraftiger wir es in unferem Leben auspragen, befto mehr enthallt fich und bas mabre Befen ber antifen Belt. Dhne Boreingenommenheit fonnen wir bann mit flarem Bewußtfenn auf bie religiofen Unichanungen und geiftigen Entwicklungen vergangener Beiten berabichauen, biefelben in ihren einzelnen Bhafen verfolgen und beobachten, wie fie fich emporarbeiteten ju einem boberen Licht und einem tieferen Frieden und wieder berabfanten in Racht und Streit, bie ihnen Die befeeligenbe Botichaft beffen gufam, ber Gelbit bas Licht und ber Friede ift" . . "Durch bie claffifche Welt geht ein tiefes, ungestilltes Gehnen nach bem hochsten Biele ber Bahrheit, wie nach Berfohnung und Friede mit Gott, barum wird jeder achte Foricher bes Alterthums, je lebenbiger er Diefes Sehnens und Suchens fich bewußt ift, befto ftarfer fich felbft jener Urquelle ber Babrbeit und Berfohnung binbrangen, welche fich une Chriften in ihrer unerschöpflichen Fulle und Berrlichfeit ericbloffen hat" ...

"Das driftliche Bewußtseyn ift auch das Licht, welches uns das heidnische Alterthum erhellet und begreiflich macht."
"Wie Berg und Thal", heißt es in seinen Collektaneen über die rechte Art des Studiums der antiken Welt, "zueinander gehören, und einestheils die Kenntniß der niederen Gegenden erst durch den Ueberblick von der Höhe abgerundet wird, anderntheils aber die Aussicht von oben vollen Genuß und Belehrung nur demjenigen gibt, der die unteren Partien schon durchstreift hat, so wird auch die antike Welt, von der Höhe des Christenthums aus betrachtet, erst in allen ihren Beziehungen dem Auge des Geistes erschlossen werden, und umgekehrt werden der christliche Glaube, der christliche Cultus, die christlichen Lebensordnungen durch die klar erkannten Analogien und Gegensähe des classischen Heibenthums an Berständniß, Achtung und Bewunderung gewinnen."

Gebr bezeichnend fur Webewer's Anschauungen ift in biefer Begiebung feine Abhanblung "lleber ben paranetischen Bebrauch ber Mothen bei ben Briechen"\*), Die fur fein ge= muthvolles Gingeben in bie antife Belt ein fcones Beugniß unt. Er befpricht barin ben baufigen und ausgebehnten Bebrand, ben bie griechischen Schriftsteller, befonbere bie Dichter, Don ben Cagen ihrer Borgeit machen, und führt bes Raberen ans, bag Diefe Mythen nicht etwa ein bloger Schmud ber Rebe, eine bichterifche Bierrath waren, fonbern bag ihr Bebrauch aus einem mahrhaft religiofen und glaubigen Bemuthe hervorging "und barauf hingielte: ju troften und gu berubigen , jum Guten ju ermuntern, vom Bofen abguibreden." "In ber Bluthezeit bes griechischen Lebens maren bie bebeutenbften Manner ihrer vaterlanbifchen Religion von begen jugethan und nahmen bie Dothen, Die uns als bie Dichtung, ale Bahn und Taufchung erscheinen, ale inen wefentlichen Theil ber Religion frommglaubigen Berime auf; auch bie größten Beifter Briechenlande behandelten bie Grundlagen ber Bolfereligion mit ehrfurchtevoller Scheu, indem ihnen die Religion ale Quelle und Stuge alles fitt= liden und geiftigen Lebens galt. Biffen wir boch, daß ber große Ariftoteles am Ende feines Lebens feine liebfte geiftige Beidaftigung in ber Betrachtung ber alten Dythen fanb!"

Sand in Sand mit der Religion wandelte in den befferen Beiten des Alterthums die Runft, insbesondere die Poefie, bem höchsten Ziele entgegen, und übte einen veredelnden Einfluß auf das ganze Bolfsleben aus. Für die richtige Burdigung des Berhältniffes dieser Poefie zur driftlichen lieserte Bedewer in seinem schon früher erwähnten Berk: Somer, Birgil und Taffo" treffliche Beiträge.

"Das griechifch-romifche Alterthum", fcrieb er, "ift nachft bem Chriftenthum, fowohl vom hiftorifden ale vom philoso=

<sup>&</sup>quot;) Frantfurt 1856.

phifden Stanbpuntte betrachtet, bie Grundlage unferer boberen Bilbung und mir muffen an biefer Grundlage festhalten, wenn wir nicht mit ber gefunden Bernunft und mit ber gangen Bergangenheit breden wollen." "Die claffifden Berte ber alten Literatur \*) find anerkannt nach Inhalt und Form eines ber vorzüglichften Bilbungsmittel ber Jugend. Ginb fie einerseits burch ihren Inhalt gang befonbers geeignet, bie: felbe in bie Beltanichauung ber bebeutenbften Gulturvolfer einzuführen und fie mit bem, mas bie größten Beifter über Gott, Ratur und Menfcheit gebacht, befannt gu machen, jo liefern fie anbererfeite burch bie vollenbete Form, in welcher bie Bebanten vermittels ber Sprache verforpert find, bas vortrefflichfte Mittel allfeitiger und grundlicher formaler Bilbung" ... "In ber That wenn wir bie flare und anschauliche Sprache, bie icone und funftvolle Darftellung, ben eblen und allgemein menschlichen Behalt jener ewig frifden fprachlichen Runftwerte in's Muge faffen, welcher anbere Unterrichteameig ließe fich mit ihnen an Bichtigfeit und Bebeutung fur bie gefammte geiftige Bilbung ber Jugend vergleichen ?" ... "Allein trot ber bortrefflichen Eigenschaften, welche bie Deifterwerte ber alten Literatur gum vorzuglichften geiftigen Bilbungemittel ber Jugend machen, trot ber Anerkennung, bie ihnen baber von Jahrhundert gu Jahrhundert gegout wird, und ihnen, fogufagen, bas Befihrecht auf ben erften und Ehrenplat unter ben Unterrichtsgegenftanben ber Schule erworben bat, bergen biefelben große Gefahren in ihrem Schooge und fonnen, un= richtig behandelt, wie bie Geschichte gu wiederholten Malen unter anbern im 15. und 16. Jahrhundert und in ber neueren Beit bewiesen, großen Schaben anrichten. Diefe Gefahren liegen in ber beibnifden, von ber unferigen ober ber drift: lichen burchaus verschiebenen Beltanschauung und ber im Bufammenhang bamit auf allen Gebieten in Runft, Biffenfcaft und Leben verfolgten mannigfach abweichenben Richtung."

<sup>\*)</sup> Bergl. bie Abhanblungen: "Claffisches Alterthum und Christenthum mit besonderer Beziehung auf die Gelehrtenschulen" und "Die Literatur und die christliche Jugendbildung". Frankfurt 1855, 1868.

In Folge bes Gunbenfalles ber erften Menfchen batte bie Menichbeit zwar in allen Begiehungen, an Leib und Geele bebeutenbe Ginbufe erlitten ; ihre Intelligeng war verbuntelt, ibr Bille gefdmacht, und bie Ginnlichfeit batte ein gefabrlides lebergewicht über ben Beift erhalten ; allein auch fo und war fie vermittelft bes naturlichen Gbenbilbes Gottes, bee ibr geblieben, im Stanbe bas Babre in Bezug auf Gott, Ratur und fich felbft bis gu einem gewiffen Grabe gu er= tennen, bas Gute gu thun und bas Schone mit ber Phantafie m bilben und barguftellen im Leben, furg ein ebles, bes Reniden wurbiges Leben in Religion, Runft, Biffenicaft, Staat, Recht und Gitte ju entfalten. Den glangenbften Bemeis hiefur liefern une bie Griechen und Romer, mit benen bie Cultur bes Alterthums ihren Sobepuntt erreicht, und welche bie Bestimmung batten, bie gefammte geiftige Errungen= icaft ber alten Welt in fich aufgunehmen, ju verarbeiten und fo ber neuen ober driftlichen Belt gu überliefern . . . Bon ber Religion aus, ber Burgel und Grundlage bes gei= fligen Lebens bei jebem gefunden Bolfe, und mit berfelben im Bunbe feben wir bas griechifde Bolteleben fich nach allen Seiten bin auf bas iconfte entwideln. Befonbers aber finb Biffenicaft und Runft, welche von unansehnlichen Un= fingen aus fich allmählig organisch und volksthumlich, wie bei feinem anberen Bolte, ju einer außerorbentlichen Bluthe erboben und fo fur alle Beiten und Bolfer Mufter und Bor= bilber murben. Bie bie geiftvollen Griechen vor allen Boltern burd Runft und Biffenicaft, fo zeichneten bie ernften und willenefraftigen Romer fich burch grogartige Leiftungen auf bem Gebiete ber Staatstunft, ber burgerlichen Ginrich= tungen und bes Rechtes aus" . . "Die Romer fteben neben ben Griechen, wie ber ernfte, verftanbige Mann neben bem Phantaffevollen, genialen Junglinge. Wenn bie reinfte innere harmonie aller Rrafte und eine jenes Innere gang aus: fprechenbe außere Bollenbung und Schliegung ber Geftalt bas 3beal und Biel aller griechischen Bilbungen ift, fo be= trachtet bagegen ber Romer geiftige und leibliche Starte, bie Mannhaftigfeit in Gefinnung und That als fein Urbilb und

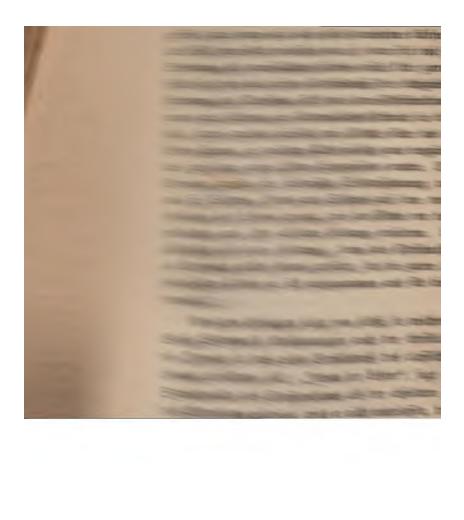

fam ju machen. Go wird er hinfichtlich ber Religion und bes Gultus ber Griechen und Romer bie vielfachen Begiebs ungen jum Chriftenthum, auf welches Alles als auf feine Bollenbung und Ergangung hinweist, hervorheben. Unberers wird er aber auch bas Mangelhafte, Bergerrte und Dimonifche, welches mit bem Bahren in ber antifen Din= bologie untermischt ift, nicht vertuschen und zu beschönigen fuben, fondern vielmehr bavon Beranlaffung nehmen, bas Ungenügende ber natürlichen Religion und bie Rothwendig= hit der höberen Offenbarung, wie fie uns durch das Chriftenthum gu Theil geworben, nachzuweisen. Durch eine folche Bebandlungsweise wird die alte Mythologie an Unfeben in ben Mugen bes Schulers gewinnen, infofern er erfennt, bag fe nicht ein reines Gebilbe ber Phantafte ift, fonbern bag auch ihr hohere Bahrheiten gu Grunde liegen, welche auf Die Urreligion und gleichzeitig auf bas Chriftenthum, bas Diefelbe wiederhergestellt und erneut bat, hinweifen. Die Bottlichfeit und Chrwurdigfeit bes Chriftenthums aber muß dem Schuler baburch um fo einleuchtenber werben, bag er fiebt, wie baffelbe Alles was bie Alten gefucht, aber nicht gefunden, geabnt, aber nicht erfannt, in fich enthält; wie Daffelbe gleichzeitig ben Durft bes Beiftes nach Wahrheit und bas fehnfüchtige Berlangen bes Bergens nach Berfobnung und Bereinigung mit Gott befriedigt und fo allen boberen Bedürfniffen bes Menichen genügt."

Bas die ethischen Berhältnisse betrifft, so soll ber Lehrer Des Alterthums gewiß hinweisen auf so viele leuchtende Beispiele von Tugenden ber Alten, von Tapferfeit und Muth, Enthaltsamfeit, Aufopferung für's Baterland u. f. w., die ermuthigend auf unsere Jugend einwirfen können, aber er muß auch hier "an geeigneter Stelle hervorheben, daß geswisse Tugenden, wie Demuth, Nächstenliebe und Bersöhnslichseit, keine wesentlichen Bestandtheile der menschlichen Größe im antiken Sinne des Wortes sind, und daß die christliche Tugend überhaupt eine höhere ist, weil sie eine religiöse

Begrundung in Gott bat, welche ber Tugend ber Alten al geht." Schließlich muß ber Lehrer "vom driftlichen Stant punfte bie bobe Bichtigfeit und Bebeutung ber griedifde Runft und Wiffenichaft fur und nicht verfennen; allein be ihm burch bas Chriftenthum ber Blid in bas Bejen mit Die Wahrheit ber Dinge eröffnet ift, fo wird er Die griedifde Runft und Biffenschaft bei aller ihrer formellen Bollenbung nicht überschäßen, sonbern ihr erft ihre rechte Stellung an weisen." "Er wird bas Urtheil ber Jugend über Form um Wejen aller Runft an ber griechischen Runft, insbejonden ber griechischen Boefie, aufflaren und bilben, inbem er ibr zeigt, wie Die griechische Runft gur Grundlage Die Rationalität und Religion bat, wie fie fich an und mit biefen Elementen allmählig und naturgemäß entwidelt und, nadbem fie ihren Sobepunft erreicht, mit ihnen wieber gejunfen ift. Er wird baraus bie nabeliegenbe Folgerung gieben, baf auch unfere Runft, wenn fie ihre Aufgabe erfüllen, ben Menichen aus feiner Berfunfenbeit aufrichten, ibn gu Bon und boberen Dingen erheben foll, jene beiben Elemente, alfo fur une bas Chriftenthum und Deutschthum gur Grundlage baben muß. Beit entfernt aber, Die griechische Runft fur Die abfolut vollfommene und bochfte ju erflaren, wird er nadweifen, wie fie an bem beidranften Gottes =, Gelbit . und Beltbewußtfenn ber Alten ihre Grenze batte, Die fie nicht überichreiten fonnte. Er wird barthun, wie bas Chriftenthum auch fur bie Runft einen neuen Grund gelegt bat, indem es bem Denichen über fich felbft, Gott und die Welt Die tiefften Offenbarungen mitgetheilt und fomit barüber ein helleres Licht, eine bobere Berflarung fur Die geniale Phans tafte bes Runftlere verbreitet bat." Wir fnupfen bieran Die letten Worte, welche er im Leben nieberfcbrieb, ein Citat aus Guglere "Beilige Runft" in einer Beipredung von feines jungen Freundes Guden Ariftotelifiber Ethif im Bonner Theologischen Literaturblatt vom 27. Marg 1871:

"Geritenthum ift vertlatte Gefchichte, geheiligte Menschheit, Wie ber himmel im Licht aufgelofete Welt, Bis alle Bolfer bunfel geahnt und frupplich geubet, Sabri aus bem Abgrund herauf Chrifius lebendig und fcon."

Bung vortrefflich wendet Bedewer in ber Schrift: "Die Binatur und bie driftliche Jugendbildung", feine Unschansmen und Grundsage über bie Behandlung ber Literatur te Alterthums auf die Behandlung unserer modernen classischen Literatur an, und wir fonnen für Lehrer und Schüler bie Lefture biefer jugendfrischen, in ihrer Durchführung alingenben Schrift nicht genug empfehlen.

Rad einer pragnanten Charafteriftif Diefer Literatur und ihres Berhaltniffes gu ben driftlichen Schopfungen bes Mittelaltere, legt er überzeugend bar, bag es ebenjo einfeitig und beidranft ift, wenn ber driftliche Babagoge unfere Litemur fanoriren wollte, ale auch wenn er, nur bas rein Mefthetifde berfelben in's Muge faffenb, bas Berhaltnig bes Dicters jum Chriftenthum mit Stillichweigen überginge. Der Beg, ben ber Lehrer einschlagen foll, geht im Allgemeinen babin, bag er "einerfeits bas viele Schone und Babre, bas jene Manner in ber meifterhaften, fur immer daftiden form ausgeprägt haben, offen und willig anerfennt, andrerfeits aber auch bas vom Standpunfte bes Striftenthume, ale ber abfoluten Bahrheit, Brrige und Berarflice ale tabelnewerth hervorhebt. Bahrend er die Dichter, wiche, wie alle Menichen, mehr ober minber ihrer Beit und taber ibren Berthumern unterworfen find, entichulbigt, wird a nicht anfteben mit aller Freimuthigfeit ihre Brundanichaus ungen, ben Eudamonismus Bieland's, die Sumanitatereligion Leffing's und Berber's, Die Runftreligion Schiller's und Bothe's ale unhaltbare Ginfeitigfeiten ju bezeichnen. Gr wird inebefonbere bei ben einzelnen Berfen, in welchen bie Grundfretbumer und bas vielfach Mangelhafte gu Jage treten, wie in Leffing's Rathan ber Beife, Schiller's Rengnation und Die Botter Griechenland's, Goethe's Fauft,

auf Die entgegenftehenben driftlichen 3been ergangent binweisen und barthun, wie bas Chriftenthum bie boditen fittlichen, intellettuellen und auch afthetifden 3been enthalt, welche bie Grundlage eines neuen Reiches bes Babren, Guten und Schonen bilben. Es wird inobefondere zeigen, welche Erhebung, Reinigung und Erweiterung Die 3bee bes Schonen, und bamit gleichzeitig bie auf ihr beruhende Runft gewonnen, und wie baber bas Mangelhafte und Die Schwache unferer neueren flaffifchen Poefie gerabe in bem Mangel an Berftanbniß bes Chriftenthums und feiner 3beale feinen Grund hat. Er wird ichließen mit ber tröftlichen Soffnung auf ein brittes Bluthenalter, bas, wenn nicht Alles taufcht, bereits im Anguge ift, wie ber Runft überhaupt, fo ber Boefie insbesondere, in welcher bie tiefe Glaubensbefriedigung und bas ftarfe nationalgefühl ber alteren mit bem vollendeten Weltbewußtfenn ber jungeren Beit fich jur leuchtenben Sternenfrone über ben Sauptern einer gludlichen Rachwelt vereiniat."

Und was von ber Literatur gilt, gilt von ber modernen Biffenschaft und Bilbung überhaupt.

"Das Streben bes Menichen in ber neuern Beit ift ein: feitig und vorzugeweise auf bie Erforschung ber Ratur und bes Meniden gerichtet, und bas innerweltliche Leben mit feinen mannigfaltigen Richtungen und Intereffen tritt entichieben in ben Borbergrund. Grogartige Entbedungen find im Lauf ber letten Jahrhunderte auf bem Gebiete ber Ratur und ber Er: fahrung gemacht worben , wer wollte es laugnen? allein bie Gotteswiffenschaft, bie Theologie, welche in früheren Jahr= hunberten im Borbergrunde ftand und alle anberen Richtungen beherrichte, bie ewigen und bie fittlichen Berhaltniffe bes Denichen, bie religiofe Bergeiftigung bee Lebens, find babei gu febr in ben hintergrund getreten. Erft in unferem Jahr= hundert und in ber neuesten Beit feben wir bas religiofe Beburfnig von Reuem machtig erwachen und bie Religion ihren berechtigten Ginflug in allen Berhaltniffen wieber geltenb machen. hiemit fteht bie von Tag gu Tag gunehmenbe



nif und richtigere Burbigung bee Mittelaltere und roffartigen Leiftungen auf ben Gebieten ber Biffenub Runft überhaupt und ber Theologie und Philonebefonbere, im engen Bufammenhange. Diefe Lage ge ift unferes Grachtens febr gunftig fur bie Rirche, wr allen berufen ift, wie auf bem Gebiete bes Lebens n in Berten ber Liebe thatigen Glauben, fo auf bem er Biffenicaft burd Geltenbmachung ber driftlichen ie großen und gablreichen Schaben ber Beit zu beilen. rien wir die moberne Bilbung, wie fie fich in ben letten brhunderten entwidelt hat, nicht ohne Beiteres ignonb une einseitig gegen biefelbe verschließen. Bir muffen : nach bem Sate ber beiligen Schrift : "Brufet Alles Befte behaltet", fo wie nach bem Beifpiele, welches Rirchenvater binfichtlich bes heibnischen Alterthums ffen , von ber Sobe ber tatholifch : driftlichen Weltan= bas, mas bie profanen Biffenschaften mahrenb ber ten Sahrhunderte auf allen Gebieten bes Biffens erargemiffenhaft prufen und bas Gute bereitwillig aner-Dierburch wird ber Sache bee Christenthume und ber iicht minber, ale ber mobernen Biffenschaft, bie bei ortichritten nach ber realen Seite ihren Compag unb hrung auf Gott, ober bas ibeale und metaphpfifche t verloren, ber wichtigfte Dienst geleistet. Wenn bie n biefer Beife ben Glauben und bie Gottesweisheit bes ltere, bie fie ale ein theueres Bermachtnig ber Bater men und in ichlimmen Beiten treu gehutet, mit ber ben Beisheit und bem Beltverftanbe ber Reugeit berjo wird es ihr gelingen, die ihr gebührenbe bobe g in ber Belt, bie fie in fruberen Jahrhunberten bewieber einzunehmen, fo wie bie größte Aufgabe ber part, bie Berfohnung ber Gemuther, zu lofen unb bas ı neues gludlicheres Beitalter herbeiguführen."

(Soluß folgt.)

## Reue Folge ber Wiener Briefe.

11.

Die Polen und die "Deflaranten"; die Bahlreform; die Landtage von Bohmen und Tyrol.

Rehren wir nun wieder jum Minifterium Sobenwart und feinem Tobestampfe jurud. Die Agonie bauerte nur wenige Tage, befto ichwieriger wurde es aber, bas Bacuum burch ein neues Minifterium auszufüllen. Das Minifterium bes Ausgleichs war gewaltsam beseitigt, weil man ben Ausgleich, ober vielleicht auch nur bie Art und Beije wie er angeftrebt murbe, auf einmal für ftaatsgefährlich hielt. ware alfo nur logifch confequent gemefen, auf ben status quo ante gurudgufehren, b. h. Aufrechthaltung ber Dezember= Berfaffung pure et simple, und Baron Rellereperg, welchen man guerft gur Rabinetebilbung nach Bien berufen batte, ware gang ber Dann gewefen, um biefe 3bee burchzuführen; es ware eben eine gange Magregel gewefen, allein bie liebt man bei une nicht. Wahrscheinlich aus Furcht por ben Bolen, welchen man eine Conberftellung in Ausficht geftellt batte, mogegen aber Rellersperg ale im Biberfpruche mit bem Beifte und Bortlaute ber Dezember Berfaffung proteftirte und fich fchnell wieder gurudgog, gerieth man in Die Gads

sone des Ministeriums Auersperg, welchem die Aufgabe geiell wurde, die Polen zu befriedigen, d. h. ihnen zum groim Theile zu geben, was den Böhmen verweigert wurde,
im sie dadurch zu willfährigen Werfzeugen umzuschaffen,
in deren Hulfe die Endziele der deutsch-liberalen Clique ermit werden könnten.

Go ift hier gerade ein paffender Unlag, um biefen Bolen= itwindel - sit venia verbo, aber ich weiß wirklich feinen beffern Ausbrud fur ben Berfehr ber Regierung und bes Reichs: ruthes mit ben Bolen - etwas naber gu fenngeichnen. Die Linder ber bohmifchen Rrone, welche feit Jahrhunderten von ben erlauchten Gliebern bes Saufes Sabsburg-Lothringen getragen wurde, mogen in jungfter Zeit burch überfprubelnde Ruionalitategelufte und burch bie bestimmte Forberung ber Anerfennung bes bohmifchen Staaterechte ber öfterreichischen Regierung recht unangenehm geworben fenn; allein man mige nie und nimmermehr bie fchwerwiegende Thatfache vergenen, bas bieje ganber, wenn auch nicht "verfaffungstreu", aber mas jedenfalls mehr gilt, ftete reichsgetren maren. Gie baben nie nach außen bin gravitirt, fie haben nie Die Bengelofrone loblojen wollen aus bem golbenen Reife, welcher bas Saupt bes Raifers von Defterreich fcmudt. Bang andere ift es mit Galigien, welches erft feit 100 Jahren ale frembartiges Glieb unferm Staateorganismus einges icoben wurde, und mit ben Bolen, welche gar fein Bebeimnis baraus maden, baß fie jebe, auch bie weitgebenbfte autonemiftifche Conceffion nur ale eine Abichlagezahlung, ale eine Gtappenftation auf ihrem Giegesmariche jum freien Ronigreiche Bolen betrachten. 3a fie maren naiv genug gu forbern, bag man mit bem immer mißtrauischer werbenben Rustand Rrieg führen folle, nicht etwa um Baligien gu behalten, fondern um es los zu werben, b. b. bamit Rufland Die Bilbung eines freien Bolens nicht verhindere. Dem gewohnlichen Menichenverstande mußte baher einleuchten, baß ce viel natürlicher, gerechter und ftaatofluger mare ben auto: nomiftifden Forberungen ber Bohmen Conceffionen ju : als ben Bolen. Und von ber Richtigfeit Diefer Unid icheint auch Sobenwart überzeugt gemefen ju febn, im Reicherathe bei Behandlung ber Polenfrage in 1871 gang offen erflarte, bag abnliche Conceffionen, 1 Bolen, auch andern ganbern gemacht werben mußter naturlich im beutiden Lager ein furchtbares Salloh rief. Bas aber ber Berftanb ber Berftanbigen nich bas übet in Ginfalt ein findlich Gemuth. Und biefe liche Gemuth mar biegmal ausnahmsweise unfere liberale Clique, welcher Die Bolen im Reicherath fe bequem find, indem fie in benfelben immer einen be Rampfesgenoffen ber Bohmen erblidte. Nachbem am Ende ber Raifer boch hatte übelnehmen fonnen fte ibm über Racht eine feiner größten Provingen ver murbe, fo wollte fic fich in einer anbern minber c mittirlichen Weife helfen. Die Bolen follten völlig ftanbig fenn, bafur aber in Reichsangelegenheiten fe tum mehr befigen, und bann murben bie Beren 3 liberalen mit ben wiberhaarigen Bohmen icon fertig ben. Dieg ift auch ber einfachfte Erflarungegrund ! beutich-liberalen Bereinen in allen Gauen bes Reiche gelaufenen Maffenbeputationen, welche fur biefe p Sonderftellung plabirten, fowie bes fo plotlichen Enthufiasmus unter gleichzeitiger Breisgebung ber Ginbeit.

Als fich nun die neue Regierung anschiefte den ? rath einzuberufen, trat an die staatsrechtliche Opp welche damals nicht bloß aus den böhmischen Dekla sondern auch aus der katholischen Rechtspartei m deutschen Kronländer bestand, die Frage heran, ob be oder nicht beschieften? Die Frage wurde einer reislich seitigen Erwägung und Diskussion unterzogen, wo Wortsührer der Deklarantenpartei ihr Botum auf beschiefung abgaben, wohingegen auch für die Beschiefung

ane Opportunitaterudfichten viele gewichtige Grunde geltend gemacht murben. 3m Intereffe ber Barteibifciplin mußte man ich aber jebenfalls - es mochte bie eine ober bie andere Infict burchbringen - über gemeinschaftliches Borgeben inigen, entweber ericbeinen aller Glieber ber Opposition im Reicherathe ober gar feine. Man entichied fich endlich fur Die Richtbeschidung und folgerichtig hatte auch Die gesammte Raaterechtliche Opposition ausnahmelos bem Reicherathe fern bleiben follen. Bir muffen baber stante concluso bas Ericheinen einzelner Oppositionsmänner, wovon noch bagu mehrere burch Die minifteriellen Girenenflange von provingiellen Begunftigungen auf bem ichlupfrigen Barquete bes Reicherathes jum Falle, beziehungeweife jum Abfalle gebracht murben, ale einen politischen gehler erflaren. Durch biefes offene Berbift unfern hochverehrten Gefinnungegenoffen gegenüber glanben wir une aber auch ju einer öffentlichen Rritif ber Frage, ob bas Bernbleiben vom Reicherathe überhaupt politifd flug und ben fircblich-confervativen Intereffen forberlich mar, berechtigt.

Eine Conjefturalpolitif bleibt gwar immer eine migliche Sache und eine undantbare Aufgabe; allein ich halte mich umfomehr biegu bemußigt, wenn auch post festum biefe Frage au ventilfren, weil bamale vielleicht mit Recht eine gar ftrenge Barteibifciplin genbt murbe und bie foberaliftifchen Journale einer gegentheiligen Anficht ihre Spalten nicht öffneten. Wenn alfo im Dezember 1871 bie gefammte ftaaterechtliche Oppofition ericienen mare, fo murbe baburch fur bas jugenbliche Minifterium eine gang außerorbentliche Berlegenheit entftanben fenn, es hatte fich in einer bochft peinlichen, anormaten Stellung befunden, einem Abgeordnetenhaufe gegenüber, welches nicht nur in feiner relativen Dajoritat, fonbern mit 3weibrittelmajoritat aus minifteriellen Begnern gufammengefest war. Die ftaaterechtliche Oppofition hatte unbedingt bas Terrain beherricht. Regierungevorlagen welche mit ben leitenben Grunbfagen biefer Partei nicht im Gin-

flange ftanben, maren abgelebnt worben, mogegen von Grite ber Dajoritat bie Initiative batte ergriffen werben fonnen, um Borlagen gur Regelung ber Edulfrage und ber confeifionellen Geiete einzubringen. Aber auch Die fraaterechtliche Frage hatte in die Berhandlung gezogen werden fonnen. Das Minifterium Auersperg batte naturlich Anftand genommen in folder Beife gu Stanbe gefommene Befdliffe jum Ausgangspunft von Regierungsbandlungen ju nehmen, allein bie Frage mag wohl erlaubt fenn, wie lange biejes Minifterium biefem Abgeordnetenhaufe gegenüber eriftens fabig gemejen mare. Bielleicht batte man, um einen öffent lichen Eclat ju vermeiben, gezogert ichon nach wenigen Bochen ein neues ju berufen, allein bie Auswechslung einiger Mitglieber hatte fich icon nach ben erften Wochen ale ein Bebot ber Rothwendigfeit berausgestellt, um nur überhaupt regieren ju tonnen. Siebei moge noch eines Umftanbes mit Referve gwar, aber boch binlanglich verftanblich fur alle jene benen bie Antecebentien ber fraglichen Berfonlichfeit befannt find - ermahnt werben. Gin Minifterium gaffer benn ber ichone Fürft Abolf parabirt wirflich nur ale Musbangidilo und war in ben erften Monaten, fo lange feine minifterielle Gingewöhnung noch nicht beenbet war, gar oft bas enfant terrible bes Ministeriums - ift gewiß nicht bie Erfüllung eines Bergenswunsches unferes allergnabigften Monarchen gewesen und jene Berfonen hatten ihn ficherlich jum Dante verpflichtet, welche ibn bievon befreiten. Es ift eine ber Elementarregeln ber Strategie, im Falle ale ein Frontangriff mißgludt ober unmöglich wird, wie bieß bei Berwerfung ber Fundamentalartifel und Befeitigung Sobenwart's ber Fall mar, burch Flanfenangriffe und Umgehung allmählig bas zu erreichen, mas im assaut unmöglich war.

Run fordert es aber die Gerechtigfeit, daß ich auch die Grunde welche von der Enthaltungsfraktion unserer Partei gegen die Beschickung geltend gemacht wurden und schließlich auch die Oberhand erhielten, anführe und beleuchte. Man

betonte, bag man eben ale confervative Bartei nie und nimmermebr gu bem fraftigften Mittel um ein migliebiges Dis nifterium gu fturgen, nämlich gur Steuerverweigerung batte greifen tonnen; bag bas Minifterium Muereperg ficherlich burch eine Barlamentsauflöfung und Ausschreibung von Reu-Dahlen fich Luft gemacht hatte; bag alle auch mit Stimmeneinhelligfeit gefaßten Beichluffe bes Abgeordnetenhaufes (wenn ich namlich bie beutscheliberale Bartei absentirt batte) nur icabbares Material geblieben maren, folange man fich biefem herrenhause in feiner bermaligen Bufammenfegung gegenüber befunden hatte, und daß endlich burch ben faftifchen Gintritt in's Abgeordnetenbaus fur Die gange Partei ein Brajubigfall geschaffen worden mare, welcher ihr in ber 3u= funft jebe freie Aftion unmöglich gemacht haben murbe. Es fei mir nun erlaubt in gang unparteiffcher Beife bie Rich= tigfeit und Stichhaltigfeit biefer vier Grunde etwas naber ju beleuchten und nach meiner Ueberzeugung wenigftens gu wiberlegen.

Bas ben erften Grund anbelangt, fo gebe ich gerne ju, bag Die confervative Partei jur Bewaltmagregel einer Steuerverweigerung, infoferne es fich um bas Orbinarium banbelt, nie ihre Buflucht nehmen barf, weil baburch gegen bie Erifteng bes Staates ein nahezu revolutionarer Anfall gemacht murbe und es eben Brincip ber confervativen Bartei fen muß, bas rechtlich Beftebenbe ju unterftugen und gu erhalten, nicht aber ju gefährben und ju negiren. Allein ich behaupte, bag es ju einer folden Dagregel aus bem Brunde nie hatte fommen fonnen, weil eben ein Minifterium Auersperg und bie in ben Sanden ber ftaaterechtlichen Dopoution liegende überwiegende Majoritat im Abgeordnetenhaufe nicht lange nebeneinander vertragen hatten. Dieß führt mich nun jum zweiten Grund, nämlich zu ber in Ausficht gestellten Auflofung bes Saufes und Ausschreibung von Reumablen. Solange wir feinen Bismarf an ber Spige ber Staatsleitung haben, bleibt es mehr ale fraglich, ob

man einen folden Gewaltidritt einer fo immenfen Dajoritat gegenüber gewagt hatte. Die Beren biefer Gorte pflegen in ber Regel flein beijugeben, wenn man ihnen mit Energie entgegen tritt, und ale Beweis fur Die Richtigfeit Diefer Unficht berufe ich mich auf ein Fattum jungften Datums in unferm Barlamenteleben. Die Reftorefrage im Eproler lanb. tage war bem Minifterium gewiß febr unangenehm und bie geharnischte Interpellation mar jo eine Urt fleiner parlamentarifder Revolte. Dit Bergensluft hatte Berr von Laffer, ber ci-devant Begler von Torol, fein Muthchen gefühlt und ben Lanbtag gefprengt. Allein man fonnte fich eben ber Ueberzeugung nicht verschließen, baß eine Reuwahl eben nur wieber biejelben Danner in ben Landtag führen murbe; ja noch mehr, burch ein geschidtes Barteimanover mar ber Regierung fogar bie Freude vergallt ben ganbtag aus Strafe für feine Unbotmäßigfeit ju ichließen. Dipauli's Untrag auf Schluß ber Gigung, nachbem ber Statthalter bie nichtbefriedigende Untwort auf Die Interpellation verlegen batte, war ein parlamentarifches Sufarenftudlein, es war eine Klanfenbewegung und Umgehung die einem Moltfe Chre gemacht batte, benn Tage barauf mar in Folge ber Abreife ber confervativen Majoritat eben fein Landtag mehr porbanben und fonnte baber auch von ber Regierung nicht mehr geichloffen werben. Die fraaterechtliche Opposition im Abgeordnetenbaufe hatte alfo eine Auflofung nicht au befürchten gehabt und felbft wenn biefes Greigniß eingetreten mare, jo murbe bieg gwar ben Bahlberechtigten neuerliche Unbequemlichfeiten verurfacht, in ben Berfonlichfeiten ber Gemahlten aber febr wenig geanbert baben. - 3ch gebe nun über auf ben britten Grund, nämlich bie Stellung bes Berrenhaufes. Das ift freilich ein wunder Rled, an bem wir feit Jahren franfen; bei biefem Inftitute gilt auch die Bbrafe lucus a non lucendo. Unfer herrenhaus ift eben Mues, aber nur nicht bas mas fein Rame ausbrudt, und mas es nach feiner urfprunglichen Conception und namentlich nach



inem englischen Dufterbilbe fenn follte. Dir liegen feine wififce Daten vor, aber ich glaube nicht fehlzugehen, wenn h bebaupte, tag die eigentlichen "Gerrn" nicht mehr die Mite ber gangen Versammlung ausmachen, ber größere Deit besteht aus Doftoren, Brofefforen und Staatsbeamten, reiche aus bem Grunde um die Intelligeng zu verftarten, 1 Dieje Berjammlung berufen worden find - ein Borgang, a eben fur bie "Berrn" nicht fehr schmeichelhaft mar. Und es baten diefelben auch, Diefe Großen des Reiches, wenigens riele von ihnen in einzelnen wichtigen Fragen für eine flagde Rolle gefpielt. Gie haben fich nicht als "Derrn" fonbern 16 "Diener" ber fogenannten öffentlichen Meinung, reprafennt burch bie Tagespreffe, gezeigt. Bir geben gerne gu, baß iefes herrenhaus einem confervativen Abgeordnetenhaufe riele Edwierigfeiten bereiten murbe, obwohl felbft in biefem berrenhause bei geanderter Barole und Bindrichtung von oben ein gang auffallender Stimmwechsel ftattgefunden hatte. Wein nachdem es einmal die Liberalen bieffeits und jenfeits ber ichwarzgelben und ichwarzweißen Schranken als in Gebot ber politischen Rothwendigfeit und als eine Regel ber Staatoflugheit erflart haben, burch einen eutsprechenben Raftefdub Diefes Institut ju einer bienftwilligen Stimmnafdine zu begrabiren, fo vermögen wir nicht einzusehen, berum wir nicht auch einmal ben Stiel umfehren follten, me ich glaube in ben Reihen ber conservativen Partei hatten it allenfalls noch einige Manner finden laffen, die biefem berenhaus eben nicht jur Unehre gebient hatten. herrenhause konnte man unmöglich ein unüberwindliches hinderniß fur die Durchführung bes conservativen Spftems tbliden.

Run fomme ich auf den vierten und jedenfalls wichsignen Einwand, weil er fich eben auf eine ftaatbrechtliche Brincipienfrage bafirt. Die staatbrechtliche Opposition oder igentlich die Deklarantenfraktion in derfelben betrachtete sieher immer den Reichbrath als nicht zu Recht bestehend

und erblidte in bem faftifchen Beitritte ein Aufgeben ihres principiellen Standpunftes, wodurch eine unausfullbare Rluft awifden ihnen und ihren Bablern geschaffen murbe. gegen glauben wir aber mit Grund einwenben gu fonnen, baß wir biefe unbedingte und principielle Enthaltung begriffen haben, fo lange bas bobmifche Staaterecht und bie Dezember : Berfaffung fich wechfelfeitig ausschloffen und bie Anerfennung ber lettern ale Bergichtleiftung auf bas erftere hatte gebeutet werben fonnen. Seitbem aber bas faiferliche Refeript vom 12. September 1871 welches ja eben erfloß, um ber bohmifden Deflarantenpartei bie Brude jum Gintritt in ben Reicherath ju bilben, bas bohmifche Staaterecht in gemiffer Beife anerfannte, war biefe Befürchtung vollfommen befeitigt. Rach unferer Unfchanung batte alfo bie Deflarantenpartei bamale unbeforgt ben Reichstag beididen fonnen, ohne bas bohmifche Staaterecht im minbeften ju gefahrben ober fich ein verhangnisvolles Prajubig ju ichaffen. Obwohl biefe Unichauung bamale perhorrescirt murbe, fo gereicht es mir gur befto größeren Befriedigung, baß felbft bas "Baterland" nach Jahresfrift in einer Correspondens aus Bohmen (29. Oftober 1872) in ber Theilnahme am Reicherathe feine Bflichtverlegung gegen bie Bartei und bie Grundfate bee Rechtes erblidt. Allerdings forbert ber Correspondent gleichsam ale Bedingung für bie Conceffion bes Gintrittes, bag ber Schut bes Monarchen gefichert und bie Regierung eine confervative fei, und erflart es fur verhang= nifvoll, wenn man burch parlamentarifche Manover bem Liberalismus die Berrichaft abringen wollte. Bei biefer Unichauung wird aber bem Optimismus boch ein wenig gu viel Raum gestattet; benn ohne Rampf in ber Arena bes Barlamentarismus burfte es ber ftaaterechtlichen Opposition wohl ichwer werben in Defterreich an's Ruber gu gelangen. In Folge biefes Rampfes wird bie confervative Partei erft ein confervatives Minifterium ichaffen muffen, ftatt bag nach ber Borausfegung bes "Baterland" querft ein confervatives Rinifterium geschaffen wurde und biefes bann bie Partei um Regieren einladet.

Ueberhaupt moge es einmal - felbit auf Die Gefahr bin von vielen meiner bochverehrten Gefinnungs- und Parteigenoffen migbilligt und ale ein Salbabtrunniger erflart gu meden - offen ausgesprochen werden, bag in biefer principiellen Richtanerfennung bes Reichsrathes bie Achillesferfe unferer Partei besteht, wodurch wir uns bei ftarrer Durchführung, wenigstens nach menichlicher Boraussicht, jeber Möglichfeit berauben, je in eine wirffame Aftion treten gu fonnen. Es gehort ju ben Grundregeln ber Phpfit, bag man nur von einem festen Bunft aus ben Bebel aufegen fann, um eine Laft ju entfernen ; fo lange aber bie Legalität ber Dezember : Berfaffung und bie Eriftenzberechtigung bes Reicherathes geläugnet wird, fo lange fehlt jebe Dperations= bafie, auf welcher ber Rampf geführt werben fann - benn burch bieje Regation wird und ber gefesliche Boben enttogen, auf welchem wir allein bie Dezember-Berfaffung und ben Reicherath befampfen und im driftlich = confervativen Einn abandern fonnen. Es bliebe bann nur bie einzige hoffnung auf eine burch ben Gelbstwillen bes Monarchen - hervorgerufene Oftropirung.

Es ist immerhin möglich, daß die starre böhmische Detlarantenpartei ihren Committenten gegenüber die prinscipielle Regirung der Dezember-Berfassung und des Reichstathes zu einer conditio sine qua non gemacht hat, und ich bin weit entsernt mir hierüber ein Urtheil zu erlauben; allein dagegen muß ich mir auch das Recht wahren von der tatholischen Bolfspartei zu sordern, daß für sie die Förderung des kirchlich conservativen Interesse stess das Rampfziel in erster Linie senn musse. Wenn die Böhmen die Erringung der Anersennung ihres Staatsrechts nur durch Fernbleiben vom Reichsrathe zu erreichen glauben, wenn auch mittlerweile dadurch die Interessen der Kirche und des Rechtes der größten Gefährdung ausgesetzt werden, so ist das ihre

und erblidte in bem fattifchen Beitritte ein Aufgeben ihre principiellen Standpunftes, woburch eine unausfüllbare Rluft amifchen ihnen und ihren Bablern gefchaffen murbe. Da gegen glauben wir aber mit Grund einwenden ju fonnen, baß wir biefe unbedingte und principielle Enthaltung begriffen haben, fo lange bas bobmifche Staatsrecht und bie Dezember - Berfaffung fich wechfelfeitig ausschloffen und bie Anerfennung ber lettern ale Bergichtleiftung auf bas erfter batte gebeutet werben fonnen. Geitbem aber bas faiferliche Refeript vom 12. Ceptember 1871 welches ja eben erflot. um ber bobmifchen Deflarantenpartei bie Brude jum Gin tritt in ben Reicherath ju bilben, bas bohmifche Staatbredt in gemiffer Beife anerfannte, mar biefe Befürchtung volltommen befeitigt. Rach unferer Unichauung batte alfo bie Deflarantenpartei bamale unbeforgt ben Reichstag beididen fonnen, ohne bas bohmifche Staaterecht im minbeften ju gefahrben ober fich ein verhangnifvolles Brajubig ju ichaffen. Dbwohl biefe Unschauung bamale perhorrescirt murbe, fo gereicht es mir jur befto größeren Befriedigung, bag felbit bas "Baterland" nach Jahresfrift in einer Correfponden aus Bohmen (29. Oftober 1872) in ber Theilnabme am Reicherathe feine Bflichtverlegung gegen bie Bartei und bie Grundfage bes Rechtes erblidt. Allerbinge forbert ber Correspondent gleichsam ale Bedingung fur Die Concession bes Eintrittes, bag ber Schut bes Monarchen gefichert und bie Regierung eine confervative fei, und erflart es fur verbangnigvoll, wenn man burch parlamentarifche Danover ben Liberalismus bie Berrichaft abringen wollte. Bei biefer Unichauung wird aber bem Optimismus boch ein wenig gi viel Raum gestattet; benn ohne Rampf in ber Arena bee Parlamentarismus burfte es ber ftaaterechtlichen Opposition wohl ichwer werben in Defterreich an's Ruber ju gelangen In Rolge Diefes Rampfes wird bie confervative Bartei erf ein confervatives Minifterium ichaffen muffen, ftatt bag nad ber Borausfegung bee "Baterland" querft ein confervativet DOMESTIC TO BE

off or a fe

distance in la

alminoise elle l

Last in Mile pa

Des his Mathematical

16 fee 3ct

Service Di

2 Ein (23)

to Barrier Mi

n few series

E 18 19 14

2 18 18 18 S THE REAL PROPERTY.

AN PER SENT

DE WEST IN TO

stick water

日本では一年日日

20世代

or and the last team to

四 1 四 以 1 1

and the last

nd Internal

and Real Property lies

No. of Lot

a subject

· 电阻量量

verurfachen burfte. Burbe fernbleibens ber Reichsrath p gemacht, fo hatte biefer ben Folgen, Die Wegenpartei emacht worben. Allein bas berath besteht und beichließt Das politische Leben ber Bolfer auch bie firchlichen Intereffen lionen tief verlegen; trogbem stefraft und muffen gehalten ahren, wo ber ftaatsrechtliche birb, mogen auch biefe traurigen be Folgen bes confequenten Be= in ben Rauf genommen werben ; in ben ganbern ber beutiden Thatfache, bag bort bie Reiches lifden Rechtspartei jum großen ben Sanden ber landlichen Bend gwar mit bem ausgesprochenen reffen nach Doglichfeit im Reiches n nun von biefer Rorperichaft in beichloffen werben, wie wir bieß ben haben, welche auf gröbliche nbbevolferung verlegen, ober wenn von Betitionen , welche auf ben berben, unerledigt unter ben Tifch iniche von einzelnen ganbern und fichtigt läßt, fo fonnte boch viel-It fommen, wo von Geite ber ollmachteträger bie Aufforderung m Reicherathe einzunehmen, baindbevolferung in geiftiger und rt würden, und zwar mit ber baß es, felbit wenn feine Da= od wünschenewerth fei, bag bie

Cache und ich will feinen Sabel erheben; fur bie tabelifche Rechtspartei aber in Eprol, Salgburg, Dberofterreich, Stepen mart und Rarnthen liegt bie Gache etwas anbere. 3m biefen ganbern, Tyrol ausgenommen, ift von einem freieller Staaterecht nie gesprochen worden, die Partei wunicht eine möglichft autonome Stellung ihres Landtage und befampfe bie centralifirenben firchenfeinblichen Gelufte ber bentichliberalen Clique, bat aber von ihrem fpeciellen Barteiftant punfte aus feinen Grund bie Legalitat ber Dezember Ber faffung ju laugnen, weil fie im Buftanbefommen berfelben biefen ganbern gegenüber feine Rechteverlegung gu erblide vermag. Bohl aber ift fie fest entichloffen einige Beftim mungen berfelben zu befampfen und bieß fann nur, wem man greifbare Erfolge erzielen will, im Reicherathe und nicht außerhalb beffelben gefchehen. Bas nun Tyrol an belangt, fo haben gwar bie Bertreter Diefes Landes ju wieber holtenmalen im Reicherathe bie Anerfennung ibred Lanbet rechtes verlangt und Wefenesvorlagen, woburch bie Gigenat und bie altverbrieften Rechte biefes Kronjuwels verlett muben, im Reicherathe befampft; von feinem einzigen Bertiett ift auf bas Lanbedrecht vergichtet worben; allein es minbe auch bas Lanbesrecht nicht ben Intereffen ber Rirche und bes Confervatiomus vorgefest. Gie find bis auf bie neuent Beit, wenn auch nur in einzelnen Gruppen, im Reicherathe ericbienen, und wenn vielleicht in ber nachften Seffion auch Die Eproler, überhaupt alle Bertreter ber fatholifden Rechiepartei ausbleiben follten, fo mag ber Grund bievon wohl mehr in einer gewiffen Golibaritat mit ben bohmifchen Deflaranten und in einer ftrammen Barteibifciplin, ale in ber Ueberzeugung, bag ber Reicherath ale folder null und nichtig fei, gelegen fenn.

Es mag hier, vielleicht auch wieder auf die Gefahr hin von fo manchen werthen Freunden verfannt zu werden, am Plage fenn, viele maßgebende Perfonlichfeiten unferer Partei auf ein Unheil aufmertfam zu machen, welches über furg

ober lang une Ropfgerbrechen berurfachen burfte. Burbe burd bas einfache Kaftum bes Kernbleibens ber Reicherath und feine Birffamfeit unmöglich gemacht, fo hatte biefer Borgang Die ermunichten praftifchen Folgen, Die Begenpartei ware eben regierungeunfahig gemacht worben. Allein bas it leiber nicht ber Rall. Der Reicherath besteht und beschließt Befete, welche tief eingreifen in bas politifche Leben ber Bolfer und ber Individuen, welche aber auch die firchlichen Intereffen und bas Rechtsgefühl von Millionen tief verlegen; tropbem aber erhalten fie vollgultige Rechtsfraft und muffen gehalten werben. In Bohmen und Dahren, wo ber fraatsrechtliche Rampf in Die erfte Linie gestellt wird, mogen auch biefe traurigen Gideinungen als unvermeibliche Folgen bes conjequenten Bes barrens in ber Regation mit in ben Rauf genommen werben ; iemlich andere ift bieg aber in ben gandern ber beutichen Junge. Es ift eine befannte Thatfache, bag bort bie Reiche= abgeordneten aus ber fatholifchen Rechtspartei jum großen Theile ibre Mandate aus ben Sanden ber landlichen Bebilferung erhalten haben und zwar mit bem ausgesprochenen Buniche, bag fie ihre Intereffen nach Möglichfeit im Reichsrath vertreten mogen. Wenn nun von biefer Rorpericaft in tafder Reihenfolge Gefete befchloffen werben, wie wir bieß in ben letten Jahren gefehen haben, welche auf grobliche Beife Die Intereffen ber Landbevolferung verlegen, ober wenn ber Reicherath Sunderte von Betitionen, welche auf ben lifd bes Saufes gelegt werben, unerledigt unter ben Tifc wirft und bie gerechten Bunfche von einzelnen ganbern und Befellichafteelaffen unberudfichtigt lagt, fo tonnte boch vielleicht einmal ber Zeitpunft fommen, wo von Geite ber Committenten an ihre Bollmachtetrager bie Aufforderung etlaffen wird , ihre Blage im Reicherathe einzunehmen, bamit die Intereffen ber ganbbevolferung in geiftiger und materieller Begiehung gewahrt murben, und gwar mit ber gang richtigen Begrundung, bag es, felbit wenn feine Das foritat in Ausficht ftebe, boch munfchenemerth fei, bag bie

Bertreter ber Landbevolferung berlei Buniche, Unliegen und Beschwerben im offenen Saufe jur Sprache bringen. Es fonnte weiters von ben Mandanten bie Bemerfung beigefügt werden, bag felbit bann, wenn Antrage, wie vorauszuseben, fich ale fruchtlos erweifen follten, boch im Bege ber Interpellation manches Uebel aufgebedt und bie Regierung beguglich ungerechter Dagregeln menigftens por bem Forum ber Deffentlichfeit gur Rechenschaft gezogen werben fonne, und gwar in einer Urt und Beife, daß fie Rebe und Ant wort geben muffe. Es ware nun immerhin möglich, baf bei bem vorwiegend praftifchen Ginne ber Landbevolferung Die ftaaterechtlichen Grunde, welche ein principielles Fernbleiben vom Reicherath erheischen, von berfelben nicht gewürdigt und verftanden wurden und bag die Forderung ber nabeliegenden Intereffen ihr als bie erfte und wefentlichfte Mujgabe ber Abgeordneten aus ihrer Mitte erfchiene. Es mare fehr miflich, wenn gerade biefer Umftand von ber Begenpartei gur Unlegung von Flatterminen benütt wurbe, und barum mochten wir ben Bertheibigern bes ftarren Buchftabens im wohlverftandenen Intereffe ber Rirche, ber Bahrheit und bes Rechtes bas unmaggebliche Bort : caveant consules zurufen.

Ich habe Ihnen, verehrter Herr, mit Obigem ein Bild ber jüngsten Bergangenheit geliefert und habe am Eingang meines Briefes beigefügt, daß ich auch die Gegenwart besprechen und einen Blid in die Zufunft werfen wolle, obwohl ich vollfommen anerkenne, daß das Eine so undankbar ist, wie das Andere. Denn die Gegenwart ist langweilig und die Zufunft ist trostlos.

Das neue Ministerium debütirte bei dem Zusammentritte des Reichsrathes mit einem glänzenden Siege. Es wurde nämlich die Regierungsvorlage bezüglich des Nothwahlgesehes mit einer Majorität von 3 bis 4 Stimmen angenommen, und selbst diese imponirende Majorität war vor Allem eine zufällige, denn wären die Tyroler Reichsrathsbereitneten in Wien vollständig erschienen, so mare die Ronaldt nicht zu Stande gesommen. Sie war aber übers eine künstlich gemachte; benu sie war nur dadurch zu wiez daß es der Regierung gelang durch Borspiegelungen warechungen die Südländer, d. h. die Abgeordneten win, dem Küstenlande und Dalmatien, welche bisher wirden der gehört hatten, in Regierungs-Stimmstinen umzuwandeln.

Din geraberu jammerliches Bilb von Berriffenheit und beraumlofigfeit boten bie beinahe ben gangen Binter in Gend nehmenben Berhandlungen über ben Ausgleich mit Men. Es war namlich bem Minifterium Auersperg von Arone bie Aufgabe gestellt worben, bie in ber Refolution M polnifden Sandtages ausgesprochenen Forberungen in Berathung gu gieben und eine Regierungevorlage eingubringen, woburch eine Bereinbarung gwijchen Rrone, Reiches rut une gand möglich werbe. In bem fogenannten Bolen-Ausschuffe fagen fie nun beifammen, Die Minifter, Die Bolen Die Reprafentanten ber bentich : liberalen Clique; ein ebilides Bollen mar auf feiner Seite vorhanden, jeder hatte wine Sintergebanten und jeber mar bemuft ben Andern bestmöglichft bintere Licht ju führen, obwohl jeder auch mieter und gwar nach feiner beften Ueberzeugung von ber Entorbarteit ber Aufgabe, ju beren Lofung fie eben vereint suen, burchbrungen fenn mag. Es mar eine "Romobie ber Jungen", aber fein Luftfpiel - mit anbern Worten bas Brinteat ber gangen Berathung Rull.

Es gehört nicht viel prophetischer Geist hiezu, um ber Regierungsvorlage bezüglich der Bahlreform ein ahnsties Schickfal vorherzusagen. Dieses ganze Bahlreformstwieft ist eine ebenso große Spiegelfechterei wie der Ausstlich mit Galizien. Befanntlich sind es nach der Februarst Dezember Berfassung die Landtage, welche aus ihrer Rine die Abgeordneten in den Reichsrath entsenden. Es ist bies nicht bloß eine Bflicht, sondern ein Recht der Landtage,

und es ift biefes Recht in fruberen Jahren, ale bie Frage ber bireften Bablen bas erftemal auftauchte, felbft von ben Rorppbaen ber Berfaffungepartei anerfannt worben. In ber jungften Abreffe bee galigifchen Landtage ift bieg neuerlich betont und birefter Cous bes Monarchen fur beffen Aufrechterhaltung angerufen worben. Die henrigen ganbtages Abreffen von Boraribera und Rrain enthalten abnliche Rechts verwahrungen. Es wird nun gewiß Landtage geben, in welchen bie liberale Partei es burchzusegen verfteht, bag bn Landtag auf fein gefesliches Bahlrecht verzichte, aber ebenfo gewiß wird es auch Landtage geben, wo bie gu biefer Schlufe faffung nothige 3meibrittel-Majoritat in feiner Beije ju ergielen fenn wird, und es entfteht baber ichon im vorhinein bie Frage, wie bie Regierung aus biefem Dilemma berausgutommen gebenft. Denn es gibt nur eine Alternative, ent weber entzieht bie Regierung im Oftropirungewege biefen Landtagen ihr gefegliches Bablrecht - und bieg ift bann offener Berfaffungebruch - ober bas Land ber Uns mahricheinlichfeiten wird um eine politifche Curiofitat reicher, b. h. wir werden ein Abgeordnetenhaus haben, beffen Ditglieber jum Theil burch birefte Bahlen, jum Theil burch ben Landtag entfendet werben.

Der offene Zweck bieser Wahlresorm geht dahin, den Reichbrath von den Landtagen loszulösen und es zu ermöglichen, daß jene Königreiche und Länder, in welchen allens
falls der Landtag ganz oder theilweise der staatsrechtlichen
Dpposition angehört und deßhalb die Beschickung des Reichsraths verweigert, unabhängig vom strifenden Landtage doch
ihre Bertreter in den Reichbrath entsenden könne. Dieser
offene Zweck wird sowohl von der Regierung als auch von
der deutsch-liberalen Partei angestrebt. Die deutsche Kortschrittspartei hat aber hiebei noch einen Rebenzweck im Auge;
sie will biedurch ihre Elemente verstärfen. Denn diese Wahlresorm schließt auch eine namhaste Bermehrung der Abgeordnetenzahl in sich, und da soll nun auch in der Gruppen-

Berbeilung eine so gründliche Aenderung vorgenommen wersen, daß die Gruppe des Großgrundbesites als solche ganzsich verschwinde und jene der bauerlichen Abgeordneten auf in Reinimum herabgeset, hingegen jene der Märste und Städte um so viel mehr begünstigt werden soll. Die Respinng ist dermalen dieser Aussassiung feineswegs günstig primmt, sie beausprucht ja, wie ihre officiellen Organe erstäten, eine conservative Regierung senn zu wollen und beschichtigt ja nur eine Umwandlung von politischen Rechten, bineswegs aber eine Concession an die vorgeschrittene liberale Jattei oder eigentlich an die deutsch-liberale Clique. Daß sich aber bei diesen Resormgelüsten feineswegs um ein zwöß Maß von Freiheit im Allgemeinen, sondern nur um wie Hörderung eines Parteiinteresses handelt, möge aus Nachstehnem entnommen werden.

Man wurde fich namentlich im fubbeutschen Leferfreise ine gang irrige Borftellung von ben bei une angeftrebten tueten Bablen machen, wenn man ben einzig richtigen Bemif von Diretten Bahlen, wie er ftaatbrechtlich und wiffenicaftlich festgefest ift, ale Bafie ber Beurtheilung whmen wollte. Unter bireften Wahlen verfteht man befanntlich bie Babl aus ber vollen Bevolterung, foweit fie uberbaupt mablberechtigt ift, ex toto, ohne Bugrundelegung von Buifdenftufen und Intereffengruppen, fo wie jum beutichen Reichetage gewählt wird und wie bieß auch in Ungarn geidiebt. In biefem Ginne werben aber bei une bie bireften Bablen nicht aufgefaßt. Sier verfteht man barunter bie Babl aus ben bestehenden Intereffengruppen, Groggrund= beiber, Sanbelefammern, Stabte und Marfte und ganbgemeinden mit Umgehung bes Landtage bireft in ben Reichetath, Die Bemablten follen nämlich nicht mehr bie Landtage= Retorte gu paffiren brauchen. Die bireften Bahlen im einifg richtigen Ginne find unfern Liberalen ein Grauel, aber nicht etwa aus confervativen Grunden, aus Unhanglichfeit an bie alt-hiftorifche Standegliederung, Die fie recht gerne über ben haufen werfen möchten, sondern aus blaffer fure vor Gefährdung ihrer Eriftenz. Denn trop ihres hat muthsbünfels haben fie sich doch so viel Scharffinn benade um einzusehen, daß die ächten direkten Wahlen sur burd machtigen, daß die ächten birekten Wahlen sur holitische herrschaft nur durch die himmelschreiende Ungrechtigkeit des Wahlmodus, welcher das größte Misverhauszwischen dem Wahlrecht, der Stenerlast und der Bevölkerndzahl statisch. Mir liegen zufällig statistische Daten dieses Misverhältniß in einem deutschen Kronlande, nämlin Stepermark vor, die ich in Kurze mittheilen will.

Die Bahlbegirfe ber Landgemeinden enthalten f Seelenangahl von 860,404 Ginwohner mit einer Steunt von 1,800,422 fl. und mablen 23 Abgeordnete in ben Sall tag. Die Wahlbegirfe ber Stadte und Marfte mit Ausnah von Grag enthalten eine Bevolferung von 120,355 Gule gablen an Steuer 326,931 fl. und mablen 15 Abgeorbud Der Großgrundbefis, reprafentirt burch 239 Mitglieber, einer Steuerlaft von 70,895 fl. mablt 12 Abgeordnete. fommt bemnach bei ben ganbgemeinden erft auf je 37,40 Ginwohner und 78,300 fl. Cteuerlaft Gin Abgeordnet bagegen bei ben Stabten und Marften icon auf 8000 \$ wohner und auf 21,000 fl. Gin Abgeordneter. Beim Gte grundbefig fommt icon auf 22 Befiger und 6600 fl. Steut laft Gin Abgeordneter. Die 6 Abgeordneten ber Sanbel und Gewerbefammern, welche gum Schaben ber Landbevolle ung ein weiteres Privilegium ber Stabte und Darfte fin ftellen bas Berhältniß ber gandgemeinden noch ungunftige benn werben biefe 6 Abgeordneten, ben 15 ber Stabte m Martte beigegahlt, fo fenbet biefe Gruppe 21 Abgeorduc und es entfällt bann bei berfelben auf je 5715 Gimpobn und je 15,600 fl. Steuer icon Gin Abgeordneter.

Gang abnliche Berhaltniffe, wie in Stepermart, befiebe in allen andern Rronlandern. Run ift es aber Gottlob ein befannte Thatfache, bag in ber Landbevolferung noch i

überwiegender Majorität die conservativen Anschauungen in liechlicher und politischer Beziehung vorherrschend sind, und burch direkte Bahlen aus der Bevölferung, wobei natürlich die ländliche Bevölferung beinahe überall den Ausschlag geben würde, befäme der Bertretungsförper eine wesentlich andere, eine prononcirt conservative Physionomie. Dieß muß natürlich von liberaler Seite mit Auswand aller Kräfte vermieden werden, daher die Fälschung des Begriffes von direkten Bablen.

Rachbem bie Sintergebanten ber Gruppenbeschranfung bei ber Bahlreform fur die Fortichrittspartei ausschlaggebend fen werben, bie Regierung aber eine folde Rabicalifirung bes Abgeordnetenhauses aus begreiflicher Rudficht fur ben Broggrundbefig, welcher ja bie alte Garbe vorftellt, nicht qugeben tann und aus Rudfichten nach oben nicht zugeben bari, fo ift gar nicht baran ju zweifeln, bag bei biefer Belegenheit ein heftiger Busammenftog erfolgen wirb. Wir weiben bann bie Bieberholung jener wenig erbaulichen Scene in ber heurigen Delegationeverhandlung erleben, wo die Regierung burch ihre eigene Partei im Stiche gelaffen murbe, und nur burch bie unerwartete Silfe ber wenigen Glieber ber fraaterechtlichen Opposition, welche fich nach Befth verim batten, einen nicht febr glorreichen Sieg erfocht. Dan tann wohl mit aller Bestimmtheit behaupten, bag burch ein foldes Aufeinanderplagen der Beifter in ber Bahlreform= frage bie Stellung bes Minifteriums eine beiliame Gricbutterung erleiben wirb. I me bel gentilbrauani b oftenia

Auch geschicktere Männer als jene welche bermalen ben Rath ber Krone bilden, hatten über biese hindernisse strauscheln mussen, benn sie haben eben in der Polens und Wahls resormfrage ein Programm zur Aussührung übernommen, was von einem Ministerium, welches lediglich in der censtralistisch beutsch-liberalen Partei seine Stüpe sindet, absolut nicht ausgeführt werden fann. Das vorurtheilsfreie Publistum sommt übrigens allgemach zu der Ueberzeugung, daß

der Nimbus der Staatsflugheit, in welchen diese Mannn anfangs mit Zuhilfenahme ihres die öffentliche Meinun terroristrenden Leiborgans; der "Neuen freien Preffe" einzuhüllen verstanden, in eitel Dunst sich auflöse. Wenn in leitender Staatsmann, um seine eigene Eristenz zu erhalten, gegen einen mächtigern Gegner fämpfen muß und denseinn nicht erdrücken fann, so erfordert es doch die einfachste Regne der Staatsflugheit, den Gegner wo möglich unschällich umachen und ihn, wenn man ihn nicht versöhnen fann, bet wenigstens zu befänftigen, eben um dadurch soine Widerstandsfraft zu brechen.

Run wollen wir ein wenig Umichau halten, welch Proben von Staatoflugheit bas Minifterium Mueren mahrend Jahredfrift an ben Tag geforbert bat. Der gane minifterielle Borgang mahrend ber Bahlperiode in Bobmes war nicht nur von berausforbernber Barte, fonbern geraben im Biberfpruche mit bem flaren Bortlaute bes Befeges und den Anforderungen ber Gerechtigfeit. Bei ben Bablen um Großgrundbefige murben eigenmächtig und ungefestich mable berechtigte Berfonen von ber Regierung aus ber Lifte w ftrichen und ebenjo willfürlich nicht Bahlberechtigte aufge nommen. 3a man ging in ber Durchführung bes Grund fages stat pro ratione voluntas fo weit, bag man ben Broten ber Begenpartei nicht juließ, ihm aufange fogar bie Spalten ber Preffe verichloß. Die Dragonaben von Rolin find ein Unifum in ber öfterreichischen Berfaffungegefchichte und bie ftrafweife Ginquartierung bei ber nationalen Burgericaf geradezu ein Sohn auf die Wahlfreiheit, auf Befes und Recht. Denn bas öfterreichifche Ginguartierungs-Befet fennt feine ftrafmeife Ginquartierung, es ift bieß eine Erfinbung bet neueften Mera, auf welche bas Minifterium nicht ftols m fenn braucht. Ginen fomifchen Ginbrud macht bie finbifch Magregel, wonach ben Ramenstragern ber alteften Abele geschlechter Bohmens, beren Uhnen feit Jahrhunderten a ben bervorragenbften und treueften Dienern bee Staates unt

angetaftet; bie liberalen f. f. Profefforen an ber Innebruder Universität gingen noch weiter, fie erflarten, bag bie theologische gafultat, weil fie in ben Sanben ber Jefuiten fich befinde, eigentlich feine Pflegftatte ber Biffenschaft, feine normale Kafultat fei und bag ihr baber auch bas ftatutarifche Redt, im Turnus von vier Jahren aus ihrer Mitte ber Universitat einen Reftor ju geben, gar nicht gebühre. Unter einem anbern Minifterium mare ein fo ungerechter Bunich wohl nur ein "frommer" Bunfch geblieben; allein ber arme Dr. Stremagr ift ein Dann in taufend Mengften, es paffirt ibm namlich mandmal, naturlich gang gegen feinen Billen und feine beffere Ueberzeugung, bag er etwas thut, mas ben Unwillen ber Liberalen hervorruft und worüber großes Geibrei entfteht. Er muß bann gleich wieder etwas unterubmen, mas ben Born feiner Freunde befanftigt. In einer ilden Cituation mag er eben gemefen fenn, ale bie brei fafultaten mit ihrem Begehren an ihn hinantraten, ber beslogifchen gafultat bas Recht zu entziehen, bag aus ihrer Mine alle vier Jahre ein Reftor gewählt werbe. Dem Untertotominifter, ber nebenbei ein tuchtiger Jurift ift, mochte bife forberung bod etwas bebenflich ericheinen, andererfeite wollte er fich mit ben wiffenschaftlichen Capacitaten ber brei wittionirenben gafultaten nicht verfeinden; er machte alfo tinen biplomatifchen Schachzug, ber ihm auch - anicheinenb venigftens - febr gut gelang. Er foll fich nämlich bireft an ben Jefuitengeneral gewendet haben mit ber gang beibeibenen Anfrage, ob bie Patres Jefuiten nicht geneigt maren, bes lieben Friedens wegen, auf biefes afabemifche Recht ju verzichten. Gein Calcul mar ein gang richtiger, benn ber Zesuitenorben legt befanntlich gar feinen Werth auf außere Ehren und Musgeichnungen, ja ben einzelnen Mitgliebern ift beren Unnahme fogar verboten. Der Drbends general mag alfo nicht bie geringfte Schwierigfeit bezüglich ber Bergichtleiftung gemacht haben und mitbestimmend mag auch ber Umfrand gewesen fenn, bag baburch bas betreffenbe welche aber immer mehr gujammenichmolgen. Run mar Die liberale Coterie Die Alleinbeherricherin ber Gituation, allein Die Freude war nicht ungetrubt ; benn neben ber aufgeflarten juridifchen, philosophischen und mediginischen Fafultat beftand auch eine fogenannte Berbummungsanftalt in Form ber theologischen Fafultat, und um bas Dag bes Ungludes voll zu machen, mar biefe Fafultat jogar in ben Sanben ber Jefuiten und zwar auf Grundlage eines Bertrages mit ber Regierung. Die Regierung glaubte bamale ein gutes Befchaft gemacht gu baben, indem bie Befellichaft Befu bie Bedingung einging fammtliche Brofefforen ber theologifden Kafultat gegen eine Jahrespaufchalfumme von einigen taufend Gulben aufzustellen und zu erhalten, mabrend nicht bie doppelte Summe genugt batte, wenn bie Regierung t. f. Brofefforen batte anftellen muffen. Es icheint aber, bag auch Die theologische Biffenschaft hiebei nicht gu furg gefommen ift, benn icon nach wenigen Jahren ihres Bestandes er freute fich bie Fafultat einer folden Beliebtheit und allfeitigen Unerfennung nicht blog in Defterreich, fonbern in gang Deutschland, bag bermalen die Angabl ber auslandifden Frequentanten vielleicht icon größer ift, wie jene ber 3nlanber. Der beutiche Episcopat legte einen Werth barauf, bervorragende Talente unter ben jungen Theologen auf bie Univerfitat nach Innebrud ju fenden, befondere feitbem in letterer Beit ber Beinch bes Collegium germanicum in Rom mit mannigfachen Schwierigfeiten verbunden mar. Gelbft ber Monarch gollte ber aufftrebenben Fafultat feine vollfte Unerfennung, benn es mar in ben Beitungen gu lefen, bag er bem Defan ber Fafultat eine golbene Rette ale Abzeichen bei feiner Anmejenheit in Innebrud eigenhandig überreichte. Man follte nun glauben, bag bie übrigen Kafultaten hatten ftolg fenn muffen auf eine folde gum minbeften ebenburtige Schwefter. Aber nein. Kurft Biemarf hat bie Jefuiten fur ftaatsgefahrlich erflart, ließ aber wenigstens ben wiffenschaftlichen Ruf ber Gingelnen uns

angetaftet; bie liberalen f. f. Brofefforen an ber Innebruder Univerfitat gingen noch weiter, fie erflarten, bag bie theologische Fafultat, weil fie in ben Sanden ber Jesuiten id befinde, eigentlich feine Bflegftatte ber Biffenschaft, feine nomale Kafultat fei und bag ihr baber auch bas ftatutarische Icht, im Turnus von vier Jahren aus ihrer Ditte ber Amberfitat einen Reftor ju geben, gar nicht gebühre. Unter mem anbern Ministerium mare ein fo ungerechter Bunfch webl nur ein "frommer" Bunfch geblieben; allein ber arme Dr. Stremagr ift ein Dann in taufent Mengften, es paffirt im namlich manchmal, naturlich gang gegen feinen Willen ind feine beffere Ueberzeugung, bag er etwas thut, mas ben Unwillen ber Liberalen hervorruft und worüber großes Geibrei entfteht. Er muß bann gleich wieder etwas unterubmen, mas ben Born feiner Freunde befanftigt. In einer iden Situation mag er eben gemefen fenn, ale bie brei fafultaten mit ihrem Begehren an ihn hinantraten, ber theologifden Fafultat bas Recht gu entziehen, bag aus ihrer Mitte alle vier Jahre ein Reftor gewählt werbe. Dem Unterrichtsminifter, ber nebenbei ein tuchtiger Jurift ift, mochte biefe Forberung boch etwas bebenflich ericheinen, andererfeite wollte er fich mit ben miffenschaftlichen Capacitaten ber brei petitionirenden Fafultaten nicht verfeinden; er machte alfo einen biplomatischen Schachzug, ber ihm auch - anscheinenb menigitens - febr gut gelang. Er foll fich nämlich bireft an ben Jefuitengeneral gewendet haben mit ber gang be= ideibenen Unfrage, ob bie Patres Jefuiten nicht geneigt maren, bes lieben Friedens wegen, auf Diefes afabemifche Gein Calcul mar ein gang richtiger, Recht ju vergichten. benn ber Zesuitenorben legt befanntlich gar feinen Berth auf außere Ehren und Musgeichnungen, ja ben einzelnen Mitgliebern ift beren Unnahme fogar verboten. Der Drbends general mag alfo nicht bie geringfte Schwierigfeit bezüglich ber Bergichtleiftung gemacht haben und mitbeftimmend mag and ber Umftand gemefen fenn, bag baburch bas betreffenbe Ordensmitglied der Nothwendigkeit enthoben wurde, als Rinim Landtagssaale zu erscheinen. Nach dem Eproler Landischatte hat nämlich der jeweilige Rektor eine Virilstimme Landtage und bei der dermaligen Stimmung mochte es den Ordensgeneral eben nicht erwünscht sewn, ein Glied des Ordenben parlamentarischen Kämpsen auszusehen. Die ganze Schickein also in aller Stille zur vollsten Zufriedenheit der liberal Partei geordnet zu seyn, wobei man sich höchstens wund konnte, daß der schlaue Herr von Lasser, welcher doch Tyroler Verhältnisse aus eigener mehrjährigen Anschanntennt, den Sturm, welcher bei Erössnung des Tyroler Landtages ausbrach, nicht rorhergesehen und seinem College rechtzeitig einen Wint gegeben hat, er möge momentan etwat weniger liberal seyn.

Die erste Aftion der conservativen Majorität bestand is einer geharnischten Interpellation über den gesetwirigen Borgang bei der heurigen Restorswahl; sie erklärte in dem anwesenden, aus der juristischen Fasultät gewählten Retter Dr. Ullmann nicht den gesetlichen Bertreter der Universität erblicken zu können und würde sich daher genöthigt sehen, den weitern Landtagsverhandlungen serne zu bleiben, wenn von der Regierung nicht binnen 8 Tagen dieser illegale Instand behoben werde. Der weitere Berlauf ist besannt; die Regierung verweigerte sede Satissattion, die conservative Majorität verließ den Landtag und machte durch ihr Fernsbleiben die Wiederausnahme der Sitzung unmöglich.

Wir fragen nun, war ein solches Vorgehen der Regierung staatsflug, war es versöhnlich, war es geeignet die ohnehin bestehende Klust zwischen Regierung und Landtagsmajorität auszufüllen? Nein, wohl aber hat eine so wohlverdiente Niederlage das ohnehin erschütterte Ausehen der Regierung in Tyrol wesentlich geschmälert.

Eine ähnliche Niederlage wird fich die Regierung im Krainer Landtage bereiten. Bekanntlich muffen die Landeshauptleute, welche die Regierung zu ernennen bas hat, and ber Reihe ber Landtagemitglieber genommen iden. 3m Krainer Landtage hat bie staatsrechtliche Dppoion rie Majoritat; obwohl es nun parlamentarische Sitte L ten Borfigenden (Landeshauptmann) aus ben Reihen Rajoritat zu nehmen, fo icheint bie Regierung boch ein Gewicht barauf zu legen, auch in jenen Landtagen, beie verfaffungetreue Partei in der Minoritat ift, ben mbeebauptmann aus ber lettern ju mablen, wie bieß auch we einmal in Tyrol prafticirt wurde. In Krain ließ fich r Regierung biegmal geradegu ju einer Gefetwidrigkeit deiten; fie ernannte einen "verfaffungstreuen" ganbes= mermann, Kaltenegger, beffen Bahl noch gar nicht verifi= n ift. Benn nun feine Wahl vom ganbtage annullirt itt, jo hat nich bie Regierung eine Blobe gegeben, welche ie paaremannische Begabung Diefes Ministeriums in fehr mifelhaftem Lichte erscheinen läßt.

## XV.

## Reitlänfe.

Das Trauerfpiel in Berlin. 3meiter Aft.

Rapoleon III. ift gestorben, verbannt und geächtet; seine Umen folgen ihm in Frankreich nach. Fürst Bismark lebt, in füuß einbohrend auf dem Bergesgipfel seines Ruhms; ine Thaten werden ihm in Deutschland nachfolgen. Es ist maswürdig, wie diese zwei Männer sich ergänzen, um die Seltperiode der großen Umwälzungen zu erfüllen. Der fanzösische Imperator hat das Völkerrecht revolutionirt und isin eigenes Land mußte die blutige Zeche bezahlen. Fürst Bismark revolutionirt jest das gesammte Staatsrecht, und zelingt ihm das Werk so gut wie dem verblichenen Casax

bas feinige, fo wird nach zwanzig Jahren bie Seial-Demofratie und bie "Internationale" ber lachende Erbe und Nachfolger bes berühmtern Politifers febn.

Much ber Imperator mar ja ein großer und geffirchteter Bolitifer; aber Alles mas er unternommen, fummirt fic um ju einem Rinberipiel im Bergleich ju bem titanenbaften Unterfangen bes beutichen Minifters. Bener bat nur W europäifden Grundvertrage umfturgen und neu wieber al bauen wollen. Diefer ruttelt an bem Grundpfeiler ber den lichen Gultur, er will bie fatholifche Rirche, foweit bie B walt feines Urmes reicht, vernichten und bie Bewiffen m einem neuen Staatsbegriff erfullen, ber bie 3bee einer gon lich gestifteten fichtbaren Rirche in Bergeffenheit bringen foll Die Lange und Breite bee Fortidritte von Rapoleon an Bismart ift augenicheinlich. Aber jener bat nach grangla jahrigen Duben bie Fruchte feiner Politif noch mit leiblide Mugen gefeben; und ale er bas Werf anfing, bat er ebenfo wenig bedacht und geahnt, wie jest gurft Bismarf bebeit und abnt, was nach zwangig Jahren aus ihm und feinen Werfen geworben fenn merbe.

Daß man in Berlin selber nicht daran denke, von tung hand und auf einmal am Ziele anlangen zu können, sowdern ebenso wie seinerzeit und seinerseits Louis Napoleon auf lange Mühen, langen Kampf, immer wiederholten Mugriff und Sieg sich gesaßt gemacht habe: darüber sind alle Stimmen einig. Der Eultusminister selber, als er am neunien Lage des neuen Jahres jene Gesehvorlagen bei der Kammu einbrachte, welche die Revolutionirung der Kirche und des preußischen Staatsrechts auf die geordnete Bahn zu bringen bestimmt sind, hat die durchgreisende Regelung von einem "langen, harten, wechselnden Erfolg bringenden Kampse abhängig gemacht, über dem noch mehr als Eine Landtags. Session verlausen werde. Eine liberale Stimme verhleß der Krieden sogar erst späteren Geschlechtern: "Kür und bleib Unruhe und Kamps, denn ein furzer Kamps wird es nicht

fen." Und wie wird erft ber Friede aussehen, ben bie Regierung erfämpfen will, wenn fie ibn erringt?

"Das Raiferreich ift ber Friede": baffelbe Troftwort laten wir vor gwangig wie vor gwei Jahren gehort, und um muffen wir bereite erfahren , bag bie mobernen Raiferwiner immer weniger im Stande find, ben Frieden gu geten, ben fie verheißen. Gelbft bas navoleonische Imperium bat nich in Diefer Begiehung noch ungleich beffer gehalten. Eellte nicht vielleicht irgendeine moralische Lude Die Schuld an ber eigenthumlichen Erscheinung tragen, bag biefe Raifertoumer Alles eber fenn tonnen, nur nicht ber Friebe? ber That, zwei Worte inhaltschwer haben wir vergebens wie eine verlorene Stednadel in allen den cultusminifteriellen Berlautbarungen vor ber preußischen Rammer gesucht. und Die Borte "Recht und Gerechtigfeit". 3mar fallt immer net ab und ju bas Wort "Rechtsftaat" wie aus alter Be-Aber man versteht barunter nichts Anderes, als mebnbeit. baf liberale Minifter, mit liberalen Mehrheiten im Parlament vereinigt, neues Recht zu machen baben ohne Rudficht auf emige und unabanderliche Grundfage bee Rechte. Das meint auch der Minifter, wenn er in acht Begel'icher Beife ron tem Staat fprach, ber jest erft angefangen habe, "fich mehr feiner felbit bewußt zu werden ober auf fich felbst zu bestinnen." Der Staat alfo, ber mit Achtung bes bestehenben Rechts tie preußische Berfaffung gemacht bat, war ein ABC-Schut er ein Tolpel.

Richts ist bezeichnender fur die neue Richtung als die iknaubende Buth, welcher das apostolische Wort begegnet, tas man Gott mehr gehorchen muffe als den Menschen. Liefes Wort hat der Welt die Freiheit gegeben; in den Berliner Sausern involvirt es jest Hoch- und Landesverrath. Namentlich auf den Juden Laster, von bessen Mund die Reden wie Wasserbäche fließen, hat es jungst wieder gewich wie das rothe Tuch auf den wilden Stier. Er hat den teln Herrn von Mallindrodt als "Prediger des Aufruhrs"

benunciet, weil derfelbe gewiffe neuesten Gesete als "R = de. bruch" und "gewalttbätige Confissation fremder Rechte be zeichnete. Bon Geseten zu sagen, daß sie "ungerecht" feten: das soll nicht mehr erlaubt sepn, bis vielleicht wieder and ert Leute Gesete machen als die liberalen Unterdrücker.

Rur aus ber festgewurgelten Anschauung, bag es emiB und unabanderliche Grundfage bes Rechte und ber Berecht ? feit, por welchen Die liberale Staateraifon ftille ju fichen habe, überhaupt gar nicht gebe, laßt fich bie Doglichfeit to flaren, daß bem preußischen Landtag die firchlich = politifden Befegentwurfe vorgelegt werben fonnten, wie fie nun feines Berathung unterftellt find. Die liberale Staatsraifon bat ba in ber That alle Scham verloren. Breußen und bad Reich haben ichon mehr als Gin offenfundiges Tenbengeich producirt. Der Rangel-Strafparagraph und bas Schulauf fichtegeses fonnten ihren Charafter nicht verläugnen; bas Befuiten-Befet bilbet ein Blatt in ben Annalen bes jungen beutschen Reiche, beffen Farbe wir lieber gar nicht naber bezeichnen wollen, und bie abminiftrative Bollftredung bee Befeges ift vollende himmelichreiend gemefen. Aber es maren immerbin noch vereinzelte Thaten ber gur Dacht gelangten und herrichenden Partei. Best erft foll bie Unterbrudung ber fatholifchen Confession und Rirche formlich in ein fraaterechtliches Spftem gebracht werben.

Raum reicht das Uebermaß jener neuen Regierungssugend, mit welcher Fürst Bismark die Lehre von der öffentslichen Moral bereichert hat — kaum reicht die "politische Henchelei" mehr aus, um auch jest noch in Abrede zu stellen, daß man in der That die Unterdrückung der katholischen Consession und Kirche selber im Auge habe. Der GultussMinister war endlich nicht mehr im Stande der "Zesuiten" und "Ultramontanen" sich als des bequemen Borwands zu bedienen, hinter dem die Herren solange ihr Verstedensspiel getrieben. Nur die häßliche Parteilichseit zwischen protestantisch und katholisch suche er noch abzuläugnen. Es handle

nich bier allerbings, sagte er, um Regelungen, "bie in vielen Dingen die evangelische Kirche gar nicht berührten", "um die Regelung der Berhältnisse zunächst des katholischen Klerus." Aber das sei ja nur vorläusig; benn "die Regierung möge und den Schein nicht auf sich laden, als ob sie, wie gewisse Simmen zu verlangen scheinen, sich mit der evangelischen kinche verbinden wollte zur Unterdrückung der katholischen."

H

Ēź

Bahrscheinlich bachte ber Herr Minister babei an einen Renjahrsartifel ber "Reuen Evangelischen Kirchenzeitung", welche als bas Organ bes preußischen Oberkirchenraths bestannt ift. In dem Artifel wird Preußen in wuthschnaubender Rebe aufgefordert, seinen sogenannten Wahlspruch (Suum mique!) den beiden Confessionen gegenüber zu übersehen wie folgt: "Seinen Feinden den Jorn, seinen Freunden die Liebe."
Die Feinde aber seien die Bischöfe, die Freunde der Prädifant.

Der Minifter hatte allen Grund an biefen Erauß calmilichen Ratterngiftes, mit bem wir unfere Blatter nicht meier befubeln wollen, in bem Augenblide gu benfen. Denn focben war ein merfwurdiger Beweis grundfaglicher Parteilidleit ber Regierung gwifchen ben beiben Confeffionen an ben Tag getreten: ben Ginen bie Liebe, ben anderen ben bag. Bie befannt ift an ber Spige ber von ben Liberalen geforberten Magregeln gegen bie Rirche ftete bie obligatorifche Civilehe geftanden. Beim letten Reichstage wurde logar ber bringende Bunich nach einer folden Borlage mit großer Dehrheit beichloffen; und nachdem es einmal aussemacht war, bag bas nene "Rirchenftaaterecht" junachit burd ben preußischen Landtag eingeführt und bann erft burch ben Reichstag verallgemeinert werben follte, zweifelte Diemand, bag ein Gefen über bie obligatorifche Civilehe bie Reihenfolge ber betreffenden Borlagen eröffnen werbe. Erft am Borabend ihrer Einbringung murbe befannt, bag ber ausgearbeitete Wefegentwurf gurudgelegt worben fei. 3meierlei Motive wurden angegeben, beibe gleich intereffant. Das amtlich nicht eingestandene lautet: bie entscheibenben Rreife seien zu der Ueberzeugung gelangt, "daß mit der Einführt der Civilehe viel weniger eine Baffe gegen die kathell Kirche gewonnen als eine Beeinträchtigung und Schwässe der erangelischen Kirche herbeigeführt würde." Das aueingestandene Motiv lautet: der Ministerrath sei noch im Klaren gewesen, welche Bergütung der evangelisch Geistlichkeit für die entfallenden Trau und Stolgebilt auszuwerfen sei.

Es fällt uns natürlich nicht ein ben längst aus peinschten Begriff ber "Parität" hiegegen einzuwenden. Mit was kann von dem ordinärsten Gefühle der Gerechtigte ober auch nur der Schielichkeit da übrig geblieben senn, wi man in Einem Athemzuge aus Rücksicht auf die Trau- und Stolgebühren der protestantischen Geistlichen den heißesta Wunsch der Liberalen unerfüllt läßt, und für die katholischen Geistlichen eine endlose Litanei enormer Geldstrafen beautragt für alle Fälle, wo dieselben über die Erfüllung ihm kirchlichen Pflichten mit dem "Oberpräsidenten" nicht Einer Meinung seyn sollten!

Wer aber begierig war, mas die liberalen Parteien p einem folden Berfahren fagen wurden, ber hat bie nobels Herren ichlecht gefannt. Allerdings mar noch ber ihnen feb unerwartete und widerwärtige Ausgang ber Dinifterfrift Aber bie Berren berechneten guverfichtlich hinzugefommen. baß ber neue Ministerpräfident wenigstens an fanatifchen Baß gegen bie katholische Kirche bem Fürsten Bismark nicht nachgeben werbe. Budem verftanden fie fogleich bas officiol Flüfterwort von ben feinen "Rudfichten ber Strategie" Die ben lettern in der Civilehe-Frage leiteten. Das Flufter wort war auch unschwer zu versteben. Denn wenn ma Die Stimmen ber fanatischen Protestanten im Landtag gi Durchführung bes neuen ftaaterechtlichen Spfteme gegen b Ratholifen braucht, bann ift es allerdings nicht räthlich die Elemente erft noch mit ber gefürchteten Civilebe fopfiche und wiberspenftig ju machen. Endlich ift es ja bas Princ ber liberalen Herren, daß auch jede conftitutionelle Rudficht surudtreten muffe hinter bem was allein noththue, und bas fei ber Bernichtungstampf gegen Rom. Wir wollen aus taufend berartigen Neußerungen nur Gine anführen: "Bebe Regierung unter welch' immer einem Namen, foll uns willstemmen feyn, welche in diesem großen weltgeschichtlichen Kampfe auf unserer Seite fteht ober gar bas Banner voranträgt"\*).

Soweit geben alle Elemente ber bon ber Regierung berechneten Majoritat einig auf bas Biel los. Die rechten Liberalen und die Stimmführer ber Freimaurer : Loge haben aber babei noch ben Bortheil, bag fie auch megen bes Bor= wurfe ber Barteilichfeit gwijchen beiben Confessionen fich nicht ju entichuldigen brauchen, gleich bem Minifter und ber protenantifden Phalanr. Gie fuhlen fich in ber That ziemlich unparteifich, indem fie von bem neuen ftaaterechtlichen Gynem Breugene ben Ruin beiber Rirchen und jebes Rirchen= wefens erhoffen, und zwar im Intereffe ber achten Sumanitat. Aber wie die Regierung bis gulett verfichert bat, bag fie ja bet Rirche felbft nicht zu nabe treten wolle, fo verfichern ihrerfeits biefe herren, baß fie ja bem Glauben bes Bewiffens mibte anhaben wollten. Das ift die "politifche Seuchelei" auf ihrer Geite. Br. Birchow hat ausbrudlich gefagt : "Bir laugnen, bag jum Glauben auch ber Rlerus gebore." Berr Lowe aber (lange politischer Flüchtling) hat ohne Sehl geangert, icon ber bisherige Begriff ber Rirche involvire eine Umerbrudung. "Die Entwidlung ber Menfcheit verlangt, baß wir mit biefer Unterbrudung fertig werben muffen ; wenn the Belt aber von biefer Unterbrudung frei merben foll, fo muffen wir in Deutschland Damit ben Unfang machen." Reich und loge find ba gang ibentifche Begriffe.

Auch in einer andern Beziehung hat das Uebermaß der neuen Regierungstugend, beren wir gedacht haben, nicht mehr ausgereicht, um ben mahren Stand ber Dinge ju ver-

<sup>\*)</sup> Bodenfdrift ber Fortidrittepartei in Babern. 3. Rov. 1872.

beden. Roch furg vorher hatten zwei von ben ritterlichen Ber fampfern ber fatholifden Cache, Gr. Reichenfperger (Dipe) und von Mallindrodt, interpellirt wegen ber abminifration Dagregeln in Cachen bes Ermelandes und wegen ber Ber treibung ber Lehrorben und Congregationen, namentlich bet weiblichen, aus ihrem Berufe. Rechtlich unmotivirt, bat barifd, verbunden mit Contraftbruch und gefegwidrigem 3mang gegen die Gemeinden maren biefe Dagregeln unlaugbn; aber ber Minifter behauptete mit aller Rraft ber Copbilit, daß bas allerhöchfte Ermeffen fich bewegt habe innerhalb bes Rahmens ber Berfaffung. Jest ift auch in Diefer Begiebung ber völlige Bruch erfolgt. In etwas verschämter Beife geftand ber Minifter bieg von bem neuen ftaaterechtlichen Evfteme ju; er empfahl ber Rammer , "bie Befegentwurfe in behandeln, ale ob es fich babei auch um eine Dobififation ber Berfaffung bandle." Die Modififation wird aber nicht etwa auf bie Menberung von ein paar Gagen fich befchranfen, fondern fie wird alles Das hinwegnehmen, mas die prenfifte Berfaffung ju bem gemacht hat was fie war. Die Berfaffung gerabe in biefen ihren auszeichnenben Momenten wird von ber Regierung und ben Liberalen jest ale ber Inbegriff einer 22iabrigen politifden Tolpelei bingeftellt. Gie wird nicht mehr fenn was fie war, und mit ihr wird alle ehrliche Freis beit aus Breugen verschwinden. Die tapferen Manner bed Centrums aber erinnern mit Recht : wie febr man es ihnen noch por ein paar Jahren verargte, bag fie fich als "Berfaffungspartei" benannten, benn Berfaffungspartei feien mir ja alle. "Beigen Gie es einmal": rief Dr. Windthorft ben liberalen Maulmachern ju; aber was ift ihnen Sefuba?

Mit Recht bezeichnet man bemnach den 9. Januar als den Beginn des zweiten Aftes in dem großen Drama, das die preußische Regierung mit sich und der Welt aufführen wollte. Niemand weiß eigentlich, warum sie das will, weun man nicht anders die Geheimnisse des fleindeutschen Machiavellismus und die dämonischen Verführungen der Nationali-

äten Politif mit in die Rechnung ziehen will. Diese finstern Nächte allerdings verlangen eine solche Politis. Ift dann as neue staatsrechtliche System einmal saustionirt und besinnt das Land nach dessen Tendenz und Intention regiert uwerden, dann tritt der Höhepunst der dramatischen Entsweinig im dritten Afte ein. Ber fann heute wissen, was is zwei letten Afte bringen werden, ob den Untergang sur Reich oder für die Kirche in Deutschland?

Der erfte Aft bes Traneripiele ift nicht ohne ein paar Etenen gu Enbe gegangen, welche ein belles Licht auf ben Marafter ber hervorragenbften Rollen geworfen haben, und ber nachften Begiehung ju ber großen Aftion ftanben bie t auf ben Brettern fpielt. Es ift etwas confus jugegangen bi ben fraglichen Scenen und theilweife find biefelben fofor mifchen ben Couliffen fteden geblieben. Aber fo viel ift lar, bag es fich wieder einmal barum gehandelt hat am langebenben Orte 3weifel und Bebenfen gegenüber bem Ednitte, welchen ber Minifter felbft ale einen "Bruch ber entenden Berhaltniffe" bezeichnet hat, ju gerftreuen und ud funftlichen Rebel ju erftiden. Es verfteht fich, bag mit Biemarf wieder ale Sauptperfon bei der Brelichtelei luftrat mit bem Geschid, bas wir an ihm fennen, und mit em Blud, bas ihn abermals mit einem gunftigen Bufall leidenft bat.

Es ift ein öffentliches Geheimniß, daß sein Gesuch um sindindung von der preußischen Ministerpräsidentschaft keineswis wörtlich zu verstehen war, aber dennoch wörtlich verkanden wurde. So hat der Fürst anstatt eines homogenen Ministeriums, wie die Liberalen mit Zuversicht hossten, vielsmehr einen Nachsolger erhalten, der in der Frage von der herrenhaus Resorm" und vielleicht auch noch in anderen dingen namhaft weniger liberal denst als Fürst Bismark.

s ist schwer zu sagen, ob unter diesen Umständen auch inmittelbare Gefahr bestand für die beabsichtigten Vorlagen un Regelung" der katholisch eftrehlichen Angelegenheiten.

Wie fehr biefe Borlagen Bergensfache bes Rurften find, be weist jebenfalls ber Umftanb, daß er fich in letter Beit gar ju Denunciationen gegen eine Berfonlichfeit in nachften Umgebung ber Raiferin herbeigelaffen bat. Gi gewiffe Spannung war immerhin eingetreten, als - mi bas war ber gludliche Bufall - ber Telegraph von b Allofution Gr. Beiligfeit am 23. Dezember v. 36. Defen that. Conft hat ber Fürft fich berlei gludliche Bufalle fet erft biplomatisch zubereiten muffen; wir erinnern nur an Geschichte von ber Dementirung seines Briefes an ben famofe Frankenberg burch ben Carbinal Antonelli und an bie Burid weisung bes Carbinal Hohenlohe als beutschen Gefandten in Rom. Jest war ohne foldes Buthun ber gludliche 3m fall eingetroffen und er wurde um fo eifriger ausgebeutet p einem jener Manover, ohne welche in Breugen nun einma ichon feit 1859 große Dinge nicht burchgefest werben tonnen

Es war in ber That ein finnverwirrenbes Spiel mit Diefer Allofution; aber man wußte weffen Ginn verwin werben follte, und ließ fich bas europäische Gelächter ruhig gefallen. "Majeftatebeleibigung": fcbrien die officiofen Blatter "ber Bapft ift confiscirt": rief bie fatholische "Germania". Ueberall follte ber Eindruck hervorgebracht werden, die papfe lichen Worte hatten fich fo entfetlich ftrafwurdig gegen bi Berfon bes Raifers vergangen, daß man biefelben gar nich vor die Leute fommen laffen burfe. Andererfeits that ma wieber, ale wolle man ein freisgerichtliches Urtheil gege ben Bapft provociren. Mitten in bem garm wurde mit Effe ber preußische Beschäftetrager beim heil. Stuhl auf Rich wiederkommen in Urlaub geschickt - ber Sufaren-Lieutena Stumm! Der Rebel, ben man gewiffen Orts verbreiten woll hatte sich also bereits condensirt und als dicht genug erpro Das Betragen ber Officiofen im Detail ju ichilbern ift nie ber Muhe werth; genug baß felbft bie fehr gemäßigte "Ge mania" ben Sumor verlor und benfelben "planmäßige Bi logenheit", "Schurferei" und "bobenlofe Richtswürdigfei nie Meficht ichleuderte, womit diese Sippe Berlin zur Bestmie mache die bas gange beutsche Reich vergiste. Um besten
mie bas laiserliche Frühftücksblatt sich und seine Gesellen
wafterifirt, indem es den beil. Bater wegen der Allosution
m 23. Dezember als "neuen Benedetti" bezeichnete. Heute
inich weiß Jedermann, daß das "unerhörte Attentat" von
meine ausgesprengte Tendenzlüge gewesen und daß Kaiser
Schelm im Juli 1870 von dem französischen Gesandten
enebetti ebensowenig beleidigt worden ist, wie jest von Papst
me 1X.\*).

Mis der Larm seinen Dienst gethan hatte und Herr Mallindrodt den Minister des Innern interpellirte, wie denn sein praventives Berbot der Beröffentlichung der lofution mit den Bestimmungen der Berfassung und dem uszeses in Einflang zu bringen gedenke: da gestand die redent zu, daß die Anregung zu dem Schritt vom Fürsten imark ausgegangen sei. Nur der ungeschickte Bollzug

berr von Mallindrobt hat auch ben Rniff ber Spener'ichen in ber Rammer nicht unerwähnt gelaffen. Ber ben bamaligen Berhanb: lungen in ber baberifchen Rammer gefolgt ift, ber erinnert fich nehl noch, welche Rolle bie ichlau erfonnene Luge von ber Beleitigung bes Raifere burch Benebetti bort und überall gefpielt bat, um Die nationale Empfindlichfeit ju reigen. Aber bas ift immet mit bie halbe Bahrheit. Um 13. Juli 1870 brachte bas Drgan He Garften Biemart, Die "Rorbbeutiche Allg. Beitung", ein Telestamm, welches von bem Bolffichen Bureau fofort nach allen Beltgegenten bin verbreitet murbe, und morin bie Schlugfcene von fine gerabe umgefehrt ale eine Beleidigung Franfreiche in ber Berfon feines Botichaftere burch Raifer Bilbelm bargeftellt wurbe. Die Grgablung mar abermale erlogen. Aber fie reigte binwieber bie nationale Empfindlichfeit Granfreiche, und bie betreffenben Allenfilde bee englifden "Blaubuche" laffen feinen Bweifel bar: iber, bag ber Rrieg erft burch bie Depefche vom 13. Juli unvermiblich geworben war. In einem Artifel ber "Grengboten" vom 3ult 1871 ichreibt auch ber vertraute ehemalige Abgeordnete bee Bridetage, Gane Blum, bem Telegramm vom 13. Juli biefes "nemerifelhafte und unvergefliche Berbienft" gu; ale Berfaffer leffeiten neunt er aber ben Burften Bismart.

scheint als unbestrittenes Eigenthum dem Grafen Eulenburg zu verbleiben. Indes mag wirklich in einem Augenblid erste Berwirrung über die ernsten und schlagenden Anklagen Er. Heiligkeit, der unüberlegte Gedanke aufgetaucht seyn, dem katholischen Bolke die papstlichen Borte gänzlich vorzuemthalten. Denn, wie der Abg. Windthorst richtig bemerkt hat, "auch die Diplomaten und die Größten werden schließlich dem allgemein Menschlichen unterliegen, daß das Gewissen dann und wann sich rührt."

Der Aba, von Mallindrobt bat por ber Rammer lautes Beugniß abgelegt: er nehme feinen Augenblid Unftand ju behaupten, "daß bie Mengerungen ber Allofution Bort fit Bort lautere Bahrheit enthalten"; und ber Abgeordnete Dr. Binbthorft hat bem beigefügt: felbft wenn er außer halb ber Rirche ftunbe, "wurde er fich freuen, bag es eine Stelle gibt, von ber aus Soben und Rieberen ohne Unterichieb von Beit ju Beit bie ungeschminfte Bahrheit gejagt wird." In ber That hat Niemand in ber Rammer ben ernftlichen Berjuch gemacht die über ben gangen Erbfreis widerhallenden Unflagen des Papftes megen ungerechter und mit Berfibie verbundener Berfolgung ber fatholifden Rirde in Deutschland ber Unmahrheit ju überführen. Gie haben alle nur gejagt: eben barum muffe ber Papit confiscirt werben. Die Berren icheinen boch felbft gu fühlen, bag - nachbem Bius IX, wiber Erwarten auch inmitten feiner italieniiden Rerfermeifter noch nicht ein ftiller Dann fenn will -Deutschland ben beiligen Stuhl entweber gar nichts mehr angeben barf, ober aber ber Papit allerdinge gerabefo reben muß, wie er gerebet hat.

Es hieße benn boch selbst ber Jungenkunft ber Liberalen zu viel zumuthen, wenn sie ben Beweis ber Unwahrheit ber papstlichen Worte in bem Augenblick hatten versuchen sollen, wo Tags vorher ber Cultusminister seine Borlagen zur verfassungswidrigen Regelung bes Berhältnisses gegenüber ber katholischen Kirche eingebracht hatte. Hr. von Mallindrodt

Min gefragt, was das benn anders heiße, als daß, ich bem Wortlant ber Allofution, "durch Machinationen pur innern Revolutionirung und durch offene Gewalt an dem rölligen Umsturz der katholischen Kirche gearbeitet werde?" Keine Antwort.

Bir werben nun noch oft genug auf biefe Borlagen 3mangig Jahre lang haben biefe midfemmen muffen. Miner ununterbrochen gegen ben wiedererwedten Cafaris. mas ber Rapoleoniben gefampft; biefen hat jest ber preußische Cafaropapismus abgelost, welcher bie Bestimmung hat fich iber gang Deutschland auszubreiten und hier noch scheuße libere Buftande herbeiguführen, als Franfreich im Jahre Als vor zwei Jahren bas Metall ber 1870 enthüllt bat. Rundener Schismatiter noch in ber Glubhige bahinfloß, ba baten ne in ber "Migemeinen Beitung" eine Befetgebung gegen bie Rirche verlangt, gang von ber Art wie bie Borlagen am preußischen ganbtag es nun ergeben. wollte man feinen Augen faum trauen über bie Ausgeburten 200 profenorischen Aberwites. Derfelbe fitt aber jest ale ngierungefähig im preußischen Ministerium. Alles ift barauf brechnet Die fatholische Rirche ju confisciren qu Bunften bes "attatholifchen" Chaos, und bann ben gangen Brei gufam: mengufneten gu einer "Staate-Boligei-Anftalt", wie ber Abg. Binbthorft gefagt hat, ober wie wir lieber fagen, ju einer hijerlich-foniglichen Anftalt für national-beutsche Wefendmehrung und hervencult. Dr. Windthorft meint gang basilbe, wenn er bie liberalen Berren erinnerte: Raifer Rero habe ie bereinft verordnet, bag man fein Leibpferd ale Bott anbete.

Rit einer fast plumpen Pfiffigkeit ist Alles auf ben ihlechtrerbeckten 3wed angelegt für die Gegenwart und die Jufunft. Der Klerus der heutigen Generation foll zum Ausomaten am Polizei-Schnürchen dreffirt und begradirt wersten, welches Schnürchen nach Angabe einer gelehrten Apostaten-Clique gehandhabt werden wurde. Die Bischöfe und bie kirchentreuen Priester werden dann bald von ihren Aemtern und

wegproceisitt und mit Gelbstrafen bis auf ben letten Heller ausgepfändet sehn. An reichen Mitteln um Die zu belohnen welche zu den Apostaten absallen wollen, sehlt es alsdann nicht mehr. Ja selbst für den Fall daß die Revolutionirung des Klerus nicht das gewünschte Entgegenkommen sinden sollte, ist ein gesetzliches Versahren vorgesehen. "Der Entwurf," sagt der Minister in seiner augenverdrehenden Rotivirung, "ist auch eingedenk, daß zu schügen sind auch bie senigen, die im ersten Augenblicke den Muth nicht sinden, gegen willkürliche Entscheidungen des Vorgesehten den Staul in Anspruch zu nehmen, und darum legt der Entwurf in die Hand des Oberpräsidenten gleichfalls die Einlegung des Rechtsmittels."

Mle ber Rangel-Strafparagraph im Reichstage berathen murbe, ba murbe ale Sauptamed offen eingeftanben, bag man bem niebern Rlerus Muth machen muffe gegen bie firchlichen Dbern. Man mußte bamale nicht recht, wie fo bas geicheben folle. Best weiß man es. herr von Mallindrobt bat biefe Seite bes neuen ftaaterechtlichen Spfteme furg und gut ifiggirt: "Man halt es fur angemeffen bie Rirche innerlich in Bahrung gu bringen, bie Beiftlichfeit aufguftacheln gegen ibre Borgefetten, gegen Die Bifchofe, und bag man jogar fo vorausfichtig gewefen, fur ben Fall bag ein Beiftlicher gar feine Luft hatte fich ju beschweren, bag er namentlich ber Meinung mare bie Regierung fei boch bie falfche 3ns ftang, wenn er mit feinem Bifchof einen Sanbel babe taß man ba wohl bedacht gewesen fei, einem folden thorichten Weiftlichen einen Bormund gu bestellen, einen Bormund in Weftalt bes Dberprafibenten, ber berufen ift Ramene diele armen und unverftandigen Beiftlichen bie Revolution gede frine Borgefesten bei ber fgl. Regierung proceffualifch hängig ju machen."

Um die Bischöfe speciell zu behandeln und von Stad wegen amovibel zu machen, soll ein eigener "f. Gerichtshof firchliche Angelegenheiten" niedergefest werden. Das

epung bes Gerichtshofs mit bem Geift ber Borlagen nicht Widerspruche ftehen wird, versteht fich von felbft. Dann zwar bas alte, in Sachen bes Armee-Bijchofs erft jungst erhartete Spruchwort: "Es gibt noch Richter in Berlin", roßer Gefahr schweben; an Mitteln und Begen zur tiffrung bes fatholischen Klerus aber wird sich nichts vermiffen laffen.

Ein nicht minder wichtiger Befichtepunft fur bie Born war die Beranbilbung des funftigen Rlerus. Der foll anbere merben ale ber jegige, fur welchen jene geift-Sternfammer eigentlich und apropos eingefest ift. Dit em Bort: ber funftige fatholifche Klerns foll nationals al werben, mas ber allgemeinere Ausbrud fur ben vers benen Begriff "altfatholifch" ift. Celbitverftandlich en baber alle Anftalten aufgehoben werben, welche gur ebung ber Jugend im fircblichen Beifte gegrundet find. Gymnafium muß jebes Sinberniß fur ben Ginfluß bes tgeiftes entfernt werben; bann folgt bie Dug-Univerfitat bem gleichen Giderheiteventil gegen bas Ginbringen bes bengeiftes. Alle Mittel find porgefeben um Lehrer und pfefforen, Die nach Diefem Beifte riechen, vom Lehramt unhalten; und follte bennoch bei bem Ginen ober andern nbibaten bae Unglud ber Anftedung paffirt fenn, fo lagt n ihn einfach bei bem neu eingeführten Staatberamen thfallen. Auf Die Theologie foll fich biefes Eramen gwar at erftreden, aber nur weil man vertraut, bag bie patens te und monopolifirte Biffenschaft bem bogmatifchen Glement abin icon jeben "reichsfeindlichen", "ftaatsfeindlichen" " "weltfeindlichen" Stachel entzogen haben werde \*). Alles

<sup>&</sup>quot;) Bis vor Rurzem hatte man an bem fatholifchen Rlerus zwei unerträgliche Gigenschaften hervorgehoben, zuerft bag er "reichesfeinblich", bann baß er "ftaatsfeinblich" fei. Jungft nun hat die Augeburger Allg. Zeitung noch eine britte raditale Untugend an ihm entbedt, bag er nämlich "welt seindlich" fei. Auch biesem lebelsfand foll bas neue ftaatsrechtliche Spftem in Preußen ein Enbe

7.

dieß hat der Minister in einer einzigen, gleich einem i wichsten Schnurrbart zierlichen Phrase subsummirt: "I Geistlichseit soll Selbstständigkeit gewährt werden auf b Boden nationaler Bildung, innere Freiheit foll mit be dienen, die Abhängigkeit zu beseitigen."

Da befällt und nun ber Gebante, wie benn nur Preuf und feine Regierung aussehen mag, wenn bas neue ftant rechtliche Spftem gegen bie Rirche als gemeinschablia Institut einmal in Wirffamfeit getreten fenn wirb? biefes neue Breußen aussehen wird an und fur fich, fon im Bergleich zu anberen civilifirten Staaten? Db und f wieferne man in Berlin vor lauter "Grenggieherei" ot vielmehr vor lauter Durcheinanberrühren von Rirche und Cta noch Zeit haben wird für andere nicht gang unwichtige ! beiten, a. B. fur bie unerhort verluberten Buftanbe t eigenen Sauptstadt und ihrer "nationalen Bildung", für t fociale Krage überhaupt und bergleichen? - Auch noch b Bebante befällt uns, wie bas neue ftaatsrechtliche Sufti fich verhalt ju ben rathfelhaften Berfen ber Lebnin'id Beiffagung, die fich auf biefe unfere Beit beziehen? I Cultusminifter Dr. Kalf erscheint une ploglich ale t preußische Sphinr. Man fonnte Die Lehnin'ichen Berfe biel nicht verfteben, weil fein Menfc, auch Raifer Wilhelm Berfailles nicht, annehmen fonnte, bag Fürft Bismart be nachft einen folden Falten fteigen laffen werbe. Jest ! ginnt uns Alles flar ju werben; aber im gleichen Auge blide geht uns auch - ber Athem aus.

Rur Eines möchten wir noch erwähnen: ob man be in Berlin nur mehr an die Gnade von oben, nicht aber bie wesenhafte Gerechtigfeit glaubt, die in der Sohe thro von wo die "Steinchen" herabfallen zur Strafe für m brauchte Gnaden von oben?

machen. Ich glaube in ber That, bag bas Augeburger Blatt ba ben Ragel auf ben Ropf getroffen bat!

## XVI.

## leber Centralisation und Föderation, mit besonderer Rucksicht auf dentsche Berhältnisse.

II. Die Stabien ber beutichen Frage feit 1815.

Den Schluß bes unter obigem Titel erschienenen Artifels (7. heft bes 70. Bandes) habe ich versprochen, und nun trete ich mit einer Fortsehung vor den Leser! Bei der Beurschlung deffen was man in Deutschland bewundert und bestägt, konnte ich es nicht unterlassen einen Blid auf die Bergangenheit zu werfen, den Werdeprocch nicht bloß in inen lepten Phasen, sondern schon von der ersten Häste Infre Jahrhunderts an, mit Ausmerksamkeit zu verschligen. Liner historische Rüchlick hat die "Fortsehung" verschuldet wertellicht liegt in der angestrebten Gründlichkeit ein gestiender Beweggrund mir mein früheres, etwas voreiliges Erweichen nachzusehen.

Die deutschen Zustände die zur Zeit des Wiener Conneffes bestanden, und ihre spätere Ausbildung auf Grund
der Congrescheschlüsse — die im großen Ganzen doch
nichts anderes war als eine unfruchtbare Zirkelbewegung —
baben jede erdenkliche Erleichterung geboten, den sogenannten
lauenten Fridericianismus, nach Onno Klopp, zu einem eriolzteich aperten zu machen. Dieser Eindruck hat mich bei
um

meinen Stubien nie verlaffen. Die ichweren Brufungen u Erlebniffe bie bem Congreffe vorangingen, Die reichen ( fahrungen über ben Grund alles Uebele, Die hochbegabt mit beutiden Berhaltniffen vertrauten Staatsmanner fich an ber Arbeit betheiligten - alle biefe Momente mare boch geeignet Licht gu verbreiten über eine ber wichtig ffer Fragen: wie bas tiefgerruttete bentiche Gemeinweien wieder bergeftellt werben fonne und folle? Minifter Freiherr von Stein, einer ber bellften Ropfe Deutschlande, mar nicht willens mit feinen mahrhaft großen Leiftungen fur Die Grbebung und Rraftigung Preußens fich ju begnugen; meit höher ftanden feine Biele, indem gang Deutschland, mit neuem Leben erfüllt, gur mahren europäischen Dacht erhoben werben follte. Werben aber bie Entwürfe und Blane gepruft, bie von Stein gur Bieberherstellung bes Reiches erfonnen hat, jo erfieht man alebald, daß bie Berbaltniffe und Stimmungen bes Augenblide biebei enticheibend maren. Die wirffame Abwehr Franfreichs, Die perfonliche Saltung benticher Fürften in ber verhangnigvollen Rriegsepoche, Die Soffnungen ober Befürchtungen Die Stein an Dieje Saltung fnupfte, waren fur ihn maggebend. Das Bervorheben bes perfonlichen Momentes ale einzig megbarer Große fenngeichnet beutlich die Situation, und wenn fo viel barüber geflagt wird, bag auf bem Congreffe ber Jahre 1814 und 1815 nur bynaftische Intereffen, nicht aber bas Streben und Gehnen bes Bolfes Beachtung fanden, fo vergift man, bag biefes Sehnen bamale noch etwas gang Unfagbares mar, und bag bie Rampfe, ber Wiberftreit ber Meinungen und Tenbengen, beren Schauplat ber Congreg gemejen, boch nur reale 3uftanbe wiberipiegelten. Die Schweig fennt feine regierenben Fürftenhäufer, aber bei ber Berathung ber Berfaffungefrage, gleichzeitig mit bem Biener Congreß, find bort gang biefelben Ericbeinungen hervorgetreten: bas Wiberftreben ber Theile und bie Befährbung bes Gangen.

Jojeph von Gorres hat zur Zeit mit einer faum je er-

wichten Rraft bes Ausbrucks im "Rheinischen Mertur" ben Machtigen ber Erbe ihre Sunben vorgehalten und fie zum feien Unschluß an bas Bolf gemahnt. Diese Artifel bleiben für alle Zeiten an Form, Gedankenreichthum und Tiese bes panietischen Gefühles glanzende Borbilder; allein wenn man die Beschichte durchsoricht, so sehlt es boch an sprechenden Ausiten, bas bie Fürften mit ihren Sunden im Bolfe keint franden und daß fie für ihre Augenden mehr Bertändniß gefunden hätten, als für manche ihrer Sunden.

Bei ben Congres-Berhandlungen erflärten Bavern und Bintemberg (20. Oftober 1814) fich gegen eine Reiches Beriaffung aussprechen zu muffen, welche "aus verschiedenen Belterichaften, wie Preußen und Bavern, sozusagen Gine Ration schaffen wollte." Die Motive dieser Erflärung möchte ich gerade nicht vertheivigen, aber verfennen läßt sich nicht, bis bier ein Umftand von tiefer Bedeutung berührt wurde, der bei ben begabteften Congress-Mitgliedern nur eine oberställiche Würdigung fand.

Bu ber Denfichrift rom 18. September 1812 über Tentidlante fünftige Berfaffung bat Stein an erfter Stelle tie Bereinigung Deutschlande ju einer Monarchie" vorwicklagen. "Statt Die beutide Berfaffung bes westfälischen kietene berguftellen, murbe ce bem allgemeinen Beften twepa's und bem besonbern Deutschlande unendlich anwenfener fenn, bie alte Monarchie wieder aufzubauen", und a rernebt barunter bie Reichoverfaffung vom 10. bis 13. Ibrbuntert, wo ber "machtigfte Dann Unterthan bee Raifere Br." In weiter Stelle ichlug er vor, Deutschland "nach ton Laufe bes Dain grifden Prengen und Defterreich gu beilen", und er machte ichlieflich nur bas Bugeftanbnig, tan "man in Diefen beiben großen Theilen einige ganber wie i. B. Sannorer u. a. unter einem Bundnig mit Defternich und Preußen bestehen läßt." Dicie Conceffion im Meratiren Sinne ift mobl nur aus Rudficht fur England beigefüge worden. In ber Denkschrift vom 10. Mar; 1814

hat berfelbe Staatsmann fich für eine beutsche Bunbes Berfaffung ausgesprochen, nämlich fur bie Bilbung ein Direftoriums beftehend aus ben machtigften Staaten, Defter reich, Breugen, Bayern und Sannover, und einer Bunbe Berfammlung gebilbet aus "Abgeordneten ber Furften w Sanfeftabte, benen man Abgeordnete ber Brovingialftant hingufügt." Bis 1813 mar Stein für Die Wiederherftellun der Raiferwurde gestimmt; im Anfang des 3. 1814 bat : diefen Gedanken, wie aus dem eben Angeführten erhell aufgegeben, um ihn am Ausgang beffelben Sahres wiebe aufzunehmen, indem er fich den beutschen Rleinstaaten, welche Diefe Wiederherstellung mit großem Gifer auftrebten, als beredter Wortführer anschloß. Uebrigens bat fich Minifter von Stein im Juli 1814 auch noch über einen britten Entwurf mit Bardenberg geeinigt, wornach Desterreich nur mit "Borberöfterreich" (felbit mit Ausschluß bes Erzherzogthums), und Breugen nur mit feinem Gebict bieffeits ber Elbe, in ben Bund eintreten follte, weil "die Berfchiedenartigfeit ber ganber nicht eine und biefelbe Bundesverfaffung vertragen wurde." Bezüglich bes aus bem Bunde ausgeschiedenen öfterreichischen und preußischen Gebietes wurde der Abichlus eines "unauflöslichen Bundniffes" rorgeschlagen; auch follte den genannten Machten Die Leitung Des Bundes gufteben, jo gwar daß Defterreich den Borfit, Preußen aber bas Direftorium, Die Geschäftsleitung, erhalten hatte. 3m Rathe ber Rreisoberften, ber Ercfutive Des Bundes, follten Defterreich und Preugen je brei Stimmen, Die eigentlichen Bunbes, mitglieder aber insgesammt nur fünf Stimmen führen (Rluber, Aften bes Wiener Congreffes, I. 45-56). Diefes feltfame Brojeft, von bochbegabten Staatsmannern vertreten, mach es erflärlich, bag bei ben Aleinstaaten ber nicht minder felt: fame Bedanfe erwachte, im Bunde einen befonderen Fürften bund bes "nichtfoniglichen Deutschlande" ju grunden unt ihn durch einen "Dberfürften" beim Bundestage reprafentirer ju laffen (Klüber, a. a. D. S. 48).

ŝ

3

в

H

-

.

4

ESC 1

2

South

TE M

880

20

200

95

2

=

8

3

8

3

8

8

Bon bem Stein Darbenberg'ichen Berfassungsvorschlag (welcher im September 1814 bem Fürsten Metternich überseben wurde) ging man ichon im nächstfolgenden Monat Oftober zu einem anderen Entwurse über, ber im Gegensatz bem ersteren, wieder "fämmtliche" deutsche Länder Desterziechs und Preußens dem Bunde zuwies und worüber sich die Bertreter von Preußen, Desterreich und Hannover verständigt hatten. Die Bertretung der Landstände beim Bunde dat Stein auch bei seinen ersten Entwürsen — später tam er gar nicht mehr darauf zurüch — feineswegs mit großem Rachdruck gesordert; er setzte vielmehr, wie Gervinus (Gesichier des 19. Jahrhunderts Bd. 1. S. 296) sagt, gleich ihre Unerreichbarseit vorans und fand für diesen Fall nur die Besordnung der Mediatisirten und Reichsritter unerläßlich.

Bilbelm von Sumboldt legte (10. Februar 1815) Meichzeitig zwei voneinander wefentlich abweichende Berfaffungeentwurfe gur beliebigen Auswahl vor, und übermidte im April 1815 einen britten Entwurf, ber abermale andere lautete. Gehr belehrend, auch fur unfere Beit, ift bie Schrift 28. v. Sumboldte vom 3. Marg 1815, in welcher er fich vom preußischen Standpuntte aus mit großer Entichiebenheit gegen bie Bieberherftellung ber beutichen Raifermurbe fur Defterreich erflart, ba fich Breugen einer wirfliden" faiferlichen Gewalt niemals unterwerfen fonne. Dhne bes Reiches Kriegsmacht wurde ber Raifer fcwach, "mit ihr aber Berr über Deutschland fenn." Deutschland ware gezwungen Defterreiche Geschicke ju theilen und ber Beift bes öfterreichischen Sofes und Ministeriums wurde Demidland regieren. Rur ein Bundesverhaltnig ents ipreche bem Weifte ber beutichen Ration, ihr Streben nach freier Entfaltung fanbe nur in biefem feine Befriebi= anna\*)!

Das Rabere über bie Congreß : Berhandlungen, Antrage und Gegenantrage, bei Berg : Leben bes Miniftere Frhr. v. Stein,

Schon bas Angeführte bürfte bie Ueberzengung bei gründen, daß zur Zeit des Congresses selbst die bervet ragendsten Talente von der Unflarheit der Berhältnisse vollständig beherrscht wurden und daß deßhalb für ein milbes Urtheil über die schließlich gewählte deutsche Berfassungsform zu plädiren sei. Es bleibt immerhin ein Berdienst, daß der Bundesgedanke festgehalten, eine söderative Einigung angestrebt worden war. Die langen Friedensjahre die darus solgten, werden stets, namentlich in unserer friegerischen 3et, den Glanz der Berklärung über dieses Streben verbreiten.

Die erste Anregung zur Bundesform war freilich feine acht deutsche; der Rheinbund, unseligen napoleonischen Angedenkens, hat dazu den ersten Anlaß geboten. Gervinus bemerkt in dem citirten Werke (1. 265): "Man hatte einsehen gelernt, daß die Unabhängigkeit Deutschlands nach Außen eine der wesentlichsten Grundbedingungen sei; man war daher schon in dem Bartensteiner Vertrag 1807 zwischen Preußen und Rußland übereingekommen, einen söderativen Staat wie den Rheinbund fünftig aus ganz Deutschland zu bilden und unter Desterreichs und Preußens gleichgewogenen Einfluß zu stellen. Dieser Gedanke war in den Berabredungen von Chaumont und Paris sestigehalten worden."

Alfo nachdem man "einsehen gelernt hatte", wie nothwendig ein nach Außen unabhängiges Deutschland sei, glaubte man nichts Besseres thun zu können als die Rheinbundsafte zu copiren, die nur zu dem Zwecke erfunden wurde, um Deutschland nach Außen abhängig zu machen! An dieser ersten glücklichen Conception trägt wenigstens Desterreich keine Schuld. Ein Hardenberg, der als preußischer Staatsminister den Bartensteiner Bertrag unterzeichnete, erblickt

Rtuber Aften bes Wiener Congresses und Ueberficht ber Congress-Berhandlungen. S. Bacharia Deutsches Staats : und Bundesrecht. Gervinus Geschichte des 19. Jahrhunderts.

in Rheinbund eine Art Mufterbild beutscher bundischer Donning und feine preußischen Collegen waren hierin faum weren Sinnes, wie ihre Entwürfe und Vorschläge beim Engrene zeigen.

Als 3med bes Rheinbundes marb bie außere und innere Einteit ber confoberirten Staaten angegeben; er follte meturfte fein Oberhaupt haben, aber - ein "Proteftor" war ihm beichieben, ein folder ber als Berr über bas euro: miche Reuland gebot. Das war boch verftanblich genug, m nicht über bie fonderbare Edopfung ju ftaunen. denzosen bezeichneten bie "confederation du Rhin" ganz istig als refonte des divers états et principautés d'Allemene, welche "Umidmelgung" bem frangofischen Berrichafte. mede biente, und Rapoleon I. felbft hat feinen erften Benuten über bieje Staatenbildung in die Borte gefaßt: Fire un nouvel état au Nord de l'Allemagne, qui soit dans les intérêts de la France." (Corresp. inédite de Napoleon vol. VII. p. 5). hier war Alarheit; wie man aber bi entgegengefestem Intereffenguge ben gleichen Gebanfen Megen tonnte, bem Bunde einen feften Ginheitepunft gu miagen, ja noch mehr, ihm ftatt eines Broteftore beren ivei zu gemabren, Die mit "gleichgewogenem Ginfluffe" ine ichirmenten Kittige über ihn ausbreiten - bas fann ud erflart werden ohne ein offenes Eingeftandniß, daß ber Edurffinn der Menichen der Macht der Verhaltniffe nicht mebien mar.

Diesen Entschuldigungsgrund möchte ich nach rechts med links bis in unsere Tage gelten laffen. Auch heute ist met der Borgang ein anderer, ein gewaltthätiger; an Ibeen it man aber nicht reicher geworden, was für eine ruhige kuwicklung der Dinge eben nicht vielversprechend ist. Die ibee, Preußen mit der Zeit an die Stelle Deutschlands zu ieben, war gewiß schon damals vorhanden. In lebereinstimmung mit anderen Berichten sagt Thiers (histoire du Consulat et de l'Empire t. V. p. 174, ed. pour l'étranger),

macht. Das gleiche Streben Defterreiche feit einem Jahr hundert hat es nicmals weiter als zu einer bureaufratifde Einheit gebracht, und fonnte es nicht, weil ber Ctoff et Die Verhältniffe wurden burch ein folde anderer mar. Borgeben immer verwidelter, immer unverftanblicher, und fie erzeugten in ihrer Rudwirtung eine gewiffe Beifteslahmbelt die man formlich als Tugend auch im Bolfe zu cultivin juchte. Die inneren Wirren, Die in Desterreich fein Cu nehmen wollen, find nichts anderes als ein Kampf mit w eigenen Staatonatur, Die von ber Regierung und von eine großen Theile bes Bolfes nicht verftanben wirb. Was jum Theile in der heimath felber fehlt, das Berständniß it öfterreichisches Wefen, bas fehlt in Deutschland ganglich, und was man nicht versteht, bem fann man nicht vertrauen. Immer ift es ber "beutsche" Staat Desterreich, ber nur in Deutschland athmen und leben fann, und wenn man fic auch ausnahmsweise zu bem Bugestandniß entschließt, bas Desterreich aus Deutschland "beraus gewachsen" ift (Constantin Frank), jo wird doch die Unerfennung beharrlich rer weigert, daß biefer machtige ganderverein gu einem felbitftandigen Reiche erwachsen ift und allen feinen Bestandtheile gerecht ju werben hat.

Ich fann die Laft welche das öfterreichische Gewiffen, durch die befolgte innere und deutsche Politif, druckt, nicht erleichtern, aber ich fann auch nicht verschweigen, daß das gelehrte Professorenthum den preußischen Machtgelüften feinen solchen Vorschub geleistet hätte, wenn in Deutschland das praftische Studium von Land und Leuten mit größerem Ernft und Gifer betrieben worden wäre. Weisen die deutsche Ratm bedarf und nicht bedarf, wird in Deutschland selbst mehr gefühlt als verstanden, und man konnte vor Kurzem noch bie deutschen Männer zählen, die in dieser Richtung das dunkte Ahnen zu wahrem Erkennen zu erheben bemüht waren. Der verwandte Grundzug der inneren Struktur, Desterreichs Reichsnatur, blieb in Deutschland unbeachtet und sindet

and jest nur ein ichwaches Berftanbnig. Gine gerechte Un-Hage wird fich nicht gegen Defterreich allein richten, fie wird auch Deutschland treffen; nur im Grabe bes Berichulbens mag ein Unterschied fenn.

end frie

Berttänbell

b ganglid

nicht venn

d, ber m

wenn man

entidlient u fent" ift (fin

beharrlin m

Bestander

be Groot

brüdt, z

n, bas bi

üften fein

diant be

Secretary (Secretary

Side from

meter 20

med to

DEE

3m Muguft 1816 fdrieb Friedrich Berthes von Frantfun an einen Freund, daß man noch nicht wife ob ber Simbestag in Tagen ober in Bochen eröffnet werben wurde. Der preußische Befanbte fei noch immer nicht eingetroffen. So wenig bie anwesenden Breugen über bie Unfichten ober Abfichten ihrer Regierung reben, fo viel und fo abfichtlich, wie es icheint, iprechen die Defterreicher. Die öfterreichische Befandtichaft tritt im Meußeren großartig und murbevoll auf; in ber Gpige ber Graf Buol-Schanenftein, unter ihm vier Legationerathe von Rang und mehrere Bugeordnete. Graf Buol Schauenftein, ju welchem Schmidt mich führte, ging ingleich auf bie beutschen Berhaltniffe ein. Lange fei es in Bien ichmerglich empfunden worben, fagte er, daß man von ter beutschen Ration übel angesehen fei, und man fonne no nicht fogleich in die jest gunftig veranderte Stimmung einem ich inden. Defterreiche Abficht gebe auf ein gesammtes Deutschland, aber in bemfelben follte feber Stamm, jeber Staat und jebe Broving, feine Stimme laut werben laffen fonnen. Defhalb habe Defterreich Die öfterreichischen Stanbe wieder Mebt, fie in Tyrol wieder hergestellt und auch bas fleine Saliburg mit feiner anderen Proving vereinigt. Aus biefer Bielheit in Defterreich und in ben anberen beutiden Staaten mife aber Die Ginheit fur Die Deutschen gebilbet werben; hisbalb burften die Truppen ber beutschen Staaten nicht, Die Breugen wolle, ben Truppen Defferreiche und Breugens angeschloffen, fondern mußten mit biefen vereint u einem felbftftanbigen beutfchen Seere aufgeftellt werben. Der Bunbestag werbe, fobalb er gufammengetreten fei, Die Ginheit nach allen Geiten bin ichon ausmitteln, und wenn Brengen, fagte Graf Buol, feinen Befandten nicht balb ernennt, fo eröffne ich ben Bundestag auch ohne Breugen.

Es fei ein großer Irrthum ju glauben, bag Defter eigentliche Dacht und eigentliches Intereffe außerhalb Der lande liege. Defterreich habe gehn Millionen Seelen, mehr ale Preußen, im Bunbe; Die Bohmen hatten fic ginell und gebiegen ju einem beutschen Bolfoftamme gebilbet; zwei Millionen Deutsche und eine burchaus ber Bildung befäße Ungarn und man werde boch nicht i füchtig fenn wollen auf Rorbitalien, beffen Befit gur Gide Deutschlands burchaus nothwendig geworben fei. Desterreich das Deutsche achte, habe co wiederholt ge Das Jutereffe ber Monarchie forbere Die Berlegung ber fibeng nach Ofen; statt beffen habe man bas deutsche ! noch burch bie Grundung ber Rationalbanf auf's neue fraftigt; mit protestantischen Bringeffinen batten fic Erzherzoge vermählt, ohne fie gur fatholischen Rirche hini jugiehen." "Co viel ift gewiß, bemerft Berthes, daß fid Desterreicher mit Absicht in Diefer Beife aussprechen daß fie in Frankfurt ihren Worten eine andere Far acben ale in Bien."

Gerne mochte ich mit Berthes die meiften Diefer hauptungen einer "absichtlichen Farbung" guschreiben fie damit entschuldigen; aber es geht leider nicht an. Das Dunkel öfterreichischen Wohlwollens war in Wien erft ju Saufe. Und wie fonnten die Deutschen Bertrauen winnen, wenn fie borten daß Desterreiche "eigentliches tereffe" wohl in Frankfurt vertreten werbe, die Befriedig feines "wahren Intereffes" aber doch außerhalb Deu lands, und zwar in Ungarn zu suchen sei? herbe Mißgeschick in den frangofischen Kriegen wurde der dante gewedt, ben Sauptftugpunft ber öfterreichischen Mona für die Bufunft in Ungarn gu fucben. Die Schriften herrn von Gent geben bavon Zeugniß und unter ben gebenen Berhältniffen ließ fich Dieje Abficht erflären. Gi Gebanken aber auch noch im Jahre 1816 festzuhalten, ihr momentanes Zurüchrängen als ein Deutschland gebra

Mer au bezeichnen, ift mindestens eigenthumlich. Darnach ine fich Defterreich selbst nicht verstanden, in dem Augenlide wo co von Deutschland ein offenes Berständniß für im Ziele verlangte. Herr v. Bismard ber im Jahre 1863 in Berlegung des österreichischen Schwerpunktes nach Ofen minch, batte sonach nichts anderes bezweckt als Desterreich, nach bem Ausspruch seiner eigenen Staatsmänner, einer durch in balbes Jahrhundert fortgesetzen Aufopserung für Deutschim zu entbinden!

Es war der Fluch des centralisirenden Burcaufratismet, daß die österreichischen Staatsmänner nach Verlauf
men 60 Jahren (seit der Geltung Therestanischer und Joiphinischer Regierungsgrundsäte) nicht mehr wußten wo
der Schwerpunkt der Monarchie zu sinden sei, ob innerhalb
den außerbald der österreichischen Grenzen, ob im Westen
den Dien oder gar in der Wiener Nationalbant! Auch
bente in es damit nicht viel besser bestellt, und eine schärsere
knist läst sich an dem centralistrenden Gebaren in einem
setralistisch angelegten Reiche nicht üben, als sie in dem
hinweis auf den verloren gegangenen Schwerpunft
liegt.

Gine Folge befielben Spitems war das Fremdwerden im inenen Lande, die mangelbafte Kenntniß seiner Justände und beurinifie. Das Leben wurde nur dort gesucht wo es nicht war, in ten Bureaus, und die Phantasie batte den freiesten Spielstem die Verhältnisse nicht nur zu "färben", sondern nach befallen für die Zwede des Augenblicks zu gestalten. Zene kenserung des österreichischen Präsidialgesandten liefert hies ür einen deutschen Beleg. Go mochte eine absichtliche Färzung der Verhältnisse gewesen senn, wenn behauptet wurde: die zwei Willionen Deutschen in Ungarn verbreiteten deutsche Biltung durch das ganze Land, während sie doch thatsächlich und iest, nach fünfzig Jahren, nur ihre eigene Bildung nethourstig zu erhalten wissen; aber die "originelle und gestigene Ausbildung der Böhmen zu einem beutschen Volles

stamm" war boch nichts anderes als eine durch große the fenntniß hervorgerufene Täuschung, die in unsern Lagnoch fortwirkt. Es wird ja noch immer als etwas "the lich Gemachtes" betrachtet, daß die Böhmen flavischer Retionalität das sehn wollen, was sie nun einmal in Birtlich feit sind. Solche sublime Anschauungen bilden einen ham faktor der öfterreichischen Politis der Gegenwart.

Die im vertraulichen Gesprache gethane Meußerung ! Brafibialgefandten ift vom ersten bis zum letten Bort bezeichnend fur bie bamalige Situation und fur bie Ma fcauungen welche bie ofterreichische Regierung viele Jahriehne hindurch geleitet haben, fie ift fo reich an Aufschluffen über bie Erfolglofigfeit ber öfterreichisch-beutschen Bolitif, bag ein langeres Bermeilen bei berfelben wohl gerechtfertigt fem Um die "Wiederbelebung bes Standemefens" recht reigend ju ichildern, wird auf Eprol und Salgburg bingewiesen. Bier Monate vor biesem Frankfurter 3wiegesprach, mit faiferlichem Patente vom 24. Mary 1816 erfolgte wirts lich die "Wiederherstellung" der Stande Tyrols, aber in einer folden Beije bag bie Berfaffung - eine ber alteften in beutschen ganden — "ben Bedürfniffen ber Zeit gemaß verbeffert", b. h. den Standen alle ihre bisberigen Rechte entzogen murben, bis auf biejenige Befugniß bie fich nich entziehen läßt, namlich : "in ben gefehmäßigen Berfammlunger Bitten und Vorstellungen ju überreichen." Dieß that mar in einem gande welchem fein Opfer ju groß mar, um fein treue Anhänglichkeit an Desterreich zu bethätigen. getretener "Berbefferung" murbe bie Berfaffung in Tprol wie ce in einer damale an Raifer Frang I. gerichteten Be tition heißt - "ale ein Beiligthum betrachtet, auf welche ber gange Nationaldarafter, Die gange Nationalerifteng fic grundet," und baffelbe gand, bem man biefes Beiligthm entzog, befand fich im Befite ber feierlichften Berheißunge aus ber Beit ber Kriegsbebrangniß, baß bie von ber baperifche Regierung im Jahre 1808 aufgehobene Berfaffung in ihrer sellen Umfange wieder hergestellt werden würde. Rach dem Smifer Bertrag rom 3. Juni 1814 Art. Il wäre auch nur ik Bierererwerbung Evrols "mit Aufrechthaltung seiner Beinfung" rechtlich julassig gewesen.

Mebnlich maren Die frandische Berhaltniffe Caleburgs. me bier, ungleich Tyrol, bet Bauernftanb feine Bermenna batte. Seit Jahrhunderten bestand die "Landichaft", due beren Buftimmung bas land nicht belaftet werben Gine Unterbrechung ber ftanbijchen Thatigfeit bat durite. ur in Folge eines Gewaltaftes, jur Beit ber Regierung bes ficifofe Bolf Dietrich von Reittenau 1594 ftattgefunden. Der greite Rachfolger, Paris Graf von Lobron hat im Jahr 1620 gemäß befchworener Wahlcapitulation Die Stande in de ibre Rechte wieder eingesest, und ihre Wirffamfeit mahrte bis 1810, bem Bahr ihrer Aufhebung burd bie baverifde Ale Der Raifer von Desterreich in Salzburg im Regierung. 3mi 1816 Die hulbigung entgegennahm, wurde gwar bie berfellung ber altfianbifden Berfaffung veriproden, ber firmliche Beideluß in Diefer Richtung blieb aber bis 1826 magt, und ale im folgenden Jahre ber jogenannte "größere Indidug" feine Boricblage jur Berftellung ber landichaft mattet hatte, geschah weiter - nichte! Auch in adminis wativer Beziehung wurde Salzburg, vom Jahre 1816 ab, nite felbfiffandig, es bildete vielmehr, wie unter der baverifchen Sanichaft, einen Kreis und unterftand (bis 1850) ber Lanledegierung qu Ling.

An Brethumern hat ce also bei jener gesandtschaftlichen tweinandersetzung nicht geschlt und verlockend waren die Amsächten wahrlich nicht, welche Desterreichs Politif den Bundesgliedern eröffnete. Daß es in der Folge nicht besier wurte, das unbestimmte politische Wohlwollen unter steter Begleitung eines sehr bestimmten polizeitichen Uebelwollens feine moralischen Eroberungen machte — dieß ist zu befannt, m für eine abermalige Schilderung ein Interesse zu erweden. Rur der Erscheinungen der Jahre 1848 und 1863,

foweit fie Defterreich berühren, mochte ich noch Erwähnung thun und mich fodann ber weit felbstbewußteren Bertretung bes preußisch-beutichen Gebantens zuwenden.

In Frankfurt hat man im ersterwähnten Jahre mit einem öfterreichischen Reichoverweser angefangen und mit einem preußischen Kaiser aufgehört. Für eine Reichoverwesung reichten die geschichtlichen Erinnerungen noch aus, für ein wirkliches Reichoregiment nach ben Forberungen ber Neum, die von allem Geschichtlichen absieht, war Preußen die berufene Größe!

Die Uebertragung eines nordamerikanischen Berfassungsgebildes auf deutsche Berhältnisse, eines Bolks- und Staaten
hauses mit dem stramm einheitlichen Militärstaat Breußen
an der Spiße — das war wohl ein wundersam fühnes
Unternehmen; doch stand dieser Berfassungsgedanke dem deutsichen Wesen in mancher Beziehung noch weit näher, als das
was wir in solchen Dingen seither erlebten. Die Erhöhung
des Preußenthums hatte auch damals lange nicht die Bedeutung, die ihr heute der glänzende Hintergrund siegreicher
Basonette verleiht.

Das Einzige und Beste was Desterreich in jener Epode thun konnte, war die Belebung der föderativen Ordnung im eigenen Staatswesen, um dadurch die verwandten Elemente Deutschlands zu kräftigen. Dazu gehörte aber eine staats männische Krast, wie sie nur höchst selten in der Geschickt hervortritt. Die Berwirrung des Augenblicks führte zu einet Politis des Augenblick; man suchte durch die Concentrirung der Macht der Berwirrung Herr zu werden und gab sich der Täuschung hin, damit auch sur die Jukunst eine rettende That vollführt zu haben. Die Mehrheit, und zwar die Deutschöfterreicher im Kremsierer Reichstage, ignorirte vors läusig alles was in Frankfurt geschah; zuerst wollte man eine centralistischen Concessionen) für Desterreich sertig bringen, damit ein "mächtiges" Desterreich, so meinte man, dann

mider einen vorherrichenben Ginfluß in Deutschland gewinne. Die von ber Regierung oftropirte Berfaffung vom 1. Mary 1849 ließ nun bie rabifalen Embleme bes Rrem: iner Entwurfes binmeg , ber Grundgebante blieb aber berinte, la er trat noch icharfer und umfaffender bervor, indem ub lingarn in bas einheitliche Berfaffungewert einbezogen mite. Die gleiche Abficht bestand in Rremfier, man fcbredte im por ber form bes Oftropirens jurud.

Nach biefer That bes 4. Mary bat ber Rampf mit thenfen um bie beutiche Cache fogleich begonnen und bis n einem brobenben Rriegsausbruch geführt. Der Breis Bejes gefahrvollen Ringens mar öfterreichischerseits nur bie Bieberberftellung ber abgestorbenen Bunbesinftitution, bie nun mit feinem neuen Bebanten ju beleben wußte und bie iblieflich , 1863, ber improvifirte Fürftentag felbft vor aller Belt fur unbrauchbar erflarte. Bu einem fo außergewöhn= Men und bochft bebenflichen Schritte, wie bie Berufung Mejer Gurftenversammlung, fonnte man fich boch nur in ber Uderzeugung entichließen, bag bie bringenbe Bunbeenoth felbft bas gemagtefte Mittel rechtfertige. Denn gewagt muß man es wohl nennen, Die Antoritat ber Landedfürften mit ben fiete bufteren Schidfal eines conftituirenben Barlamentes unmittelbare Berbindung gu bringen.

Dan bachte bes Erfolges ficher ju fenn, und biefes muberbare, burch nichts gerechtfertigte Bertrauen ift nur ben erflarlich, der ben leichten Ginn und bie fubne beblungemeife bes Urhebers jenes Brojeftes, bes Beren ten Schmerling fennt. Der "gute" Graf Rechberg, wie man in in Defterreich nennt, ließ fich, ohne eigene geiftige Buthat, ant Ausführung ber verhangnifvollen That bestimmen. Sowie Minifter Schmerling in Defterreich ben Burf ges magt hat (26. Februar 1861), weil er bes Biener Mps blaufes ficher mar, fo magte er jest ben "beutichen Fürftentag"; benn nun applaudirte nicht nur Bien, fonbern auch Branffurt, Die Statte bee erften minifteriellen Birfens jenes Stamsmannes. Es eischimerte fein Seiten unt gung und gar nicht, daß in bemfelben Jahre 1865 da Wenth seines österreichrichen Berfassungsgebankent selbt unter den eifrigsten Anhängern den ernsteinen Justim der gegnete; er übertrug vielmehr, frisch und muthig, so nauben Jug des heimischen Berfassungsbildes auf das deutide Resonwerojekt. Ganz Europa richtete seine Blide auf das selbsame Schauspiel in Frankfurt. Sein Mistingen war ist großer moralischer Sieg Preußens, ein mächtiges Michnun auch einen künstigen militärischen Sieg als halten die preußisch-beutsche Bolitik einzubeziehen. Und das eine kommen werde, das brauchte man nicht erst in Gastein und Frankfurt zu erfahren; Preußens Politik seit Bismark unt vor Bismark bannte jeglichen Zweisel.

Recht lefenswerth find zwei Artifel ber "Defterreichfiden Revue" vom 3. 1863 (Bb. 5 und 6) über biefen Begen ftanb. Das ichriftstellerifche Unternehmen murbe im feiben Jahre ju beutich-politischen 3weden unter ben Aufpicien bes herrn von Schmerling gegrundet, und mit einem großen Staatsaufwande burch mehrere Jahre erhalten. Die bei treffenben Artifel find von bem Regierungerath bes Mini fterlums bes Meußeren, Dr. Rarl Beil gefchrieben, babet an ihrer bochofficiofen Ratur nicht zu zweifeln ift. Am nach ber grantfurter Fürftenversammlung verfaßt, fpiegelt im in biefem Schriftwerf bie arge Enttaufchung mit all be bitteren Wefühlen ab, bie fie erwedte. Der Berr Berfaft fubrt, auf boberes Geheiß, Die Feber mit einer Gereigtheil gegen Breugen, mit einer Digachtung Diefes "Bruberreiches", bag man nur berechtigt ift ernfte Rriegevorbereitungen gu erwarten, und "bei ber miglichen inneren und außeren Lage bes Bruberreiches" (wie co bort beißt) fann man nicht baran zweifeln, bag Breugens "Anfpruche burch Blut und Gifen auf ein billiges Daß, feine Bolitif auf bie naturgemäßen und bunbesgenöffifchen Bahnen gurudgeführt" merben wurden. Statt beffen feben wir unmittelbar nach biefer nerarifden Kriegeerflarung herrn von Schmerling wieber nit bem guten Grafen Rechberg ein Bundniß mit Preußen offen, im vollen Biderfpruch mit den "bundesgenöffischen Babnen!"

Sie wußten nicht was sie thaten, nicht im August und ich im Rovember 1863. Herr von Bismark wußte es sehr mit; er hat es verstanden die ohne Preußen geplante Eintestesorm als eine solche gegen Preußen darzustellen in an entscheidender Stelle seinen lange gehegten Absichten is günstigste Beleuchtung zuzuwenden. Kür ihn war auch Bünduiß und die Wassengemeinschaft in Schleswigschlien nur eine nothwendige Borbedingung für den Kriegstig in Deutschland gegen Desterreich; und die Zollverstallungen des Jahres 1864 zeigten deutlich die veränderte Einmung der deutschen Staaten.

3m Rovember 1850 murbe ju Dimig ber Rrieg gwis en Defterreich und Preugen vertagt; Die nachgefolgten mebn Jahre haben, mit Sulfe bes "reconftruirten Bunbes", n Rrieg unvermeiblich gemacht. Best ftant ein geschwächtes efterreich einem geftarften Breugen gegenüber. Die Burfel hen wohl andere gefallen ale 1866, wenn man ben affen im 3. 1850 bie Enticheibung überlaffen batte; aber if febann ein fefter Boben fur eine bauernd friedliche Entdlung gewonnen worden mare, lagt fich faum behaupten. Deterreich hatte feine Abficht (Nouv. Rec. gen. Tom. XV. 100) mit bem gangen ganberbeftanbe in ben Bund einmien, ju verwirflichen gesucht, und wer batte in einem iben Schritte ein Friedensburgichaft erbliden mogen? Beunt batte man burch bie Greigniffe von 1848 nichts, fo id ift gewiß; wie hatte man fonft ben Bedanten faffen innen, Die Grengen bee beutiden Bundes bis gu ben undiploanifden Alpen auszubehnen? Aber auch Die Gegner bes Projeftes in und außer Deutschland (Rugland, Frantmis, England) batten nicht viel gelernt, benn fie verur-Beilten baffelbe vom Ctanbpunfte einer bebroblichen "Machterweiterung" Desterreiche. Wollte man die inneren Binn bes leptgenannten Reiches möglichft rafc auf ibren Girfc punft erheben und Dentschland in Mitteibenichaft lichen, bann war ber Plan gang gut ersonnen; zur Machterweiteung seinte ihm nicht weniger als Alles.

Das gleiche furge Geficht machte fich 1863 bemethen. Ungarn ward freilich von ben Artifein bes vemichen In formentwurfes nicht unmittelbar berührt, aber ber gefinde politifche Rudidilag batte bie Gabrung in jeuem Lante ! fort lebenegefabrlich gemacht. Alle "im engeren Reidenas vertretenen Lanber Defterreichs fullten in ben beutidien But aufgenommen werben, auch folder bie nie bagu gehört hann wie Galizien, Dalmatien, ein Theil bes Ruftenlandes. 30 folange bie Bunbebinftitution nichts weiter mar ale mit Berfammlungeftatte von wohl ober übel inftruirten Dible maten, modte es im absolut monarchifden Defierreid gim lich gleichgultig fenn, ob formell ein gand mehr ober wenign bem Bund angehore. Best maren aber bir Bolfer gur In wirfung berufen und bieg fonnte nicht gefcheben ohne in verichiebenartiges Denfen und Rublen mitguberufen, bie ben Bunbe miberftrebenben Gefühle fo gut wie bie fompathiidet. und bie erfteren waren an Rraft ben anberen überlegen Schon beghalb lag auch fur Deutschland eine ernfte Gefahr in biefem Reformplane, beffen organifche Bestimmungen übrigens mit jenen ber Munchener Uebereinfunft we Februar 1850, ber Dredbener Confereng von 1851 und bes Burgburger Uebereinfommens von 1860, fo giem" lich abereinstimmten, nur mare ber Organismus (Diret torium, Bundedrath, Fürftenverfammlung, Abgeordneters Berfammlung) nie complicirter gemefen.

Die Aufnahme welche ber Borichlag bei ben einzelners Staaten und ben Fürften felbst gefunden, mar von Begeissterung weit entfernt, und die Alengstlichkeit mit ber bie Aurften, namentlich aber die Städterepublifen einer möglichen Entwidlung bes Reformgebankens zu wehren suchten, tam

wiem Tobesurtheil nahe. Rurg, man hatte bei den beften Wicken doch nur für Preußen, für eine deutsche Gewaltspilit gearbeitet, und wenn die früheren Borschläge zu einer Bundeberneuerung alle — nach Warschau führten (Oftober 1850) um von dort aus den Bund zu "reconstruiren", so sient jeder ähnliche Borschlag, wie durch ein Berstingnis getrieben, nach Berlin, wo der seit langer Zeit webereitete entscheidende Schlag inzwischen den fraftigen km gefunden hatte.

Ge ift für die deutschen Zustände bezeichnend, daß der Immannte unnus consusionis, das Jahr 1848, durch alles Birfal hindurch die Gestaltung der Zusunft in ihren Umsten richtig gezeichnet hat. Was ein ruhiges Denken und serichen früherer Jahre als Unmöglichkeit von sich wies, but die Berwirrung der Geister zu Stande gebracht; denn bes der heutige Bau auf der Grundlage des bezeichneten Levolutionsjahres ruht, wird sich schwer bestreiten lassen. Der mächtige Druck von oben, 1866, war nur die noths werdige Ergänzung.

(Schluß folgt.)

#### XVII.

## Preußen und Westfalen.

In der Sigung des preußischen Abgeordneten - Saufes rom 17. Januar bei Berathung des Gesegentwurses über Borbildung und Anstellung der Geiftlichen hat auch der Graf Bethusp - Suc das Bort ergriffen. In der Rede, welche er der Freiconservative für die Borlage

ber Regierung hielt und in welcher wegen bes vielen Amufanten gar reicher Stoff jum Gelächter geboten murbe, theilte berfelbe unter anderm auch mit, wie ein bober weftfalijde Abeliger ibm einft gefagt habe, "er fei ein Weftfale um fein Breuge." Und wie ich ihm barauf, fabrt er fort, bie Confequeng ber Muswanderung empfahl, rubmte er fich: "Mit waren eber auf ber rothen Erbe ale bie Sobengollern, wir warten, bie die Bufommlinge auswandern." Die obielin Bahrheit Diefer Mittheilung laffen wir babingeftellt fer Rebner bat bie betreffenbe Berfonlichfeit nicht genannt, fon bern fich vielmehr bie Erlaubnig ausgebeten, ben Ramen verschweigen gu burfen. Gelbft ale ber Abgeordnete Binbiborft rief: "Beraus bamit!" blieb er jugefnopft "im Interem ber Berfon" und ichlog bamit, "er wolle es barauf aufommen laffen , ob fie (bie Mitglieber bes Centrums) Die Waber haftigfeit feiner Mittheilung anzweifeln wollten." Bon biefer Erlaubniß bes herrn Grafen machen wir hiermit Bebrauch und wollen es alfo auch barauf anfommen laffen.

Diese Episobe aus dem Berliner Landtagsleben hat unn so viele Erinnerungen an Preußen und Westfalen aus längüt vergangenen Zeiten mir in's Gedächtniß zurückgerusen, daß mir der unerhörte Gedanke gesommen, einiges davon aufzuschreiben. Fürwahr für mich ein unerhörter Gedanke, benn ich habe troß meiner vielen Jahre noch nie eine Zeile weder für eine historische noch politische Zeitschrift geschrieben, am allerwenigsten aber für eine historisch-politische, wie es doch die gelben Blätter sind.

Dieser Gedanke hat sich nun schnell zum festen Entschlusse gestaltet und zwar hauptsächlich durch das Borgeben der preußischen Regierung gegen die katholische Kirche. Dieser Rampf, in welchem es sich um nichts anderes als um die vollständige Bernichtung des Katholicismus handelt, bat einen mächtigen Einfluß auf meinen Organismus genbt, die sinkenden Lebensgeister wieder wachgerufen und in Thätigfeit geseht. Ich komme mir vor wie ein alter Krieger, den

į

Renendonner und Schlachtenruf noch einmal wieder bas und Ange bell aufbligen läßt und das Blut in raichere Bellung reriest, so daß ich oft an meine durren Beine Unte und mir voll Berwunderung sage: "Run, Alter, du wind ja auf einmal ganz wieder jung." Sollte nun eine undiiche Redaktion diese Mittheilungen der Aufnahme für wiesig erachten, dann nur frisch darauf gedruckt, denn ich lie noch reichen Vorrath; wenn aber nicht — bann mögen fe nur getroft in den Papierkorb wandern.

Reine Erinnerungen reichen hoch hinauf ober beffer magt tief binab, faft bis auf bie Anfange ber preußischen Daupation. Am 17. Juli 1801 war ber Bijdof von Dunfter, Marimilian Frang, Ergherzog von Defterreich, gestorben. Die Radricht von feinem Tode brachte bie größte Bestürzung in ung Benfalen bervor, benn man wußte bag Preugen, icon lange luftern nach dem Befige ber geiftlichen Fürftenthumer mi ber rechten Seite bes Rheines, biefe Sebisvafang bemen murbe, um einen fühnen Briff ju thun. Lage theilte mir ein bereits binübergegangener greund, beffen fitern in ber Rabe von Dunfter ein Gut befagen, folgendes mit: Bir fagen eines Rachmittags im Commer 1801 gu Tifche, um unfer Mahl einzunehmen. Die Mutter war den mit une Rindern, benn ber Bater mar am Morgen metatt gegangen und noch nicht jurudgefehrt. Auf einmal wen die großen Gloden des Domes ihre schweren Tone mme berüber und faft im felben Augenblide trat ber Bater u'e Bimmer mit Thranen in ben Augen und iprach mit ktenber Stimme: "Rinder, unfer gute Bifchof ift tobt." Die Mutter ichrie laut auf und rief: Ach Giott, nun fommen die Preugen! Bie wird es uns dann gehen? Bir Rin-Mi lamentirten und heulten natürlich mit, ale wir die Eltern ie betrübt faben; an eine Fortsetzung der Dahlzeit war nicht mehr zu denken, und jener Tag wird mir, als ein Tag ber Trauer und Riedergeschlagenheit, immer lebendig in ber Erunerung bleiben. Co mein Freund. — Und in der That, fie tamen, Die Breußen. 3m Juni bes folgenben 3abret rudten fie ein. Die Ctabt mar wie ausgestorben, fienfte und gaben gefchloffen, Riemand ließ fich auf ben Strasn bliden. Die Abneigung gegen "bie Bufommlinge" - . noch einmal mit ben Worten bes herrn Bethufp - Suc fprechen - war groß, ja gang erftaunlich groß. Bae ben benn auch Breugen gethan, um biefe Abneigung nicht au fommen gu laffen ober gu überwinden? In ben vorbergebente 3ahren immer mit ben Frangofen verbunden gegen Rale und Reich, immer begierig einen Erwerb an ganbern u Einwohnern ju machen, batte es alle feine Rachbaren m bem tiefften Diftrauen erfullt. Und nun gar bieje Bei falen, Die ja befanntlich mit folder Babigfeit am Alten un Bergebrachten bangen und bie nur mit ber größten Dul und Uebermindung fich in neue Berhaltniffe ichiden tonner Die gange Bevölferung begte ben Bunich, Die neuen Berrei bald wieder icheiben ju feben, und machte aus biefer Stim mung gar feinen Sehl, wovon noch beute fo mande Ur gablung von Mund gu Munde geht ...

Es ift gewiß eine ber schwierigsten Aufgaben für bie Staatstunft, eine erworbene Provinz für die neue Regierung zu gewinnen und derselben geneigt zu machen. Mit tausend Käben ift sie ja noch mit den alten Berhältnissen verlnüpst, namentlich wenn dieselben Jahrhunderte lang Bestand ge habt haben. Da bedarf es eines vorsichtigen Austretens, großer Klugheit und anhaltender Geduld, um die ausgeregten Gemüther zu besänstigen und die Gegenfähe in schonender Weise zu versöhnen. Jeder unüberlegte Schin, namentlich aber jedes hastige Dareinsahren erregt Judungen und Schmerzen in dem dem größern Körper noch neu verbundenen Gliede. Die gewaltsame Aushebung von "berechtigten Eigenthümlichseiten" erzeugt Berstimmung und Erbitterung. Jeder Druck ruft ja naturgemäß Gegendruck, seder Stoß den Gegenstoß hervor.

Ceben wir nun, in wie weit die preugifche Regierung

die einfachen und richtigen Grundfage fich zur Richtschunr fies handelne genommen, als sie das alte Westfalenland benend erworden hatte. Es galt bier Gegensäge auszuschichen, wie sie in derfelben Weise in ähnlichen Fällen nicht in bekanden haben mochten. Das Regiment der Fürstbischöse wur ein mildes gewesen und der Ruf der Wilde ging der wen Regierung nicht voran; die Berölkerung war kathosisch und der Rirche von ganzem Herzen zugethan, die neue Regierung bekannte sich nicht zu demselben Glauben; Burcauskaie und Wilitarismus war in dem Lande fast unbekannt wed die neue Regierung ruhte auf diesen Institutionen als dem hauptstüßen. Rechnen wir noch hinzu die Berschiedenskien in Charafter, Lebensweise und Anschauungen, so können wir begreisen, welche Klust zwischen den neuen und den einen Unterthanen sich vorsinden mußte.

Dieje Rluft ju überbruden, mußte vor allem Die Aufste einer weisen Regierung fenn. Bir muffen nun geneben, wenn wir auf jene Beit gurudbliden, bag bie Schritte der Regierung in vielen Fällen feine glücklichen waren. Es zeichah grar manches gur Bebung bes materiellen Bobldanbee, mas wir immer bankbar anerkannt haben und auch rent noch anerfennen, aber ber Menich lebt nicht allein vom Bobe. Co riele Einrichtungen in den ersten Jahren, welche bit Billigung ber Berolferung nicht fanben, ließen eine rechte frate über jene Berbefferungen nicht auffommen. Benn ich fin nur erinnere an bie Ueberschwemmung bes Landes mit meftantischen Beamten aus den alten Provingen, an die Ginfibrung ber fo brudenben Confcription, an die Aufhebung ber mit jo großer Dube burch ben eblen Freiherrn von Fürstenberg michteten fatholischen Universität, an den Befehl, wodurch die fatholischen Soldaten gezwungen wurden zur Betheilis gung am protestantischen Gottesbienfte, fo wird man icon genugiam erfennen, baß eine Buneigung jum neuen Regis mente badurch nicht herbeigeführt werben fonnte. Durch ben nun folgenden Streit über Die Mischehen steigerte fich die Berftimmung in bedenklicher Beise, bis fie endlich burden Gefangennehmung bes Erzbischofes von Köln Clemens Und ben höchsten Grad erreichte. Rie werde ich ben Tag ungeffen, an welchem die Rachricht hier anlangte. Man met erst dem Gerüchte keinen Glauben schenken, als es sich abennoch bewahrheitete, entstand eine solche sieberhafte uregung, daß mir noch bavor grauet, wenn ich daran zum benfe.

Der erste Umschwung in der öffentlichen Stimme zeigte sich beim Regierungsantritte des hochherzigen Köni Friedrich Wilhelm's IV. im Jahre 1840. Man blicke ist mit vollem Bertrauen entgegen. Wan wußte nämlich, de er schon als Kronprinz die Gewaltmaßregeln gegen die kat tholische Kirche mißbilligt und deßhalb manchen Strauß m bestehen gehabt hatte. Als nun seine erste Sorge die wan sobald er die Jügel der Regierung ergriffen hatte, das begangene Unrecht wieder gut zu machen, da schlugen ihm all Herzen entgegen. Im Sommer 1842 kam er nach Westfalen, um die Huldigung der Stände entgegenzunehmen. Die Feler jener Tage wird allen jest noch Lebenden, welche damas daran Theil genommen haben, gewiß in recht froher Er innerung seyn.

So war es also bieser reichbegabte und wohlwollende Monarch, ber zuerst ein besseres Verhältniß und Verständus zwischen Preußen und Westfalen anbahnte. In ben letten Jahren seiner Regierung war dieses Verhältniß ein so vortreffliches geworden, daß wir uns ganz heimisch fühlten und man überall das Wort vernahm: Fast nirgends haben es doch die Katholisen so gut wie wir in Preußen.

So blieb die Stimmung im großen Ganzen, wurde namentlich durch den letten französischen Krieg noch bedeutend gehoben — bis zur Zeit, da der Kampf gegen die fatholische Kirche wieder erneuert wurde. Was früher in Preußen gegen die Katholisen unternommen worden ist, war nur ein Kinzberspiel gegen die jetige Aftion. Zett ist das Losungswort:

Buter mit ber Rirche! Much bie Bertrauendseligften finb und bie ichen gegebenen Bejege und namentlich burch bie maft porgelegten Befenentmurfe barüber belehrt. Bie oft be ich in biefer Beit mein graues Saupt geschüttelt und son ausgerufen : Bie ift es möglich! wie ift es möglich! It Bange tommt mir por, wie heller Bahnfinn. Bie? Wilte fein Babnfinn fenn, eine treue ergebene Bevolferung amen beiligften Intereffen angugreifen und ju fchabigen? Il Empathien fo vieler Millionen ju verlieren und bahabneigung und Sag einzuernbten? Die Berfohnung ben bestehenben Berhaltniffen, welche erft nach vielen twennien eingeleitet und gum Abichluffe gefommen ift, jest einem Schlage wieder ju nichte ju machen? Sat benn in Staatsmann jo wenig Rudficht barauf gu nehmen, ob Bolf ber Regierung geneigt ift ober nicht? Gin folder my immerbin wegen gubrung von Staategeschaften Staates unn genaunt werben, aber er verbient biefen Ramen in Birflichfeit nicht, weil er fein weifer Staatsmann ift.

Durch bas was bis jest gegen die Katholifen geschehen in nub was in diesem Augenblide unternommen wird, find tie Sympathien in allen Klaffen der Bevölferung gründlich michtet, und man wird lange daran zu arbeiten haben, im sie wiederzugewinnen; ja ich zweiste sogar daran, ob is jemals, wenigstens bei der lebenden Generation, wiederswenen wird.

Und wird die Staatsregierung ihr Ziel erreichen? Dieses 3in, bas wird niemand mehr läugnen können, ist fein anstrus, als die Katholifen zu einer breiartigen undefinirbaren Raffe zusammenzuhauen und diese dann in die Form einer Staatsfirche zu kneten. Alle Gesehe zielen darauf hin — bech mit den Gesehen ist das Ziel noch lange nicht erreicht. Es kinnen schwere, schwere Tage über die Katholiken kommen, aber die Staatskirche kommt noch lange nicht. Dafür bürgt mir in treue Sinn des Bolkes, seine große Anhänglichkeit an die beilige Kirche, sein Muth und seine Bereitwilligkeit, auch

Die größten und ichwerften Opfer gu bringen. Dafür mir ein Rlerus, ber niemals in biefem Rampfe fi beiligiten Buter von ben Bijchofen laffen wirb, ber mogen, Freiheit und felbit bas Leben aufquopfern entid ift. Dafür burgt mir bae Bebet, bas taglich aus fo taufenben frommen und beiligen Bergen gu Bott e gefenbet wirb. Rein, ber Simmel wird une nicht ver Aber, fragte mich jemand vor einigen Tagen, ale Befprach mit ihm biefe Bebanten vorbrachte, aber wollt ihr Ratholifen benn anfangen? Wie wollt ibi ber eifernen Umarmung ber Befege entziehen? 28ol vielleicht eine Revolution angetteln? D nein, erm ich lächelnt, bas Revolutionmachen überlaffen wir ben ben ber Rirche. Bir ale treue Gobne unferer Rirche eingebent bes Bortes: Geib unterthan ber Dbrigfeit. gehorchen, fo lange Bottes Gebote burch Diefen Beb nicht beeintrachtigt werben. Bis gur angerften Grenge wir, barüber binaus aber niemale.

Und jo ift es auch in ber That. Durfen wir au miffenepflicht einem Befege nicht gehorden, fo geborche eben nicht. Der Bewalt, bie une gwingen will, fege gwar feine Bewalt entgegen, aber wir leiften paffiven & ftanb. Der ift in folden Kallen nicht blog erlaubt, fo fogar geboten. Doge fich bie Regierung nicht taufden wird bei Durchführung ihrer Befege auf einen Bibe ftogen, wie fie ibn ficher nicht vermuthet bat. Doge nicht glauben, bag wir verzagt finb. Wir bebauern von gangem Bergen Die Schritte gegen une, weil fie fdwere Beidabigungen an Rirde und Staat nicht g werben fonnen, aber muthlos find wir nicht. 3m @ theil, eine beilige Begeifterung burchglubt bas gange ber Weftfalen. Und gabe und ausbauernd find wir mogen fie fich nur gefagt feyn laffen. Es liegt einm unferer Ratur. Bir baben einen ftarren Ginn und harten Schabel. Das hat felbit Rarl ber Große bei i

Borfahren, ben alten Sachsen, genugsam erfahren. Sie haben an ihrem Seibenthum so festgehalten, und wir, ihre Rachsommen, die wir seit 1000 Jahren an der Mutterbrust ber Kirche großgesäugt find, wir die wir berfelben alles zu versbanken haben, sollten und so leicht von ihr lodreißen laffen? Rie und nimmermehr! Wir stehen fest. Wir find bereit alles pu opfern!

Bor einiger Zeit theilte mir jemand als sicher mit, daß ein hoher Militär in Berlin sich in einem Briese bahin gesänsert habe, mit den Gesehen gegen die Katholisen seinschts, man möge ihn nur mit seinen Kanonen kommen lassen, das werde besser wirken. Aun, so möge er nur bommen mit seinen Kanonen! Ich hosse zuversichtlich, daß Bott mir die Gnade verleihen wird, mit freudigem Muthe und auch trop meiner 80 Jahre mit sestem Schritte vor die Ründung derselben hinzutreten. Und wenn die Flamme anslitzt und die Kugel meine Brust durchbohrt, dann werde is meinen letzten Gruß dem heiligen Bater in Rom senden, wein letztes Gebet wird sehn: "Herr rechne es ihnen nicht im Sünde," und mein letzter Gedanke: "Gott und die heil. stholische Kirche!"

Am 21. Januar 1873, bem hundertjahrigen Geburtstage bon Clemens Auguft.

#### XVIII.

## Rene Folge der Wiener Briefe.

III.

Rirche und Schule; bie Schwächung bes Patriotismus; bie hinder einer conservativen Benbung nach innen und aufen.

Rur in Giner Richtung hat bas Ministerium e Coup ausgeführt, welcher von ichlauer Berechnung & und welcher nach feiner urfprunglichen Conception geei gewesen mare eine gewiffe Diffonang im Lager ber tirch confervativen Bartei herbeizuführen: wir meinen die & ventionsfrage beim Seelsorgeflerus. Es liegt ein gutes C Pharifaismus im gangen Borgange. Unter bem Scheine, Seelforgeflerus, welcher jum großen Theil fich in nothburf Lage befindet, eine Bohlthat ju erweisen, wollte man e Schlag nach boppelter Richtung führen. Indem die Regie bie Betheiligung nicht etwa bem Epifcopate überließ, we doch in erfter Linie berufen gemefen mare über die Bu feit und Durftigfeit ber Bittfteller ju entscheiben, fon fich biefelbe felbst vorbehielt, wollte man bem Rlerus, bem man recht gut wußte, baß er einen Sauptftuspunt firchlich-conservativen Partei bilbe, ein argumentum ad minem liefern, bag nur jener Priefter einer Unterftu würdig fei, welcher fich nach bem Zeugniß ber Behörde litisch brav aufgeführt habe. Man wollte im Falle ber

The second second

metische Berpflichtung auferlegen, daß er sich von allen Mischen Agitationen, wie man sein mannhaftes Auftreten k Bahrheit und Recht zu nennen beliebt, sern halte. Merrieits wollte man im Klerus selbst eine gewisse Dissom bervorrusen, indem man voraussehte, daß jener Theil w Klerus, welcher seine Unabhängigkeit unter allen Umsterus, welcher seine Unabhängigkeit unter allen Umsten aufrecht erhalten wollte und die Lockspeise der Substion zuruckwies, mit einer Art von Mistrauen auf seine beentionirten Brüder sehen werde. Wie gesagt, dieses Masder war das schlaueste, was das Ministerium Auersperg d ausgesührt hatte; allein wir wollen hoffen, daß auch ser Plan an der Solidarität des Klerus scheitern werde die Silderlinge wären da, aber wir wollen hoffen, daß Budase sehlen.

Bir leben in einer fturmifch bewegten Beit und Die nge, ob eine gludliche Lojung ber ftaaterechtlichen Bertmiffe noch möglich ift, bewegt alle Gemuther in erfter nie. Allein tropbem greift boch feine andere Frage in bas Rageleben jo fehr ein und erhalt in unferer Bartei bie iregung in Bermaneng, ale bie Schulfrage. manen gar nicht, bag ein faatemannisch angelegtes Dinis winn in Diefer Angelegenheit uns manche unruhige Stunde miten tonnte, benn eine verfohnende Auslegung ber mißiden Schulgefete batte ben principiellen Rampf erschlaffen prade; bei milder Braris hatte man fich am Ende an ben michiellen Begenfag gewöhnt. Allein Gottlob fo etwas wien wir von einem liberalen Ministerium nicht zu beinten. Es ift mahr, bag die Regierung ben Glauben ju erbreiten trachtet, daß fie in ber Schulfrage burchaus nicht indenfeindlichen Tenbengen hulbige, wie fie erft neulich im textichen gandtage burch ihren Bertreter Diefe Anficht offis nel aussprechen ließ, allein in ber Braris fieht es gang anders aus, wie ich durch ein fpecielles Faftum zu beweifen gebente.

Hiezu fommt noch der prononcirt antiretigisje Gein, welcher sich in einzelnen Bertretungsförpern in greller Beise manifestirt hat, wie z. B. jüngst in Troppau, wo ein Olesse auf Aussichließung der Religions = und Sittenlehre von ten Lehrgegenständen der Oberrealschule angenommen wurde, sowie im Ortsschulrathe des Bezirfes Neuban in Bien, wil der den confessionellen Religionsunterricht aus den Schalen ganz ausgeschlossen wissen will und zwar mit der nahre Begründung, weil der confessionelle Religionsunterricht in Anschauungen der Reuzeit nicht mehr entspreche, weil ar von der Pädagogif als hemmend bezeichnet werde und well er endlich mit den Grundsähen der Naturwissenschaft um den naturbistorischen Studien in Widerspruch sei.

Beinahe noch trauriger find die antifiechlichen Kundgebungen und Demonstrationen, die namentlich der jungen Lehrförper bei seinen einzelnen Bezirkse, Landese obe Generalversammlungen in Scene sest. Mit welchem Gefühlt mögen katholische Eltern — und Gottlob, es gibt deren noch viele — ihre Kinder in die neuärarische, von ihnen mi schwerem Gelde erhaltene Schule schicken, wenn sie von jungsten Beschlusse der allgemeinen Lehrerversammlung u Klagensurt Kenntniß erhalten, welcher dahin geht "den confessionellen Unterricht in den Schulen überhaupt ganz abzuschaffen, als im Widerspruche stehend mit den Resultaum der Naturwissenschaft und der modernen Pädagogis"!

Was nun die Behörden selbst anbelangt und ibn Stellung zur neuen Schule, so fann man nicht umbin ben Energie und "Berfassungstreue", mit welcher die Schulgesest durchgeführt werden, volle Anerfennung zu zollen, ja, wir das oft so geht, die Unterbehörden übertreffen in dieser Beziehung die Erwartungen des Ministeriums. Die natürliche Folge davon ist, daß die Berstimmung und Erbitterung ir der Bevölferung immer größer wird und mit vollem Grunde denn mir fällt hiebei immer die geistreiche Bemerfung det Grasen Leo Thun ein, welche er in seiner bei der General-

serfammiung der fatholischen Bereine in Stepermarf getaltenen Rede einflocht. Mit einer hinweisung auf die Zoulverhaltniffe in Rordamerifa, wo auch die confessionswe Staatsschule besteht, jedoch ohne Schulzwang, bemerfte
n, tas in Amerifa der Staatsbürger ben ihm gereichten
beider zwar zahlen, bei uns aber ihn nicht bloß zahlen,
wern auch leeren muffe.

Bir wollen nicht von den Koften sprechen, welche sich durch te Organistrung der Landschulen in einer Beise steigern, daß un bereits an der Grenze der Zahlungsfähigkeit angelingt ift, wir wollen nicht die Undurchführbarkeit des achtliegen Schulzwanges berühren, wir wollen nicht klagen iber die kirchenseindliche Gesinnung des Lehrförpers, welche ste kirchenseindliche Gesinnung des Lehrförpers, welche se katholischen Eltern mit Trauer und Sorge um das Bohl wer Kinder erfüllt, wir wollen und müssen aber die Thatsate zur Kenntniß des Publikums bringen, daß die Respierung selbst durch die Entscheidung ihrer Unterbehörden den schlagenobsten Beweis ihrer Kirchenseindlichkeit beibringt. Ein wortgetreuer Auszug aus dem Linzer "Bolksblatte" wird diese Thatsache sessitellen:

"Ein gegnerisches Blatt schrieb neulich, daß unser Landeskulrath die Kinder der Reuprotestanten zum katholischen Rediensunterrichte zwinge; das Gegentheil ist wahr. Mit hintweitung des §. 5 des Schulgesches und §. 6, Alinea 2 des
dieses vom 25. Mai 1868, wornach die Religionslehrer nur
en der kirchlichen Behörde aufgestellt werden dürsen, hat der
kundesschulkath auf den Antrag unseres neuprotestantischen
Drieschulkathes in Ried den Religionsunterricht in den vakunten Elassen consiscirt und läßt die Religionslehre durch
die Lehrer vortragen, unter denen sich vier erklärte Reutrotestanten besinden. Auf diese Berfügung hin begab sich
eine Deputation von zwei Bürgern, einem Bauer und einem
handwerker zum Bürgermeister Gyri, um die Zurücknahme
buser Maßregel zu begehren, mit dem Bemerken, die Eltern
kunten es nicht zugeben, daß ihre Kinder von Lehrern ohne

tirdliche Sendung und noch bagu von folden bie vom Blauben abgefallen, alfo nicht einmal ihrer Confession find, in ber Re ligion unterrichtet werben. Berr Gpri erklarte ihnen, in biefem Falle wurde Bewalt gebraucht werben, und wie und ficher verburgt wirb, waren zwei Gemeinbebiener und bie Gensbarmen am Mittwoch Rachmittag in ber Rabe ber Coule aufgestellt, um mit Gewalt einzuschreiten, wenn Bater ge tommen waren, um ihre Rinber aus bem Religionsunterriot ihres neuprotestantischen Lebrers zu bolen. Gine folde Um terbrudung ber tatholifden Gewiffen, wie fie ber f. t. Lanbes foulrath in Rieb gulagt, wo die tatholifden Rinder unter Affifteng von Genbarmerie von neuprotestantifden Lehrern in ber Religion unterrichtet werben, ift in Defterreich, mo bie Gemiffensfreiheit in ben Staatsgrundgefeten verburgt ift, noch nicht ba gewesen, und felbft in Breugen find am Gym: naffum gu Braunsberg bie fatholifchen Stubenten vom Un= terrichte bes neuprotestantifden Dr. Bollmann entbunben und jum Unterrichte beim tatholifden Religionslehrer ermächtigt morben."

Ein weiterer Beweis, wie fehr bie. Regierung ber antifirchlichen Strömung bulbigt, ergibt fich aus ber Thatfact, daß biefelbe, um fo viel wie möglich jede geiftliche Leitung, jeben religiofen Ginfluß aus ben Mittelfchulen gu entfernen, bemuht ift alle jene Gymnaften, welche bisher gum Theil unentgeltlich von geiftlichen Corporationen geleitet und mit Lehrfraften verfeben worben waren, in weltliche Lehranftalten mit f. f. Brofefforen umaumandeln, obwohl die bisherigen Leiftungen biefer geiftlichen Gymnafien ale tabellos ger ichilbert murben, ja in manchen berfelben Lehrfrafte von allfeitig anerfanntem Rufe beichaftigt maren. Wir nennen Bogen mit bem ausgezeichneten Profeffor ber Raturwiffenichaft P. Binceng Grebler O. S. F., welcher in Anerkennung feiner ausgezeichneten Leiftungen auf bem Relbe ber Biffen-Schaft mit bem Frang Josephs Orben geschmudt murbe; ich nenne Meran mit bem berühmten Linguiften Bius Bingerle und feinen fruberen Collegen Beba Beber und Albert Jager

0. S. B., ich nenne endlich das Jesuiten : Gymnastum in fildfirch, welches ein Sammelpunkt und eine Pflanzschule für den jungen katholischen Adel von Süddeutschland durch eine Reihe von Jahren war.

Diefen Ericbeinungen gegenüber muß bas offenbergige Befenntniß bes nieberöfterreichischen Landesausschuffes in feinem heurigen Jahresbericht über bas Schul : und Unterichtemejen geradezu beschämend genannt werden: "Es ift imerglich einzugestehen, aber bezeichn end fur bie Sach= lage, bag ber Lanbesausschuß, ben gesetlichen Borichriften miprechend, die Entfernung ber nicht approbirten altern Abrfrafte aus bem Biariften . Drben veranlaffen mußte, daß er aber felbft nicht im Stande gewesen ift im Bege bet Concurfes alle erforberlichen Lehrstellen mit approbirten Riften gu erfeten." Diefer Rlageruf gewinnt aber an Leutlichfeit, wenn man weiter aus biefem Berichte vernimmt, bag in Rolge ber Austreibung ber Orbens-Brofefforen m ben Landesmittelfchulen 55 gange approbirte, 2 halboprobirte und 15 ungeprüfte Behrer in Bermenbung ichen. Ein ungeprüfter weltlicher Lehrer gibt alfo bem lanbesausichuß jebenfalls mehr Barantie, ale ein geiftlicher m Lehrfach ichon lange verwendeter Profeffor!

Die antifirchliche Strömung, hervorgerusen, gehegt und spsiegt burch die Presse und protegirt durch die Behörde, burchringt das ganze öffentliche Leben, sie zieht immer stößere Kreise, so daß wirklich schon eine tüchtige Doss Rannesmuth dazu gehört, um seinen katholischen Glauben und seinen Sinn für das Recht zu bekennen und zu bethätigen. Daß Beamte, die sich noch ihre katholische Gesinnung im allgemeinen Schissbruche gerettet haben, keiner Hoffnung auf Besörderung sich hingeben dürsen, ist beinahe selbstverständslich; sie können froh sehn, wenn sie nicht entsernt werden, wie dieß einem k. k. Steuereinnehmer in einem deutschen Kronlande geschehen ist, welcher das Unglück hatte, Mitsplied eines katholische conservativen Vereines zu sehn und

trop feiner mufterhaften Amteführung eines ichonen Morgens mit bem Benfionebogen überrafde murbe.

Das unter folden Umftanben in Brefprozeffen, wo bie Ehre eines fatholifchen Brieftere auf bem Spiele ftebt, bie Burp gerabegu ein Sobn auf alle Gerechtigfeit wirb, ift ebenfo traurig ale leiber felbitverftanblich. Die Brefprogift Des Bater Gabriel in Ling und Des Pfarrere Scherner von Biebermanneborf bei Bien find mobl bie ichlagenbften Bi weife fur bie Richtigfeit Diefer Anfchauungen. Gelbit in Rallen, mo es fich um bie einfache Behandlung von politifchen Buftanben banbelt, beren Diefuffion boch ein verfaffungemäßiges Recht jebes öfterreichifden Staateburgere it, fann bie confernative Preffe mit Giderheit barauf rechnen, bağ bei ibr ein gang anderer Magitab angelegt wirb, ale bei ber Andichreitung ber liberalen Prefie. Dieje Barteilichteit geht fo weit, bag felbit bei Beurtheilung beffelben Raftume Die confervative Preffe verurtheilt, Die liberale Breffe freis gesprochen wird. - Die folgende Thatfache moge bie Bahr beit Diefer in bobem Grad unwahrscheinlich flingenben Bes bauptung beweifen. 3m jungft ftattgehabten Bregprozeffe "Bolfeblatt fur Ctabt und Land" bejahten Die Bejdwornen Die Schuld bei ber vierten Frage: "Ift eine folche Bolts vertretung werth, daß fie überhaupt noch fortbeftebt ?" mit neun gegen brei Stimmen. Der angeflagte Redafteur mußte fobin bes Bergebene ber Beleidigung bes Reicherathe ichulbig erfannt werben und wurde ju 14tagigem, mit Raften ver fcharftem Urrefte verurtheilt. Wegen beffelben Bergebens bet Beleidigung bes Reicherathes hatte fich zwei Tage fpatet ber Rebafteur bes "Reuen Biener Tagblatte", beffen rabital bemofratifche Tenbeng befannt und welches bauptfachlich in ben untern Bolfeschichten febr verbreitet ift, Berr Sofmann, ju verantworten. Diefes Blatt hatte gelegentlich eines Artitele über bie noch nicht erfolgte Aufhebung ber Inferaten-Steuer gefagt, bag bas Abgeordnetenhaus burchwege aus beschränften Leuten bestehe, baß es eine Berfammlung von 18. 5. B., ich nenne endlich bas Zesuiten - Gymnasium in Selbfirch, welches ein Sammelpunft und eine Pflanzschule für ben jungen katholischen Abel von Subdeutschland burch war Reihe von Jahren war.

Diefen Ericbeinungen gegenüber muß bas offenbergige Schmitnif bee nieberöfterreichifchen Lanbesausschuffes in beurigen 3ahresbericht über bas Goul = und Unterittemefen gerabegu beichamenb genannt werben: "Es ift Tomerglich einzugefteben, aber begeichn end fur bie Sachlage, bag ber Landesausichus, ben gefestichen Borichriften migrechend, Die Entfernung ber nicht approbirten altern Lebifrafte aus bem Biariften : Drben veranlaffen mußte, bes er aber felbft nicht im Stanbe gewesen ift im Bege we Concurred alle erforberlichen Lehrstellen mit approbirten Rraften ju erfeben." Diefer Rlageruf gewinnt aber an Deutlichfeit, wenn man weiter aus Diefem Berichte bertimmt, bag in Folge ber Mustreibung ber Orbens-Brofefforen ben ganbesmittelichulen 55 gange approbirte, 2 halbapprebirte und 15 ungeprufte Behrer in Bermenbung Beben. Gin ungeprüfter weltlicher Lehrer gibt alfo bem Sanbedansiduß jebenfalls mehr Barantie, als ein geiftlicher m Lebrfach icon lange verwendeter Brofeffor!

Die an titirchliche Strömung, hervorgerusen, gehegt und wiegt burch die Behörde, terbeingt das ganze öffentliche Leben, sie zieht immer wiere Kreise, so daß wirklich schon eine tüchtige Dosis Nannesmuth dazu gehört, um seinen katholischen Glauben und seinen Sinn für das Recht zu bekennen und zu bethätigen. Das Beamte, die sich noch ihre katholische Gesinnung im allgemeinen Schiffbruche gerettet haben, keiner Hoffnung auf besürderung sich hingeben dürsen, ist beinahe selbstverständslich; sie können froh sehn, wenn sie nicht entsernt werden, nie dieß einem k. k. Steuereinnehmer in einem beutschen Kronlande geschehen ist, welcher das Unglück hatte, Mitzilied eines katholische conservativen Bereines zu sehn und

trop feiner mufterhaften Umtofuhrung eines fconen Di gens mit bem Benftonobogen überrafcht wurde.

Daß unter folden Umftanben in Bregprozeffen, me Ehre eines fatholifchen Brieftere auf bem Gpiele fieb. Burn geradegu ein Sohn auf alle Gerechtigfeit wirb, ebenfo traurig ale leiber felbitverftanblich. Die Brefpto Des Bater Gabriel in Ling und bes Bfarrere Scherner Biebermannsborf bei Bien find wohl bie fchlagenbften weife für bie Richtigfeit biefer Anschauungen. Gelbn Källen, wo es fich um bie einfache Behandlung von tifden Buftanben handelt, beren Distuffion boch ein faffungemäßiges Recht jebes öfterreichifden Staateburgere fann Die confervative Preffe mit Gicherheit barauf rech baß bei ihr ein gang anderer Dagftab angelegt wirb, ale ber Ausschreitung der liberalen Breffe. Dieje Barteilid geht fo weit, bag felbft bei Beurtheilung beffelben galt Die confervative Preffe verurtheilt, Die liberale Preffe gesprochen wirb. - Die folgende Thatfache moge bie 2 heit Diefer in hohem Grab unmahricheinlich flingenben hauptung beweifen. 3m jungft ftattgehabten Brefpre "Bolfeblatt fur Ctabt und Land" bejahten bie Befchwe Die Schuld bei ber vierten Frage: "Ift eine folche B vertretung werth, daß fie überhaupt noch fortbefteht ?" neun gegen brei Stimmen. Der angeflagte Rebafteur m fobin bes Bergebens ber Beleidigung bes Reicherathe fchi erfannt werben und murbe ju 14tagigem, mit gaften fcharftem Arrefte verurtheilt. Wegen beffelben Bergebene Beleidigung bes Reicherathes hatte fich zwei Tage fi ber Rebafteur bes "Reuen Biener Tagblatte", beffen ra bemofratifche Tenbeng befannt und welches bauptfachlie ben untern Bollofchichten fehr verbreitet ift, Berr Sofm ju verantworten. Diefes Blatt hatte gelegentlich eines tifele über bie noch nicht erfolgte Aufbebung ber Infere Steuer gejagt, bag bas Abgeordnetenbaus burchmegs beidranften Leuten bestehe, bag es eine Berfammlung

Bretine fei; bag ce einer neuen Wahlordnung bedürfe, um Renichen bineinzubringen, die über bem Niveau ber Mittelsmäßigleit u. dgl. m. Die Geschwornen erfannten hierin fine Schmahung bes Reicherathes und sprachen ben Ange-

In furgen Abriffen babe ich Ihnen unn ein Bilb unferer fingfien Bergangenheit und Begenwart geliefert, wenig auferbaulich fur ben Greund bes Rechtes und ber Babrbeit im Bagemeinen, noch weniger aber fur bie ehrliche Geele eines Defferreichers welcher, aufgewachsen in ben Trabitionen eines treuen Beichlechtes, gewohnt mar feit Jahrhunderten im idimarigelben Banner bas Combol bes Schuges für Recht und Wahrheit ju feben und bie unerschütterliche Unsinglichfeit an bae Regentenhaus als Erbftud von feinen Eltern überfommen bat. 3wei Ericheinungen find es namentlich , welche nur mit bangem Bergen einen Blid in Die Bufunft erlauben: bie Gine Thatfache, bag bie bisber unridutterliche Unbanglichfeit an bie Dynaftie und ber Beutff ber Bufammengehörigfeit bes Reiches bereits Riffe befemmen bat und wenn Diefe principienlofe Birthichaft fortbauert, noch fehr arg in's Banten gerathen wird; die andere Ibatface aber ift bas völlige Abhandenfommen bes Rechteberiffes und gwar nicht bloß innerhalb fondern auch außerbet Defterreiche beinahe auf bem gangen Continente. Inim ich noch ein wenig auf die Beduld ber Lefer fundigen I, fo gestatten Gie mir biefe beiben Thatfachen etwas iber gu beleuchten:

Rach Millionen und Millionen zählen bei uns die Staatsbürger, welche treu dem Reiche und treu ihrem Kaifer nicht in einer geschriebenen Berfassung, sondern in dem Borte des Kaisers und der Obrigseit, die von Gott geseht ift, sie mögen nun was immer für einer Confession oder Rationalität angehören, den Schutz ihres Rechtes bisher zu inden und auch zu finden gewohnt waren. Die dynastische Anhänglichkeit war eben jener unsichtbare goldene Reif,

bliden; neun Monaie ipäter wurde das Miniperiun hibri wart und mit ibm die Hoffnungen der Apreler kried it Geabe getragen. Im Minter 1871 — 72 dam du Koin wieder auf mehrmalige Besuche zur Kasserin nan Mon Wie batte aber während dieser kurzen zeit nie Stimmung umgeschlagen, die Bauerndeputationen, welche sich sinde in Massen zum kaiserlichen Hoflager gedrängt hatten, bliden seene, und als endlich die Behörden sich bineinmischen und im officiellen Wege zu Deputationen aufsorderten, bliden sie erft recht serne. Das ist eben das Kennzeichen in wahren Treue, daß sie den Schein meidet, sie wird die Banner das sie seit Jahrhunderten lang doch in Ehren zu halten, nicht verlassen, wenn ihr unrecht geschieht, sie nich es aber auch dann nur entsalten und in den Lüssen mehrn ke mit freudigem Gersen es tragen und ihm solgen sam wenn sie mit freudigem Gersen es tragen und ihm solgen sam

3d gebe über auf bie zweite Thatjache, welche ben Blid in bie Bufunft verbuftert. Ge ift ber Mangel Ne Mechtebegriffes, ber in ber neueften Beit Blas gegriffen bal Das Brincip bes Rechtes ift eben ben Berrichern wie ben Bolfern abhanden gefommen , und bie Revolutionen werten nicht mehr blog von unten nach oben, fonbern auch met oben nach unten gemacht. Wer bem Laufe ber Greigniffe in ben legten 30 bis 40 Jahren mit Aufmertfamfeit gefolgt if, ber muß jur Ueberzeugung gelangen, bag bie Monarchen mit wenigen Ausnahmen bas lehrreiche Capitel ber Beltgeichicht, welches vom fechegehnten Lubwig in Franfreich handelt, entweder in ihrer Jugend nicht gelefen ober im Alter vergeffen baben. Denn fonft mußten fie bie Babrbeit zweier Ariome langft icon erfannt und hiernach ihre Sandlungeweise eingerichtet haben. Das erfte lautet: "mit ber Revolution fann man nicht paltiren" und bas zweite lautet: "auch ber golbene Reif ber Rrone fühnt ben Rechtebruch nicht" . . .

So Gott will, wird auf unferm alten ehrwurdigen Defterreich nie bie Matel eines folchen Borwurfes haften. Die Stürme haben gwar manchen Aft gebrochen und momentan niche Treue und Anhänglichkeit gar arg in Frage gestellt mube.

Ge murbe mich ju fchmerglich berühren, ja es wiberente gerabegu meinem öfterreichifden Bergen, biefen Begenanständifden Lefern gegenüber burd Aufgablung von Ingjaden beleuchten ju wollen, und boch fann ich mir side verfagen Giner Ericheinung ju ermahnen, welche bentlider fpricht ale eine Reibe von gelehrten Leitartifeln. Befanntlich bat unfere Raiferin zwei aufeinanber folgenbe Binter und gwar 1870 - 71 und 1871 - 72 in jenem pundervollen Thalgelande ber Baffer und ber Etich, welches jabelich von Taufenben von Kranfen gur Berftellung ihrer Befunbbeit aufgesucht wirb, in Dbermais jugebracht. Die bobe Frau batte es in furgefter Beit verftanden, burch bie Ginfachbeit ihrer Lebensweise, burch ihr berablaffenbes Beuebmen, burd ihren baufigen unmittelbaren Berfehr mit ber Tanbbevolferung fich bie enthufiaftifche Buneigung ber Bauern bes Burgarafenamtes ju erwerben. Der Raifer hatte bei feinen wieberholten Befuchen binlanglich Gelegenheit fich ju iberzeugen, wie bumm und perfid bie Luge über bie vaterlanbelofen Romlinge fei, benn gerabe biefes urfatholifche Banernvolf war bemubt im Binter 1870 - 71 ibm Die brechenbften Beweife ju liefern , bag noch immer bie trabis imelle Eprofertreue von ben Batern auf Die Gohne übermangen ift. Ferne jedoch auch von aller höfischen Urt und laftite haben fie feinen Unftant genommen, fowohl in Beran ale auch burch Lanbesbeputationen mabrend feines Infenthaltes in Innebrud, ibm ihre wenigen Buniche mitunbeilen, und gwar Buniche welche fich lebiglich auf Landesangelegenheiten, namentlich auf die Befeitigung ber im ganbe fo verbagten Saener'ichen Schulorbonnangen bezogen und beren Erfullung in feiner Beife bie Reichseinheit gefährbet baben wurbe. Balb barauf erfolgte bie Echopfung bes Minifteriums Sobenwart; man glaubte bierin eine fichere Berantie fur Die nabe Erfullung biefer Bunfche gu erbliden; neun Monate später wurde bas Ministerium hobene wart und mit ihm die hoffnungen des Tproler Landes in Grabe getragen. Im Binter 1871 — 72 fam der Kaiser wieder auf mehrmalige Besuche zur Kaiserin nach Meran. Wie hatte aber während dieser kurzen Zeit die Stimmung umgeschlagen, die Bauerndeputationen, welche sich stüber is Massen zum kaiserlichen Hoflager gedrängt hatten, blieben serne, und als endlich die Behörden sich bineinmischten meim officiellen Wege zu Deputationen aufforderten, blieben sie erst recht serne. Das ist eben das Kennzeichen der wahren Treue, daß sie den Schein meidet, sie wird bas Banner das sie seit Jahrhunderten lang boch in Ehren gehalten, nicht verlassen, wenn ihr unrecht geschieht, sie wird es aber auch dann nur entfalten und in den Lüsten wehen lassen, wenn sie mit freudigem herzen es tragen und ihm solgen kann, wenn sie mit freudigem herzen es tragen und ihm solgen kann.

3ch gebe über auf bie zweite Thatfache, welche ben Blid in bie Bufunft verbuftert. Es ift ber Dangel bee Rechtsbegriffes, ber in ber neueften Beit Blat gegriffen bal Das Brincip bes Rechtes ift eben ben Berrichern wie ben Bolfern abhanden gefommen , und die Revolutionen werben nicht mehr bloß von unten nach oben, fonbern auch ren oben nach unten gemacht. Ber bem Laufe ber Greigniffe in ben letten 30 bis 40 Jahren mit Aufmertfamfeit gefolgt in, ber muß jur Ueberzeugung gelangen, bag bie Monarchen mit wenigen Ausnahmen bas lehrreiche Capitel ber Beltgeichichte, welches vom fechegehnten Lubwig in Franfreich handelt, entweber in ihrer Jugend nicht gelefen ober im Alter vergeffen baben. Denn fonft mußten fie Die Babrheit zweier Ariome langft icon erfannt und hiernach ihre Sandlungeweife eingerichtet haben. Das erfte lautet: "mit ber Revolution fann man nicht paltiren" und bas zweite lautet: "auch ber golbene Reif ber Rrone fühnt ben Rechtsbruch nicht" . . .

Co Gott will, wird auf unferm alten ehrwürdigen Defterreich nie die Mafel eines folden Borwurfes haften. Die Stürme haben gwar manchen Uft gebrochen und momentan



Baume eine fcbiefe Richtung gegeben, allein ber Stammes ift gefund. Go lange alfo Defterreich erricher nicht an fich felbft und an feiner Bufunft wird Defterreich nach außen bin fest und un-Rach innen bin bedarf es nur endlich einfühnen Entschluffes und ber moralischen Rraft ner jur Durchführung, um mit bem ichillernben 16 gu brechen und in jene Bahnen gurudgulenten, e Desterreich groß geworben. Desterreich war von confervative und fatholische Großmacht und fo Dynaftie an biefen Familientraditionen festhalt, rifteng und Machtstellung nach innen und außen 3ch ftebe nicht allein mit biefer Anficht, und gfter Zeit hat ber geiftreiche Dechamps in feiner iber "Kurft Bismart und Die Dreifaifergufammenabegu biefelben Behauptungen aufgeftellt und bie Bolfezeitung", ein Sauptorgan ber fatholischen Deutschland, bemerkt febr richtig hierüber folgen= fe Anfichten über bie Lage Defterreiche find im rade beachtenswerth. Gie geben den Schluffel gu Bolitif biefes Landes. Wenn Defterreich feinem feiner Auflösung entgegen geben, wenn es von weggestrichen fenn und als Großmacht verschwino braucht es nur auf bem burch bie Berletung Dates und die confessionellen Gesete eingeschlagenen Debr ale je muß feit bem Ueber= er ju gehen. eußens Defterreich in Europa eine fatholische und e Macht fenn. Wenn es biefer boppelten Miffion b, so hat es feine Eriftenzberechtigung mehr und b einem abgestorbenenen 3meige, in ben Feuerofen ition geworfen werben."

in fest überzeugt, bas man in ben bochften Reber Richtigfeit biefer Anschauungen burchbrungen ift

L Rircheim 1872. Autorifirte Ueberfegung.

und in einzelnen Fallen auch barnach gehandelt bat; et fehlt weber am Erfennen noch am Willen, ber Fehler lies anberemo.

Wenn man fich nur einmal entichließen fonnte, to Spftem ber Salbheiten gu verlaffen. Dan bat ee nur ! 12 3ahren mit ber centraliftifchebeutich-liberalen 3bit m fucht, nebenbei aber boch wieber confervative Unwandlung gehabt. Dan bat baburch bie Liberalen nicht befrie fonbern begehrlicher gemacht, bei ben Confervativen binge bat man hoffnungen erregt, welche fich leiber nur ju ion ale Illufionen entpuppten. Gine getäuschte Soffnung idme aber mehr ale ein hoffnungelofer Buffand, und Das Reful all' biefer Edmanfungen ift eine Ungufriebenheit aller Bi teien, eine Berriffenheit in allen Bolfern, bie von 3abr 3ahr machet. Dich erfüllt es baber immer mit Grave wenn von Beit ju Beit in ben Blattern, felbft in ben officiel Journalen, oft aus gang geringfügigen Unlaffen, Berud von confervativen Schwenfungen auftauchen. Um Gone willen nur jest feine confervativen Belleitaten, feine w litifden Salbheiten, mer foll bamit getäufcht, mer bamit friedigt werben! Colange unfer gnabigfter Berr und Raife ber gewiß von ben beften Intentionen befeelt ift, nicht ber Ueberzeugung burchbrungen wirb, bag es mit biefe liberalen Beffunfer abfolut nicht mehr geht, moge nur ber bieberigen Beife fortgewirthichaftet werben. Dit tra rigem Bergen gebe ich recht gerne gu, bag biebei mand fo barer Augenblid verloren geht, und bag manch berechtigt Intereffe biebei gu Schaben fommt; allein fur bas grei Bange ift es jebenfalle von größerm Bewichte, bag me jest in Gebuld und paffivem Biberftand ausharre, bam auf neuen Fundamenten ein foliber Reuban geführt werd als daß man, um momentane confervative Anwandlunge au befriedigen, beterogene Elemente gufammenichmiebe, weld beim geringften Anprall refultatlos fich wieber auflofen.

Wenn aber endlich ber Lag ber Erleuchtung und tin

It anbrechen und neue Danner an bas Staateruber treten Mien, bann werben biefe auch gewißigt burch bie Fehler mer Borganger, welche fich erfolglos geopfert haben, Ga= meten nach oben forbern und Garantien nach unten fich Maffen. Unfere Preffe ift allgemach in einen Buftand tr Berlotterung, Corruption und Kaulnig gerathen, bag Berfebr mit ihr in Glacebanbicbuben nicht mehr anmarben fenn wird. Die "Reue freie Breffe" bat neulich w ber Racbricht, bag Bacanovic ale Regierungeleiter aberauf nach Mgram gefenbet worben fei, um ber wiberfpenftigen etienalen Bartei burch Gewaltmagregeln, wie Die bobmifden Dagonaben à la Rolin, magnarifche Baterlanbeliebe einsinpfen, ein Regiment "ber eifernen Sand" bringend em= mblen. Gie mag von ihrem Standpunft aus vollfommen Acht baben, benn mas ben Bohmen Recht fepn muß, barf ben Rroaten nicht unbillig ericheinen; allein um contement ju bleiben, barf fie bann auch nicht minfeln und miffiagen, nicht toben und rafen, wenn ber Spieg fich einmil umfebren follte. Bir erfennen vollfommen bie Ruglibteit, ja Rothwendigfeit bee Spfteme ber eifernen Sand mer Bartei und Leuten gegenüber, welche bieber ausichließenb On Conberintereffe unter ber Parteifahne verfolgt haben we beren Bablipruch barin beftebt, alles ju vernichten mas mitib ift im Staate und in ber Rirche und mas ihre Conmittereffen icabigen fonnte. Benn wir baber ben neuen Mannern ber Bufunft bas Spftem ber eifernen Sant anmieblen, fo baben wir nur vom Reinde gelernt; "bie freie Dabn", auf welcher Graf Belerebi ehrlich und lonal forttreiten wollte, tann nicht fruber betreten werben, ale bie tie hinderniffe, welche bie Begner bes neuen Spfteme maffenlaft auf biefe Babn ichlenbern werben, befeitiget worben find. Much bem bureaufratischen Elemente wird ein etwas idirferer Bugel angelegt werben muffen, ale bies Graf hobenwart gethan bat. Bor Allem aber wird biefes 3ulunisminifterium beftrebt fenn muffen, bas mahre Bolfewohl bentich-liberalen Clique jum paffiven Biberftand veruntell waren, berüdfichtige. Daß fich biefem Unternehmen, wer es mit allfeitigem ehrlichen Billen begonnen und mit Energie burchgeführt wirb, feine unüberfteiglichen Sinbernife Innern bes Reiches entgegenstellen werben, gebt icon = bem bieber Befagten bervor; benn man moge nie und min mermehr vergeffen, bag bie liberale Bartei und ihre mut ichnaubenben Breforgane nur infolange furchtbar ericein als man fich eben bor ihnen und ihren Drohungen furde Wenn man ihnen bie Bahne zeigt, werben bie meiften te ihnen flein beigeben, benn unfere Liberalen bejonbere ! Diefer materiellen Beit bes Erwerbes und Genuffes find nie aus jenem Solge, aus welchem überzeugungstreue Marty ber Befinnung geschnitt werben; fie werben Frieden mad mit ber Dacht bie herricht, und in biefer Beglebung bab wir weber Gorge noch Ungft, wohl aber wittern mir ti Befahr von gang anberer Geite ber.

Dan barf nicht einen Augenblid im 3meifel fenn, b bei einem folden Spftemmedfel bie beutschliberale Par bas Rriegsgeschrei erheben wirb, "bas Deutschthum fei Defterreich in Befahr und es fei eine Gemiffenspflicht ! Stammesbrüder jenfeite ber ichwargelben Schranfen, b Deutschen in Defterreich Gulfe gu bringen, bamit fie " ben Claven nicht erbroffelt werben." Wir haben es ! weifen Borficht und bem öfterreichifden Befühle unfe Minifter ju baufen , bag unfere Mittel = und Sochfdule welche mit preugischen 3been und Genblingen inficit fi nach und nach eine Generation beranbilben, welche ! Defterreicherthum bereite ale altes Trobelwerf betrachten nur von einem einigen freien Deutschlanbe traumen burfen glaubt. Undererfeite haben icon langft gelebn Manner ale meine Benigfeit bas Ariom aufgestellt, 1 Breugen nach bem natürlichen Befege ber Erpanfipfraft ni auf halbem Bege fteben bleiben fann. Das freie beut Reich vom Belt bis gur Abria ift ein gar gu verführerifd kojungswort; und je mehr die liberale Partei sich ber demostratischen nähern und sich mit ihr affimiliren wird, um Schritt für Schritt ber Krone neue Concessionen abzudrängen, besto mehr muß die Krone, nachdem die Preisgebung der liedlichen und der conservativen Sache dis dahin ein absenügtes Mittel sehn wird, alles aufbieten um durch eine whm = und erfolgreiche Aftion nach außen sich momentan wieder Frieden zu verschaffen und die Schreier zur Ruhe verweisen zu können.

Gin Schmerzensschrei aus beutschem Munbe in Defterwiche Bauen wurde einen nur zu erwunschten Unlag bieten, um anfange eine gnabige Bermittler = und Proteftor = Rolle pielen. Die beutiche Regierung bat gwar beim erften beutschen Reichstag ale Grundfat ber neuen Reichebiplomatie bas Princip ber Richtintervention aufgestellt und bem Reichstags = Centrum, welches bem bentichen Raifer boch menigftens bie Dlöglichfeit mahren wollte, bem italienischen Achtebruche Einhalt ju thun, nahezu ben Borwurf bes Richeverrathe an ben Ropf geworfen; allein bas ift natur= lib - etwas gang Underes! Benn 14 Millionen Ratholifen kn Bunich aussprechen, es moge ber taufenbjahrige Be-Rand bee Batrimonium Betri, bas Gemeingut von fo vielen Millionen Ratholifen nicht angetaftet werden, fo icheut man it nicht fie wie boje Schulfnaben hinter bie Dfenbant gu bemeifen; wenn aber einige taufend Deutschthumler in Defterreich , benen burch bie neue Ordnung ber Dinge fein baar gefrummt murbe, welche hochftene von bem anges naßten Berricherthrone berabsteigen mußten, in Berlin um bulfe und Rettung flehen, fo wird Furft Bismart ein menfchlich Fuhlen nicht unterbruden tonnen. Es fragt fich bann nur, wie biefe Ginmifchung bei uns aufgenommen merben wirb.

3ch bin nun eben bei bem Wendepunkt angelangt, von welchem ich behauptete, bag die Gefahr welche ber Ginführung eines neuen Sustemwechsels von außen brobe, noch

größer fei ale bie Schwierigfeiten im Innern. Gollten nie jur felbigen Beit noch unfern Sonvedgeneral jum Mitien Des Meußern haben, beffen icharffinnig Diplomatifder Blid W Bolitif ber "gebunbenen Darichroute" erfunden bat, ber freilich burite eine folche Berliner Depefche mit gebubrenber 86 tung empfangen und beantwortet werben. Die Staatslanb mußte bann beilaufig folgenbes ermibern : Die Bolfer Deje reiche in ber überwiegenben Debrgahl munichen gwar m Eintenfen in confervative Bahnen, fie munichen, bas unberechtigte Segemonie ber beutich-liberalen Partei gebrotund bag auf bem Bege eines billigen Ausgleiches enbli ber Bolferfriebe bergeftellt werbe; allein nachdem wir in nehmen, bag Guer Durchlaucht mit biefen mahrbaft bin reichischen Ibeen nicht einverftanden find, unfer Dinifter to Meugern bereits öffentlich erflart bat, bag unfere Regierun ber ehemaligen Großmacht Defterreich nicht mehr bie Bolit ber freien Sand, fonbern nur mehr bie Bolitif ber # bunbenen Sanbe treiben fonne und endlich wir une nich ber Befahr aussegen wollen, ben Born Guer Durchlaub mit allen feinen unberechenbaren Folgen une gugugieben . bleibt und nichte übrig, ale bie burchlauchtigften Binte p befolgen, und wir werben baber bie faum begonnene con fervative Politif aufgeben und bie liberal-revolutionare aud fernerbin mit Gragie nachzuahmen trachten.

3ch glaube, daß die Borganger des Grafen Andraft am Ballhausplate, vom Fürsten Kaunit, dem Rutscher Europa's, angefangen, sich selbst in der bedrängtesten Lage des Reiches eher die Zunge abgebiffen hätten, bevor sie dem Reiche, dessen Glanz und Machtstellung sie nach außen bin zu vertreten verpflichtet waren, ein solches testimonium paopertatis ausgestellt hätten. Einem armen ehrlichen Desterreicher, der nun einmal die Idee, daß sein Baterland toch wieder einmal zu seiner alten Machtstellung gelangen werte, nicht aus dem Kopf zu treiben vermag, wird wohl bech auch die Annahme erlaubt seyn, daß bei einer neuen kera

ein neuer Minister bes Aeußern zu finden seyn wirb, inch teine Marschroute von den übrigen Großmächten foreiben läßt und das neue System nach außen hin trafts I zu vertreten versteht.

In Diefem Kalle wird jede protektorale Einmischung fens artig, aber entschieden abgelehnt und ber Depeschenbiel als überflüsfiger Zeitvertreib eingestellt werben muffen. r Krieg mit der Feder wird aufhören, vielleicht um dem iege mit bem Schwerte Blat zu machen. Wenn Preußen Dahin feine Machtstellung nach allen Seiten hin für fo folibirt erachtet, baß es ben zum Losschlagen geeigneten vent für gekommen glaubt, so wird der Krieg erfolgen, r größte vielleicht ben Europa gesehen; benn bann wird merreich nicht ohne Allianzen sepn. Go ift es immerhin iglich, daß die conservative Partei bei uns noch einige wire wird warten muffen, bis ihr bie Erfullung ihrer gepoten Bunfche blubt. Denn es ift nicht zu laugnen, bas he bermalige Conftellation einem energischen Auftreten Defterbice nach außen noch nicht gunftig ift; und unter biefen Ampanden wird also wohl nichts anderes übrig bleiben is bas Bort: Gebuld und Ausbauer ju unserer Devise ju MÓCH.

D Territory

naturangung ungkron on nat unggangung naturangung ungkron on naturangung unggangung naturangung unggangung unggangung unggangung

Le eller de culture et celebra en ber Dependen-Le eller de culture et celebra en bec Dependen-

(6) of the ten (1) har herestern although with the beam and the comments and contributed and contributed and the contributed and contributed a

### amaging agong will man XIX. or bar, and

# Bum Jubilaum bes Kopernifus.

Dr. Sipler's Spicilegium Copernicanum. — Analecta Warmensia. — Literaturgefchichte bes Bisthums Ermland.

Schon vor vier Jahren haben wir in diesen Blättem über die interessanten Resultate berichtet, welche der uner müdliche Erforscher der Ermländer Bisthums = Geschicht, Dr. Hinsichtlich der Lebensmomente des großen Kopernifus erzielt hat. Derselbe war seit dieser Zeit unausgeschlauf diesem Gebiete thätig und hat im Auftrag des historischen Bereines für Ermland die dritte Abtheilung des IV. Bandes der Monumenta historiae Warmiensis unter dem Titel: "Bibliotheca Warmiensis oder Literaturgeschichte des Bisthums Ermland" zu bearbeiten unternommen\*).

Den Glangpunft biefer Literaturgeschichte bilbet naturlich ber berühmte Frauenburger Canonifus Ropernif, beffen Leben und Schriften S. 111 — 130 eingehend besprochen werben. Die von bem Berfaffer früher herausgegebene Broschure \*\*), und biefe literaturhistorische Burbigung ergangen

<sup>\*)</sup> Brauneberg 1867-1869.

<sup>&</sup>quot;) Ritolaus Ropernifus und Martin Luther. Rach ermlanbifden Archivalien von Dr. Frang Sipler. 1868. S. Siftor. : polit. Blatter Bb. 63, S. 487 ff., worauf wir überhaupt verweifen

b gegenseitig in vielen Beziehungen. Hat die frühere nichtre besonders die Lebensverhältnisse des Kopernisus izebellt und aftenmäßig begründet, so beschäftigt sich die weraturgeschichte" mehr mit der Genesis und dem Inhalt im Werfe, trägt aber auch Manches nach, was zur Bioswie gebott. Eine solche in weiterem Rahmen zu liesern, wir gewünscht haben, dazu ward dem Versasser naments wegen seines Beruses als Regens des ermländischen leiterseminars und Theologies Prosessor am Lyceum zu tauneberg, der durch die bekannten Ereignisse noch mübes lier geworden, bisher die nothwendige Muße nicht gegeben.

Indeffen bat er uns für das herannahende vierhundertrige Jubilaum der Geburt des Kopernifus, 19. Februar
38., mit einem Spicilegium Copernicanum\*) beschenft.
affelbe entbalt sammtliche Schriften des großen Aftronomen,
n welchen bisher feine Gesammtausgabe eriftirte, sedoch
deffen Hauptwerf, von welchem bereits vier Ausgaben
thanden find, nur auszugsweise gegeben. Manche Coperman hat ja erst Hipler aufgedeckt und sie sowohl in der
nannten Broschüre als auch in einem Bericht über die
mländischen Bibliotheken mitgetheilt\*\*). Hiezu fügt Hipler

muffen, um Wieberholungen ju vermeiben. Gleichzeitig fei auch bes bamals ermahnten vortrefflichen Schriftchens von Dr. Frang Bedmann: "Bur Geschichte bes topernifanischen Spftems" (Brauneberg 1861) auf's neue in verbienter Anerkennung gebacht.

<sup>\*)</sup> Spieilegium Copernicanum. Urfundliche Beitrage jur Charafteriftit bes Rifolaus Kopernifus und feiner Beit. herausgegeben von Dr. Frang hipler. Braunsberg 1873.

<sup>&</sup>quot;) Analecta Warmiensia. Studien jur Geschichte der ermländischen Archive und Bibliotheken von Prof. Dr. Franz Sipler. Braunsberg 1872. Dort finden wir S. 119 einen Bericht über die Refte ber Frauenburger - Dombibliothek, die fich freitich jest in Upfala befinden, wobei auf mehrere noch vorhandene Bücher hingewiesen wird, in welchen fich eigenhandige Einzeichnungen bes Kopernikus befinden. Dan fieht aus benjelben sowohl feinen Eiser in Erlernung der griechischen Sprache als auch fein lebhaftes Intereffe für Plato.

bas auf Beranlaffung bes Kopernifus von Tiebemann Gieverfaßte Antilogicon flosculorum Lutheranorum, sammt bin Terte bieser "flosculi" selbst, serner bie Lobrebe bes Rheilts auf Breußen und Kopernifus, und endlich eine Reihe Anchbota zur Charafteristif ber Freunde und Befannten bes lebtern, meistens ben Schäßen der ermländischen Archive und Bibliothefen entnommen.

Das erstemal begegnet uns Kopernifus in der Literatu Geschichte S. 80, da der Plan des Bischof Lutas Bancobe, eine Universität zu Elbing zu gründen, besproche wird. Damals im J. 1509 weilte Kopernisus an der Schisseines bischöstlichen Ontels zu Heilsberg. Es ist deshald mehals bloße Bermuthung, daß Kopernisus, der erst vor Kurze von seinen Universitätsstudien aus Padua zurückgefehrt wo und außerdem in Krafau und Bologna studirt batte, diese Plane und dessen versuchter Aussührung überaus nahe stant Der Elbinger Magistrat wehrte sich gegen die zu gründende Um versität, weil er dabei das ohnehin nur usurpirte Rusniesungt recht an drei Ortschaften verloren hätte. Diese Elbinger, bi auch später eine Spottsomödie auf Kopernisus aufführt waren zuerst im Ermland der neuen Lehre Luthers zugethn.

Ropernifus gab um bieselbe Zeit, da dieses Universitäts Projekt ventilirt wurde, eine lateinische Uebersehung der Brieft des Theophylaktos Simokattes heraus, womit er als der Ericht die griechische Literatur in seine Helmath einführte. Es lied sehr nahe anzunehmen, daß er damit eine Art Programm zur Stistung der neuen Universität liesern wollte. Dieselber sind im Spicilegium (S. 72—104) mitgetheilt. Gerade die Beschäftigung mit griechischen Autoren hatte sa in Kopernikuzuerst den großen Gedanken seines Belt-Systemes wach gerusen. Er berust sich selbst in der Borrede zu seinen Hantus. Es war sa in der That die Meinung von de Bewegung der Erde um die Sonne von Plato im Timäu ausgesprochen und von Aristoteles und all' seinen Commen

storen bas gange Mittelalter hindurch bekämpft worden. Die int bem Concilium zu Florenz wieder erwachte Borliebe für plechische Literatur überhaupt und für Plato insbesondere patte es mit sich, daß man auch jene platonische Anschaup wieder mehr der Berücksichtigung werth fand \*). Besinnlich hat auch Cardinal Rifolaus von Cusa auf dieselbe princtsam gemacht. Allein sie war doch immer nur als eine da gelehrter "Schrulle" betrachtet und "unfruchtbar wie das deigenkorn welches Jahrtausende in der Rumie schlummert, is es endlich durch die Hände des Forschers aus der Todtenstelle befreit und dem Schoose der nährenden Erde anversumt, unter der Gunst himmlischer Einstüffe die eingeborne keinfraft entsaltet und hundertsache Frucht bringt."

Die Ibee hiezu hatte Kopernifus schon aus Italien ingebracht. Schon 1508 muß er seinen gelehrten Freunden iewon mundlich Mittheilung gemacht haben, benn sein ehesaliger Lehrer Korvinus von Thorn spricht schon davon in iem von ihm verfaßten einleitenden Gedichte zu der Ueberstung des Theophylastos Simosattes, daß Kopernisus dem Misselrode beistehe wie ein treuer Achates dem Aeneas daß er die verborgenen Ursachen der Dinge, auf wunders wer Brincipien gestützt, zu erforschen wisse \*\*). Schon M6 war der Ruf seiner aftronomischen Forschungen bis mehreit des fünften lateranensischen Conciliums von dem instenden der Commission zur Kalenderverbesserung um in Vierenden der Commission zur Kalenderverbesserung um in Mitte Mitwirfung angegangen \*\*\*). 1524 gab Kopernisus in

<sup>\*)</sup> Bie aus ben Analectis erfichtlich ift, ftubirte Kopernitus fleißig in ben Schriften bes platonifch gefinnten Carbinals Beffarion.

<sup>\*\*)</sup> Huic (Lucae) vir doctus adest Aeneae ut fidus Achates.

Mirandum omnipotentis opus rerumque latentes Causas scit miris quaerere principlis. v. 25. 29.

<sup>--</sup> Bibmung an Baul III.

einem Brief an ben Dom . Cantor Bapomoff bereite iben

Daß sich Bapst Elemens VII. im 3. 1533 burch Wid manstadt bas topernifanische Spstem erklären ließ, haben wir im früheren Artifel burch eine Einzeichnung Widman stadt's nachgewiesen\*\*). Bielleicht war es burch jene Erposition in den Batisanischen Gärten veranlaßt, daß im Hausgeistlicher Clemens' VII., Gelio Calcagni um jene 3 eine Abhandlung herausgab: "Quod coelum stet, iem autem moveatur." Daraus ist jedenfalls zur Uebergenisp ersichtlich, daß man am päpstlichen Hofe dem kopernikanischen Spsteme nicht seind war und Niemand daran dachte darwetwas Keperisches zu sinden. 1536 ersuchte der Cardina Schönberg Kopernisus um eine Abschrift seines bereits voll endeten Werfes, mit dessen Herausgabe indeß Kopernikus noch bis in sein Todesjahr 1543 zögerte.

Die erste Ausgabe (zu Rurnberg, von Rhetifus be sorgt) hat zuerst eine Borrebe an ben Leser, aber nicht bie von Kopernisus selbst verfaßte, die erst im 3. 1854 am dem jest in Prag besindlichen Autographon des Bersasser zum erstenmale publicirt wurde (Barschauer Ausgabe 1851), sondern eine andere von Andreas Offander \*\*\*) ohne Wissen und Billen des Bersassers nach bessen Tode vorgeschoben. Tiedemann Giese, Bischof von Kulm, der innigste Freund des Kopernisus, äußert sich in einem Briefe an Rhetifust in den schärfsten Ausdrücken der Entrustung über diese un-

<sup>\*)</sup> Spicilegium G. 172 ift ber gange Brief abgebrudt.

Dipler theilt in ber Literaturgeschichte S. 121 biefelbe (nach unfart Mittheilung) biplomatisch genau mit. Buerft hat Marini : Degli Archiatri pontif. II. 351, bann Tiraboechi, Storia della lett. II. VII. 648 barauf ausmertsam gemacht.

<sup>\*\*\*)</sup> Der befannte lutherifche Theologe, ber 1498 geboren, feit 1522 in Rurnberg protestantischer Brebiger war.

<sup>†)</sup> Spicilegium G. 354.

efugte Aenderung am Berfe bes Tobten. Dfiander wollte biefer Borrebe bie Cache jo hinftellen, ale habe Roper-Ind fein Spftem gar nicht ernft gemeint, fonbern nur als me Dem rechnenben Aftronomen bequeme Sypothefe, Die aber -ti auch unbegrundet fenn fonnte, vorgetragen. Dfiander bieß ichen bem Ropernifus ju feinen Lebzeiten gerathen bem Beifugen, bag er fich baburch bie Beripatetifer und Geologen milber gefinnt machen fonne. Unter ben Theoum perfiand Dfiander naturlich nur bie feiner Bartei, Die menantifden nämlich, benn vom Papfte mar nichts ju dten. Allein Ropernifus hatte fich baburch nicht irre uden laffen; er war von ber Bahrheit feines Suftemes Mommen überzeugt. Begen ben Biberfpruch ber neuen beelogen fich ju vertheibigen, bielt er feiner Burbe nicht anneffen. "Wenn etwa", fdreibt er in feiner Widmung an ben wit, "leere Schwager, Die alles mathematifchen Biffene unmig, fich boch ein Urtheil barüber anmagen, burch abfichtliche ebrebung irgend einer Stelle ber beil. Schrift Diefes mein mernehmen zu tabeln und anzugreifen fich erfühnen follten, berbe ich mich nicht um fie fummern, fonbern im Begenell ibr Urtheil ale ein unbesonnenes verachten."

Aus dem angeführten Briefe Tiedemanns an Rhetifus niedern wir auch, daß letterer eine Schrift verfaßt habe, welcher er den scheinbaren Widerspruch der heil. Schrift verloren gegangen. Denn obschon auf kathomer Seite nie ein Inspirationsbegriff sestgehalten wurde, wier die einsachsten, der Sinnenwahrnehmung entsprechenden ub allgemein üblichen Ausdrücke der heil. Schrift 3. B. 172 Sonnen-Ausgang und Untergang so gepreßt hätte, daß tumit eine astronomische Wahrheit als von Gott geoffenbart wichienen ware, so entsteht doch auch für den Theologen bit Frage, wie das Bunder Josua's (Josua 10, 12—14. Sitach 46, 5) nach dem topernikanischen Spieme zu denken in Det Kehler Galilei's bestand ja eben darin, daß er

biefes Bunder schlechthin für unmöglich erklätte heil. Schrift bes Irrthumes zieh. Wenn die Con Indicis denn auch wirklich auf diefes nul-nut einz von Galilei verlangte, daß er die Bewegung der Ewerfe, so war sie allerdings auch ihrerseits zu weit g allein es ist eine besondere und sehr lehrreiche Fügund daß dieses Urtheil der Indercongregation nicht vor bestätigt wurde, obwohl bei den sonstigen Urtheilen dieß gewöhnlich zu geschehen pflegt. Galilei unter bekanntlich und so war eine Entscheidung von höch stanz nicht mehr nothwendig und das Inderverbot saktisch zurückgenommen.

Die Frage ift: Bie fann bie Sonne fteben b Jofua's Befehl, wenn fie ohnehin nicht gebt? Die rotirende Fortbewegung ber Erbe einen E litten haben, wenn man fagt, bag bieg nur pon baren Bewegung ber Sonne gemeint fenn fonn Schein eben burch bie Bewegung ber Erbe entfic feineswege nothwendig fenn, eine fo weittragent aufzuftellen. Das gange Bunber bat nach b ber beil. Schrift nur lofale, feineswege fosmifd rifche Bebeutung, es bezieht fich nur auf Babao Es wird alfo vollfommen ausreichen, wenn "Sonne" bas verfteht, mas bie Ginne von 1 mahrnehmen, b. h. bas fogenannte Sonnenfbef fich in ben niebern Lufticbichten bilbet und ben unfern Bliden eigentlich verbedt. Diefes Gpet ja bieweilen fogar mehrfach, wie bie fogen fonnen beweifen, und bei Connenuntergang nung nicht felten, bag bas Speftrum ber geigt , mabrent ber Connenforper icon unt gefunten ift. Allein rent bie Ratureriche der bas Connenbi Connenforper get nur nen Jurger Da dmader Birfung beft ofua ergablt, bav

Das biefelbe die ganze Racht hindurch andauerte und die Racht in Tag verwandelte\*). Rationalistrende Theologen wollten das ganze Bunder läugnen, Sepp will gar darin nur die Citation eines hochpoetischen Spruches sinden; allein daran kann zumal mit Rückicht auf Sirach 46, 5 kein Iweisel sepn, daß die heil. Schrift ein wirkliches und zwar großes Bunder, einen augenfälligen Beweis der göttlichen Mumacht und außerordentlicher Fürsorze für das Bolf Israels berichten will. Allein wir stehen nicht vor der Alternative, entweder mit Luther, Melanchthon und Pastor Knach die heil. Schrift als göttliche Beglaubigung des ptolemäischen Beltspstemes anzunehmen, oder auf eine herrliche Offenbarzung der Allmacht Gottes zu verzichten und damit auch die Autorität der heiligen Schrift preiszugeben.

Kopernifus ahnte allerdings, wie wir gesehen haben, biese Anfeindungen, war aber durchaus überzeugt, daß dieselben in ber wirklichen Autorität der Kirche feine Stütze ünden würden. Er spricht es unumwunden aus, daß er dem Papite deßhalb sein Werf widme, damit dessen Rang und Autorität ihn vor Spfophanten-Bissen schütze. Es war also nicht so fast der gelehrte und Mathematis liebende Farnese, unter dessen Schutz er sich flüchten wollte, sondern er batte hiebei den obersten Lehrer der Kirche, den berusenen Bächter gegen alle Häresie im Auge. Und der Papst nahm wohlgefällig an.

Es liegt allerdings nahe, das fopernifanische Spftem auch vom theologischen Standpunfte aus zu betrachten. Wer sollte hiebei nicht an das Wort des Herrn benfen: "Niemand innbet ein Licht an und stellt es unter den Schäffel, sondern auf den Leuchter, damit es Allen leuchte, die im Hause sind." (Matth. V. 15.) Sollte die herrliche Sonne nur der Trabant der Erde sepn, die eigentlich ein großer Leichenacker seit der

<sup>6 160</sup> ff und 225 ff.

bes Bisthums. In dem Kriege, den Ermland mit hochmeister bes Deutschordens führte, war es Roperation der durch seine glückliche Bertheibigung des sesten Schollenstein die Ehre, wo nicht die Eristenz Ermlands wie Alls Administrator reflamirte er nach Beendigung des Krieg die vom Feinde geraubten Besthungen des Bischofs was Capitels. Sein dem preußischen Landtag rorgelegtes Cachten über das Münzwesen erregt noch heute die Beweiderung der Rationalösonomen. Alle hierauf bezüglich Schristitude besinden sich in extenso im Spicilegium.

Als Abminiftrator fchrieb Ropernitus auf ben Ramlfeines Stubirgimmers ju Allenftein ben fconen Bers:

"Non parem Pauli gratiam requiro, Veniam Petri neque posco, sed quam In crucis ligne dederas latroni Sedulus oro."

Bum Schluffe können wir nur unsere Freude baribn ausdruden, daß zur Feier des Ropernifanischen Jubiland burch Hrn. Opmnafiallebrer Aurhe in Thorn eine neue Ausgabe des Hauptwerkes beforgt wird. Dieselbe wird von eine grundlichen tertfritischen und sachlichen Commentar begleitigen und bei Breitkopf und hartel in Leipzig erscheinen.

#### XX.

## Soweizer : Briefe.

Anfange hornung 1873.

be neuprotestantifche Bablerei, bas Bisthum Bafel und bas Bisthum Genf.

In unseren Schweizer Briefen des verstoffenen Jahres ben wir betont, daß die Kirchenstürmer unserer Republif berusen fühlen, den verwandten Bestrebungen des mos uchischen Europa die Bahn zu brechen, und daß die aarsmischen Staatsschriften es sogar officiell ausplauderten: Ran erwarte in Deutschland die entscheidenden Schritte wu der Schweiz." Wir haben hierauf nachgewiesen, wie pmal die Kantone Nargau, Genf und Bern die Rolle kundmmen haben, als Afteurs in diesem "Vorspiel" aufspreten und den geplanten Umsturz der katholischen Kirchens Berfassung in Scene zu setzen.

Seit unserem letten Briefe find vier Monate verstoffen und im Augenblick, wo wir wieder die Feber ergreifen, ift bereits ein Hauptschlag geschehen. Der Bischof von Basel wurde durch einen Staats-Utas abgesetzt, das Bisthum aufgelost und beinahe ein Drittheil der Schweizer Latholiten ift außer hierarchische Berbindung gestellt. Sind miere Kirchenstumer diesseits des Rheins wirklich berusen

ju zeigen, wie es jenfeits des Rheins gehen joll, find fir bestimmt, als Bahnbrecher für Deutschland aufzutreten, is wissen nun unsere deutschen Brüder, welche Stunde bei und bereits geschlagen hat und wohin der Zeiger ihrer Uhr fild vorwärts bewegt. Zuerst hat man bei uns die Zesuiten ausgejagt und nun sest man die Bischöse ab; in Deutschland sind die Zesuiten bereits vertrieben und nach dem Zeiger beschweizerischen Uhren fame nun die Reihe an die deutschweizerischen Uhren fame nun die Reihe an die deutschweiserischen.

Doch wir wollen unfere Blide nicht über bas fchmablit. Meer hinüberwerfen und uns auch nicht mit Bufunfit Conjekturen befaffen; haben wir ja innerhalb unferen Lanbet marken und mit ber Gegenwart mehr als genug zu ichaffen

Um ben überreichen Stoff unseres heutigen Briefes mi Drbnung und Rurge zu behandeln, gliedern wir benfelben in drei Bunfte: 1) Propagandareise Reinfens, 2) Bisthun Basel, 3) Bisthum Genf.

1) Der Ausbruch bes Rirchenfturmes murbe burd te Banderreife bes preußischen Profeffore Reinfene einze leitet. Derfelbe trat guerft (1. Dezember) in Diten, bann is Lugern, Golothurn, Bafel ic. mit öffentlichen Bortragen auf Der hergang mar mehr ober weniger allerorts ber gleiche Buerft großartige Reflamen und Pofaunenftoge in ber Breffe; bann Bufammentrommeln ber jogenannten 21t = ober Rall fatholifen, ber Protestanten und ber Juben mannlichen und weiblichen Geichlechtes; Eröffnung ber Berjammlung mo möglich in einer fatholifden Rirche, wo bieg nicht burdju fegen war in einem protestantischen Tempel, wenn auch bab nicht thunlich, in einem Birthehaus-Saal; Rebnerei Reine fens mit Ausfällen gegen Papft, Bifcofe, Concil und mit Appell an bie Staatshoheit jum Schute ber "burgerlichen Freiheit"; obligater Bravo - Ruf und Berbanfung bes Reb nere; Schluß ber Berfammlung mit ber Lojung: "Bor marts!" Cobann Banfett mit Toaften; Drud ber ftene graphirten Rede; Bofaunenichall in ber Breffe: "Go un b viele taufend Zuhörer in X. Y. Z." Alles mit Rebrerem.

Die Bahrheit ift, bag Reinfens in den paritatifchen Stadten eine nicht unbebeutenbe Daffe neugieriger Buthe jeder Confession und jeden Geschlechtes gefunden hat; ieboch feine Bortrage weit unter ben erregten Erwarangen sowohl in Beziehung auf Inhalt als Form gurudfunden; jund baß fie auf die Daffe ohne nachhaltige Wirtung geblieben finb. Bis jest haben fich in ber Schweig wer brei Briefter fur ben jogenannten Altfatholicismus affart und bie Ercommunifation fich jugezogen (Eggli, benog und Gidwind). Berr Reinkens wird sich Bergeugt haben, bag unter feinen Buhörern feine applaus tenben fatholischen Beiftlichen fich vorfanden, wohl aber eine Maffe Leute welche mit bem pofitivedriftlichen Glauben und dem firchlichen Leben ichon langft rabifal aufgeraumt betten, und mit welchen sich weber eine alt = noch neu= latholische Rirche aufbauen läßt.

Diemit soll jedoch nicht gesagt senn, daß die Wanderreise bes preußischen Professors ohne Erfolg gewesen sei, sie hat leider mr zu großen Erfolg gehabt — nicht im Aufbauen sondern in Riederreißen. In den preußisch sichweizerischen Convenstieln haben sich nämlich die Häupter und Werfzeuge gesinden und verftändigt, um die römisch statholische Kirche und staatliche Waßregeln zu desorganissiren. Schon seinen wen Bortrag in Olten schloß Reinsens mit den Worten: "Benn man euch fragt, mit wem wollt ihr co halten, mit dem Stellvertreter des Papstes, dem Bischof Lachat, oder aber mit dem Apostel Gschwind, so saget ihr mit Freuden: mit dem Apostel Gschwind"\*). Wie diese Parole gegen den Bischof von Basel, welche Reinsens am 1. Dezember 1872 in Olten proflamirte, schon am 29. Januar 1873 zum offis

<sup>\*) &</sup>quot;Apoftel" Cfdwind ift ber ercommunicitte Pfarrer von Starrfirch, Ranton Colothurn Biethum Bafel.

eiellen Staatsbeschluffe geworben ift, bas benrfunden bie nachfolgenben Aftenftude.

2) Das Bisthum Bajel umfaßt Die fieben Rantem: Solothurn, Lugern , Bug , Bern , Bafel - Stabt und . Lant. Margan und Thurgan, mit einer fatholifchen Bevollernne von circa 380,000 Geelen. Bon biefen fieben Rantonen fint nur zwei gang fatholifch (Lugern und Bug), einer vorherriden tatholifch (Solothurn) und vier porberrichenb protestantid (Bern, Bafel, Margau und Thurgau). Bon ben bermaligen fichen Regierungen Diefer Rantone find nur Die Lugerner und Buger firchlich gefinnt, alle übrigen entschieben firchenfeindlich obn protestantifd. Fünf biefer Regierungen (Colothurn und bie vier protestantifchen) eröffneten ben Relbaug, inbem fie bem Bifchofe von Bafel Digr. Eugenine Lachat ben peremp torifchen Termin ftellten, fich bis Ditte Dezember 1872 iba fein Berhalten bezüglich bes Unfehlbarfeitebogmas n verantworten und bie von ihm gegen bie alttatbolifden Bfarrer Egli und Gidwind ausgesprochenen Ercommunifationen und Amteentfegungen bebingungelos gurudgugieben In einem murbevollen Schreiben ertheilte Bifchof Lachal unterm 16. Dezember eine motivirt ablebnenbe Untwort mit folgender Schlugerflarung : "Bon Rindheit an habe ich ges lernt, Gott mehr ju fürchten ale bie Denfchen. Much jest will ich, um etwaigen Leiben und Drangfalen auszuweichen, feineswegs Berrather an meiner Bflicht werben, Untreue an meiner Riche begeben, Mergerniffe bieten meinen Diocejanen und ben Ratholifen ber gangen Schweig, Die Schande eines pflichtvergeffenen Sirten auf mich labend. Rein! eber ben Job ale bie Schande. Potius mori quam foedari."

Auf biefe entschiedene Antwort des hochwurdigften Bischofs von Basel traten die fünf Regierungen neuerdings in Conferenzen zusammen, drei sogenannte Altsatholisen (Bigier von Solothurn, Keller von Nargau und Anderwert von Thurgau) entwarfen ein Absehungs-Delret und bierauf wurden Abgeordnete aller sieben Regierungen zu einer so

genannten Diocefan - Confereng auf ben 28. Januar nach Selethurn bernfen. In ben zweitägigen Berhandlungen beier Confereng proteftieten Die Abgeordneten ber beiben labelifden Rantone Bugern und Bug gegen bie beantragte miegung bes Bifchofe und Auflofung bee Bisthumevertrage; in marten, formahrend ben herren Eugenius Lachat ale wal rechtmäßigen Bifchof anguerfennen. Die Abgeordneten ber inigen fünf protestantifden ober "altfatholifden" Regierungen Solotburn, Margan, Bern, Thurgan und Bafeltand idritten gur fofortigen Entjegung bee Bijchofe. Der Mas besteht aus fieben Artifeln. Art. 1 giebt bie bem 1863 gemablten Bifchof Engenius Lachat ertheilte Bewilligung m Befigergreifung bee bijchoflichen Stubles gurud und er-In Die Amiberledigung. Art. 2 unterjagt bem herrn Bugen Lachat bie weitere Ausübung biiconider Junftionen, miglebt ibm Die Ginfunite und belegt Die betreffenben Diomianionde mit Cequefter. Art. 3 beauftragt bie Regierung en Gelothurn, bem herrn Engen Lachat Die bijchofliche Bebnung gu funden und bas Biethume-Inventar gu inbentarifiren. Art. 4 labet bas Domcapitel ein, innerhalb nerebn Tagen einen ben Rantonen angenehmen Bisthums: bermejer ad interim ju ernennen. Urt. 5 ftellt Berhandlungen br fanf Rantone für Revifion Des Diocefanvertrage in Ausit, wogu auch bie protestantifchen Regierungen ber Ranme Burich, Bafel-Stadt, Schaffhaufen, Benf und bes -Blalifirten italienifchen Teffine eingelaben werben follen. In. 6 gibt bem Bunbeerath fur fich und gur Diplomatifchen fibffnung an ben papftlichen Stuhl Renntnig von biefen beidluffen. Art. 7 beruft Die Confereng gur Entgegennahme ter Beichluffe bes Domfapitele und weiteren Beichaften auf ben 14. Februar wieder ein. Gleichzeitig haben Die Abporbneten ber funf Rantone eine Motivirung ihres Defrets ub eine Brottamation an bas Bolf erlaffen. Das erftere Menftud gewährt einen tiefen Ginblid in bas planmäßige Bugeben ber Rirchenfturmer, und wir theilen bie fieben LEED.

allegirten Motive in ihrem gangen Umfange bin mi Charafteriftif mit. Das zweite Aftenftud in bestimmt für bie Augen des fatholischen Bolfes den Bolf mit dem Schafe pelz zu beden, und wir fonnen baber Umgang von demidden nehmen. Die gebachte Motivirung lautet:

A. Der bodw. Bifchof Eugenius Lachat ertlart, bif et tros ben Beidluffen ber Diocejanftanbe, betreffe bee Dog: mas ber Unfehlbarteit, ale Bertunder ber "tirchlich feftgefiellter Babrheit" bas benannte Dogma ju vollzieben bie beiligfte Pflicht habe. Er fuchte in Uebereinstimmung biemit biefet Dogma in feinem Fastenmanbat vom 6. Februar 1871 p verfunden, und ift bestrebt, bie Ratholifen in ihrem Gewiffen au verpflichten, baffelbe ale mahr anguerfennen, gu welchem Bwede namentlich bie Beiftlichen mit allen möglichen Mitteln gezwungen werben follen, biefe Lehre ju verbreiten, obgleich por Beichluffesfaffung bes vatitanifden Concile meber aus bem Bolte noch aus bem Rlerus ber Dioceje Bafel irgent eine Stimme fich erhob, bie bas Unfehlbarteite-Dogma ent weber ale Musbrud religiofer Uebergeugung ober ale jum Geelen beil ber Glaubigen bienent befürwortete, und obne bag ber Bifchof barüber, jumal bei ber Geiftlichfeit, irgend welche Radfrage ober Berathung gepflogen bat, obgleich Stimmen, bie in Bu giebung auf tatholifde Glaubenstreue unverbachtig ericeinen muffen, fich mit allem Rachbrud gegen biefes Dogma erhoben und es ale Unglud fur bie Rirde bezeichneten, und obgleich ber Bifchof in feinem Ratechismus und gwar noch in bet Musgabe von 1871, Geite 34, bie entgegengesehte Lebre auf ftellt und ben Papft und bie Bijchofe ale lebrenbe unfehl: bare Rirche bezeichnet.

"2. Der hochw. Bischof Lachat nimmt in seinen Bestrebungen feine Rudficht auf die Interessen und die Institutionen ber Diöcesan-Kantone, welche zu feiner Bahl ihre Zustimmung ertheilt und in deren hande er den Gid der Treue und bes Gehorsams und ber Achtung der öffentlichen Ruhe geschworen hat, indem er ein Dogma durchzusehen versucht, welches gegen die gesammte moderne Staatseinrichtung gerichtet ift, die Grundsähe unserer Bersassung bekämpft und die bürgerliche Ajdaft in confessionelle Spaltung und Befehbung gu en brabt.

- "3. Durch bie Anerkennung biefes Dogmas ift die Rechts:
  ing bes Bifchefs fowohl als die gefammte Kirchenverfaffung
  andere geworden, als dies gur Beit des Abichluffes des
  infanvertrags und zur Zeit der Bahl des Bifchofs ber
  mar.
- 4. Indem der Bifchof Lachat Pfarrgeistliche einzig bem Grunde, weil sie Unfehlbarkeitslehre nicht answen, mit der sowohl in Beziehung auf Ehre als die mische Lebensstellung schwer betreffenden Strafe der bentsehung und der öffentlichen Erkommunikation belegt, er sich mit den in den Diöcesan-Kantonen anerkannten nbfahen der Glaubens- und Gewissensfreiheit in vollzigen Gegensah und sahrt ein System ein, das in seinen sequenzen zur Unterdrückung jeder Gesinnungs- und Chaunabhängigkeit bei dem Diöcesanklerus führt.
- 5. Durd einseitige Entfebung von Pfarrern ohne Mitbee Staates und bee Rollatore, burd Beaniprudung Babl- und Bfrunbrechte ber Pfarreien, burch bie Richt: fennung bee Blacete, burch ben Grunbfat, bag bie Bfarrer Dieceje nur Gott und ibm, fonft niemand verantwortlich (fiebe Schreiben vom 4. und 9. Rovember 1872 an bie erung bon Golothurn), verlest Bijdof Gugenius Lachat taatlichen Rechte und bie Befete ber Rantone. Die e Tenbeng verfolgte ber Bifchof in ber Art und Beife, er bas Briefterfeminar ber Aufficht ber Diocefanftanbe a und in ber geiftigen Richtung, bie er im Geminar ale bei ber Bfarrgeiftlichfeit einzuführen trachtete. bie Errichtung eines eigenen Geminare ohne Dit= ma ber Diocejan-Rantone tritt er überbies bem Bis: svertrag bom 26. Mars 1828 und ber papftlichen Bulle 7. Mai 1828 entgegen.
- "6. Indem er, entgegen ben Sahungen ber Rirche, ben irbigen Dispenstarenhandel trot Aufforderung zu beffen taffung fortbetreibt, sobann in verschiedenen hirtenbriefen ich Partei für eine politische Richtung ergreift, ja jogar

der Afche glimmte, zum lichterlohen Ausbruch gebracht. Rie nur protestitte der Prälat gegen die Machtprüche, fonden fammtliche Pfarrer erflärten der Regierung mit Ramens Unterschrift, daß fie diese Defrete aus Gewissenspflicht nic anerkennen und den bochw. Herrn Mermillod fortwakten als ihren kirchlichen Obern betrachten würden.

Die geschlossene Einheit in dem Auftreten des Kleme machte auf den Herrn Carteret, gleichzeitig Prafident in Staatsraths und Führer der firchenfeindlichen Partei, die Staatsraths und Führer der firchenfeindlichen Partei, die Eindruck, welchen ein rothes Tuch auf gewisse Wiederläum ausüben soll. Im ersten Anfall der Wuth stellte er de Antrag 1) alle katholischen Pfarrer, welche nicht Gensetifd Kantonsbürger sind, aus dem Lande zu jagen; 2) alle übrigen Pfarrern den Pfarrgehalt zu entziehen. Seine Cei legen, weniger seurigen Temperaments, sanden jedoch, di Fuchs sei klüger als der Wolf, und beschlossen daher, au die Protestation der katholischen Geistlichkeit vorerst mit eine Reform der katholischen Kirchenversassung zu ant worten. Diesen Beschluß fündigten sie der Genser Katiodurch folgende Proklamation an:

"Ohne sich im minbesten in bassenige zu mischen, me bie Dogmen angeht, wird ber Staatsrath wichtige Men berungen in benorgan ischen Formen ber kat bolische Genfer-Rirche vornehmen. Seiner Auffassung nach se bieß zum Theil auf bem Berfassungses zum Theil auf ber Gesethe swege geschehen. Diese Nenberungen sollen nu eine natürliche Ausbehnung unseres bemotratischen Re giments sehn und sie sollen zur Folge haben, daß unsere to tholischen Mitburger zur Leitung ihres Cultus herangezoge wurden und daß sie das Mittel erhielten, in fraftiger Bei ihre bürgerlichen Freiheiten zu wahren, die ihnen nicht winiger thener sind als den andern Gliedern der Genfer Famili Diese Entwürse erheischen eine gewisse Zeit zur reifsich Ausarbeitung. Gegenwärtig ist es noch unmöglich, ihnen ei genaue Fassung zu geben. Immerhin wollen wir auf folgen Beftimmungen berweifen, beren Rothwenbigfeit burch bie bem Ereigniffe fich gang befonbere herausgestellt hat:

1. bie Pfarrer werben von ihren Gemeinden gemählt.

2. Kein firchlicher Burbenträger barf die Funktionen eines neulären Pfarrers vollziehen. 3. Der von den Seelforgern wim Amtsantritt den Gefehen und Behörden zu leistende fit iell so abgefaßt werden, daß keine auf eine Abschwächung bet Sinnes zielende Auslegung möglich ist. 4. In Anbetracht ber Erklärung, durch welche die Pfarrer des Kantons die faatliche Competenz ablehnen, sollen in allen Gemeinden Kenwahlen getroffen werden; den Gemeinden ist es jedoch freigestellt, ihre gegenwärtigen Geistlichen zu mählen. 5) Die kindlichen Gintunste sollen gemäß einer Berfassungsbestimmung burch das Geseh normirt werden."

In Ausführung Dieser Proflamation hat der Staatstuth dem Großenrath unter dem Titel einer "Organisation des katholischen Cultus" jungster Zeit folgendes Gefes für die Desorganisation der katholischen Kirche zur Genehmigung unterbreitet:

- "S. 1. Der Staat anerfennt und falarirt ben fatholischen Entus auf folgenden Grundlagen:
- \$. 2. Rur ber vom Staate anerfannte Bischof fann, innerhalb ben Grenzen bes Gejeges, bischöfliche Rechte aussiben. Dhne Genehmigung bes Staats fann er feinen Generalswar noch einen Bollmachtträger ernennen. Diese Genehmisung fann jederzeit zurudgezogen werden.
- 5. 3. Die katholischen Pfarreien des Kantons können wie zu einer Diocese gehören die auch nicht sichweizerisches Gebier umfaßt, und in keinem Falle darf der Sis des Bisstund in den Kanton Genf rerlegt werden.
- \$. 4. Die Geiftlichen und Bifare werden von den fastbolichen Burgern gewählt, Die auf den fantonalen Wahlsliften eingetragen find. Sie fonnen abberufen werden.
- \$. 5. Rein geiftlicher Burbentrager fann in einer Gemeinde bes Kantone Die Junftionen bes Pfarrere ober Bifan anouben.

- \$. 6. Das Geseth bestimmt die Zahl und die Grenzer ber Kirchgemeinden, die Formen der Bahl und Abberufunder Pfarrer und Vifare, den Dienstantritts-Eid, die Organisation und Berwaltung des Kirchenwesens und sest die falls die nöthigen Santtionen fest.
  - 8. 7. Jebe Rirchgemeinde hat eine Bermaltungebehord e.
- \$. 8. Der Staatsrath ubt bas Placetrecht gegenüber ben Bullen, Breves, Defreten, Restripten und anderen Atten bes heiligen Stuhles, wie auch den Erlassen, Pastoralbriefen und anderen Aften bes Diocesan Bischofs. Die zur Zeit funktionirenden und nach dem bisherigen Wahlmodus gewählten Geistlichen und Vifare haben sich einer Erneuerungswwahl zu unterziehen."

Raum war biefer Befeges : Entwurf befannt geworben, fo haben fammtliche fatholifche Beiftliche bes Rantone Benf bem Großenrath eine energische Brotestation gegen bie geplante "Civil-Conftitution" eingefandt, in welcher fie feierlich erflaren, bag fie niemals einen anberen ale ben fanonifch eingesetten Bifchof anerfennen, niemals ein geiftliches Mmt anbere ale aus ben Sanben ber rechtmäßigen Rirchenobern annehmen, niemale eine religiofe Funftion andere ale im Auftrage ber firchlichen Borfteber ausuben, baß fie feine Beidranfung im freien Berfehr mit bem Bis ichofe und bem Bapfte bulben und ju feiner Rirchen: Organisation ohne Buftimmung bes Papfte bie Sand bieten murben. "Inbem wir, fo fcbließt bie Brotestation, mit Ginmuthigfeit biefe freimuthigen und unumwundenen Erffarungen unterzeichnen, erfennen und ermagen wir mit faltem Blute bie Folgen, welche biefelben fur uns haben fonnen. Wir verbergen une nicht, bag gwar bas Recht fur une, aber bie Bewalt gegen une ift. Seit Jahrhunderten leibet, erträgt und ftumpft bie Rirche die Gewalt ab. Die Berfolger find vorübergegangen, und die Rirche hat nichts von ihrer lebensfähigen und ungerftorbaren Conftitution, von ihrem Glauben, von ihrer unfterblichen und immer wieder auflebenden Energie

Berloren. — Unfere Bahn ist baher vorgezeichnet. Unsere Borganger im Briefterthum haben in jener Unglücksperiode, wo eine Civil-Constitution ihnen ebenfalls eine untanonische Bahl und einen sakvilegischen Eid aufbürden wollte, uns das Borbild gegeben. Sie entsagten Allem, um ihrer Pflicht tren zu bleiben; sie erwählten die Gesangenschaft, die Desportation, das Eril, die Richtstätte und wir hoffen, wenn is so weit sommen sollte, mit Gottes Gnade denselben Beg in gehen, denn nur dieser ist der Beg des Gewissens und der Ehre. Unterdrückt vor den Menschen, werden wir unsere Seelen vertrauensvoll vor Gott bewahren, vor dessen Richterstuhl wir Alle ohne Ausnahme, Priester und Laien, Beamtete und einfache Bürger zu erscheinen haben."

Der Großerath hat den Gesenes Entwurf des Staatstathe bereits in erste Berathung gezogen und denselben an
eine Commission gewiesen. Zwar erheben sich gegen dens
selben nicht nur die "Ultramontanen", sondern auch einige Freidenker, welche sich auf den Standpunkt der absoluten Trennung der Kirche vom Staate stellen, und es ist nicht unmöglich daß in der dreimaligen Berathung, welcher das Geses laut der Genser Bersassung unterliegt, einige Wandlungen eintreten. Da sedoch im Großenrath eirea 90 Protestanten und nur 20 Katholischen siechen Deganisation oder richtiger Desorganisation von der überwiegenden protestantischen Mehrheit so wird durchgesetzt werden, wie sie es in ihrem Interesse findet\*).

In ber Bisthumsfrage felbit bat ber Staaterath

<sup>&</sup>quot;) Die "Schweizer Rirchenzeitung" macht barauf aufmertsam, baß 1842, als ber Großerath von Genf die Organisation ber protestantischen Rirche berieth, die katholischen Rathoglieber fich ber Theilnahme enthielten, während jest die protestantischen Glieber an ben Berhandlungen bes katholischen Organisationes Gesehes fich in vorberfter Linie betheiligen.

von Benf auf Die zweimalige Brotestation bee papftiden Beidaftetragere am 11. Januar endlich geantwortet, bei er nichts gu antworten babe. Der Guriofitat wegen filme wir bier als Stelmufter folgende Sauptftelle aus bem flant rathlichen Schreiben an ben Bunbeerath an: "Wenn wir auf biefe Manifestationen bes Reprafentanten einer freu ben Macht bisher nicht geantwortet haben, fo gefchab bir nicht aus Mangel an Argumenten, fonbern weil wir bie Intervention bes beil. Stuble fur einen fo ftarfen Gingif in unfere Unabhangigfeit ale fouveraner Staat erachteten bag und Stillichmeigen ale bie murbigfte Antwort ericbien Satten wir biefes Stillichweigen brechen wellen, fo hatten un vielmehr unfererfeite Proteft erheben muffen gegen ben Bie mit welchem ber beilige Bater fich neulich von allen Rangel berab an unjere fatholifchen Mitburger manbte und ibne ihr Berhalten in unjeren innern Angelegenheiten porichtie Bir haben une alfo barauf beidranft , Die Brotestationer bes Muntius ad acta ju legen und baben bie Ebre, El biemit bievon in Renntniß ju fegen."

Das papftliche Schreiben, welches ben Staatstab fo in harnisch gebracht, ift vom 22. November batirt und antwortet auf bie Zuschrift bes Genfer Klerus u. A .:

"Unzweiselhaft werdet Ihr wegen euerer Standhaftiglei als Aufrührer bezeichnet werden, benn es ist nichts Nenes, daß der Unterdrücker seine Opfer verleumdet; wurde ja selbs gegen Jesus Christus vor Bilatus dieselbe Anklage erboben, obschon er öffentlich gelehrt hatte: Gebet dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist. Wahrlich Ihr wandels auf der gleichen Bahn und solget dem Borbilde des Erlösers denn ihr habt in Folge euerer patriotischen Gesinnung nicht nur die Gesche und den Gehorsam gegen die bestehende Obrigteit nie verletzt, sondern ihr habt das Bolt stets zur Sitten reinheit und zum schuldigen Gehorsam gegen die Behörden auf gemunkert, ihr habt durch unentgeltliche Schulen für die Bolts bildung gewirkt, durch Werte der Wohlthätigkeit die Armus

linkbert und bie Bohlfahrt und bie Ehre bes Staats beidert, indem ihr bie Gerechtigfeit, welche bas Bolf erhöht, minbet. Und wahrlich, nichts Anderes thut ihr auch jest, sitr Gett gebt, mas Gottes ift. Denn ba bie tatholifche bie eine volltommene, von ber burgerlichen gang unter: fichene und burch gottliches Gefet und Autorität geleitete Beelschaft ift, so hat niemand bas Recht in biefelbe einzu: mifen. Inbem ihr alfo bem Statthalter Chrifti folgt, euerem hichofe anhangt, nur bie von ber Rirchengewalt gefandten farrer anerkennt, die Absehung berselben burch die bürger: de Bewalt bestreitet und gegen jebe mit Bewalt burch: führte Aufbringung eines Rirchenvorstehers protestirt, baburch ihr für bie Chre und Bohlfahrt eures Baterlanbes, und Arebt euch, von bemfelben ein neues noch größeres fatrilegi= bes Bergeben, noch heftigere Trennung ber Beifter und bie Rimmte Befahr weiterer Bolfeverberbnig abzumenben. Bir finiden baber euch, geliebte Bruber, von Bergen Glud und ift weniger begludwunfden wir bas getreue Genfer Bolt, wiches vereint mit euch feine religiöfen Rechte mit offener tirne vertheibigt und fo bie Religion, bie Rirche und fein genes heil forbert und feine mabre Baterlandeliebe beurmbet."

Bir überlaffen es unferen Lefern, den Bergleich zwischen m papftlichen und ftaatsräthlichen Styl zu ziehen, und ihren nur noch an, daß der Bischossftreit gegenwärtig geschermaßen in ein neues Stadium eingetreten ist, indem figr. Marilley Bischos von Lausanne und von Genfin Freidurg residirend) dem heiligen Stuhl seine Resignasion als "Bischos von Geni" eingegeben und dem Staatsach von Genf angezeigt hat, daß er sofort seine Kunftionen an Lanton Genf einstelle. Es ist amtlich noch nicht besant geworden, ob Rom die Entlassung Marilley's ausmit geworden, ob Rom die Entlassung Marilley's ausmannen hat. Wäre dieß der Fall, so besände sich der Bischossss Geni's erledigt und es könnte für die kirchliche kuninistration der Genfer Katholisen eine neue Organisation in sanonischer Weise statssinden. Dieß könnte geschehen, indem

auf fanonifchem Bege entweber in Benf felbft ber uralte Bifc ofs. fit wieder in's Leben gerufen ober wenigftens ein apoftolifches Bifariat errichtet\*), ober bas Bisthum Benf, welches bis bahin mit bem Bisthum Laufanne verbunden mar, mit einem anderen icon bestehenden Biethum vereinigt wurde. Bir glauben ju wiffen, baß in ber That ber papitliche Weichaftetrager bem Bunbebrath Andeutungen über eine Reugestaltung Diefer Rirchenverhaltniffe gemacht, und bag ber Bundesrath biefelben feineswegs ale unannehmbar erachtet habe, bag jeboch ber Benfer Staaterath Diefelben in feinem gewohnters Styl und im Beifte feines Rirchen = Drganifationegefetes von ber Sand gewiesen hat. Db Benf in ber letten Ctunde noch fein mahres Intereffe erfennt und ju einer Bereinbarung mit ber Rirche Die Sand bietet, bas fieht babin. 3mar liegt in ber einigen entichloffenen Saltung bee Rlerus und bee fatholifden Bolfes bie Burgichaft, bag fo ober fo auch fur bie Ratholifen ber Benfer Bappenipruch: "Post tenebras lux" jur Bahrheit werben wird; allein es burften erft noch arge Sturme toben, jumal man nicht überfeben barf, baß bie Rirchen : Desorganisatoren ihr Auge auch auf Genf für bas neue ichweigerifche Rational=Bistbum gerichtet haben.

Die Maulwurfe arbeiten unermudlich und ihre Berfe treten zu Tage. 3m Augenblid, wo die Lefer diese Zeilen erhalten, ift vielleicht bereits ein weiterer Schritt "vorwarts" geschehen in der — auch für Deutschland berechneten Bahnbrecher : Arbeit.

<sup>\*)</sup> Dieß ift befanntlich in bem Moment geschehen, wo ber Berfaffer feinen Brief abgesenbet hat. Unm. b. Reb.

# Bur Geschichte ber Rlöfter.

Rlofterbuch ber Diecefe Burgburg. 1. Band: Geschichte ber Benes biftinerflofter von Georg Lint, Pfarrer in Reuftabt am Main. Burgburg 1873.

Boursting of the party of the law of the law

A STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY

Bur Herstellung von gründlichen Landesgeschichten forbert friedrich Böhmer unter andern als eine unerläßliche Borbetingung "Alöstergeschichten nach Fundation, Borständen, Bestungen und Monumenten". Raum wird Jemanden bei dieser Behauptung ein Zweisel aufsteigen; es waren ja die Alöster gleichsam die Abern für den Organismus des Landes, von denen Leben, Gosittung und Recht in die Glieder strömte. Deswegen muß jedes Resultat, das dem Attenstaube und der Bergessenheit entrissen wird, dem ehrlichen Forscher und Gesschichtssyreund willtommen seyn.

Lint's Klosterbuch sett es sich zur Ausgabe, die Klöster der jetigen Diöcese Bürzburg in ihrer Entstehung, ihrem Bestande und ihrem Wirken auf Grund der vorhandenen Urstunden, eventuell der Tradition dem Leser vorzussühren. Dem Berke sieht man es auf den ersten Blid an, daß es keine alltägliche vorübergehende Erscheinung ist; wie der Verfasser selbst sagt, ist es das Produkt einer 20jährigen Arbeit. Bohl haben Gropp (4 Foliodände sränkischer Geschichtschriften) und besonders der Benediktiner Ussermann von St. Blasien in Bezug auf die Geschichtschreibung der frankischen Klöster das Verdienst der Priorität; des letzteren Arbeit (Germania sacra, Episcopatus Wircedurgensis) bleibt immer ein monumentales Werk. Allein seitdem ist nahezu ein Jahrhundert verstossen; es kam der Kloster=

sturm vom 3.1803, ber für bie Geschichte ber Rlöfter eine jo traurige Bebeutung hat; es fam sodann bie Resuscitirung bes Klofterwesens und jest wieber in jungster Beit ber erneute Sturm. Außerbem aber hat die neuere Zeit außerorbentlich viel urfunbliches Material zugänglich gemacht, welches einer Berarbeitung bedarf-

In biesem ersten Band gibt Hr. Link die Geschichte ber Benediktinerklöster, in vier Capiteln. Das erste verbreitet sichüber Recht und Nuten der Klöster; auch findet man hier eine höchst interessante, nühliche Angabe, wie viel Urkunden, resp. Urkundens bande das Bürzburger Archiv, das Reichsarchiv und die Burgsburger Ordinariats = Repositur über jedes einzelne frantische Kloster besitht.

Das zweite Capitel umfaßt die früher schon eingegangenen Benediktinerklöster: 1) Hammelburg, 2) Kilianskloster Burzsburg, 3) Homburg a. M., 4) Schloßberg zu Würzburg, 5) Andreastloster Bürzburg, 6) Baugolssmünster, 7) Sala, 8) Brachau, 9) Aschaffenburg, 10) St. Johann zu Bürzburg, 11) Schweinsfurt, 12) Schönrain, 13) Aura, 14) Mattenstatt, 15) Gine siedel, 16) Aub.

Das britte Capitel behandelt mit besonderer Aussührlichkeit die Benediktinerabtei Neustadt a. M. (725—1803). Das vierte die säkularisirten Benediktinerklöster: 1) Amorbach, 2) Holze kirchen, 3) Schwarzach, 4) Theres, 5) St. Stephan in Bürzburg, 6) Schottenkloster zu Würzburg, 7) Nepbach, 8) Thulba.

Der zweite Band wird bie übrigen Rlofter enthalten; berfelbe ift bereits im Drude begonnen.

Bezüglich ber Durchführung bes Gegenstandes hat es ber Autor glücklicherweise vermieden, lange Urkunden reden zu lassen; er hat dieselben vielmehr verarbeitet. Wir wünschten jedoch, daß die Sitation der Quellen, sei es vor jedem Kloster oder im Conterte mitunter vollständiger wäre; vielleicht läßt sich im zweiten Bande Manches nachtragen. Die Ausdrucksweise des Autors ist originell, manchmal sast zu originell. Eine eingehendere Kritik versparen wir die zum Erscheinen des zweiten Bandes. Das müssen wir aber jeht schon aussprechen, daß dieses Klosterbuch Anspruch auf Anerkennung machen kann; es füllt in unserer Geschichtsliteratur eine Lücke aus und wird jedensalls Ansstoß geben zu mancher anderen Arbeit.

#### XXIII.

## Prittes Cendschreiben an Heinrich Leo.

Diese Ueberschrift wird sowohl bem Angerebeten als weren Lesern zur Berwunderung sepn. Die letten werden ten: Wenn das ein drittes Sendschreiben ift, wo find un die früheren zwei? Ihnen diene zur Nachricht, daß sie 2. und 3. Band der histor. polit. Blätter (1838 und 139) stehen. Der Angeredete weiß das wohl, aber er wird feinerseits verwundern über eine Fortsetzung der allerge uur einseitigen Correspondenz nach vierundbreißig Jahren. ie Rede geht darum von nun an ihn allein.

Sie erinnern sich noch gewiß, mein hochgeschätter Herr, we die Beranlaffung meiner damaligen Zuschriften an Sie wesen ift. Es war ihr Sendschreiben an 3. Görres bei keegenheit des Athanasius. Ueber dieses nämliche Sendstreiben haben Sie sich seither einmal im Borbeigehen mit viel männlicher Würde und christlicher Erhabenheit ausseswochen, daß ich es gegenwärtig nur mehr als erinnernde kinleitung gebrauchen kann. — Wir standen in jenen Zeiten beibe in voller Mannestraft, sast noch in Erinnerung der Ingendfraft. Seit diesem sind wir beibe Greise geworden. Ich wenigstens trage die ganze Last der Jahre des laufenden Jahrhunderts; es kann mit Ihnen nicht viel anders seun.

bie Rrafte gur Arbeit gefunden, fo ausbauernd und fo ergiebis. wie felbft junge Leben folde nur felten gu entwideln vermoge m-

Der strenggläubige Katholik ist in allen Dingen geredt und wohlwollend gewesen; er hat des Menschen Berth in jed-licher Gestaltung erkannt und er hat jede aufrichtige Ueberzeugung geachtet. Einen Irrenden zu lebendigem Glauben, einen Gesunkenen zu werkthätiger Erkenntniß des Guten zu führen — das wäre diesem Manne freilich eine Bonne gewesen, aber niemals ist von eisernder Unduldsamkeit eine Spur in seinem Denken, seinem Fühlen oder in seinem hand bein erschienen. Jedes winzige Berdienst hat er anerkennend auch bei Denjenigen wahrgenommen, welche sich gegen ihn nicht eben freundlich gestellt hatten. Eine milbe Beurtheilung ber Menschen hat in seinem innersten Wesen gelegen, ein harter Spruch ist jederzeit ihm sehr schwer geworden und bes Hasses und der Feindschaft ift er gar nicht fähig gewesen.

Der frühere Professor hat wohl gewußt, daß sein Name einen guten Klang in dem Reiche der Bissenschaft führe, aber Gelehrten-Hochmuth und Professoren-Dünkel waren bei ihm nicht zu sinden und ihn hat nicht die gewöhnliche Ueberhebung des Parteihauptes benebelt, als er an der Spihe des Widersstandes der Katholiken gegen die Eingriffe der bureaukratischen Staatsallmacht stand. — Demüthig vor dem Alkar, ist er in jeder menschlichen Gesellschaft anspruchslos und bescheiden gewesen. Er hat seine Meinung versochten, aber niemals hat er einen, wenn auch lebhaften, Widerspruch übel ausgenommen; in jeder Gelegenheit hat er sich der besseren Ansicht und den stärkeren Gründen unterworfen. Immer und überall hat er das Wahre und das Gute gesucht und er hat sich selber beglückwünscht, wenn Andere es, auch gegen seine Meinung, gesunden.
Gar Bielen ist die stille Wohlthätigkeit des Geschiedenen

Gar Bielen ift bie ftille Bohlthatigfeit bes Gefchiebeners eine Sulfe, ihm felbft ift fie ein Beburfnig gewesen und barum hat Difbrauch ober Undantbarteit feine driftliche Liebe nie

male geftort.

Die Ibeen ber Freiheit und bes Rechtes waren bem Gesmuthe entstiegen, ber gebilbete Geist hat sie ergriffen und gespstegt und nach seiner Auffassung die Folgerungen entwidelt, und niemals haben biese ber Bietät für bas angestammte Fürstenhaus sich entgegengestellt, benn biese immer gleiche Bietät hatte in bem religiösen Sinne bes Mannes ihre Burgeln.

Das reine Leben ift nun geschloffen. Es ift in all feinen Beziehungen einer eingehenben Darstellung werth und ohne 3weifel wird ein Fähiger und Berufener eine folche ausführen — ich habe nur einen bescheibenen Kranz auf bas

frifche Grab legen wollen.

### XXIII.

m in 1935 you rection to realist

OR WEST TOTAL TOLER,

# Drittes Gendichreiben an Beinrich Leo.

Diese Ueberschrift wird sowohl dem Angeredeten als anderen Lesern zur Berwunderung sepn. Die letzen werden stagen: Wenn das ein drittes Sendschreiben ist, wo sind dem die früheren zwei? Ihnen diene zur Nachricht, daß sie im 2. und 3. Band der Histor. polit. Blätter (1838 und 1839) stehen. Der Angeredete weiß das wohl, aber er wird ich seinerseits verwundern über eine Fortsetzung der allerlings nur einseitigen Correspondenz nach vierunddreißig Jahren. Die Rede geht darum von nun an ihn allein.

medicated and the man of the color of the co

Sie erinnern sich noch gewiß, mein hochgeschätter Herr, nos die Beranlassung meiner damaligen Zuschriften an Sie swesen ist. Es war ihr Sendschreiben an 3. Görres bei belegenheit des Athanassus. Ueber dieses nämliche Sendscheiben haben Sie sich seither einmal im Borbeigehen mit is viel männlicher Würde und christlicher Erhabenheit ausschiptschen, daß ich es gegenwärtig nur mehr als erinnernde Einleitung gebrauchen kann. — Wir standen in jenen Zeiten beide in voller Manneskraft, sast noch in Erinnerung der Jugendfraft. Seit diesem sind wir beide Greise geworden. Ich wenigstens trage die ganze Last der Jahre des laufenden Jahrhunderts; es kann mit Ihnen nicht viel anders sepn.

Defto ruhiger, in ber Reife und Aussicht bes Altere, unfer gegenwärtiges Gespräch verlaufen, bei bem es haupt feine Polemif gilt.

Es mare von Ihrer Geite ein gang berechtigter 281 erfahren ju wollen, wer benn berjenige ift, ber Gie icon jum brittenmale öffentlich anfpricht. Darauf fan nur wieberholen, was ich bereits in meinem früheren Gor ausgebrudt, baß Gie burch Rennung meines vollen Ra um nichte fluger waren, ale juvor. Derfelbe mare ohne 3meifel ein völlig frember Rlang. 3ch babe nie Glud gehabt, Gie perfonlich gu fennen, ich glaube f bağ wir niemale gleichzeitig, auch nur vorübergebend, in felben Stadt gewohnt haben, fondern bag immer weite De ftreden gwifden une lagen. Meine Befanntichaft mit ? war allezeit nur eine literarifche. Gie waren von jebe berühmter Geschichtsforider; ich bin fo ein flein wenig Rache, verfteht fich ohne alle Berühmtheit. 3ch babe i ein befonberes Intereffe fur biejenigen Wefchichtidreiber habt, welche nicht nur bie Wefchichte, fonbern etwas au Beidichte wollten. Das fann, wie bei aller menfc Biffenicaft, am Enbe nur bie Beisheit fenn. nicht fagen, und Gie werben auch nicht fagen wollen Gie babin immergu bie richtigften und gerabeften Bege gefchlagen haben. Aber ein gewiffes Streben ift 3bnen vielen Geiten allezeit guerfannt worben, und man wollt funden haben, bag biefes Streben in ben fortlaufenben I fich mehr und mehr verebelte. 3ch fielle mich gerne auf Seiten. Geben Gie, bas motivirt binlanglich mein a und machfenbes Intereffe an Ihren literarifden Ba und bag ich gegenwärtig Danches, was ich fur Beben ober für Biele inebefonbere fagen mochte, an 3bre befon Abreffe richte. Wenn ich etwa auch noch mit einem Ihrer Jugenbfreunde in Berührung geftanben batte, fo 1 auch bas nicht bagu beigetragen baben, jenes Intereffe ! guftimmen ober eingufdranfen.

Geit wir une alfo gulest gesprochen haben, ober feit ich Eie julest gesprochen habe, find viele Erfahrungen und Beripetien über Deutschland, über Guropa, über bie Belt ergangen, und unerhörte Beranderungen auf allen Geiten und in allem Betrachte waren ihre Folgen. Daß die Beranderungen inegefammt jum Guten waren, wird feiner von und in feinem Bergen meinen. Es icheint eine banale Frage, Diejenige nach ben Urfachen, wie bas Alles gefommen ift, und nach ben Endpunften, worauf bas hinausführen fann. Aber man muß am Enbe bavon reben; viele Fragen und Bebanten werben nur barum banal, weil fie Jebermann mit unabweisbarer Rothwendigfeit fich aufdringen. Dan muß nur versuchen, auf folche Fragen feine banalen Antworten ju geben, und folche Gebanten in anberer Beife gu formiren ale bie Dajoritaten, bie immer Unrecht haben. Bum Theile wird auch icon eine richtige Stellung und faffung ber Thatfachen über beren Woher? und Wohin? einigermaßen Musfunft geben.

Um richtig ju faffen, muß man bas Wefentliche querft faffen. Jene Ericbeinungen und Beranberungen, bie über bie Belt babingegangen, find aber theile politifcher theile religiofer Ratur. Gie find auch noch manches andere; aber bleiben wir ingwischen bei ben beiben am meiften in bie Augen fallenben Geiten berfelben fteben. Da habe ich nun tinen geiftreichen Mann gefannt, ber ichon vor vielen Jahren, und lange bevor bie Dinge jo weit und jo flar gefommen ind, ben Spruch im Munde ju führen pflegte: "Alle polilichen Fragen find nur verfappte religioje"; und ich habe bas, je weiter ich mit meiner Beit gu Jahren fam, immer beutlicher bestätigt gefunden. Die wesentlichen Erscheinungen und Beranderungen find alfo bie religiofen, Und bag gerabe biefe in ben letten Jahrzehnten fur jebe driftliche Empfinbung im bochften Grab betrübend und ichmergenreich gemefen find, barüber, bent' ich, find wir wieber nicht verschiebener Meinung. Wollte man bie Cache jugleich jo allgemein ale

möglich, und in ihrer gangen ichredlichen Bahrheit aus. bruden, fo mußte man fagen, bag bie religiofe Frage fur ben größten und fichtbarften Theil bes lebenben Befchlechtes aufgehört hat. Das heißt freilich nur, fie ftellen biefe grage nicht mehr. Daß bie Frage boch an fie geftellt, und ben Begenstand ber letten Echlufprufung über Die gange Lebends fcule bilben wird, bas wollen fie nicht miffen, und ruden fich ben Bebanfen an eine Gunbfluth aus ben Mugen, Die boch unmöglich nach ihnen fommen fann. Aber betrachten wir fie, wie fie find. Faule Jungen, welche ber Brufung uneingebent fich burch ihr luftiges Leben tummeln, und es mit ben Grunden und bem Bufammenhang ihres Biffens leichtfertig nehmen, pflegen bennoch, mas fie ale Studwert und Refultat bes Unterrichte aufgefaßt haben, gelegentlich angumenben; fie lefen, ichreiben und rechnen, mo es ihnen eben noth thut. Go haben auch die Bater Diefes Beichlechts, Die es mit ben bochften Babrheiten und übernatürlichen Grunden bes Lebens bereits nach Art ungelehriger Schuler an halten pflegten, und gerne an benfelben vorbeigingen, bennoch bie praftifchen Confequengen berfelben in einer convenablen Rechtlichfeit und nüglichen Berfehreehrlichfeit be balten ju tonnen vermeint. Aber

Actas parentum, pejor avis, tulit
Nos nequiores —

und wir haben auch das zu vergeffen angefangen, wie entlaufene Schulzöglinge das immer seltener geübte und zulest doch unbequeme Lesen oder Rechnen. Eigentlich war es um alle Rechtlichkeit und Ehrlichkeit, seit man von der Wurzel alles Rechts und aller Ehre abgegangen war, doch immer nur eine mechanische Uebung. Es ist aber die Art des Menschen einmal so, daß er zu Allem was er thut und unterläßt, zulest auch seine Theorie sich sucht und findet. Die haben sie nun wirklich bahin gefunden, daß alle diese rechtlichen und ehrlichen Grillen völlig überstüssig und underechtigt seien; daß sie mit dem Gedanken an Gott und seinen ber Offenbarung ausgesprochenen Billen von felbft bin-Mig geworben fint (bas "Sinfallig werben" ift ein Lieb: motanebrud ber unfinnig geworbenen Beieheit - insanientis wertige - biefer Tagesweisen - wie es nämlich Tages: am gibt), und baß es im bochften Grabe inconfequent amlegifch, barum gerabegu unwiffenschaftlich mare, wollte In Berpflichtungen gegen Denichen anerfennen, nachbem au fich aller folden gegen Gott entschlagen, ober menich-Bertrage innehalten, nachbem man ben großen Bund at Gott gebrochen hat. Das Berbreden, welches eine folche Ikerie einschließt, ift nun allerbinge - wir wollen nicht tom bas größte, benn biefes ift icon vorausgegangen ter bas lette. Menichen und Gefellichaften, bie bierin wie wielen Studen parallel laufen, haben fich oft ichon lange wi ble ichlechte Geite gelegt, und in aller Unfitte ergangen at ericopft, aber fie behalten boch noch eine gewiffe Schen Diebftabl und Betrug. Der Rechtsgebanfe ift ber lette milifche Beift, ber noch eine Zeitlang bei ihnen aushalt. auch ber babingefahren, fo ift bie Berlaffenheit volllinbig. 3ch citire heute gern und wiederholt ben ovibifchen cré :

"Ultima coelestam terras Astraea reliquit."

ft ift bie Signatur bes Jahrhunderts; benn Aftraa ift bie

Benn wir sagen, daß das Alles von dem gegenwärtigen biblechte gilt, so meinen wir damit nicht etwa bloß die wie Mehrzahl der Lebenden, sondern noch mehr. Eine Rehrzahl ist doch immer etwas ungeordnetes und unzusammensingendes, und der Schaden ware noch nicht der außerste. die Auflösung hat Organisation gewonnen — ein seltsamer Sah wird der Leser sagen, aber er wird uns verstehen — it hat sich des Zusammenhanges der Gesellschaft bemächtigt, ie lebt und waltet in dem Gesammtausdrucke der Gesellschaft, in den Staaten. Wir wollen ein großes Wort gestaffen aussprechen: der größte Sünder dieser laufenden Zeiten

ist der Staat. Bir meinen hier nicht diesen oder Staat, sondern alle Staaten. Es mag ein Unterschied in der Aeußerungsweise; den Ausbrud der allgemeinen gerechtigfeit, die sie sich angeeignet haben, bieten sie sammt. Die reiche Gedankenreihe, die sich hier anknupft, sich nicht weiter als bis zu der Betrachtung sortführen, de Bölker auch heute wieder, nach der ewig waltenden Gere feit, gerade diesenigen Regierungen haben, die sie verdi

Wenn nun fowohl bie große Bahl ale bas & ber Befellichaft verfehrt ift, fo fommt biefer allgemeine den, worin wir, bent' ich, immer noch jufammenftimmen ber Entdriftlichung ber lebenben Generation. driftlichung ift eine vollständige, und es ift bier nich Drt, fie in ihren Unfangen und nieberfteigenben Et gangen gu verfolgen; aber fie ift auf einem Buntte langt, ber fur ben gegenwärtigen Weltlauf ale ein auf bezeichnet werben barf. Denn man ift nicht nur um bewußten Glaubenswillen gefommen, fonbern es finb alle jene Confequengen und Gemuthebeschaffenheiten a buftet, welche begludtere Befchlechter in allen übernatur und natürlichen Dingen faft unbewußt bas Richtige b urtheilen und thun liegen. Und wie eine fo gludliche faffung, wenigstens an und fur fich felber, bei ber von Seiten fie umgebenben driftlichen Atmojphare fur begnabigten Borvater faum ein Berbienft beigen fonnt fonnte man entgegen meinen, bag ber Abgang berf wieber an und für fich felber, vielleicht beute faum all ale perfonliche Schuld ju beuten fenn wirb, und wir in ber entfeglichen Lage, eine Angabl Menfchen um m gewahren, bie mit einer gewiffen Raivitat gottlos finb. ift aber bas Furchtbarfte, mas man von einer Beit fann.

Es ift felbftverftanblich, daß in folder Zeitlage Bergen, welche noch an bem Gotte, bem Glauben, ben boten und hoffnungen bes Chriftenthums fefihalten w

bei Beg der Paffion betreten haben. Diese Paffion der heinen ift eine sehr schwere, aber sie erhöht sich noch durch sublreiche Schäden und Berluste, welche die in einer christlichen Empfindung Zusammenstimmenden auf allen Seiten zu beslagen haben. Sie werden mir dabei erlauben, der Schmerzen meiner Kirche in dieser langen Beriode, nämlich ungefähr seit 1839 (Datum meines letten Schreibens) zunächst und mit besonderen Erinnerungen zu gedenken, ohne der Tröstungen zu vergessen, womit Gott jeden von ihm verhängten oder zugesassenen Schmerz zu salben und zu sänftigen, und am Enden sein Gegentheil zu wenden pflegt.

Um bes Beringeren guerft ju gebenfen, fo haben wir inen großen Theil ber Ritter, Die mit hochgehobenem Schwert mb in glangender Reihe um bie Burg unferes Glaubens d gefchloffen hatten, burch ben Tob verloren. Benn wir as ein Beringeres nennen, fo verwahren wir uns juvorberft ider jeben Borwurf ober Berbacht ber Impietat gegen nfere bochverebrten und innigft geliebten Borftreiter im tiligen Krieg. Bur Ablehnung eines folden antworten wir h's erfte burch ein Gleichniß. In einem rechten und gangen Mofter, einem Rlofter wie es fenn foll, macht man nicht tten, bei gegebener Belegenheit, eine eigenthumliche und en Beltleuten unverftandliche Erfahrung. Benn nämlich twa eines ber reifften Blieber bes Saufes in feine Ewigeit dabingegangen ift, fo berricht unter ben Burudgebliebenen ine gewiffe feierliche gehobene Stimmung, Die fast mehr on einer ftillen und ruhigen Freudigfeit als von Betrübniß n fich bat. Das gereicht bann oft ben Fremben, auch ben tommgefinnten, beinahe jum Anftofe, benn fie verlangen ei folden Anläffen einen tuchtigen Schmerg, und wiffen d benfelben nicht andere ale weinend ober flagend vormellen. Die im Saufe aber wiffen wohl, mas fie thun, ber vielmehr, fie wiffent es auch nicht; ba ihre Stimmung nd ihr Thun gange Bahrheit ift, fo bedurfen fie weder bie ibfterfennenbe Rlarbeit bes eigenen Bewußtfenns, noch viel

weniger bie Billigung ber Anbern. - Dit biefem Bergleide haben wir unferen babingefchiebenen Rittern bie bochfte Ebu angethan. Aber ber Grund, warum wir ben Gomer ibie Berluftes ju ben geringeren gablen, ift eigentlich noch if anberer. Bo von Rittern und Schwertern gesprochen wit, ba ift naturlich bie Rebe vom Rampfe. Der rechte Rame ift nun etwas bochft ehrenwerthes und nothwendiges, un in ber gegenwärtigen Belt von Gott felbft geordnet. Er gefest, bas Leben und bie Bahrheit gu behuten ; er ift abe weber bas Leben noch bie Bahrbeit. Es fann gumeilen ge ichehen, bag bie Bahrheit felbft und gang fich zeigt, bann fiegt fie ohne Rampf. Bir meinen nur, bag wenn bie Reibm ber Streitenben vor ber beiligen Burg gelichtet finb, bami für ben Reind nichte anderes gewonnen fenn wirb, ale bis bie Burg felber fichtbarer geworben ift. Dber mit andem Borten : ber Abgang ber Ritter zeigt nur, bag bie Rreup guge gu Enbe geben. Folgt barauf ein neues Bfingften, fe ift ber zweite Buftanb beffer ale ber erfte.

Um allerwenigften flagen wir über ben Berenfabbath ber ein paar Jahre vor bem Musbruch ber Gunbfluth von 1848 unter bem Ramen bes Deutschfatholicismus Deutid land von einem Enbe bis jum anderen burchjogen bat. Ge ift boch gut, wenn bie Dinge fich fo gludlich gu beneunen wiffen, bag icon ber Ramen recht beutlich ben Behalt ber Cache ausbrudt. Aber man hatte bie Deutschen Damale fo verrudt gemacht, bag Riemand gewahr wurde, wie ein beutscher Ratholicismus nichts anders fagen wolle, als eim particulare Universalitat. Das eigentliche, mas in ber Cache ftedte, war wirflich nicht und in feiner Beife re Denn wie im Leben fich Urfache und Birfung m weilen verwechfeln, ober bie Birfung wieber ein Stud Ur fache hervorbringt ober bervorzubringen icheint, fo lag bie nicht eine religiofe Frage binter einer politifchen, fonber ein rein politisches Attentat, nämlich bie Revolution, batt fich in eine religiofe Daste vermummt, basjenige vorzu bereiten, was ein paar Jahre später ausgeführt wurde. Es sehlte nicht einmal, nachdem das Attentat gelungen war, an unumwunden einbefennenden Geständnissen. Traurig an der Geschichte war allein die Haltung der Regierungen, welche die Sache nicht verstanden und schmunzelnd gewähren ließen, weil sie der verhaßten Kirche etwas abzubrechen schien. Und darum allein, und wegen der damit gegebenen Vorbedeutung der Dinge die da kommen sollten, haben wir won diesen Borgängen gesprochen, die sonst keiner Erinnersung werth waren.

Die Gunbfluth felber aber hat fie Alle überrafcht, und ie hatten noch bie Biffen im Munbe, ale bie Berhangniffe beeinbrachen. Borauszufeben war bie Cache leicht, fo leicht als die mahre Gundfluth in den Jahren mahrend Roah an ber Arche baute, aber bie Dortigen wie bie Jegigen haben nichts gefehen. Das Uebel mar wieber gang im correften Emle ber Beit, in politischer Faffung, und feinen religiöfen, bas beißt bier naturlich antireligiofen Grundgebanfen bie und ba felbft mit Abficht, wiewohl vergeblich, verbergend; benn Riemand fann feine Geele verbergen. Un bie Tage ber ettrinfenben Erbe, fo lange bie Baffer nieberschütteten der aus ben Abgrunden brachen, fnupft fich feine fruchtbare Betrachtung. Die Gerichte Gottes hatten ihr Berf gethan; to ward verichlungen, was verichlungen werben follte. Aber mitten in ben Berichten hatte eine große Barmbergigfeit ge= baltet, benn ber Geretteten waren viele, und mancher Cham bar barunter. Raum aber bag bie Baffer fich verlaufen und bie Menschen Buverficht gefaßt hatten auf ber wieber= Beidenften Erbe, ba begannen fie ein Betriebe, febr vergleich= bar bemienigen welches wir hinter ber Roachifchen Fluth angeben feben. Dort erhebt fich, auf bem frifch getrodneten Boben, nach bem ichnell vergeffenen Berichte, bas Beibenthum, und reift bie Bolfer insgesammt, bis auf ben Samen Abrahame babin. Denn bag es vor ber Gunbfluth ein Beibenthum gegeben habe, wird von ben Deiften und wohl

mit Grund geläugnet, weil es bei ben außerorbentlide Rraften bes erften Denfchengeschlechts wohl möglich gewie fei, in bofem Willen Gott gu verlaffen und gu vergeffer nicht aber ihn zu verfennen. Dhne bas Gleichnig nach alle Seiten und in allen Theilen burchführen gu wollen, Ma fo viel übrig, bag bas allgemeine Bolferheibenthum (natir lich mit ben Regierungen voran und vor allen) feit be Mormaljahre 1848 ausgebehnter, üppiger und fur alle Un pflangen erftidenber in's Rraut gefchoffen ift, ale je gun Rechtes Beibenthum war es nun freilich auch nicht, bei im Seibenthum lag immer noch ein Reft von wenn an noch fo verfummertem und noch fo verirrtem Gottesbemus fenn; biefe aber maren barauf ausgegangen, Die Bottebit völlig aus der Belt ju gieben, und ohne alle bamit p fammenhangenben Troftungen und Drohungen fich eine gan neue Belt gu erbauen. Richt gwar gleich im Unfang; ben es ichien fogar eine fleine Beit lang, ale batten fie bie Re fich wirflich gu Rugen gemacht, als hatten fie gar eine nothiges gelernt und vergeffen, und ale follte felbit unien Rirde etwas bavon ju Bute fommen. Aber ale über Beitgeschichte fich wieder ein etwas aufgeheiterter Simm fpannte, ba wurde es um fo wolfentrüber am Firmamen ber menichlichen Bebanfen; fie befannen fich balb, bas m ibre eigene Dacht und Beisheit ber Gunbfluth ein Biel ge fest, und waren blog eine Frift lang in fichtbarer Berlegen beit, wie fie ben neugewonnenen Erbboben bearbeiten m fich nugbar machen follten. Es war bieß eine Frift b Bauberns ober ber halben, taftenben und wiberfprechenbe Magregeln, barum auch ber Umbullung aller Hugen, felb ber icarferen; bag Riemand mußte, mas bes nachften Tage Better fenn wirb, auch folde nicht, Die fonft ber Better zeichen einige Runde hatten. Rachbem aber basjenige ma wir Seibenthum nannten, fich erfüllt hatte, ba wußte m einemmal Bebermann Alles, und Die vorschauenben Blit waren weniger gehemmt ale erichredt. Es ift nun nic

ju laugnen, bag ber Trager bes Rrantheitoftoffes febr viele waren, von benen es manche ju einer fehr bebeutenben Entwidelung hatten bringen fonnen ober gebracht haben, fo wie auch, daß niemals alles Uebel von Ginem Denfchen Mein ausgeht. Richte befto weniger hatten fich bie Ditlebenben gewöhnt, und nicht ohne alle Urfache gewöhnt, als baupt und Quell, ale Saft und Salt bee achtzehnjährigen Bitgeiftes von 1852 bis 1870 biejenige Berfonlichfeit gut betrachten, welche wir neulich in Diefen Blattern mit einem iberaus gludlichen Beinamen ale Rapoleon ben Legten bewichnet fanben. Go gludlich ift berfelbe, bag er ber ftebenbe biftorifche Beiname ju werben verbient. Denn wir halten ben Bebachten für ben legten nicht nur von ben Bonapartes, fonbern von allen bie fich etwa noch mit Rapoleonischen Bedanten und Entwürfen tragen und bamit Glud machen tonnten. Diefes beiber. Die Beriobe alfo, welche unter bem Rapoleonischen Sterne verlief, war eine ber nichte-Durbigften in ber Beltgeichichte \*). Bas unter vielem toredbar Auffälligen in ihr am meiften auffällt, bas ift ihr Charafter bes Truges und ber Luge. Es ift bieg eben bie Barbe besjenigen welcher ber Bater ber Luge heißt und ift. Dit Diefer Bezeichnung hat ihn auch die gottliche Schrift, mach ihrer Beife, am tiefften und burchbringenbften charafterifirt, benn alles Bofe ift Luge. Und weil bas Bofe immer in ber Belt gewesen ift, barum freilich immer auch die Luge; ibre besondere Manifestation war aber babei boch in ver-Thiebenen Berioben verschieben, benn auch bie Gifte haben, wie bie Erbfrüchte, ihre eigene Jahredzeit und ihre befon-

<sup>\*)</sup> Seit biefes geichrieben warb, ift ber Tob mit feinen verfohnenben Birfungen bazwischen getreten. Man hat bas vorher nieberges ichriebene nicht geanbert, weil ja alle menschliche Meinung fich ohnehin nicht weiter als auf bie Thatfache beziehen barf, und Schreiber biefes wunscht nichts inniger, als bag er fich auch in jeber harteren Auffaffung von Thatfachen, die bas Reich ber Wahr- heit gefährben konnten, allegeit tausche und getauscht haben moge.

bere gunftigen Jahre. Gin gunftigeres aber, ale in Dem gedachten Zeitlauf und bis auf ben heutigen Zag, baben bie umrollenden Bogen ber Beschichte, wie und bedunfen will, noch nie gebracht. Rur's erfte verfündigt bie Luge, mas fie bis bieber noch nie gewagt hat, in hochft concludenter Beife ihre eigene Berechtigung. Gie lugt nämlich nicht mehr, um geglaubt zu werben, fonbern indem fie fehr gut weiß, baf fie nicht geglaubt wirb, beifcht fie von ber andern Geite bie entgegen fommenbe Luge, basjenige von bem man weiß, baß es nicht mahr ift, und von bem man ferner weiß, bas es von ben Behauptenben felbft nicht geglaubt wirb, nichts befto weniger, nothigen Falls auch mit einiger Begeifterung, hingunehmen und auf die gleichen Bedingungen weiter gu verbreiten. - Sobann bat bie Luge auch ihren Privatcharafter abgelegt und öffentliche Dignitat an fich genommen; fo bag es ein mendacium publicum in bem Ginne wie ein jus publicum gibt, bas Gine wie bas Undere in ftaaterechtlider und volferrechtlicher Unwendung. Bie bas Wort ber Luge von ben Diplomaten bes einen Bolfe an biejenigen bes andern geht, und von ben Angerebeten richtig als Luge verftanden, aber ale Bahrheit atteftirt wird, fo fprechen auch manche Regierungen in aller Unwahrheit gu ihrem Bolfe und bie Eingeweihten wiffen fich in ihrem Jubel über bie großen Babrheiten und Abfichten bes Regierungsprogramms nicht zu faffen, mabrend in ben Barlamentebaufern mit einem mahren Augureneruft barüber verhandelt wird, und etwa ein ebelmuthiges Journal von zwei vorbereiteten entgegengefesten Artifeln benjenigen aus feiner Schublabe bervorgiebt, welcher ber Barole von beute entipricht.

Mitten in diefer Welt voll Luge (um nach einer langeren aber vielleicht nicht unnüben Abschweifung wieder zuruckzustommen) war nun und ift unsere Kirche gestellt. Es ift aber bie Luge geradezu gegen Gott, der die Bahrheit selber ift. Ihn zu laugnen ift ihre höchste Anstrengung, und diesen letten Gedanken hat fie, ihr nächster Zielpunkt mag wo immer

liegen, beständig im Muge. Beil aber unfere Rirche Gott voll und gang verffindigt, fo ift fie bem vollen Grimm und Drang ber lugenben Dacht ju allen Beiten um fo mehr ausgefest, je mehr berfelben innerer und außerer Bachethum ungelaffen wirb. Das Leiben und ber Rampf ber Rirche im 19. Jahrhundert ift barum nur eine bobere Spannung berieben Leiben und Rampfe in allen Jahrhunderten. Beit bes Napoleoniben wurde ber Angriff ein gut Theil unter bet Dede geführt, wenigstens bei ihm und benjenigen bie ben herrn ber Gaifon am erafteften copirten; aber biefe mose Schlauheit ichien in bie Albernheit zu verfallen, eine Solibaritat mit bem roben Angriffe, ben man anbermarte begunftigte, ablehnen ju wollen. Es fann auch fenn, baß man anfänglich Berftant genug hatte gar feinen Angriff w beabfichtigen, aber nach mehrfachen unfanften Dahnungen ich in einer 3mangelage begriff, welcher alle biejenigen veridlen, Die vorerft fich felber wollen. 3mang ober Freiwillig= hit, fo waren die Bege von ba ab gewiefen und flar, und iden ber Krieg von 1859 ward mehr gegen Rom als gegen Defterreich geführt. Gine berühmte faiferliche Rebe gu Dailand, Die freilich, wie bieje faiferlichen Reben überhaupt, Die gleichzeitige Meifterschaft bes Cagens und Burudhaltens in bereits befannter Beife neuerbings jur Schau ftellte, bersetalt jeboch bag biegmal mehr gefagt ale gurudbehalten bien, leitete, nach Abichluß bes erften offenen, ben zweiten unehrlichen Rrieg ein. Ueber biefen ließe fich gar vieles neinen, aber bas gewiffeste ift, bag baraus bas Ronigreich Italien entstand. 3ch bege bas Bertrauen ju Ihnen, bag Gie biefes liebensmurbige Ronigreich gerabe mit benfelben Augen anfeben, wie unfer Giner. Die mit ben Saaren gum Rrimfrieg und ale Folge bavon in ben Barifercongreß berbeigezogene viemontefifche Mittelmacht gab ichon weit im voraus angelegte Bebanten biefer Art auf jenen Geiten gu erfennen, wo in letter Linie folche Bebanfen ausgeben. Un= gefahr wie bie Spanier, vor bem Sauptangriff auf Granaba,

ber letten maurifchen Sauptftabt eine Belagerungeftabt gegengebaut batten, fie von nun an in beständiger Be ftigung ju balten, fo hatte man bem romifchen Stuble fes neue italienifche Konigreich ale Belagerungeftaat it Geite gebaut, bag es ihn, bis bas Bebeimnis ber Be vollendet mare, von ba an nimmermehr gur Rube for ließe. Und biefes felbige Ronigreich vollzog feine An mit einem fo befonberen und nur fich felbit abnlichen wand von Beuchelei und Unverschämtheit, Riebertracht und Bewalt, bag bie Beltgefchichte, bie in allen ! Dingen eine 6000jabrige Erfahrung binter fich bat, in rafchter Bermunberung bavor ftille ftanb. Berabe bier bie unter bie Großmächte unverhohlen mit eingetretene, Diemand geglaubte, aber von aller Belt refpeftirte La florente domo und im Benith ibres Strable. Ale bie La fie nicht mehr nothig hatten, weil ber Mitlauerer von ihnen bie geraben Wege geöffnet, mahrend er freilich balb barauf bie feinigen gegangen, ba rebeten bie Ran mahrhaft, und eines ber eminenteften Beltverbrechen vollbracht. Wenn wir biejes und mas fich baran folo unferen Leiben gablen, fo ift bas nicht fo gemeint, al wir eine Cache fur vollbracht bielten, gu ber jest nu fo vielmal ichon ein ohnmachtiger Berfuch gemacht murbe, ale ob wir nicht mußten, bag in biefen Dingen ber gige Tag immer alles wieder in Ordnung bringt, mas heutige verschulbet bat; aber ber Schmerg fommt une biefer Schuld an fich felbft, er fommt und von ber zeugenichaft einer neuen Aufbaumung ber alten Empo bes Beicopis gegen feinen Schöpfer und Erretter, er fe une von bem Uebermuthe bes Feinbes in ben furgen 3 feines fürchterlichen Gludes, er tommt une bon bem Me niffe, ber Schmache ober bem Berrathe ber Unfrigen in Stunden ibrer Brufung. In allem biefen liegt ein i Umfreis und wie ein Weltgebiet von Schmerzen, und haben ben Mittelpunft nur por Allem bervorgeboben,

in biefem Mittelpunfte, ben wir haben, nicht nur alle Wahrbeit und Starfe, fonbern auch alle Schmergen unferer Rirche reinigt empfunden werben, ohne bag bie einzelnen barum eniger brennent gefühlt wurben. Es ift fein Beringes, Bauer fenn in muffen von einer allgemeinen Bolfer= und memporung, und von ber Erfüllung bes zweiten Pfalbag bie Beiben toben und bie Bolfer auf Gitles men, Die Ronige ber Erbe auffteben, und bie Fürften guemenfommen wiber ben herrn und feinen Befalbten." Die ift niemale fo mahr und burch hochft particulare Buge wirrer Beitgefchichte jo buchftablich und ichauerlich erfüllt witen. Es mare icon fein Geringes, nur im Sinblide mi ben Musgang biefer Bolfer und Fürften, nach bem Bort. Inne beffelbigen Bjalmes: "Er wird fie gertrummern wie Topferwill." Und ber Uebermuth icheint beute, burch bisber noch merbortes Aufgebot, auch noch unerhorte Buchtigungen beronurufen : benn es ift niemale gefagt worben, bag man ten Menichen mehr als Bott gehorden muffe, aber heute wird es gejagt. Abermale liegt ein großer Schmerg, gipar ein allgemeiner, aber fur und boch wieber ein befonberer, in bit Edmade bes heutigen Menfchengeschlechtes. Be mehr the Geifter fich entwideln, befto elenber werben die Charafim: fo bag es vor bem unbehutfamen Betrachter wirflich no Anfeben gewinnt, ale ob bie Erfenntniß: und Willens: bifte in nothwendiger ralione inversa ftunden. Das ift allerbinge unrichtig und wird nur aus jener Bermechfema gefolgert, wornach man bas Bebeiben und ben Schmud iner gewiffen geiftigen Epibermis fur Beiftesentwicklung gu lallen geneigt ift. Dit ber Glenbigfeit ber Charaftere bat & aber feine Richtigfeit. Gin befonbere bieber geboriges Beiden ift bie immenfe Berrichaft ber Furcht in unfern Tagen. Man fürchtet nicht allein bie Starfen, fonbern auch bie Erbruliden; und Die Starfen felber fürchten Die Erbarmlichen. En baben Beispiele von Dachtigen, Die mit ihrem Gewiffen Wrochen und in Die Bege ber Feinde Gottes eingelenft haben, nicht aus eigener Bosheit, fondern um der Bosheit derjenigen zu willfahren, bie fie fürchteten. Sie wußten nicht, daß eine ernfthaft anders gezogene Braue der Macht die Gefürchteten in Fürchtende verwandelt hatte.

Gine anderartige Manifestation bes Charafterelenbe une ferer Beit ift ber fich nennende Altfatholicismus, eine Gr icheinung, die mit dem Deutschfatholicismus vollfommen com gruent ift. 3ch glaube in Rube 3hr protestantifches Zeugnif aufrufen gu fonnen, ob die Definition bes Batifanifchen Concile vom 18. Juli unter une eine neue Lehre war, ober ob unfere Rirche bamit eine andere geworben ift. Denn Gie haben die hiftorifche Erfenntniß biefer Dinge. Es ift unfer erfter Grundfag, bag unter une nichte Reues fenn fann. Denn wir glauben, bag Chriftus ben gefammten Lehrschaß ber gum Seile nothwendigen Bahrheiten feinen Apofteln übergeben bat, gur Ueberlieferung an ihre Rachfolger. Bobl aber tann es geschehen, und ift burch bie gange Beschichte ber Rirde bemabrt, baß bie einzelne Bahrheit, obicon ununterbrochen geglaubt und im Bewußtfeyn ber Rirche festgehalten, bennod nicht zu allen Zeiten und an allen Orten in ihrem Bufammer bange mit bem gangen driftlichen Lebrichage mit berjenige Glaubensbeutlichfeit allgemein erfannt wird, die fie im Un geficht ber gangen Rirche als befondere Dffenbarungsmahr heit barftellt. Der Moment einer folden Erfenntnig tri aber in ber Beschichte allezeit ein; berjenige ber feine Rirch führt, weiß, in welche Zeit er ihn ju verlegen bat, und e hat die Mittel zum Gewinne ber Glaubensgewißheit mit ber Drganifation feiner Rirche gegeben. Bon biefem Mugenblide wird aus bem frommen Glauben ein nothwendiger, und mas Biele allezeit gefeben haben, wird von ber gangen Rirche ale unumftögliche Beilelehre befannt. Geben Gie, bas ift unfere Unichauung, jo weit ich fie ale einfacher fatholifcher Laie ju geben im Stande bin, von folden Glaubenebefinis tionen; und es fonnte wieber fenn, bag 3hre biftorifden Erfahrungen Ihnen ben Gebanten an Die Sand gegeben

duen, bas unfere Rirche in ihrer Entwidelung feit ben Men Sabrhunderten nach biefer Spige hindrange, und baß Sache, wenn fie einmal jur Sprache fame, gerabe fo mibieben werben wurde, wie fie es warb. - Die harten mit welchen wir biefe Befprechung eingeleitet, beziehen auf biejenigen welche ihre vorausgebenbe Senmeinung an berechtigtem Drie jur Sprache brachten, micht auf folde welche von ber ploplich und ungesont an fie berangetretenen Bflicht firchlicher Unterwerfung bemannt fich eine geitlang nicht ju haben wußten, und Beflemmungen mit Freunden und Berathern communis men; aber gang und vollinhaltlich auf Diejenigen welche ne tieferen innerlichen Berneinungen unreblicher Beife binter gebotenen Bormanbe verbargen, und mit Rationaliften, Bantbeiften, Janfeniften und Ruffen einen Rirchenpopang mfurichten baran gingen, beffen Glaubeneinhalt bie Dogwalongfeit ober boch bie felbftbeliebige Dogmenwahl, bas tist eben, nach bem griechischen Ausbrud, Die algeoig Bire. Und bieg gmar völlig eingestanbenermaßen. Babrend amlich andere Sareffen ben Brithum behaupteten, weil fie a etwa fur mahr hielten, fo raumt hier Jeber bem Unbern Bleichberechtigung und bie Rirchengemeinschaft fur Lehredwungen ein, bie er felbft fur falfch halt. Es ift eben eber bie fich felbit einbefennenbe und Berechtigung in ber But, felbft in ber Welt bes Glaubens, beifchenbe Luge. buleich ift bas ein Spott auf jeben driftlichen Bebanten, der bie Charafterharefie und bas gange Charafterelend bes 19. 3ahrhunderte. Und Damit Die Congrueng Des Altfatho-Kiemus mit bem Deutschfatholicismus auf allen Geiten fich braibre, fo haben bie Regierungen fur ben Ginen wie ben Inbern biefelbe Bartlichfeit an ben Tag gelegt, und ihre Schulb I te mabriich nicht, wenn bie Dinge beiberfeite in bem eigenen Rober verwittern. Schmerg aber geht aus allen biefen Dingen letter, auch um ber Regierungen willen, auch um mancher Seele willen, bie man einft groß und murbig gehalten bat. LAME

Reben allen biefen ichmeren Dingen bringt ce b legenheit, auch ein paar geringerer gu gebenfen, men der Schmerg barum gerabe fein fatholifcher, fonbern ein allgemeiner ift. Gefest, es mare Jemand von Geburt ein icher, und hatte auch gar fein Talent etwas anberes ! und hatte fein beutiches Bolf immer lieb und werth gebali einen hiftorifchen Beruf in bemfelben gu erfennen geglau Diefer Denich fame nun in unfere Beit und Lanbesge ichaft, wo es feine Freude mehr ift, ein Deutider gu was mußte feine Empfindung fenn? - Der alte bat einmal icon ju feiner Beit in Unmuth ausgein "3ch icame mich, ein Deutscher gu fenn!" und man Diefes grundlich beutsche Berg fennen, um bas fur Gewicht eines folden Ausrufes ju murbigen. - Bir aber boch wieder unendlich viel aus biefen Erfahrung einer Beitenschneibe, wie biejenige welche in unfere tage bineingefahren ift, fonnen mehr ale gewöhnliche von bem Chriften verlangt werben, und es ift eine Gnabe, wenn wir gewürdiget werben fie ju bringe bunft und ein hartes Bort: "Des Menfchen Feinde feine Sausgenoffen fenn", ober vollends : "Ber Bai Mutter nicht haßt, ber fann mein Junger nicht fenn' wir burfen um einer Rebe willen, bie une bart bunt jenigen nicht verlaffen, ber fie gefprochen bat. Bir be Diefe Borte. Derjenige ber bas vierte Gebot gegeb ber hat une unfere Eltern nicht wollen baffen lebrer ber bie Ehe und burch fie bie Familie fo boch gehob ber hat unfere Sausgenoffen nicht als unfere nothwi Feinde beflariren wollen. Aber Die Liebe Gottes gel alle andere Liebe. Bo fie mit ber Eltern - ober fa liebe nicht mehr bestehen fann, ba ift fein 3meifel, geopfert werben muß. Bebe Liebe geht von ber Urlieb und mißt fich nach ihren Gefegen. Wo ber 3meig fi bem Stamme losgeriffen bat, ba wird er felbft jum und bieg um fo mehr, je langer und brunftiger bie

tifde Liebedlarve fortgetragen wirb. Biber Gott barf es menig Liebe ale Geborfam geben. Wer ben unrecht bebrenben Sausgenoffen und Eltern bas ftrenge Geficht Babrheit zeigt, ber bat ihnen bie befte Liebe ermiefen, biefe befte Liebe bleibt in ibm, und wenn auch Rig we bench bie Folge maren. Aber Die Familie bangt mit wem Raturblute noch naber gufammen ale ein Bolf, und Baterbans hat noch gang anbere Anfpruche auf unfer un ale ein Baterland. Wenn unfere Liebe an alle biefe an unaufloslich und unendlich gebunden ift, was will noch ein Bolf und ein Baterland? - Unfere Beit, Mbaotterei treibt auf allen Geiten und mit allen Beinfen, bat aus ber nationalitat eine ihrer großen Gottmen gemacht, und ber Rapoleonibe war ihr barin auch br nach Billen und Begehr. Freilich nur in ber Theorie, if bie es ihm fur auswärtige Plane antam, und nicht mit r eigenen That ; jonft batte er Rigga nicht begehren , und erfica gurudgeben muffen. Wie man aber heute überhaupt wielen Seiten bie Baniere bes Umgeworfenen wieber efgerflaugt, und fie jum Giege ju tragen vermeint, fo auch erin. Bemerfen wir babei, bag ber Abgang jeber Art von maßigem Rationalgefühl und Stammfanatismus immer ber iconften Borguge bee bentichen Bolfes gewesen ift. bmit auch bat es in feinen großen Tagen bie driftlichen Aller zu fubren gefaugt und verbient, weil es geneigt mar, dem fein Befonberes ju laffen und willig anguerfennen. Alopfted fonnte fagen: "Die war gegen bas Ausland Bell gerecht wie bu!" Er warnt freilich vor Ueberulbung Diefer eblen Eigenschaft, aber bas hat bei ihm nur trarifde Bebeutung. Best aber will man es, anberer Un= dubr nicht gu gebenfen, gur Frangofen : ober Romanen= efferei abrichten; auch ben Dunfel ber Gelbftuberhebung man ihm einblauen. Damit mare unfer gefunfenes soll vollende in bie Tiefe gerathen, und es thate gut, fich od por bem Gintritte feiner Charafterfalfchung begraben zu laffen. Denn bergleichen Dinge find geradezu gegen feine Wesenheit und Natur. Es gibt aber Leute welche bemeth haben wollen, daß wenn irgend ein Mensch in ein Laster oder einen Abweg geräth, die nicht so eigentlich in seiner Natur gelegen sind, er darin das Außerordentlichste leiste und die allerwiderwärtigsten Erscheinungen bietet. Es wird mit Bölkern nicht viel anders seyn. Und der alte Spruch von der Corruptio optimi pessima bleibt auch wahr. Es könnte ein grauenhastes deutsches Bolk herankommen. Und diesem Bolk und diesem Vaterland sollen wir, meint man, unsern Gott und unser Gewissen opfern.

Der andere Bunft, von bem wir reben fonnten, mart etwa folgenber. Gegen wir wieberum, es hatte Giner ein ganges langes Leben lang bie Biffenichaft getrieben, und wüßte auch fein anderes Sandwerf ju treiben, weil er fein anderes gelernt bat. Da führen fie und nun eine Bestalt entgegen, mit einer Rrone auf bem Saupte, Die fie felber fich aufgefest , auch eine Gottin bes jungften Denthenaltere, fo acht wie die Athene auf dem Triumphwagen bes Beris fles, mit einem großredenden Daul, wie bas Sorn jenes Thieres in ber Beschichte Daniels, über viele Birflichfeiten enblos belehrend und bie Bahrheit beständig verlaugnend, ihrer eigenen Berrlichfeit voll, und bie Sulbigung ber Ronige und Bolfer erheischend und erwerbend, aber wiber alle ewigen Bebanfen lafternb. Gold eine Beftalt führen fie une entgegen, und laffen vor ihr ausrufen : "Gehet, bas ift bie beutsche Biffenschaft, vor ber muffet ihr nieberfallen und fie anbeten!" Das mußte nun jenem Manne wehe thun, ber bie Biffenschaft andere fennt, vor Allem bescheiben und mabrheitliebend und weisheitsuchend, und nicht national. Und es mußte ihm betrübend fenn, gwifchen allem biefem Bolfe mit ihren Combeln und Paufen und Pofaunen fich burch. gubrangen, bie bas Gobenweib baberführen. - Aber mas ift bas gegen alles Andere!

Beil nun folche Allgemeinheit bagwischen geflochten

io tragen Gie vielleicht , ob wir mit unferen eigentbolifchen Rlagen gu Enbe finb. Es ift mahr, es ber jungften Dinge noch nicht ober boch nur beoweife gebacht. Bir meinen bie neuefte Rirchenverbenn man muß bie Dinge bei ihren mahren Ramen Bas fic nun in Deutschland vollgieht, ift eine volle, mabre Berfolgung, in ber gehäffigften Bebeu-Das thorichte Beichlecht, mit bem wir leben, bat es n Gelegenheiten ale eines feiner Ariome in Die Belt erufen, bag eine Religioneverfolgung fortan unmögund biejes felbige Beichlecht bat bie Berfolgung und gebracht. Bir aber wiffen, bag bie Berfolgung de eigentlich niemale aufhort, benn bieje Welt und fann nicht Krieben haben mit ber Rirche und beren In biefen ober jenen Kormen, unter biefem ober Bormanbe, an biefer ober jener Statte, in biefem nem Welttheil hat bie Berfolgung ihren immer: ben Berlauf, benn bie Beschichte ber Rirche ift bie ang ber Lebens- und Leibensgeschichte ihres Beilands. mabr, bag wir in Guropa ber gewaltthatigen Bericon lange entwöhnt find; aber fie ift nicht bie fte von allen. Das große Bort : "Gott fei Danf, diebt Bewalt" ift nur barum ju einem geflügelten n, weil es ben Bebanfen, auf welchen es bier anin voller Rlarbeit und erichopfend ausspricht. Beber beftebt nicht allein im Ropfabhaden und Glieber= en; viel gewaltthatiger geht vor, wer bie Beifter gu altigen unternimmt. Gine Staatsautoritat welche feine na auf Gottes Willen und Gefet guließe, murbe bas fte aller Gewaltsattentate üben, und von jebem driftund vernünftigen Bebanten gurudgeftogen werben. un aber die Berfolgung betrifft, fo ift fie allerbinge el an fich felber, weil fie gegen Gott ift; fie ift auch glud für bie Berfolger; aber fie ift nicht bas Schlimmfte, ber unfere Rirche fommen fann. Denn bie Berfolgung ermarmt unfere Lauen , ftarft unferr Emmann um befice unfere Gunber. Die Rirche geht allegeit und ermen stiben Babe ber Biebergeburt in erneuemer Eminter me Bie und Ctarfe por ben Menfchen berner. 30 fam und nicht umbin, Ihnen bei biefer Gelegenheit einen Gemunfen mit autheilen, ben Gle wenigftens werben angummer im Gunte fenn. Bir beutichen Ratholifen begen nuntim eine jum verfichtliche Soffnung auf Die Bieberneminigung ber fammten beutichen Bolles in ber fatholigien Direte. Et in mahr, wir haben bafur feine Berheifung. Gutt Sum Samitland verlaffen, ober was bas namliche it, fich felbit iber laffen, wie Er Afien und Afrifa verlogen but. Mber unien Seiligen haben oft, über jebe befonbere Bertiengung binaut, nur auf ben Brund ber gottlichen Allmade und Biebe, bat Außerorbentlichfte gehofft und erhalten. Es mar munit für une Alle, wenn Gott feine Berbeifungen bles bien; und fie nicht vielfach überfcmanglich und umenblid iber bote. - Es ift auch wahr, bag bisher nicht ber geringit Anfat eines hiftorifden Weges ju einer jo großen Ber anberung vorlag. Fürft Biemart icheint nun ber Erwartung einen Unhaltepunft gemahren ju wollen.

Um alles Christenleben herum aber ift beute Racht, und wer von ber Sache nichts verftunde und bas sichere Licht ber driftlichen Hoffnung nicht hatte, ber wurde sagen, tiefe, dunkle, schauerliche Todesnacht. Um sinstersten brucht diese Racht, noch einmal gesagt, in der Sphäre der Regierungen, und, auch dieses noch einmal gesagt, nicht bloß des einen ober andern Staates, sondern aller Staaten. Bereiteht sich zugleich, daß die Schatten darum nicht weniger über die Bevölkerungen hinschlagen. Die Geschichte dieses Rachteinbruches liegt aber in voller Tageshelle vor unseren Augen. Es ist geschehen, nur dießmal gründlicher, ausführslicher, mit weiter gehenden Zulassungen und die zu einer Art von Ende, was auch sonst schon versuchsweise in den menschlichen und driftlichen Dingen geschehen war. Zuerst

Babl getroffen unter ben Glaubenemahrheiten, aber meinte noch Chriftus, fein Seil und Befes beju fonnen. Rachdem aber Chriftus von bem Relfens und aus ber Burg geriffen mar, bie er beibe felber und gegrundet, fo erlag auch ber Chriftusgebante ben begebrenben Berneinungen. Aber bas feit mehr ale malb Jahrtaufenben in bem Bergensbeiligthum ber rationen gemurgelte Gottesbewußtfenn, mit bem bagu gen Sittengebanfen, ichien noch eine Beile vorzuhalten. Bott ift ohne Chriftus nicht ju behaupten, und ohne feine Citte, und fo fam bie Beriode bes Atheismus Bantbeismus, wie man will. Denn bieje beiben Ben find Giner. 3wifden bem Atheiften und Pantheiften ur ein Wortftreit; ober wenn wir wollen, Formftreit. mmermabrent Genugenbes jur Erflarung ber fortlaufenfriceinungen muß boch ber Gine wie ber Unbere been. Das nennt nun ber Gine Gott, ber Unbere nicht. bem lebenbigen, beiligen, gutigen, gerechten, barmbergigen ift babei nicht bie Rebe. Es ift eine Gotteslarve ohne lt. - Der fable robe Atheismus gewinnt immer nur Befenner, auch ichon beghalb, weil bas abfolute b feine Salbheit mehr gulagt. Den Bantheismus hat Itheber mit allem Bluthenschmud ber Phantafie und mit gangen Dafdinenwert einer gerichneibenben Dialeftif ftattet, benn bie natürlichen Baben find bem ungludm Beifte geblieben. Daburch, und weil in biefem Spftem fundaren Eriftengen eine gewiffe leibenfchaftliche Liebens= igfeit gerettet fcheint, auch fein Schaufelfpiel von und Richtfenn bie Salbheit befonbere einlabt , t er leicht eine Denge von Befennern, und ift heute emußte ober unbewußte Beltreligion. Benn ber nadte smue ben verlornen Gobn bei ben Trabern ber Schweine ellt - benn er muß bas Bewußtfenn feines Glenbes n, und ift von Saus aus ungludlich - fo zeigt ber heiemus benfelben noch in Caus und Braus. Aber

biefer Zustand führt zu bem andern mit Rothwendigfeit, fei es auf dem theoretischen Wege der Selbstvollendung bes Spstems, sei es auf dem praktischen der Unfitte und iber Folgen.

Zwischen all biesem Weltverberben und ben mantenben Grundsesten ber Erbenmächte ist uns zwar viellach
und aus vielen Ursachen trübe zu Muthe, aber wir fieber
auf unserm sichern Felsen und wahren bas Senfförnlein bei
Glaubens treu. Daß es die Welt überwinden wird, wir wir gewiß, denn das ist verheißen. hat doch auch fin Bismark vor dreiundzwanzig Jahren gesagt, "er hoffe es unt zu erleben, daß bas Narrenschiff ber Zeit an dem Felsen bei
christlichen Kirche scheitere." Wir hoffen auch, daß Er einoch erlebt.

3ch habe bie Abficht gehabt und gewiffermaßen an fünbigt, auch ber besonberen Schmergen 3hrer Gemeinbe an biefer Stelle gu gebenfen. Aber ich ftebe bavon ab. @ wurden biefe Dinge aus bem Munbe eines ber Unfrig vielleicht nicht gerne hören, und ich mochte nicht unnothig Beife etwas fagen, was Gie nicht gerne horen. Dagu miffe Sie von Allem Beicheib. Gie haben mehr ale unfere Schmerze und bas muffen Gie noch ertragen, bag ich Ihnen fage, E haben unfere Soffnungen nicht. Bir begegnen unter be Ihrigen mitunter unenblich liebensmurbige, warme, treu Chriftenheil und Chriftentroft bedürftige und verlangent Bestalten, bie ber Berr erhalten und vollenben wolle! Bi viele, bas wiffen Gie beffer ale ich. - Es ift mir unmög lich, einen Dann, ber fich öffentlich gezeigt bat, bei biefer Unlaffe nicht mit Ramen gu nennen; es ift ber eble ber von Gerlach. Der fieht aus wie ein Dlann ber Babrbeit Das heißt freilich in unferen Tagen befonbere viel gefagt es ware aber ju allen Beiten viel; benn bie einfachftet Worte fagen am meiften. Es lauft mir bier bie Erinnerung an einen doppelten Ginbrud unter, ben ich einmal bei Lejung 3brer Gefchichte von Italien erfahren babe. Es ift bie

lange Reibe von Jahren ber, und ich habe bas Buch martig nicht gur Sand; barum citire ich aus bem Betiffe, aber Gie werben meiner Anführung bie Richtiges Inhalts bezeugen. Dort alfo befchließen Gie bie lung ber Beichichte Gregore VII. mit feinen Sterbenes : Dilexi justitiam, et iniquitatem odio habui, propterea r in exilio - und fugen ben furgen Gat bei: "Diebat ein Sterbenber ein mahreres Urtheil über fein gefprochen." Bie gefagt, wenn bas nicht 3hre eigent: Borte find, fo ift es gewiß beren Ginn. Daraus mein erfter Ginbrud : Es mare unmöglich gemefen in und voller Rebe von einem Manne größeres gu fagen; mein ameiter: Beinrich Leo ift boch ein ehrlicher Mann. d bachte biefes in ber Lefung eines Buches, bas fur viel unverbauliches enthielt, gewiß bei weitem mehr, Bie und beute bieten wurben.

Es find mir neulich wieder einige alten Berse untersien, und ich kann nicht umbin, Ihnen dieselben vor ins meines Schreibens mitzutheilen, denn sie betreffen ehandelten Dinge. Die Gedanken gehören der ersten öfischen Revolutionsperiode, etwa den mittleren oder stens den letten Reunzigersahren an; denn der sie niedersch, ist im Jahre 1800 gestorben. Aber sie treffen die ge Zeits und Weltgestaltung viel schlagender, als die glige. Das Anzusührende ist aus der Mitte eines eren Gedichts:

"Sieh hin, was biefer Anblid bir bebeutet! — Emporte Bolter, Reiche wirr und schwach; Der Rachbar zu des Rachbars Sturz bereitet; Den Tempeln Schändung, den Altaren Schmach! Gottlofigfett, die in den himmel fturmet, Berwegner Muth, der bes Gesehes lacht; — Das Recht bahin, das uns die Stadt geschirmet, Die Sitte fort, die uns das haus bewacht! Die Jugend alles Zügels wild entbunden, Dabingeriffen von der eignen Luft;

Die Blathe welf, eh fie bie Frucht gefunden. Siech die Gestalt und matt die leere Bruft." -

Rauhe Worte, aber zweimal mahre, und besonders in die zelnen Zügen überraschende.

Es ift mir, als borte ich Sie jum Schluffe noch che mal fragen: Aber wozu bieß Alles mit mir? - Außer bet fcon Gefagten fonnte ich vielleicht noch etwas fagen. Die früheren Beziehungen, in welche ich mich, freilich eiget machtig, ju Ihnen gefett, haben in mir eine Art von 36 traulichkeit und Sympathie aufgerufen. 3ch habe Sie mit einmal liebgewonnen, bagu tonnen Sie nichts. Und' went ich für Sie beten will, so tonnen Sie mir auch bas nicht wehren. Und geset, ich hatte Sie einmal, verfteht fich lock nomine, einem weitausgebreiteten, und wie wir mit Gitts Unabe hoffen, machtigen Gebetevereine anempfohlen, fo batten Sie auch bas über fich ergeben laffen muffen. Benn Gir uns Ratholifen Alles absprechen, foviel muffen Sie uns bes gelten laffen, bag wir bie Liebe haben, ober haben wollet; auch fur folche bie une ehebem ein wenig Berbrug gemadt' haben.

Bollen Sie noch einen letten Grund, fo erinnern Ste fich, baß ich am Schluffe meines zweiten Sendschreiben ge sagt habe: "Ich muß Sie, will's Gott, noch einmal fprechen." Gott hat es gewollt, und ich habe Sie noch einmal gefprochen.

Gottes reichster Segen über Sie!

## THE SHALL WITH STREET AND PROPERTY. weatherday to be the nat predict that Wall -

THE SHOP AND A PARTY OF A PARTY OF A PARTY AND A PARTY OF A PARTY THE RESERVE AND STREET AND STREET

## Mus bem Leben eines fatholifchen Schulmanne und Gelehrten. (Shlug.)

Auf wiffenschaftlichem Gebiet ift Webewer am ruhmlidften befannt geworben burch feine vielen grundlichen und baffinnigen Arbeiten, bie fich über ben Urfprung, bie Ratur und bas Befen ber Sprache und ihre Bebeutung fur bas Berftanbnig bes Menfchen und feiner Gefchichte erftredten, mannigfache neue Beobachtungen enthalten und reich find an feinen gum Rachbenfen anregenden Bemerfungen\*). In ber Schrift : "Ueber Urfprung und Befen ber Sprache"\*\*) tritt feine gefammte miffenschaftlich = philosophische Richtung am bestimmteften hervor. Der Urfprung ber Sprache - fo entwidelte er - ift nicht aus bem Rachahmungetrieb, nicht aus einer Einwirfung ber Außenwelt auf Die Ginne gu erflaren, fonbern bie Sprache ift mit Rothwendigfeit in ber geiftigfinnlichen Ratur bes Menfchen und in feiner Beftims mung, fich im Berein und Bufammenleben mit Unberen gu einem freien, felbftbewußten, perfonlichen Wefen berangus bilben, begrundet. Die Außenwelt, welche bem Menfchen burch bie Sinne vermittelt wirb, ift nur bas Mittel, um

<sup>\*)</sup> Bergl. bas Frantfurter "Dufeum" vom 25. April 1871.

<sup>\*\*)</sup> Frantfurt 1863.

bas geistige Princip zur Thatigkeit anzuregen. "Freilich ift biese erste Thatigkeit bes Beistes noch eine unbewußte, in stinktive, und wie sich die Seele zuerst aus ber in ihren Affimilationsfreis eintretenden chemischen Stoffwelt in ihren Körper ein angemessenes, ihrem Wesen entsprechendes Berdzeug schafft, so bildet sie sich ebenfalls noch ohne Restein und unbewußt in der Sprache das unmittelbare Organ ihm eigensten Thätigkeit, des Denkens." "Auf einer weitem Stuse ist die Sprache, welche zuerst ein Naturerzeugnis ber menschlichen Geistes ift, das unentbehrliche Mittel zur Emwidlung der Vernunft."

Die Sprache fann ebenfowenig bem Menichen von Gon fertig anerichaffen, ale von bem Menichen erfunden fern. "Die Sprache fann bem Menichen nicht fertig bon Gon anerichaffen fenn, weil fie bas Correlat ber Bernunft und fomit auf Entwidlung, bas Berf ber Freiheit, nicht be Nothwendigfeit, angewiefen ift. Rur wenn Die Sprache eine natürliche Berrichtung mare, wie bas Gingen ber Bogel, bae Bellen ber Sunde, eine Unficht welche im Alterthum ihre Bertreter gefunden, wurde biefe Unnahme begrundet fenn. Gie fann aber fobann auch ebenfowenig eine Erfin bung bes Menfchen fenn, weil eigentliches Denfen und Bo rathen ber Menfchen, was boch von einer Erfindung und Ginführung ber Sprache unter ben Menfchen ungertrennlid, ohne Sprache nicht benfbar ift, fo bag fie alfo bas was fie erfinden wollten, icon gehabt haben mußten, abgefeben bavon bag bie Sprache, weil mit Rothwendigfeit gum Bejen bes Denichen gehörend, nicht erfunden werben fann, ba man ebenfo gut auch fagen fonnte, ber Denich habe fich felbit ober feine Bernunft erfunben." Gein Refultat lautete bemnach: "Die Sprache ift gottlich und menfcblich, bae Werf ber Rothwendigfeit und Freiheit, ber Ratur und bee Beiftes, eine Gabe und Aufgabe gugleich"\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. feine Abhandlung : Urfprung und Entwidlung ber menich-

Die Sprache, recht betrachtet, eröffnet une bie tiefften und überrafchenbften Blide in bas Befen und bie Ratur bet Beiftes überhaupt und bie Eigenthumlichfeiten jebes Bolfegeiftes insbesondere. Diefen Cap behandelt Webemer bes Raberen in einer Abhandlung : "Ueber Die Wichtigfeit und Bedeutung ber Sprache fur bas tiefere Berftanbnig bes Bolfecharaftere mit befonberer Berudfichtigung ber beutiden Eprache" (1859). "Unter allen Lebensäußerungen eines Bolfes", fagt er, "aus welchen fich fein Beift und Charafter ertennen lagt, wie Religion, Wiffenschaft und Runft, Gitte, Recht und Staatsverfaffung, nimmt bie Sprache ale bie unmittelbarfte und erfte Offenbarung bes menschlichen Beis ites, ale bie nothwendige Bedingung und Borausfegung aller übrigen Beiftesthätigfeit mit Recht ben erften Plat in ... Die Sprache ift tief in Die geiftige Entwidlung ber Menfcheit verschlungen, und fie begleitet Dieselbe auf jeber Etuje ihres lofalen Bor- und Rudfchreitens; allein es gibt eine Epoche in ber wir nur fie erbliden, wo fie nicht bie geiftige Entwidlung blog begleitet, fonbern ihre Stelle einnimmt. Da alfo ber Denich von feinem erften Ericbeinen auf ber Erbe ber Sprache bedarf, ohne die er nicht Denich fen murbe, und ba fich bie Sprachen von Befchlecht ju Beidlecht, wenn auch mit fteten Beranberungen fortpflangen, fo reichen biefelben, inebefondere bie Stammfprachen in bie alteften Beiten vor aller Beschichte binauf und bilben bie wichtigften Urfunden fur die Urgeit bes Menschengeschlechtes. 3mar werben bie Sprachen ber alteften Bolfer nicht mehr geiprochen und find une oft nur in Bruchftuden erhalten ; allein wie bie in ben agyptischen Grabern gefundenen Getreibeforner find auch fie noch feimfahig und entstehen burch die Bemühungen ber Gelehrten allmählig wieder gum Leben. Durch fie aber erhalten wir nicht nur Aufschluffe über Die

non 6

Bid b

Birth II

Service .

780

8

liden Sprache und Bernunft, in ber Deutschen Bierteljahreschrift 1869, heft 2, S. 24-71.

urspelinglichen Kebeneverlättniffe ber Minnier unbeinder ble Bemandtibajs ber Böller - ider In. b with fein anderes Berfingl hingufreim: fonerm al me m mittelbacite und fpecififciffe Dffentiaren ine Brief all ber volle Athen menichlicher Seier II - wie Gude auch nach Unifang und Tiefe Bliffe in bir geftige bige elofunlichtleit ber Boller einen , wie freiter ancorer Dienburung bes Menichengelftes, Die Sprachen ber einzelner Buffer ab bie Offenharungen ber bespieberen Buffigeifter, welche fie it blefen befonderen Geftalten und biefen befrimmten Burftellungs formen erzeugt haben, erichtließen und ber Wille atrifen Co bautentreis, ihre frührften Beichaftigungen, bie frubeite Bereit ber Begriffe, bie altefte Raturphiliefmbir um ibm ilbe Religion." "Und wie wir jest fdun, von ber Geniege be lehrt, fagen fonnen, wie bie Erbe ausgeseben bit, che to Menich ba war; fo werben wir burch bur vengleichente Spradforidung balb wiffen , wie bie unprungliche Dent heit (bie alteften Bolfer?) gelebt, gefühlt um geradt bu, Jahrtaufenbe fruber , ale bie alteften Schriften, bie mir bei ithen, une bieg ju fagen vermogen." Er bezeichnete feine Mbhandlung, bie wir bier naturlich im Gingelnen nicht be: fprechen tonnen, mit Recht ,ale einen Beitrag gur Boller-Bipchologie", jener neuen Biffenichaft, beren Grundlage bie Sprache bilbet,

Die reale Grundlage ber neueren Sprachftubien ift bie bistorische und vergleichende Sprachwissenschaft, und auch auf biesem Gebiete bewegte sich Webewer mit großem Erfolg und bemühte sich insbesondere die bisher gewonnenen Ergebnisse ber linguistischen Forschungen in die Kreise der Gebildeten einzusühren. Vorzugsweise gehört hierher seine durch Frische und Klarbeit ausgezeichnete Schrift: "Die neuere Sprachwissenschaft und der Urstand ber Menschheit"\*), deren Schluß-

<sup>\*)</sup> Areiburg 1807. Bergl. anch feine Schrift : "Bur Sprachwiffenicall." Areiburg 1861. Rerner: "Die neuere Sprachwiffenicaft

worte lauten : "Durch bas Borftebenbe burfte nicht nur bie Reihmendigfeit ber Annahme eines verschiedenen Urfprungs ber Sprache wiberlegt, fonbern auch bie Doglichfeit, ja Bahricheinlichfeit bes Gegentheils erwiefen fenn. Ermagen wir ichlieflich noch bie Fortidritte, welche bie genealogische Claffifitation ber Sprachen im Laufe einiger Decennien gemacht, wie bie Stammverwandichaft ber vielen Sprachen jener großen Gruppen ber turanifden, fansfritifchen und femitifchen Sprachen mit Ueberzeugung nachgewiesen, ja wie bereite viel versprechende Anfange gu bem weiteren Rachweis einer genealogifchen Bermanbtichaft jener Gruppen untereinander von Sprachforichern erften Ranges, wie Bullner, Bopp, Rub. v. Raumer und Emalb gemacht find, fo burfen wir une ber berechtigten Soffnung bingeben, baß in einer nicht gu fernen Bufunft bie Stammverwandtichaft aller Sprachen ber Erbe mit einer an Gewißheit grengenben Bahricheinlichfeit bargethan merben mirb."

Bem aber verdanken wir die eigentliche Sprachwissenicaft, wer hat sie überhaupt ermöglicht und ihr im Lauf der Jahrhunderte nach allen Seiten hin die fräftigste Förderung angedeihen lassen? Diese Frage beantwortet Bedewer in der Abhandlung: "Das Christenthum und die neuere Sprachwissenschaft"\*), die unseres Erachtens neben der Schrift über die "Literatur und Jugendbildung" zu seinen besten Arbeiten gehört.

"Richts ift mehr geeignet", fagt er bort, "uns die Universalität und ben tiefgreifenden Einfluß des Christenthums auf alle Berhältniffe des Lebens jum flaren Bewußtseyn in bringen, als die Thatsache, daß uns, wohin wir immer auf dem weiten Gebiete der Kunst, der Wiffenschaft und des Lebens den Blid werfen, das Christenthum als grundlegend

und ber Sprachunterricht an Schulen" in der Deutschen Bierteljahreichrift 1865, heft 2, 113-137.

<sup>2)</sup> Frantfurt 1870.

uriprunglichen Lebensverhaltniffe ber Menichen, inebeienem bie Bermanbtichaft ber Bolfer aus einer Beit, in welte fein anderes Denfmal binaufreicht, fonbern ale bie mmittelbarfte und fpecififchfte Offenbarung bee Beifice, all ber volle Athem menichlicher Geele" lagt und Die Grade auch nach Umfang und Tiefe Blide in Die geiftige Gine thumlichfeit ber Bolfer thun , wie feine andere Dffenbarun bes Menschengeiftes. Die Sprachen ber einzelnen Boller # Die Offenbarungen ber befonberen Bolfegeifter, welche fie i biefen befonderen Beftalten und biefen bestimmten Borftellung formen erzeugt haben, erichließen une ber Bolter atteften We bantenfreis, ihre früheften Beichäftigungen, bie frühefte Beneit ber Begriffe, bie altefte Raturphilosophie und ihre altelt Religion." "Und wie wir jest icon, von ber Geologie be lehrt, fagen fonnen, wie bie Erbe ausgesehen bat, ebe ber Menfch ba war; fo werben wir burch bie vergleichent Sprachforidung balb miffen , wie bie urfprungliche Denid beit (bie alteften Bolfer?) gelebt, gefühlt und gebacht bat, Sahrtaufende fruber, ale bie alteften Schriften, Die wir be figen, une bieg ju fagen vermogen." Er bezeichnete feine Mb handlung, bie wir bier natürlich im Einzelnen nicht be fprechen fonnen, mit Recht "ale einen Beitrag gur Boller Binchologie", jener neuen Biffenichaft, beren Grundlage bie Sprache bilbet.

Die reale Grundlage ber neueren Sprachftudien ift bie biftorische und vergleichende Sprachwissenschaft, und auch auf biesem Gebiete bewegte sich Bebewer mit großem Erfolg und bemühte sich insbesondere die bisher gewonnenen Ergebnisse der linguistischen Forschungen in die Kreise der Bebildeten einzuführen. Borzugsweise gehört hierher seine durch Frische und Klarheit ausgezeichnete Schrift: "Die neuere Sprachwissenschaft und der Urstand der Menschheit"\*), deren Schlussenschaft und der Urstand der Menschheit"\*), deren Schlussenschaft

<sup>\*)</sup> Freiburg 1867. Bergl. auch feine Schrift : "But Sprachmiffen fcaft." Freiburg 1861. Ferner: "Die neuere Sprachmiffenicaft

ne lauten: "Durch bas Borftebenbe burfte nicht nur bie wendigfeit ber Annahme eines verschiedenen Urfprunge Sprache wiberlegt, fondern auch bie Doglichfeit, ja bricheinlichfeit bes Wegentheils erwiefen fenn. Ermagen ichlieflich noch bie Fortidritte, welche bie genealogische Affation ber Sprachen im Laufe einiger Decennien get, wie bie Stammvermanbicaft ber vielen Sprachen jener en Gruppen ber turanifden, fanofritifden und femitifden achen mit leberzeugung nachgewiesen, ja wie bereits viel prechenbe Anfange ju bem weiteren Rachweis einer geneaiden Bermanbtichaft jener Gruppen untereinander von achforichern erften Ranges, wie Bullner, Bopp, Rub. taumer und Ewald gemacht find, fo burfen wir une ber btigten Soffnung bingeben, bag in einer nicht gu fernen unft bie Stammverwandtichaft aller Sprachen ber Erbe einer an Gewißheit grengenden Wahrscheinlichfeit baran merben wirb."

Bem aber verdanken wir die eigentliche Sprachwissenift, wer hat sie überhaupt ermöglicht und ihr im Lauf der bebunderte nach allen Seiten hin die fraftigste Förderung gebeiben lassen? Diese Frage beantwortet Webewer in der bandlung: "Das Christenthum und die neuere Sprachsenschaft"\*), die unseres Erachtens neben der Schrift r die "Literatur und Jugendhildung" zu seinen besten beiten gehört.

"Richts ift mehr geeignet", sagt er bort, "uns die Unisalität und ben tiefgreifenden Ginfluß des Christenthums alle Berhältniffe des Lebens jum flaren Bewußtsenn bringen, als die Thatsache, daß uns, wohin wir immer dem weiten Gebiete der Kunft, der Wiffenschaft und des ens den Blid werfen, das Christenthum als grundlegend

und ber Sprachunterricht an Schulen" in ber Deutschen Bierteljahreichrift 1865, Geft 2, 113-137.

<sup>\*)</sup> Grantfurt 1870.

zerftört wurben, und damit die gesammte alte Gultur n
zugehen drohte, da war es die Kirche, welche den aus
seitherigen Sigen verscheuchten Wissenschaften in ihren
Klostermauern eine Zusluchtsstätte gewährte, wo ihnen hunderte hindurch die eifrigste Pflege zu Theil ward.
das Hebräische, Griechische und Lateinische galten im L
alter als die drei heiligen, alle übrigen an Wichtigkeit
treffenden Sprachen, weil in ihnen die wichtigken Urt
des Christenthums abgesast, weil, wie der berühmte Al
Fulda, Rhabanus Maurus, sich ansdrückt, Pilatus sich
bedient, um auf das Kreuz des Erlösers sein Todest
zu schreiben."

Ginen weit bebeutenberen Dienft leiftete foban Chriftenthum ber Sprachwiffenschaft "burch ben unmitte Ginfluß, ben es auf bie Erhaltung und Forberung be ichiebenen Bolfeiprachen übte. Rach bem Musipruche gottlichen Meiftere maren bie Apoftel und ibre Rad angewiesen, in alle Belt ju geben und ben Bolfer Evangelium gu predigen. Gie waren baber genothigt ber Bolfesprache ju bemachtigen und vermittelft berfelbe ihnen gu verftanbigen" ... Demnach verbanfen wir Chriftenthume bie alteften und fur bie Befchichte ber gelnen Sprachen bodit werthvolle Denfmaler ber & und Literatur. "Go beginnen unter anbern bie fop iprifche, armenische, athiopische, flavische und unfere Literatur, fei ce mit Ueberfegungen ber beiligen Ed ober mit anderen Werfen religiofen Inhalts. Dieje @ benfmaler aber laffen nicht nur ben Stand und bie ichaffenheit jener Sprachen gu einer Beit ertennen, at wir fonft wenige ober gar feine fprachlichen Ueberrei figen, fonbern fie bilben auch fur langere Beit ben D punft, an welchen fich bie literarifden und fprachlicher ftrebungen anschließen, bas Ferment, bas biefelben b ruft und ihren Charafter bestimmt" ... 2Bas aber Charafter unferer eigenen gefammten alteften Sprach merarur betrifft, fo ift "allgemein befannt, bag berfelbe in und gar von driftlichem Geifte burchbrungen, ja eigentb burd bas Chrifteuthum bervorgerufen ift."

Aber bas Chriftenthum bat nicht blog auf Die Erbalund Bilege vieler Bolfeiprachen ju einer Beit, felten noch auf ben munblichen Berfehr beidranft maren, e großten und mobitbatigften Ginflug ausgeubt , fonbern bat une nach und nach burch feine Miffionen bie uninig ber Sprachen auch ber entlegenften Bolter ber be vermittelt. "Durch bie driftlichen Diffionare, barüber alle einverftanden, ift in ben legten Jahrhunderten fur Erweiterung ber Sprachenfunde bas Bebeutenbfte getet worden." "In ihrem Gifer, Die frohe Botichaft allen enfcben juganglich gu machen, find fie bis in bie ents meften Begenben ber Erbe, bie biober noch fein guß ber repaer betreien, porgebrungen. Ueberall haben fie mit un-Udem Gleiße fich die Sprachen ber fremben Bolfer ans fanet, ihre Worter gefammelt, ihre Gigenthumlichfeiten in ammatifen bargeftellt und fo bie vergleichenbe Sprachfenicaft und bie Glaffifitation, welche ben Sobepunft ber ueren Sprachwiffenschaft nach ber realen Seite bin beonen, angebahnt, ja felbit eingeleitet und weiter geführt."

Mis im 16. Jahrhundert in Folge der Ausbreitung bes tiftenthums über die ganze bewohnte Erde die Zahl der tunnten Sprachen immer mehr zunahm, da war es natürst, daß man an eine Bergleichung und Classisistation bersten bachte, um den reichen Borrath zu ordnen und zu erschauen. Dieses Streben erhielt noch einen bedeutenden erschub durch den Glauben der christlichen Kirche an die bkammung des Menschengeschlechtes von einem Paare und eine gemeinsame Ursprache. So nehmen denn wirklich von m 16. Jahrhundert an die Bersuche, die Abstammung sämmtscher Sprachen von einer Ursprache, und ihre größere oder ringere Berwandsschaft untereinander nachzuweisen; in steiswem Maße zu. Auch hierbei sehen wir die Männer der inche im Borbergvunde"... Der "Sprachenkatalog" bestind im Borbergvunde"... Der "Sprachenkatalog" best

Befuiten Lorengo Berbas (1735-1809) machte auf bem biete ber Spradmiffenicaft mabrhaft Epoche. "Richt nur, er Broben von mehr ale 300 Sprachen fammelte, und Grammatifen von mehr ale 40 Sprachen verfaßte, fo er war auch ber erfte ber barauf binwies, bag bie Bermanbtidaft ber Sprachen hauptfachlich burch gramma Beweismittel, nicht burd bloge Achnlichfeit ber Borie ftimmt werben muffe. Durch eine vergleichenbe Bufan ftellung ber Deflinationen und Conjugationen bewies er Bebraifd, Chalbaifd, Gprifd, Arabifd, Methiopifd und barifc ju einer Sprachenfamilie, namlich bem Gemiti gehörten. Er verspottete bie 3bee einer Ableitung aller & den ber Denichheit aus bem Bebraifden; er bewies, bai Bastifde nicht, wie man gewöhnlich annahm, ein celt Dialett, fonbern eine unabhangige Sprache fet, gefpr von ben fruheften Bewohnern Spaniens. 3a, eine ber genbiten Entbedungen in ber Beidichte ber Gpradwiffent bie Mufftellung ber malavifden und polynefifden Gi familie, bie fich von ber Infel Dlabagastar im Dften Afi über 208 Langegrabe bis jur Diterinfel im Beften Mmet ausbehnt, murbe von Bervas lange vorher, che fie ber burd 2B. v. Sumbolbt mitgetheilt wurde, gemacht . . . lich murbe bas vortreffliche Bert bes Bervas, fowie alle babin auf bem Gebiete ber Gprachwiffenicaft Geleiftete, nach feiner Ericheinung in ben Schatten geftellt burch Entbedung und Musbeutung bes Ganefrit, b. i. ber bei Sprache ber Inber. Aber auch bier waren Diffio und amar beutiche Diffionare bie Bioniere, bie be lange vorber bas Richtige abnten, jo bag es nich ihnen gelegen bat, wenn biefe wichtige Entbedung nicht f in ber rechten Beife verwerthet worben ift . . . Um Giniges gu ermabnen, fo mar ber Zefuit Sanrfeben, w 1699 nach Inbien ging, ber erfte Guropaer, welcher Sanstrit : Grammatit ichrieb und ein malabarifch : fan portugiefifches Leriton abfaßte; ber Diffionar Schulge bereite in einem Schreiben bom 19. Muguft 1725 gang beft auf bie Bermanbtichaft bes Sanstrit mit bem Latein bin und belegte bieg burch eine Debeneinanberftellung

bettettifden und lateinifden Bablworter; ja, ber Bater Geurbour in Bonbichery fanbte im 3. 1767 bem 21666 Burtbelemo für bie frangofifche Atabemie eine Abhanblung . in welcher juerft bas Berbaltnig bes Ganefrit gum Ondiden und Lateinifden einbringlicher betrachtet und ber natie Grund beffelben, bie urfprüngliche Bermanbticaft ber Briechen und Lateiner ausgesprochen marb. Aber bie bil jur Anertennung und Ausbeutung biefer wichtigen Entlefung fur bie Sprachwiffenicaft mar noch nicht gefommen. ent nachbem bie Englanber in ber letten Salfte bee vorigen Befrhunderte in Indien feften Guß gefagt und junadft in them politifden Intereffe fich mit ber Sprache und Literatur be Canofrit ernftlich befagten, nachbem Danner wie Bils fens, Jones, Colebroote, fich eine grundliche Renntnig jener Errade erworben und biefelbe auch ftrebfamen Mannern bes Imtinente mitgetheilt hatten, nahmen bie Gansfritftubien durn biebabin ungeahnten Muffdwung und wirften mabrhaft maeftaltenb auf bie Sprachwiffenichaft ein. Bemertenswerth the ift, bag ber Dann, welcher burch feine Schrift ", Sprache 11 Beiebeit ber Inber"", wie burch ein glangenbes Bro: gemm, eine brillante Duverture, bas Stubium bes Sansfrit binne einleitete, Friebrich v. Schlegel, ber driftlicheromantifchen Albrung angehort, und bag ber grundliche Renner bes Gans: til, welcher burch fein gelehrtes Bert vor allen bie verinbenbe Sprachwiffenicaft gegrundet bat, Grang Bopp aus Sting, feine Anregung fur und feine Richtung auf biefe Stu: im bem tieffinnigen driftlichen Bhilofopben R. J. Binbifch: ann perbanfr."

Rachdem Wedewer so im Einzelnen den Einfluß bes Ebriftenthums auf die reale Seite der neueren Sprachwissenschaft erörtert, weist er im zweiten Theile der Abhandlung bie Bedeutung nach, welche dasselbe, wenn auch mehr instinkt, durch seine erhabenen Lehren über Gott, die Welt um den Menschen, sowie durch die aus demselben hervorstrangene Philosophie auch für die andere, die spekulative von philosophische Seite der Sprachwissenschaft hat. "Wie din Ausgangspunkt und Ursprung der Sprache, findet auch

Muttersprache, ber Literatur und Geschichte zu beben sei. Und bieß gerade in einer Zeit, in der jeder Baterlandsfreund wirklich fragen durfte, "ob unsere Bildung überall verdrängt werden, ob Franzosen» und Ruffenthum die einzigen Pottenzen sehn sollten, vor denen die Bölker fortan ihre knie beugen, vor deren bloßen Ramen und Klang fie in Dit und West Respekt haben."

Das Rationalgefühl aber, entwidelte er, burfe fein eng bergiges und einseitiges, fein beibnifc verfehrtes, fonbem nur ein "driftlich berechtigtes fenn, welches ben Beift ber Bruberlichfeit gegen andere Bolfer nicht ausschließt, fonbern einschließt und forbert." "Es ift", fagt er, "vom driftliden Standpunkt aus betrachtet, feinem 3meifel unterworfen, Daß, wie jeder Menich, fo auch und zwar in noch hoberem Grade jebes Bolf feine Bestimmung und fo gu fagen feine Diffion in ber Welt hat. Aber gerabe baburch, bag bie Inbivibuen und Bolfer mehr ober minder beschränft find, bag bie einen befigen, was ben andern abgeht, find fie bentlich barauf bingewiesen, fich im Beifte ber Liebe und Bruberlichfeit gegenfeitig auszugleichen, ju ergangen und gufammen bie Denichbeiteibee ju verwirflichen." "Babrend bas Beibenthum nichts von ber gemeinfamen Abstammung, Berfunft und Bestimmung bes Menfchengeschlechtes, nichts von ber allgemeinen Menschenliebe weiß, bat bas Chriftenthum burch feine neuen Lehren ben Rationalhaß und ben Rationalegois. mus aufgehoben und befeitigt, eine Beranberung bie als eine ber größten Bunber ber Beltgeschichte ju betrachten ift. Die Bolfer waren nicht mehr fo fehr Bolfer, vielmehr blieb Die icharfe Bolferbezeichnung, "gentiles", "ethnici" ben Seis ben porbehalten. Die Chriften faben fich in biefer gemeinfamen Eigenschaft in einem wichtigeren und boberen Berhaltniffe ju einander ale im vaterlandifden; Die natürlichen Bolfeuntericbiebe blieben, aber verflarten fich gemiffermagen; Die Untericbiebenen haßten fich nicht mehr, fonbern fie ergangten fich. Dicht nur ber Beruf gu einem funftigen ge=

Bir Deutsche aber find hierzu um fo mehr verpflichtet", lauten feine Schlusworte, "als wir von den Borfahren eine brache überfommen haben, welche durch inneren Bahr-bigebalt, durch acht christlichen Geift vor vielen anderen anderen anderen beiten bei der ihr eigenthümlichen Klarheit meigehebe mit gefälliger Leichtfertigkeit mir tie Oberfläche hinweggleitet, die sich vielmehr sträubt, werm Wortgeklingel und nichtsfagender Phrase den Ausbruck Gebantens und den Schein innern Gehaltes zu leihen."

Diese Schlusworte erinnern an den allgemeinen Sat cincs englischen Padagogen und Gelehrten, den fich Webewer un Richtschnur genommen: "Wenn wir ermahnen, sollen wir guerft und selbst ermahnen, dann diejenigen die unserer besondern Obhut anvertraut, dann unser Bolf, auf welches wir als Erzieher und als Manner der Wisseuschaft in erster kinie einzuwirfen berufen find . . . Be genauer wir die Bestrinisse unseres eigenen Bolfes kennen, je stärker wir den herzichlag unseres eigenen Bolfes kennen, je stärker wir den herzichlag unseres eigenen Bolfes fühlen, desto lebendiger und fruchtreicher wird unsere padagogische Wirksamkeit in Bort und Schrift, in Wissenschaft und Praxis; nur wenn dir ein starkes Rationalgefühl besitzen und pstegen, haben dir das Recht vor bessen Auswüchsen zu warnen."

Nach diesem Grundsate wollte Webewer ein startes Naimalgefühl, eine warm patriotische Gesinnung, "von der die Kraft und Kähigfeit eines Bolfes, seine Selbständigseit und statliche Unabhängigseit gegen jeden Angriff von Außen ju wahren, vorzugsweise bedingt ist", durch Erziehung und Unterricht geweckt und gepflegt wissen. In einem seiner fülfkisch schönsten Programme\*) wies er nach, wie ein solches Kaionalgefühl durch den Unterricht in der Religion, der

<sup>&</sup>quot;) Ueber ben Begriff und tie Bebeutung ber Rationalitat überhaupt und bie Pflege ber beutschen Rationalitat burch Unterricht und Erziehung inebesondere. Frankfurt 1861.

Muttersprache, der Literatur und Geschichte zu heben sei. dieß gerade in einer Zeit, in der seder Baterlandste wirklich fragen durfte, "ob unsere Bildung überall vom werden, ob Franzosen- und Ruffenthum die einzign tenzen sehn sollten, vor denen die Bolfer fortan ihn beugen, vor deren bloßen Ramen und Klang sie in Dit West Respekt haben."

Das Rationalgefühl aber, entwidelte er, burfe fein bergiges und einseitiges, fein beibnifc verfehrtes, fo nur ein "driftlich berechtigtes fenn, welches ben Be Bruderlichfeit gegen andere Bolfer nicht ausschließt, fo einschließt und forbert." "Es ift", fagt er, "vom drift Standpunft aus betrachtet, feinem 3meifel unterworfen wie jeder Menich, fo auch und gwar in noch boberem jedes Bolf feine Bestimmung und fo gut fagen feine 2 in ber Belt hat. Aber gerabe baburch, bag bie Inbit und Bolfer mehr ober minber beidranft find, bag bie befigen, was ben andern abgebt, find fie bemtlich barau gewiesen, fich im Beifte ber Liebe und Bruberlichteit feitig auszugleichen, ju ergangen und gufammen bie Di beiteibee ju verwirflichen." "Babrent bas Seibe nichts von ber gemeinsamen Abstammung, Serfung Bestimmung bes Menfchengeschlechtes, nichts von be gemeinen Menfchenliebe weiß, bat bas Chriftentbum feine neuen Lebren ben nationalbaß und ben Rational mus aufgehoben und befeitigt, eine Beranberung b eine ber größten Bunder ber Beltgeschichte gu betracht Die Bolfer maren nicht mehr fo febr Bolfer, vielmehr bie icharfe Bolferbezeichnung, "gentiles", "ethnici" ber ben vorbehalten. Die Chriften faben fich in biefer a famen Eigenschaft in einem wichtigeren und boberen haltniffe gu einander ale im vaterlandischen; bie natu Bolfeunterschiebe blieben, aber verflarten fich gewiffern Die Unterschiedenen haften fich nicht mehr, fonbern gangten fich. Richt nur ber Beruf ju einem funftig

Profeffor Bedewer.

adidt habe und mit seiner Stellung und seinem gesell liden Berkehre ganz zufrieden sei. Oberlehrer Fing in seiner schon erwähnten Gedächtnisrede als charafte für ihn mit Recht hervorgehoben, daß er, anspru und bescheiden, keines dieser Anerbieten zur Berbei seiner gering dotirten Stelle zu benußen gesucht habe. bei über Eitelkeit", schreibt Wedewer, "Alles ist Ginicht Ebre, nicht Reichthum und Pracht u. s. w. ver den Menschen auf die Daner zu befriedigen. Mein gemütl den steten Wachsthum an Erkenntniß, in dem gemütl Gedankenaustausch mit lieben Personen."

Bu biesen "lieben Personen" fonnte er im Verla Jahre eine Anzahl der besten Männer zählen, die in intent lebten und nun schon gestorben sind: den Geschricher Böhmer, den Rath Schlosser, den Staatsrat linde, den Obersten Krieg von Hochselden, den Kunsthi 3. D. Bassavant, den Arzt Karl Passavant, den pren Bundestagsgesandten von Sydow u. s. w., Männe verschiedenem Beruf und von verschiedenen rel und politischen Anschauungen, die ihn aber alle gleich schäften und achteten und im Versehr mit ihm gewahden, wie viel inneren Reichthum er besaß, wie viele sche Eigenschaften des Geistes und Gemüthes hinte soft allzu bescheidenen äußeren Wesen verborgen ware

Un ben religiösen und firchlichen Kampfen ber 3 beiligte fich Webewer nur insoweit, als es die Pfle Schulmannes, der für die driftlichen Grundlagen der 3 Erziehung einzutreten hatte, erforderte; an den poli Kampfen nahm er nach Außen hin nur für eine fur im 3. 1848 Theil, als ihn das Bertrauen seiner Ba Coesseld in's Parlament berief, wo er seinen Pl Centrum nahm.

Webewer war in Franffurt eine der geachtetften Ber teiten. Dieß zeigte fich besondere im 3. 1869 bei de

a bestenn in Hamen gur grift rühete ibri dob und la Bensissenaris etete er, in Räßigung a gu hängen b Liebe ir

Gefinnung in i jedem die bergiebens, neine und behagint wiffen bergiebens die gefinne elebens man behagint wiffen bergieben man beit wie eine man behagint wie gefinne eleben man beit wie eine man ben wie eine w

feiner filbernen Hochzeit und im Jahre vorher bei feinem fünfundzwanzigjährigen Amtsjubilaum, bei welchem ihm von den Behörden, den Collegen, Schülern und deren Eltern und von fast allen Schulen ohne Unterschied der Confession, von zahlreichen Freunden von nahe und fern die rührendsten Zeichen der Liebe und Berehrung zu Theil wurden. Die philosophische Fasultät der Universität Bürzburg überschieste ihm bei diest Gelegenheit in ehrender Anersennung seiner wissenschaftlichen Berdienste das Diplom eines Dottors der Philosophie; den Titel eines Professos hatte ihm in gerechter Bürdigung seiner padagogischen Züchtigkeit der Frankfurter Senat schon viele Jahre früher verliehen.

Bis in Die letten Jahre feines Lebens fonnte Bebewer ce ale eine besondere Bnade Gottes rubmen , bag er feine einzige Lehrstunde wegen Rrantheit ausgesett habe. 3m 3. 1870 begann er gu franfeln und fein Leiden, "wohl burch allgu geringe Schonung bei ber Erfüllung feiner Beruispflichten verschlimmert, artete gu einem unbeilbaren lebel aus, beffen Schmergen er mit mabrhaft driftlicher Bebulb und Musbauer, wie zu eigener letten ganterung, ertrug"\*). "Um 16. April 1871, am weißen Sonntage, an bem er feit vielen Jahren jebesmal eine Angabl feiner Schuler gur erften Communion geleitet batte, fliegen im Dom Gebete fur ibn ben Tobfranten jum Simmel auf. Um felben Tage ftarb er, nachdem er noch furg guvor, ale er ichon nicht mehr iprechen fonnte, bas Bilb bes Beilanbes an fein Ber; gebrudt und burch feine Diene angebeutet hatte, bag ibm ber Tod ale Hebergang ju einem befferen Leben ericbeine. Un bem Drte, wo feine irbifche Sulle ruht, wird ein Denfmal geugen von ber Liebe und Achtung, Die er genoß und ver-Diente. Er war ein acht beutscher, acht driftlicher Mann, ehrenfest und mahr burch und burch; fein Unbenfen bleibt im Gegen" \*\*).

<sup>\*)</sup> Infpettor Beder im Jahresbericht ber Geleftenschule 1872. S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Dberlehrer Finger in ber Gedachtnigrebe auf Bebewer.

1 5

buf m!

futbe.

- mobile

8

Der erfte Rachruf wurde ihm burch feinen Freund Guden gewibmet. "Wedewer war ein Dann", fcreibt biefer\*), "von achter tiefer Frommigfeit, die Religion war ihm bas hochfte Lebensgebiet" ... "Gein Streben mar namentlich barauf genichtet, ben Ginfluß des Chriftenthums nach ben verschieben= nen Richtungen bin nachzuweisen; aber biefer fein religiöfer Einn hinderte ibn nicht im mindeften an unbefangener miffenhaftlicher Forschung, sondern er verband fich bamit in voller barmonie. Bie fur alle tief und aufrichtig religiofen Ramen, gab es auch fur Bebewer feinen unlösbaren Conflift wiiden Glauben und Biffen; er war feft bavon burch: brungen , bag bie Wahrheit Die Kraft befige , fich auf allen Bebieten fiegreich geltent ju machen" . . "Was Webewer's mieffionelle Stellung anbelangt, jo war er feiner Rirche um ergeben und verwarf nichts mehr ale Indiffereng auf migiojem Bebiete; aber jebe Undulbfamfeit lag ihm fern, n war vielmehr bestrebt bas Gemeinsame ber chriftlichen Confessionen anguerfennen und versöhnend zu wirfen, er whete jebe wirkliche Ueberzeugung und juchte bifferenten Amdauungen gegenüber bas Berbindende und Ginende berborgubeben, ohne barüber feinen eigenen Standpuntt aufqugeben. Go übertrug er feine Freundschaft und fein theil= nehmendes Boblwollen ebenfowohl auf Protestanten ale auf feine Glaubenegenoffen, wie Schreiber biefes, ein entschiebener Brotestant, aus eigener Erfahrung bezeugen fann" ... Ueberall feben wir bei ibm "eine eble Gefinnung bervorleuchten, Die für Die ibealen Guter begeiftert ift, wir erbliden einen Chas rafter, ber bie brei Sauptfaftoren unferer Bilbung: drift= liden Glauben, claffifde Bilbung und nationalen Ginn, gu einer mahrhaften Ginbeit in fich verbunden hat. Und wird es noch nothig fenn, an die perfonliche Liebensmurbigfeit bes Berftorbenen im täglichen Berfehr ju erinnern? Un bie Treue und Bieberfeit, Die aus jebem Bort feines Mundes, aus

<sup>3</sup>m "Granffurter Dufeum" vom 25. April 1871.

feiner filbernen Hochzeit und im Jahre vorher bei feinent fünfundzwanzigjährigen Amtsjubilaum, bei welchem ihm ret ben Behörden, den Collegen, Schülern und deren Eltern und von fast allen Schulen ohne Unterschied der Confession, vor zahlreichen Freunden von nahe und fern die rührendsten Zeicher der Liebe und Berehrung zu Theil wurden. Die philosophischer Liebe und Berehrung zu Theil wurden. Die philosophischer Liebe und Berehrung zu Theil wurden. Die philosophischer Gelegenheit in ehrender Anersennung seiner wissenschaftlichen Berdienste das Diplom eines Dostors der Philosophie; und Titel eines Professos hatte ihm in gerechter Bürdigmeiseiner padagogischen Tüchtigkeit der Frankfurter Senat schule Bahre früher verliehen.

Bis in Die letten Jahre feines Lebens fonnte Bebenet ce ale eine besondere Onade Gottes rühmen, daß er feine einzige Lehrstunde wegen Rrantheit ausgeset habe. 34 3. 1870 begann er gu frankeln und fein Leiden, "wohl buch allgu geringe Schonung bei ber Erfüllung feiner Berufspflichten verschlimmert, artete zu einem unheilbaren lebe aus, beffen Schmerzen er mit mabrhaft driftlicher Bebut und Ausbauer, wie zu eigener letten gauterung, ertrug". "Am 16. April 1871, am weißen Conntage, an dem er fet vielen Jahren jedesmal eine Angabl feiner Schuler gur erfen Communion geleitet hatte, ftiegen im Dom Bebete für ihn ben Todfranken jum himmel auf. Am felben Tage fich er, nachdem er noch furz zuvor, ale er schon nicht mit iprecben fonnte, das Bild bes Beilandes an fein Beri ges brudt und durch feine Diene angebeutet hatte, daß ihm ber Tod ale lebergang ju einem befferen Leben erscheine. In bem Drie, wo feine irbifche Gulle ruht, wird ein Dentmal jeugen von ber Liebe und Achtung, Die er genoß und ver-Diente. Er war ein acht beutscher, acht driftlicher Mann, ehrenfest und mahr durch und durch; fein Andenfen bleibt im Cegen" \*\*).

<sup>\*)</sup> Infpettor Beder im Jahresbericht ber Selettenfchule 1872. S. 13

<sup>\*\*)</sup> Dberlehrer ginger in ber Gerachtnigrebe auf Bebewer.

Summe von Kenntniffen einzuprägen, daß sie vielmehr ben ganzen Menschen nach Kopf und Herz zu bilben habe, versgaß er nie. Als Gelehrter war er vielseitig, so daß es fein Gebiet des Geisterlebens gab, dem er sein Interesse verschloß. In der Philosophie und Sprachwissenschaft, in der Naturswissenschaft und neueren Literatur der meisten Bölfer stand ihm ein reiches Wissen zu Gebot. Aber doch war er weit misernt von jener Vielwisserei, welche stets auf Kosten der Gründlichkeit erworben wird. Unablässig war er bemüht, das Nannigfaltige der Erscheinungen auf jenen Ginen sesten Rittelpunft zu beziehen, der seines ganzen Lebens Angelspunft war."

"Der selige Wedewer", so schließe ich mit herrn von Berlach, "gehört zu benjenigen Mannern, durch beren Bestannischaft mir ein wirklicher Erwerb fur bas Leben ges worben ift."

the speciment of the state of the same of

and the same of the same of the west of the same

# THE NAME OF STREET PARTY OF STREET

# Die Urfachen vom Berfall Spaniens.

Montalembert fagt in feinem Werke l'Espagne et la iberte: "Die spanische Inquisition war eine Staatsanstalt, ein hebel fürstlicher Willfür, der Niemanden schonte, die Landeskinder so wenig wie die Fremden, die Reichen wie die Armen, Klerus und Bischöse wie die Laien, die Regustaren wie die Weltgeistlichen, die Zesuiten so wenig wie die Angustiner oder jeden beliebigen andern Orden. Die Inquistion fümmerte sich nichts um papstliche Besehle, sie ges

horchte ber Kirche nicht und beshalb ift ber Katholicismus nicht verantwortlich zu machen für ben Berfall und den Id Spaniens, wozu die Inquisition das Ihrige beigetragen. Et bestand keine Unverträglichkeit zwischen dem männlich sreien Geiste des spanischen Bolkes im Mittelalter, und seinem religiösen Glauben. Es ist vielmehr sicher, daß es aus diesem Glauben eine Gluth und eine Thatkraft ohne gleichen geschöpft hat. Aber ich muß zugeben, das die allzu intime Berbindung der Kirche mit der absoluten Monarchie unter dem Hause Desterreich der traurigsten und außerordentlichten Katastrophe der modernen Geschichte nicht fremd geblieben ist."

Dhne Zweifel hat Die Inquifition, Die feit Rarl V. eingeführte Staatsomnipoteng und Bernichtung ber all ipanifchen Bolferechte febr viel jum Berfalle Evaniene bei getragen. Allein noch mehr Schuld baran tragt bie Enver bung ber reichen Colonien und ihr Ginfluß auf bas ipanifche Leben. Die Entbedung Amerifa's brachte Spanien fein Seil. Bahrend eines fast zwanzigjahrigen Aufenthaltes in fpanifchen ganbern batte ich vielfach Gelegenheit, Die bor tigen Buftanbe gu beobachten, und ich muß bem Berfaffer bes Urtifele "Spanifches" (in ben Sift. pol. Blattern) bei ftimmen, wenn er fagt: "Will bas fpanifche Bolf enblich wieber einmal gefund werben, fo muß es lernen bie Quellen feiner Rraft und feines Reichthums in fich felbit, nicht ultra mar ju fuchen, es muß Cuba opfern." Abgefeben von bem Berlufte an Arbeitefraft, welchen Spanien burch bie übermäßig große Auswanderung nach Amerifa erlitt, war es hauptfächlich bie in ben Colonien allgemeine ichredliche Gittenlofigfeit, welche burch ihren vergiftenben Ginfluß bem ipanifchen Bolfe unenblich geschabet bat. Ramentlich mat es bie Leichtigfeit und bie Gucht, bort ohne Arbeit in furger Beit reich zu werben, welche bie boberen Rlaffen entfittlichte, und wenn auch bas arbeitenbe Bolf, gumal bas beute noch gefund gebliebene gandvolf Spaniens, bavon weniger be-



De Renntniffen einzuprägen, daß sie vielmehr den Menschen nach Ropf und Herz zu bilden habe, versunde. Als Gelehrter war er vielseitig, so daß es kein fit des Geisterlebens gab, dem er sein Interesse verschloß. De Philosophie und Sprachwissenschaft, in der Raturschlaft und neueren Literatur der meisten Bölker stand reiches Bissen zu Gebot. Aber doch war er weit um von jener Bielwisserei, welche stets auf Kosten der mischkleit erworben wird. Unablässig war er bemüht, das migsaltige der Erscheinungen auf jenen Einen sesten selpunkt zu beziehen, der seines ganzen Lebens Angelstwar."

"Der selige Bedewer", so schließe ich mit herrn von ach, "gebort zu benjenigen Mannern, burch beren Betichaft mir ein wirklicher Erwerb fur bas. Leben geen ift."

3. 3.

### XXV.

# Die Urfachen vom Berfall Spaniens.

Montalembert fagt in seinem Werke l'Espagns ot la rto: "Die spanische Inquisition war eine Staatsanstalt, hebel fürstlicher Willfür, ber Niemanden schonte, die heskinder so wenig wie die Fremden, die Reichen wie Armen, Alerus und Bischöse wie die Lasen, die Regus m wie die Weltgeistlichen, die Jesuiten so wenig wie die gustiner oder jeden beliebigen andern Orden. Die Ins stion kummerte sich nichts um papstliche Besehle, sie ges

Biel hatten bie Reifenden von ber Unterbrudung M Indianer in Amerika gehört, aber eine fo ichauben Wirklichfeit hatten fie boch nicht erwartet und bie unmen liche Behandlung, welche jenen Ungludlichen von ihrens regiboren, Plantagen- und Bergwertbefigern ju Theil wa erfüllte die beiben Belehrten mit Abichen. Die Urfachen fer Buftanbe erfannten fie leicht: Lanber weit entfernt w Sipe ber Regierung; Beiten, in benen Jahre ohne in welche Communifation mit bem Mutterlande vergingen; Gewalt in Sanden von Perfonen welche fein Tribunal, ! ihren Freveln hatte fteuern fonnen ober wollen, noch e öffentliche Meinung zu fürchten hatten — alles vereinig fich, um die Thore ber Corruption und Unterbrudung öffnen. Die Richtachtung der Gefete, die Raubgier ber amten, bie Sabfucht ber Bergwertbefiber, Bflanger und Raf leute, bie Pflichtvergeffenheit bes Rlerus und bie allgemein Unfittlichkeit hatten jene ganber fo verborben, bag bie fpanife Regierung nicht leicht mehr ein Mittel finden fonnte, Ste formen burchzuseben, ba Riemand gegen feine Borgefesten ober Untergebenen auftreten fonnte, ohne fich felbit ange flagen. Wir wollen nun einige Auszuge aus jenem tef lichen Reisewerte folgen laffen, um ein Bild ber frubem ipanischen Wirthschaft in Subamerifa ju geben.

#### Die Mita.

Alle Reichthumer welche Amerika liefert, werden durch ben Schweiß seiner Eingeborenen zu Tage gefördert; die Indianer bearbeiten die Golde und Silberminen, fie bebauen die Ländereien, ziehen und hüten die Herben — mit einem Worte, es gibt keine schwere Arbeit welche fie nicht vollebringen muffen, und wenn man nach der Belohnung forsch, welche ihnen von Seiten der Spanier zu Theil wird, fe

richt "Noticias secretas sobre la America" wurde erft im Jafee 1820 gebrudt und bas Wert ift ungemein felten geworben.

ibet man nur beständige und graufame Strafen, barter ale in ben Galeeren. Das Golb und Gilber, welches bie panier burch bie Arbeit und ben Schweiß biefer Ungludben gufammenfcbarren, bleibt nie in beren Sanben; bie midte, welche fie ber Erbe abgewinnen, ober bie Beerben, wide be gieben, bienen felten gu ihrer Rahrung; Die Beuge Baaren, welche von Spanien fommen, werben ihnen a überlaffen - furg, ihre Rahrung besteht in Dais und iben Rrautern und ihre Rleidung wird aus ben von ihren eibern gewebten groben Stoffen verfertigt, gerabe fo wie por ber Groberung bes Lanbes burch bie Spanier ber II mar. Cogar bie Religion , wie wir fpater feben wer-, bient jum Bormanbe, um fie ber wenigen weltlichen iter ju berauben, welche fie bor ber Raubsucht ihrer derer und herren gerettet, ohne bag fie irgent einen geift. en Troft empfingen, benn ihnen wird von Religion fo I wie nichts gelehrt und von Chriften haben fie nur ben

Das Leben und die Arbeiten ber Indianer find verschieden toen einzelnen Brovingen; in ben Bergwerfes und Plansigenbiftriften, und in einigen Gegenden wo die Guter haciendas) von Regeriffaven bebaut werben, brauchen bie mbianer feine Mita zu leiften.

Die Mita besteht darin, daß alle Indianerdörfer ben hariendas und Bergwerfen ihrer Distrifte eine bestimmte trahl Arbeiter stellen muffen. Diese Indianer sollten eigentstomt für den Zeitraum eines Jahres Mita leisten und nach berlauf dieser Zeit nach ihren Dörfern zurücksehren. Andere Indianer hätten sie dann abzulösen und sie selbst frei zu bleiben, die sie wieder die Reihe trifft. Allein die Formastit, obwohl durch die Gesehe bestimmt, wird selten mehr brachte und für den armen Indianer bleibt es auch ziemlich baselbe, ob sie sur den Gutes oder Bergwerfsbesiger Mitalisten, oder als sogenannte "freie Leute" für den Corregidor (Rassell) arbeiten — die Qual bleibt immer dieselbe.

Die Saciendas werden in vier Claffen getheilt: 1) tagen, 2) Biehweiden für Pferde, Maulthiere und Rin 3) Schafweiden, 4) Baumwollenfabrifen.

In den Haciendas erfter Classe (Plantagen) erh zur Mita verpstichtete Indianer 18 Dollars im Jahn und ein Stuck Feld, 90 Fuß im Quadrat, um für sich k mittel darauf zu ziehen. Dafür muß er 300 ganze T. Jahre arbeiten, die übrigen 65 bleiben ihm für Som Festtage, Krankheiten u. dgl. Die Berwalter der tragen Sorge, jede Woche die Tage aufzunotiren, wel Indianer gearbeitet hat.

Jedem Indianer werden von den 18 Dollars 8 9 Eribut abgezogen, welche ber Guteberr fur ibn jabr Die Regierung zu entrichten hat, es bleiben alfo i Dollars bavon übrig. Siervon gehen 2 Dollars 2 ! ab (ber altspanische Dollar hatte 8 Realen) für brei Beug ju feiner Rleidung. Dit ben übrigen 7 Dol Reales foll er nun feine Familie, wenn er eine fol fist, erhalten und Kleiber und Rirchengebuhren be Aber bieß ift noch nicht Alles. Da das ihm überlaffer au flein ift, um allen für seine Familie nöthigen Di gieben, fo muß er von dem Buteberrn feche Fanegas ober bei jahlreicher Familie noch mehr (die Kanega 160 Pfund) kaufen, wofür ihm gewöhnlich der di Werth, 12 Reales pro Fanega angerechnet wird, c Dollars für bie 6 Fanegas - 1 Dollar 6 Reales als der Arme im Jahre verdient. Der ungludliche In hat alfo für 300 Tage ichwere Arbeit nur brei Glen fcbl Beug und feche Fanegas Dais empfangen, nebft bi laubniß, an Festtagen ein fleines Stud Feld für feine & mittel zu bebauen, wobei er noch für 1 Dollar 6 Rea Schuld bleibt, welche er im nachften Jahre abarbeiten wenn er ju Saufe nichts befitt, um Die Schuld gi richten. Bare bieß alles, fo fonnte es ber gedulbige In noch ertragen, allein meift find feine Leiben noch g plufig frepirt auf ber Weibe ein Stud Bieh und um seinen berth nicht zu verlieren, läßt es ber Gutsherr nach Hause plevren, zerlegen und an die Indianer zu einem gewissen beise pro Pfund vertheilen. Oft mussen sie Fleisch ans einen, bas faum fur die Hunde noch gut ift.

Benn, um das Unglud voll zu machen, die Frau bes wianers oder eines seiner Rinder stirbt, so kann er oft Psarrrer nicht die Begrädnißgebühren bezahlen und muß bierzu nöthige Geld vom Gutsherrn entleihen, so daß am Ende des Jahres in tiefen Schulden stedt, ohne einen eller Geld berührt zu haben. Der herr hat als Gläubiger s Recht auf seine Person erlangt und nöthigt ihn im ienste zu verbleiben, dis die Schuld abgezahlt ist. Dieß zu un ist oft völlig unmöglich und der arme Indianer bleibt itlebens ein Stlave; außerdem sind gegen sedes Recht die inder verpflichtet, mit ihrer Arbeit für die Schuld ihres urers zu haften\*).

Ein anderer noch grausamerer Distrauch wird mit den men Indianern dort getrieben. In manchen schlechten abren steigt der Preis des Maises auf drei Dollars und ebr die Fanega, alles andere steigt dann im Berhältnisse, nr nicht der Lohn der zur Mita rerpstichteten Indianer. diese leben fast nur von Mais, aber der Gutsbesitzer läst kneu denselben dann nicht zu dem gewöhnlichen Preise von L Reales, sondern verlangt drei oder vier Dollars, wosdens der Indianer noch tiefer in Schulden kömmt. Es gibt ingar Scheusale von Gutsherren, welche in solchen Jahren ihren ganzen Maisvorrath gegen baares Geld in der nächsten Stadt verkaufen und biejenigen Mita-Indianer welche

<sup>\*)</sup> Dieß ift in vielen Theilen bes Inneren von Peru und Bolivia beute noch Gebrauch. Obicon ungeseslich, zwingen bort bie Gutes berren bie Indianer, fur die Schulden ihrer Bater zu haften und biefelben abzuarbeiten, moburch tie Indianer in ewiger Rnechtschaft erhalten werben.

jum Raufen nichts besitzen, als ihre Arbeit, verhungen laffen. Der Indianer zieht in seinem kleinen Gartchen, welches ihm der Gutsherr zur Benutzung überläßt, etwas Mais und Kartoffeln, womit er sich und seine Familie theilsweise ernährt; Fleisch bekömmt er nur dann zu kosten, wenn ein Stück Vieh frepirt; was für Fleisch dieß senn wird, läßt sich denken.

Die Indianer welche in ben Saciendas zweiter Claffe (Biehweiben) Dita leiften, verbienen etwas mehr ale bit anderen, haben aber auch befto fchwerere Arbeit. Bedem Indianer wird bier eine gewiffe Angahl von Ruben übergeben, bie er gu huten, gu melfen und von benen er am Enbe jeber Boche eine bestimmte Angabl von Rafen bem Bermalter ju liefern hat, welcher lettere mit größter Strenge nachfieht, ob etwas am Gewichte fehlt und ben Berluft bem Sirten anrechnet - eine befto großere Ungerechtigfeit, ale Die Rube nicht gleich viel Dilch zu allen Zeiten geben. Auf biefe Beife befindet fich oft ber Indianer am Enbe bee Jahres, wo feine Mita beenbet und er wieber frei fenn follte, in noch größerer Sflaverei als früher und ba er baufig nichts befist, womit er jene imaginare Schuld begablen fonnte, fo ift er genothigt noch langer auf bem Gute ju bienen.

In ben Haciendas britter Claffe (Schafweiden) erhalt jeder Mita - Indianer 18 Dollars im Jahre, wenn er eine vollständige Heerde hütet. Diese Indianer werden mit derselben Herzlosigseit behandelt, wie die übrigen, und find für ihre Heerden verantwortlich, indem ihnen alle am Ende des Monates fehlenden Schafe, welche sie nicht zuvor todt übersliesert haben, angerechnet werden. Dem Anscheine nach scheint lettere Bedingung gerecht zu sehn, allein die lokalen und andere Umstände welche nicht vom Willen des Indianers abhängen, machen die Ausführung fast unmöglich. Die Schasweiden befinden sich meist in undewohnten Wüsten, von denen die Hauptgebäude der Hacienda drei bis vier

Annes (41/2 bis 6 Stunden) entfernt find. In ber Rabe Meier Saufer werben die Relber bebaut, mo biefelben inbienifden Schafer baufig arbeiten muffen. Bezwungen alfo mi bem Belde Dieufte ju leiften, muß ber Indianer bie Serte der Aufficht feiner Frau und, wenn diefe verhindert it, feiner oft nicht mehr als feche ober acht Sahre alten Airer überlaffen; benn lettere muffen gleichfalls fur ben Entherrn arbeiten, fobald fie bieß nur einigermaßen gu thun in Stande find. Run fommt es oft vor , daß mahrend ber Umejenheit des Schafers ein Schaf erfranft ober verloren it, ober von guchsen und Beiern geraubt wird; fann bieß be Schafer nicht wieder finden, fo wird ihm am Ende bes Ronates beffen Werth angerechnet. Bebe Beerbe gablt 800 bis 1000 Schafe, welche ein einziger Schafer hutet. Für feine Arbeit erhalt er, wie gesagt, 18 Dollars im Jahre, wovon 8 Dollars fur Tribut abgehen, ihm also nur gehn rechleiben; hiermit foll er fich und feine gamilie erhalten, ben ber Gutsberr gibt ihm gar nichts weiter. Dan glaube in nicht, bag bier bie Lebensmittel fo billig feien, im Wegentheile fie find theuerer als in Spanien. Jeber ber bie Lebensmeife biefer ungludlichen Indianer nicht fennt, murbe es alfo für unmöglich halten, daß die armen Leute mit fo venigem austommen fonnen. Allein ihre Rahrung besteht in etwas geröftetem Dais und Rartoffeln und allenfalls ein mig Maisbier (Chicha); ihr Bett ift ein Schafftall, Die Midung ein wollener Rod, ben fie Sag und Racht anbefelten, und die Sutte, in der fie wohnen und worin fich and nicht die allereinfachften Dobel befinden, ift fo flein, de ein Erwachsener fich faum barin ausstreden fann.

Die vierte Claffe von Haciendas (Fabrifen), in benen Bollenftoffe und Baumwollenzeuge fabricirt werden, ist die sprechtichte von allen. Die Arbeit beginnt hier vor Tages-aubruch; jebem Indianer wird bann das Tagewerf, welches n zu verrichten hat, aufgegeben und die Thuren verschloffen. Gegen Mittag werben sie wieder geöffnet, damit die Beiber

ihren Gatten bas armliche Dabl bereinbringen, welches in gang furger Beit vergehrt feyn muß, worauf bie Thuren wie ber geichloffen werben. Rach Dunkelwerben ericeint bit Meifter, um bie Arbeiten einzusammeln; biejenigen Inbiana welche ihre Aufgabe nicht beenbigen fonnten, werben mit ber größten Graufamfeit beftraft. Jene gottlofen Eprannen laffen Beitidenbiebe ju Sunberten auf Die Ungludlichen regnen und fperren fie barauf entweber in bemfelben Gaal wieber ein, um ihre Arbeit ju vollenben, ober fie legen fie in einem eigenen Rerter in ben Stod und gudtigen fie auf noch unmurbigere Beife, wie bieß felbft ben foulbigften Regerfflaven nie widerfahrt. Bahrend bes Tages bejuden mehreremale ber Deifter, fein Gehulfe und ber Berwalter jeben Caal, und jeber Indianer ber fich irgend eine Bar geflichfeit ju Schulden fommen ließ, wird mit Beitiden bieben geguchtigt, muß barauf feine Arbeit fortjegen und wird gegen Abend noch einmal ausgepeiticht.

Beben Tag wird in ben Fabrifen Dieje felbe Beband lung ben Frohnindianern ju Theil und biefe Strafe ift um fo graufamer, ale ihnen außerbem jeder Tehler in ihrer Mr beit angerechnet wird und fie am Ende des Jahres alles Berfaumte nachholen muffen. Go machet ihre Schuld von 3ahr ju Jahr und julest wird ber Indianer mit feinen Rinbern Stlave bee Fabritbefigere. Die Behandlung biefer gewöhnlichen Frohnarbeiter ericbeint aber noch milbe int Bergleiche ju ber welche über bie Indianer verhangt wirb, Die von ben Corregidoren gur Arbeit in ben Fabrifen berbammt werben, entweder weil fie ihren Tribut nicht punftlich entrichteten, ober auch, wie bieg baufig vorfommt, wenn fte folden bereits bezahlt haben und ihn gum zweitenmale nicht gablen fonnen. Dieje Indianer erhalten einen Real pro Tag. Die Salfte bavon wird gurudbehalten, um ben Corregibor abjugablen, und mit einem halben Real foll ber Mann fich ernahren, mahrend er bafur faum fein nothiges Maiebier (Chicha) faufen fann. Außerbem ift ber Ungludfer genothigt, ba er fein Wefängniß nie verlaffen barf, alle tebensmittel bei bem Fabrifherrn gu faufen, ber bas ichlechtefte net fich findet, verborbenen Dais, frepirtes Bieh u. f. w. bergn verwendet.

Die Rolge biejer ichredlichen Behandlung ift bie, baß beb nach ihrer Anfunft in ber Sabrit bie Indianer erfranfen. bunger, bie ichlechten Lebensmittel, Die fo oft wieberten graufamen Strafen, Rrantheiten u. f. w. reiben bie abianer raich auf, und oft ftirbt ber Ungludliche eber ale burd feine Arbeit ben rudftanbigen Tribut bezahlen fonnte. bef ift eine ber Urfachen ber fo raichen Abnahme ber inanifchen Bevollerung in ben Colonien. Birflich ichauberregent ift bas Musfeben ber Leichname welche aus ben brifen geschafft werben, und mußte ihr Anblid felbft bie hteften Bergen gum Mitleib bewegen. Rur ein Gfelett ift ich übrig, bas bie Urfache feines Tobes verfündet, und ber rifte Theil Diefer armen Opfer ftirbt in ben Arbeitofalen ber Arbeit in ber Sant; benn wenn fie fich auch franf Men und ihr Aussehen bieß flar anzeigt, Die barbarifchen nifeber laffen fie nicht von ber Arbeit ausruhen und ichiden nie in bas Spital. Schon ber bloge Befehl, nach einer abrif ju geben, verurfacht ben armen Indianern größeren breden ale bie graufamften Strafen welche bie Bottlofig-It für fie erfinden fonnte. Die verheiratheten Indianerinen alten Mutter beginnen ben Tob ihrer Gatten und Gohne beweinen, fobald fie ju ben Martern in ben Kabrifen mammt werben. Alle möglichen Mittel bieten fie auf, um u Angeborigen ans ber Solle ber Sabrif gu retten, und bet Bergweiffung ift grangenlos, wenn alle Unftrengungen mionft waren. Auf Erben finben fie feine Gerechtigfeit, m himmel ichreien fie um Rache!

Der Gebrauch, Die Indianer nach jenen ichredlichen Onen ju ichiden, ift fo allgemein geworden, daß dieß ichon regen geringer Bergeben geschieht, ja felbst für fleine Brivatbulben senden Leute von Einfluß die Indianer nach ben Wabrifen. Saufig begegnet man auf ben Seerftragen 3nbianern, welche an ben Schweif eines Pferbes gebunden von einem reitenben Deftigen nach ben Fabrifen geführt wer ben. Dan mag bie Graufamfeit, mit ber bie Inbianer von ben alten "Encomenberos" (Lebenstrager, benen eine gewiffe Ungahl Indianer in ben erften Zeiten ber Eroberung als Borige jugetheilt murbe) fruher behandelt murben, noch fe bufter ichilbern, wir bie wir bie heutige Behandlung biefa Ungludlichen mit eigenen Mugen gefehen haben, find über zeugt, baß fie noch gelinde im Bergleiche ju ber mar, welche Spanier und Deftigen jest über fie verhangen. Damale waren fie allerbings wirfliche Eflaven, allein fie batten nur einen einzigen Seren, ben "Encomenbero", mabrend fie beute vom Corregidor, ben Fabrif- und Gutebefigern, ben Bichguchtern und, mas am meiften emport, felbft von Dienern bes Altare gepeinigt werben. In allen jenen ganbern ift bie Meinung allgemein, bag bie Indianer ohne die Mita einem vollständigen Dugiggange frohnen wurden und bag bann aller Aderbau unmöglich werden wurde, allein bieje vom Eigennuge infpirirte Unnahme ift grundfalich. Es ift mahr, bie Indianer find gleichgultig und es foftet viele Dabe fie jur Arbeit gu bewegen; allein bieß fommt großentbeile babet, daß alle biefe Leute fo miggeftimmt und burch die üble Be bandlung die fie von ben Spaniern erfahren, fo muthlos geworben find, bag es nicht ju munbern ift, wenn fie alles mit Wiberwillen verrichten. Dan fann nicht laugnen, bas beute Die Indianer wenig Liebe gur Arbeit zeigen, benn fie find von Ratur langfam, phlegmatifch und fahrlaffig; allein ebenjo gewiß ift es, bag ihre Tragheit fie nicht am Arbeiten hindert, wenn fie irgend einen eigenen Bortheil gu erwarten haben. Die öfonomischen Grundfage welche in jenen ganbern herrichen, find in Bezug auf bie Indianer fo abfurd, bas es für lettere gleichgiltig ift ju arbeiten ober ju faullengen, und man fann fich baber nicht wundern, wenn fie fich mehr jur Trägheit ale jur Thatigfeit hinneigen.



ben Indianer ift es gang baffelbe, Gelb zu verbienen t, er fann fich boch feinen Genuß bafur verschaffen; utr er arbeitet, befto rafcher geht bas Belb aus fite in ben ber Corregidoren, gabrif-, Gute- und befiger und den der Pfarrer über. Mit weit mehr rben bie Spanier habsuchtige gottlose Tyrannen, mbianer trage Kaullenger ju nennen febn. eiten bes inbianischen Beibenthums betrachten, fo ins die vielen bewunderungewürdigen Berfe welche mer ausführten, und heute konnen wir nicht mehr wie fie fo große Dinge verrichten fonnten. n großartigen Bemäfferungscanalen find bie Ben-Fleifes. Sie machten ganbereien, bie ohne Beunfruchtbar geblieben maren, fruchtbar, indem fle l Leguas (45 Begftunden) Entfernung bas Baffer n, welche fich langs ber Abhange ber Andes bin= n, um bie tiefen Schlnchten zu vermeiben, auf bas te Land leiteten. Diefe wahrhaft großartigen ben noch heute theilweise von den Spaniern bewir wollen es nicht verschweigen, bag bie Spanier afferungen aus Rachlaffigfeit ju Grunde geben gleich biefelben ihnen fo nutlich maren, find fie im Stande fie wieder herzustellen, und es findet nicht ein einziger Canal im Lande, ber nicht vor ung gebaut mare.

o ftammen in gang Peru\*) alle Wege und Bruden Beiten der Incas, der größte Theil derfelben ist unbrauchbar wegen der Nachlässigseit der Spanier, wieder verfallen ließen. In welchem noch so ciekeiche findet man benn solid gebaute Straßen von 18 (600 Wegstunden) Länge, überall von derselben d durch dide feste Steinmauern gestügt, wie in

bamalige Bicetonigreich Beru bestand aus ben heutigen Resten Cruador, Beru und Bolivia.

Pern? Die Ruinen zeigen noch heute die Hertlichteit Werke und werben ewig die Trägheit der Spanier and die sich im Reiche der Incas niedergelassen haben. Dräumigen Herbergen an den Wegen, sind sie nicht spu Beweise, daß die Indianer nicht so sehr in Träghei sunten waren, um alle Sorge für die Bequemlichkeit zuessen? Die vielen Paläste, Tempel und anderen weisen die Ungerechtigkeit zurud, mit der man jens als träge und unfähig geschildert hat.

Richts widerlegt beffer jenen Borwurf der Tragbe Die Geschichte ber Incas. Raum waren 300 Jahre ver feit Manco Capac aus verichiebenen Indianerftamme große Nation gebildet hatte, als Biracocha, ber achte die große Bafferleitung baute, welche in einem 1 breiten Bette bas Baffer mehr als 120 Leguas (180 ftunden) weit von ben Schneebergen von Barcu und bis nach Rucanos führte. Bachacutec, fein Sohn unt folger, errichtete fo viele Bauten und gemeinnutige daß er hiervon seinen Ramen, welcher "Berander Belt" bebeutet, erhielt. Rur 400 Jahre hatte das . reich ber Incas bestanden, ale Pigarro bas Land mit Besuche beglüdte, und icon bejag bas Reich fefte Schulen, Industrie, Aderbau, gute Bege, geraumig bergen fur bie Reifenden und ungeheure Reichthumei Die ersten Eroberer nicht ableugnen fonnten. follten ihre heutigen Bemäfferungen, Bege, Berbergen mit denen vergleichen, Die fich jur Beit ber Untern jener tragen Indianer vorfanden, bann muffen fie ber gleich schlechteren Buftand eingestehen.

Wenn wir nun die heutige Lebensweise der 31 betrachten, so werden wir seben, daß fie nicht aufgehör auch freiwillig zu arbeiten. Alle freien Indianer bihr Eigenthum mit solchem Fleiße, daß fie auch nie fleinfte Stud unbenütt liegen laffen. Rur find ihre guter so fehr klein, weil man ihnen nicht mehr gate

felen bat. Die Cagifen, benen mehr Befithum geblieben E-bebauen große Felder, gieben viele Beerden und benugen Moalice, ohne baju gezwungen zu werben und ohne Erener mit Graufamfeit gur Arbeit anguhalten. bie gerabe Frohndienfte leiftenden Indianer benugen jede Inte Zeit, Die ihnen nach der für ben Corregidor gu enben Arbeit übrig bleibt, um fur fich felbft ju arbeiten. & Benn bem Indianer bie Mita ale Strafe fur feine Mabeit auferlegt werben muß, fo murben biefe noch weit iene vielen Deftigen (Kinder von Weißen mit In-Merinen \*) verbienen, Die in jenen ganbern leben und qu r nichts gut find, namentlich aber biejenigen welche gar h Gefdaft betreiben. Diefe Janiticharen halten es fur r Edanbe, ben Boben ju bebauen ober andere befcheibene Beiten ju verrichten, und die Folge ift, daß bie Bevolfeng ber Stadte meift aus Deftigen besteht, welche vom aube und Betruge leben ober fich mit noch fchanblicheren Angen beschäftigen.

Gerade wie es in den Fabrifen drei Oberauffeher gibt, riche beständig die indianischen Weber peinigen, so gibt es mi den Landgutern ebenfalls drei; dieß sind der Verwalter, in Adjunkt und der Großknecht (Mayoral). Dieser lettere, in Adjunkt und die beiden andern, beständig als Zeichen iner Burde einen Stock. Dieser wird den ganzen Tag und aus der hand gelegt, ist ungefähr eine Gle lang, in Binger did und aus gestochtener Ruhhaut verfertigt. hun nun der Arbeiter den geringsten Fehler oder Nachstäffigseit begangen, so wird ihm befohlen sich auf dem Bosen auszustrecken, die Hosen werden ihm ausgezogen und

<sup>\*)</sup> Auch heute noch find die meiften Meftigen unnühre Subjekte, immers bin aber ben von Regern abstammenben Mischlingen weit vorzus ziehen; die nühlichsten Bewohner jener Lander find auch gegens wärtig die reinen Indianer.

bie Siebe mit bem Stode aufgemeffen, wobei er felbft bie Streiche laut ju gablen bat. Rach empfangener Strafe muffen fie fich por ihrem Beiniger nieberfnien, Die Sand fuffen und fagen: "Gott belohne Gie"; Die gitternben gip pen bes armen Indianers muffen alfo noch im Ramen Gottes Danf fagen fur Die faft immer ungerechten Siebe Die er empfangen. Richt nur bie Danner werben auf biefe Beife bestraft, fondern auch bie Beiber, Rinder und felbit Die Cagifen, Die doch ihrer Stellung wegen berudfichtigt werben follten. Der Brauch, Die Indianer ohne Erbarmen ju prügeln, besteht nicht nur allein in ben Fabrifen und Landgutern, fondern jeder Beliebige peitscht bie Indiana, wie er gerade Luft fühlt; es ift ichon genug, wenn ba lettere bas nicht punftlich ausführt, mas ihm von bem erften beften befohlen wird, um ihn auszupeitschen. Sogar bie Regeriflaven und gemeinften Mulatten thun es aus eigener Dachtvollfommenheit mit ben Indianern.

Dieß find die gewöhnlichen Strafen, die über die Indianer verhängt werden; ist aber der Jorn des hern oder Berwalters nicht zu beschwichtigen, so werden sie auch gebrannt, wie dieß in einigen Colonien mit den Regern geschieht. Zwei Stücke Aloemark werden angezündet und gegeweinander geschlagen, damit die Funken während des Ausschiehtens auf das rohe Fleisch fallen. Gefängniß, hung beitsche, alle körperlichen Qualen erträgt der geduldige Ibianer, nur nicht die Schande; die größte Beleidigung bianer, nur nicht die Schande; die größte Beleidigung bind angethan werden kann, ist das Abscheeren seines Haare und da der Schimpf dieser Strafe länger dauert, als körperliche Schmerzen, so sindet der beschimpfte Indianer keinen Troft in diesem Unglücke. Kurz, der zügelloseste Haß könnte keine Strase erfinden, welche die Indianer nicht von den Spaniern erleiden.

Es ift ein Sprichwort ber befferen Leute jener Lanber, bag bie Indianer im Augenblide ihres Tobes von ber Rirche beilig gesprochen werben follten: ber beständige Sunger, bie Radtheit, bas ewige Clend, die unaufhörliche Unterbrückung, die jurchtbaren Strafen, welche fie von ihrer Geburt an bis mifrem Tobe erleiben, fei mehr als binreichende Buße für alle ihre Sunden, die ihnen zur Laft gelegt werden fonnen.

Bene Eingeborenen haben fich fo fehr an die immermabrenben Strafen gewöhnt, bag fie bie Kurcht bavor verloren haben und fich mundern, wenn eine Unterbrechung eintritt. Die Indianer - Rinber, welche von ben Pfarrern und anderen Leuten erzogen werben, pflegen Traurigfeit gu jeigen und felbft meggulaufen, wenn fie lange Beit nicht bestraft wurden, und wenn man fie um die Urfache ihrer Berftimmung ober Flucht fragt, fo antworten fie naiv, man habe fie gewiß nicht mehr gerne, ba fie nicht mehr geftraft wirben. Der Grund biervon liegt nicht in ihrer Ginfalt, and nicht in einer Liebe jur Strafe, fonbern, ba fie feit ber Goberung immer Diefelbe Behandlung erfahren, glauben fie bi Spanier feien Leute welche ihre Buneigung burch Brugel und Beitichenhiebe bezeigten; bieß ift gang naturlich, benn nach jeber Buchtigung wird ihnen gejagt, fie feien beftraft worben, weil man fie liebte, und ber unschuldige Indianer Blaubt wortlich bie barbarifche Debenbart.

So groß ist der Schreden, welchen das Bort "Spanier" Der "Viracocha" (womit alle Weißen benannt werden\*) allen Eingeborenen einjagt, daß sie damit schreiende Kinder zum Stillschweigen bringen und Kinder in Todesangst wegrennen, um sich zu versteden, wenn ihnen gedroht wird, der Birastocha werde sie holen. Benn Indianer-Rinder Schase in der Rähe eines Weges hüten und einen Spanier von ferne lommen sehen, so lassen sie heerde und Alles im Stich und rennen in die unzugänglichsten Schluchten, um sich vor dem

<sup>\*)</sup> Der Inca Biracocha foll von weißer Sautfarbe gemefen febn und prophezeit haben , bas Reich werbe von weißen bartigen Mannern erobert und gerftort werben.

gefürchteten Spanier zu verbergen und seinen Grausmannt zu entgehen. Wir selbst haben dieß oft erfahren\*), und gleich wir manchmal nöthig hatten sie über den Beg zu befragen, so war dieß immer unmöglich, nie konnten wir dahin bringen, daß sie uns anhörten. So groß ift die Angst, daß alle übrigen Indianer Rinder, welche von sen die ersten laufen sehen, gleich daffelbe thun; wird num Lauf durch eine tiefe Schlucht aufgehalten, so stürzen sie lieber mit Lebensgefahr hinunter, als daß sie den gefürsten Spanier erwarten.

(Schluß folgt.)

## XXVI.

## Beitläufe.

Das Trauerspiel in Berlin ; bie letten Scenen bes zweiten Aftes.

Bichtige Dinge voll schwerer Folgen gehen neuerdings in Europa vor sich; aber am wichtigsten erscheint uns noch immer die preußische Entschleierung des Bildes von Salle Wir sind jungst unwillkürlich dazu gekommen, den großartigen Stoff als ein Drama zu behandeln, obwohl die Buhnenkunde feineswegs unsere starkfte Seite ift. Ueberdieß weiß Gon allein, wie das Finale des Stückes aussehen wird. Aber im Vertrauen auf Ihn halten wir uns an den Kölner Streit, der auch bei den verstoffenen Debatten der Berlinen Kammer mehrfach als Vergleichspunkt beigezogen worden ik.

<sup>\*)</sup> Roch heute thun bieg bie Indianer : Rinder in wenig befinden Gegenden beim herannahen eines Beigen.

Siefen Streit batte man wohl auch in fünf Afte eintheilen funen, und es hatte bann in ben vierten Aft gehört, was ber Staatstangler Fürft Metternich bereinst in einem vorsusen Kreise zu München erzählte: "Als ich die Nachricht ethen, daß die Breußen den Erzbischof von Köln in Gestrogenichaft abgeführt haben, schrieb ich sogleich an den könig von Breußen: "Euer Masestat haben einen dummen breich gemacht; das Ende des Constistes werden Sie nicht ieben." Hicrauf schrieb mir der König zurud: ""Sie aben recht."

Bie bem immer sei, jur Zeit steht bie folgenschwere Entsissung noch im zweiten Aft und auf bem parlamentarischen ieben. Die grimmige Entgegenstellung der Parteien im Haus", die an eine dereinstige Ausschlung und friedliches usammenleben gar nicht mehr zu denken erlaubt, läßt an ich schon ermessen, welche blutigen Drangsale, wenn auch unachft nicht blutig im wörtlichen Sinne, die herrschende Partei-Goalition gegen das antipathische Princip und dessen Belenner verhängen wird. Inzwischen ist aber bereits eine tramatische Unregelmäßigkeit passirt, insoserne als schon in teiem zweiten Afte einer der Hauptalteure von seinem Schicksale ereilt worden und von der Bühne in sehr unschiefale ereilt worden und von der Bühne in sehr unschiefels mit zu dem großen Drama.

Reiner hat sich bei der Zesulten Debatte im Reichstag merender benommen als der Abgeordnete Wagener, insim er zugleich als Organ der Regierung oder vielmehr als Etimmsührer für den abwesenden Reichstanzler auftrat. Bis um geheimen Oberregierungsrath ausgestiegen war der alte Areuzeitungs-Wagener" längst der vertrauteste Mitarbeiter des Fürsten Bismark, dem er, wie die Zeitungen jest des naten, "unschäsbare Dienste" geleistet haben soll. Man du ihn unter Anderm auch den "Bater des Zesuitenseiches" genannt. Vielleicht zur Belohnung hiefür wurde er ber Kurzem dem König sogar als "vortragender Rath" aufsten.

gezwungen; und fomit hatte es ber Mann ju ber Stell eines erften Minifterialbeamten im Lande gebracht. Bei 1 Jefuiten - Debatte hatte er herausgepoltert: "Bir wecht noch gang andere fommen." In ber That find fie jest m gang anbere gefommen; aber Berr Bagener war nicht Mitten in ber Debattirung ber wem von der Bartie. Rirchengefete führte ber Abg. Laster jene mertwich Episobe herbei, bon ber alle Welt jest spricht: er entlett ben vortragenden Rath als ichwindelhaften "Grunder, überführte ihn feine amtliche Stellung gur Erwirfung w Eisenbahn = Concessionen migbraucht und damit schmutig Gelberwerb getrieben zu haben. Die "unfittlichen Lehme ber Jesuiten find somit glanzend geracht an Diesem ihrm Berfolger. Und bas hat Berr Laster gethan; vivat se quens!

Es ift schon oft bemerkt worden, daß die liberale Riv chenfturmerei, außer ber Befriedigung perfonlicher Leben ichaften und gemeinsamen Parteizweden, noch ben unmitte bar praftifchen Beruf habe, Die Aufmertfamteit Des Bolle von gewiffen Manovern abzulenten, welche eines Dedmanid in ber That fehr bedürftig find, weil in Geldfachen die Ge muthlichfeit aufhort. Ber beute bie Ergießungen bes bem Bagener in ber Jefuiten = Debatte nachlefen wollte, be wurbe faft mit Sanben greifen, wie angitlich und hafig ber Mann dabei mit — Zubeden beschäftigt war. Kalle des herrn Wagener befindet fich aber der modern Liberalismus als folder insgefammt. Die Erfahrungen baufen fich, welche zu bem Urtheile berechtigen, daß man es ba faf weniger mit einer politischen als mit einer "Spefulanten Bartei" ju thun habe. Fur Geldmachen ift Die Doftrin wi Saus aus eingerichtet, und bie puren Ibealiften, wie So Laster als ein folcher angestaunt wird, durften leicht 3 gablen fenn. Man muß biefe Thatfachen hingunehmen, wer das Wort gang verftanden werden foll, mit welchem De von Mallindrobt eine feiner ftrahlenden Reben gefchloffe Der Liberalismus wird gar bald ben Augenblid ersten — vielleicht lebt er schon barin — wo er angespannt an den Bagen des Absolutismus, und dann sind wir wir genug. Wenn das Bolf draußen steht und solch einen krimphzug des Liberalismus mit ansieht, dann wendet es in und sagt: da haben wir uns doch unter Fortschritt was Anderes gedacht. In dem Augenblide, wo das Bolf in sieht, in dem Augenblide ift der Liberalismus tobt."

In der großen Bartei-Coalition, von der die Ratholifenbese als eine Lebensfrage betrieben wird, gibt es gewiß beliche Schwarmer in allen Schattirungen. Aber es werben ucht ju viele fenn, benen es rein um bie Sache felbft ju hun ift, ohne lufrative Rebenzwecke. Dazu gahlen die polis ifden Bietiften, welche mit Luft bie Gelegenheit ergreifen m ihren protestantischen Sag ju fuhlen\*). Die ehemalige conservative Partei" ift barüber nun enbgultig aus bem kim gegangen. Dazu zählen am andern Ertrem auch bie humanisten à la Strauß mit ihrem baß gegen ben lebendigen Bott, welchen der Mediciner Birchow in der Kammer am ffenften vertritt. 3m Uebrigen benütt man einander, wird wieber benügt und läßt fich einander benügen für die verichiedensten Zwecke, aber Alles auf Rosten der katholischen Riche in Deutschland. Die Kammer - Berhandlungen felbst been so manchen Blid hinter bie Couliffen ermöglicht, wo Intereffen : Spiel abgefartet wurde, ehe bie eingelernten Iden auf ber Buhne vor bem Bublifum hergesagt worin find.

Bare es feit ber Gründung des Reichs mit gang natutlichen Dingen zugegangen, so hatte die preußische Rezierung niemals den Beg einschlagen können, auf dem fie

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat bas Organ bes Berliner Oberfirchenraths furge lich erflart: was ben herrn von Gerlach fur alle Broteftanten ungeniesbar mache, bas fei: "baß ihm ber haß gegen Rom feble,"

feit bem Juni 1871 rudfichtelos voranschreitet. Der ent gegengefeste Weg war ja bereits betreten, und als es in in ber bayerischen Rammer um die Berfailler Bertrage bas belte, ba hat man von allen Seiten hoch und thener gefcmoren, daß am allerwenigsten Grund qu Bejorgniffen in firchlicher Begiehung vorhanden mare. Von Freund mb Feind ift bas verfichert und es ift ehrlich geglaubt worten. Dr. Windthorft hat in der Debatte vom 31. Januar wie ber baran erinnert. "Ich weiß", hat er gefagt, "von wie nen Freunden aus Gubdeutschland, daß die in dem Bans graph 15 (ber preußischen Verfaffung) ausgesprochenen Bincipien fie vielfach ausgefohnt haben mit Allebem, mas in ber neueften Beit geschehen ift. Als bie Herren jum erften Dale hieher famen, famen sie getragen burch bie freudige Soffnung, welche burch biefen Artifel in Beziehung auf einen ruhigen, festen Stand ber Beziehungen zwischen Rirche mi Staat ihnen begrundet erschien. Deghalb wurde besonders auf ihr Andringen auch im Reichstage ber Bersuch gemach, biefen Grunbfagen in ber Reicheverfaffung Anerkennung gu verschaffen. Leiber ift biefer Berfuch miglungen, und babuch bei recht vielen aus Sübbeutschland, wie allerdings auch bei uns in Nordbeutschland, eine große Difftimmung enegt worben." Aber bas follte erft ein Unfang ber bitterften Enttaufdungen fenn.

Daß der König und sein erster Minister — letterer wenige stens mit Worten — den entgegengesetten Beg gleichsalls als den selbstverständlichen angesehen und diesen Beg bereits auch im Namen des Reichs betreten hatten, dafür find bei den jüngsten Debatten abermals die stärkften Beweise vorgebracht worden. Herr von Gerlach hat gefragt: wie is denn komme, daß jett mit einem Male dieser heftige Religionsstreit durch Preußen und Deutschland wüthe. "Gehen Sie", sagte er, "zwei Jahre zurück, da war von dem, mas wir jett vor Augen sehen und heute in diesem Saale gehon haben, so gut als gar feine Rede." Er erinnerte an die

Thronrede von 1867, worin ber Ronig fogar bie gerechten Unfprude ber preußifden Ratholifen auf Geine Rurforge fur bie Unabhangigfeit ihres firchlichen Dberhaupts feierlich anerfannte. Dr. Bindthorft erinnerte auch an bie berühmte Mubieng ber bentichen Daltefer in Berfailles, wo ber Raifer fogar eine gemeinsame Interceffion gu Gunften bes Papftes in Ausficht ftellte, und er erinnerte an bie Freude über ben Dapftlichen Gludwunich jur neuen Raiferwurde. Alle biefe Thatfachen erhalten erft ihre rechte Bebeutung, wenn man fie mit ber offenfundigen Tenbeng ber jest ichwebenben Rir-Bengefete vergleicht, bie jebenfalls babin abgielen bie fatho-Tifche Rirche in Deutschland vom beiligen Stuhl gu trennen und lodgureißen, wie benn gleich ber § 1 bes Befegentwurfes Dr. 3 in verratherisch bezeichnender Beife lautet: "Die firch= lide Disciplinargewalt barf nur von beutiden firchlichen Beborben ausgeübt werben."

Herr von Gerlach hat auch baran erinnert, daß nicht weniger der Fürst Bismark noch lange nach dem Schluß des Batikanums, geschweige denn nach dem Erscheinen des Sylladus, über die katholisch-kirchlichen Angelegenheiten eine Sprache Besührt habe — öffentlich vor dem Reichstage — welche im schneidendsten Contraste mit den nun Schlag auf Schlag sich solgenden Feindseligkeiten gegen die katholische Kirche bis in den neuesten Borlagen stehe. Unsere Freunde fragten in der Kammer wieder und wieder nach dem Grunde und den Motiven dieses Wechsels und Wiederspruchs; sie fragten, warum denn das Batikanum und der Syllabus sest erst "staatsgesährlich" seien und zuvor nicht; und wieder und wieder stagten sie mit Recht, daß ihnen immer nichts Anderes in Antwort werde als — Phrasen und Schlagwörter.

Doch ja! es fist ein Mann in der Kammer, der in bem Ruse steht, daß er alle seine Ideen vom Reichskanzler zu leihen nehme und sothanes Anlehen dann möglichst verballhornt in Markte bringe, und dieser Herr von Kardorff hat gesantwortet: bei dem Dogma des Batikanums hätte man sich

allerdings am Ende bernhigen können, wenn nicht noch bei Symptome hinzugefommen waren: 1. Die in ben letten Jahrzehnten herbeigeführte absolute Abhängigkeit bes nieten Rlerus zu Gunften ber Bischöse; 2. bas rapide Anwachm ber Klostercongregationen, und — 3. das Erscheinen wientrums-Fraktion am Land- und Reichstag. "Sie haben sagte ber Mann, "ber Politik Bismarks ben zähesten wienergischsten Widerstand geleistet; das nenne ich antinationes. Somit waren benn freilich bis 1866 alle Liberalen in Deutstand — antinational.

Uebrigens liegt gewiß viel Bahrheit in biefen Borten, mu baß wir umgefehrt fagen: nicht unfereiner, fonbern bie nen Reichsidee tragt bie gange Schuld an ber unbeilvollen Bn widlung. Bare Breugen Breugen geblieben, fo ftunben N Art. 15 und 18 heute noch ruhig und unangefochten in be Berfaffung, es gabe feinen Religionofrieg jenfeite bes Mains Much nach ber Grunbung bes Reiche bachte ber Monard augenicheinlich nur burch Bahrheit und Berechtigfeit au Grund bes bestehenden Rechts bie neue Schopfung gu be ftarfen. Aber bem foniglichen Bebanfen ftellte fich bie bir Iomatifche Doftrin verbunden mit perfonlicher Leibeniche gegenüber. Der Staatsmann bilbete fich eine bestimmte 300 wie bas Reich fich erft noch auszugestalten babe. Er b erwogen, wer ihm babei behülflich und wer ihm binbeile fenn fonnte. Bon ben fatholifch-confernativen Clementen but er allerbinge nicht erwarten, bag fie fich fur bie Ausbildun Des Militarftaate bie in Die außerften Confequencen un für bie entsprechenbe Umwandlung bee Reiche in ben im tralifirten Einheitoftaat irgendwie erhiben murbe. Da mußte alfo ben Liberalismus, ber ohnedieß als ber Starfe ericbien, fich jum Freunde machen burch bid und bunn. 26 auch bem Liberalismus ift bie 3bee bes absoluten Milia ftaates von Saus aus antipathifd; ber Liberalismus mu an fich felber bie gur Gelbftvernichtung vorgeben, um Allierter ausharren ju fonnen bie an's Enbe; und baf mußte bie Partei gewonnen und gefauft werden um einen boben Preis. Der beliebte Preis aber war befannt von den Zeiten des "Nationalvereins" her und wie er bezahlt wors den ift, das wiffen wir jest.

Belde Berpflichtungen binwieder fur Die Bartei aus Diefem Begenseitigfeite-Berhaltniß hervorgeben, bas wird fich hanptfächlich am nachften Reichstag zeigen. Schon bie Abreß-Beidichte und ber Rangelftrafparagraph haben viele Mil-Lionen baar Belt, aus ben Safchen bes Bolfes nämlich, geloftet. Bas wird nun erft bas Jefuitengefes und bas meue preußische Rirchenstaaterecht fur einen Schapungepreis erreichen! Bereite ift une angefündigt, bag neben bem Rampf gegen ben Ultramontanismus bas Militargefes ben Sowerpunft ber fommenben Reichstage-Seffion bilben werbe; und es war ein liberales Drgan, in welchem bas Beheimniß Des Ministerrathe unumwunden babin erlautert worden ift : man habe fich geeinigt die Rirchenfachen fo, wie es geideben, porgulegen, und es fei bagegen eine Bermehrung bes Militaretate verfprochen worden. Dr. Bindthorft wies barauf bin und fugte bei: "3ch zweifle gar nicht, bag bieg eine febr begreifliche Bafte fur eine Berftanbigung unter ben Miniftern war. Und es foll mich gar nicht wundern, wenn wir erleben, bag bie liberalen Barteien gu ben reaftionarften Dagregeln guftimmen, blog um biefe Befege (gegen bie Rirche) burchzubringen. Bir wollen feben, wenn bas Preggefes und bas Bereinsgefes fommt, wie Gie fich bann verhalten werben."

Der Preis der den Liberalen auf Roften der Kirche besiahlt wird, erträgt übrigens noch einen nicht zu verachtensden Nebengewinn, für den Fall daß die ganze Intrigue gut gelingt, und damit verhält es sich wie folgt. Es ist bekannt, mit welcher heißen Sehnsucht die Erwartung lange festgeshalten worden ist, daß Bayern sich an die Spise der "resligiösen Reformbewegung" stellen und officiell die Fahne des sogenannten "Altkatholicismus" erheben werde. Wenn man

bie Thatfache ermägt, bag bie erübrigenben Rechte bes baberifden Ehrones ihre entichloffenen Bertheibiger einig und allein noch unter ben treuen Ratholifen baben, bam begreift fich leicht, welches Gewicht bas erfebnte Serentreten bee Ronige von Bapern in Die Bagichale bet em tralifirten Ginheitoftaate geworfen batte. In Berlin bine man bie reife Birne fich in ben Schoof fallen laffen, un ware babei boch gang icon bageftanben, benn ber Anten hatte es fich ja felber angethan. Schon aus biefem Grutt fceinen bem felbsteigenen Bervortreten immer noch gewichtige Bedenfen entgegengeftanben ju fenn, bie es endlich zweifellos mar, bag fich aus Bapern nichts ruhren werbe. Es ift mahrlich nicht um Baperne willen, wenn Die liberalen Blatter jest einstimmig flagen: bag bie religioje Reform Bewegung nicht im Canbe verlaufe, bas habe bie Menichbeit in erfter Reibe Breugen und ber Schweig gu verbanfen, während Bayern, bem vom Schidfal jene Führerrolle juge bacht ichien, burch bie Lethargie feiner Regierung langft in ben Sintergrund getreten fei.

Rachbem nun bie Gache anders angegriffen werben mußte, fo wird naturlich himmel und Solle aufgebeien werben auf Geite aller intereffirten Barteien , um bas nem preußifche Rirchenftaaterecht auf bas gange Reich ausn behnen und inebefonbere Bapern in Die bie jest fuftintit vermiebenen Fallftride ber formlichen Barteinahme gegen bie Rirche ju verwideln. Gin folder Gieg mare in ber Iba viel größer und fruchtbarer ale bas einbeitliche Givilredt mit bem Berluft ber partifularftaatlichen oberften Gerichts hofe. 3a, ohne die Berallgemeinerung bes neuen preußifden Rirchenftaaterechte über bas gange Reich fonnte bie Gabe auf Die gange fogar bebenflich werben; und nachbem gerabt in neuefter Beit aus Bapern von allerlei Symptomen bil Biberftanbe gegen bie angebabnte Reichentwicklung ver lautet hatte, ericheint bas preußische Borgeben einerseite als eine wohlüberlegte Diverfion , andererfeite aber immerbia

Fine Art Babanque-Spiel. Es mare fehr möglich, baf biffe neueften Sprunge bes Fürften Bismarf hierin ihre Marung fanden\*); aber es ware fatal, wenn die Intrigue them fallirte.

Bir haben, wie man benn hiezu unbedingt genöthigt i, die wirklichen politischen Motive hinter ben Coulissen feindet. Ein weiteres hochpolitisches Motiv hat ein Herr of Limburg-Styrum öffentlich auf ber Kammer-Bühne ungezerrt. Der junge Herr ist bafür von Dr. Windthorst wig abgeführt worden, was nämlich seine kindliche Person ist; denn im Uebrigen ist es nur zu klar, daß der Redner er gehört der jungen Diplomatie an und war während Concils bei der preußischen Gesandtschaft in Rom verswet — nicht Kohl aus seinem Garten beigetragen, sondern vorsichtiger Weise aus der Schule geschwaßt hat. Er führte mlich aus: die vorliegenden Gesetz seien durch die allges

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat gurft Biemart aber bie preugifche Minifterfrifie vor Aurgem eine lange Rebe gehalten fo buntel wie bie Bythia auf bem Dreifuß. Aus bem Chaos von Gemeinplagen und Biberfpruchen feste er aber befonbere ben Gebanten an's Licht; bag er fich ale "Reicheminifter" unabhangig fuhle vom preußischen Dinifterium, ja baß fogar einmal ein Richtpreuße, 3. B. ein Bayer, "Reiches minifter" werben fonnte. Das fland zwar im ichreienbften Biberfpruch mit Allem, mas ber Minifter je guvor über bas Berhaltniß von Preugen und Reich gefagt hatte, wie mit ber Ratur ber Dinge. Um fo mehr wird es wohlberechnet gejagt worben fenn. Ift bie Meußerung nicht vielleicht fo ju verfteben: bag ber Ronig von Bapern fomit feine "Berpreußung" mehr zu fürchten habe, wenn er offen bie gabne bes "Altfatholicismus" erhebe? Bare bann ber erfebnte Dienft geleiftet, fo brauchte fich ber "Reichsminifter" bloß ju fragen und bie ichwarzemeiße Farbe mare wieder hergefiellt. -Bie bem immer fei, jebenfalls hat fich bie preufifche Bolitit feit langem an ben Ausspruch gehalten, ben vor Jahren ein englisches Jouenal gethan hat: "Bapern gleitet unter bem Drud von Bertragen auf ber einen Seite und aus Abneigung gegen bie Ultras montanen auf ber anbern, langfam in ben Bereich ber preußischen Rachtiphare." Allg Beitung vom 25. Auguft 1869.

meine politische Lage Europa's geboten; benn es fel fa 3weifel, daß Franfreich bagu getrieben werbe, ju Gun Rirchenftaats gegen Italien vorzugeben; nun burfe a beutsche Reich nicht erlauben, bag Italien vergewaltig bamit nachher vielleicht ber Revanchefrieg gegen Der an die Reihe fomme. Und nun folgt die wunderba clufion aus biefen Borberfagen: "Die uns vorgeleg fete find meiner Ueberzeugung nach geeignet, uns t fcuten, bag, wenn einmal bie große politische Frage berantritt, ob wir Stalien im Rampfe gegen Franfreit ftugen wollen, wir bann nicht burch innere Bem lahm gelegt werben. 3ch meine, daß wir in biefer B bie haupterfolge bavon erwarten wollen, baß wir Erziehung ber Beiftlichen forgen, und die Erziehung b lichen eine folche werbe, bag wir ein unbedingtes (!) R gefühl bei ihnen finden werden." Dan batte ben Berrn fragen fonnen, ob es damit wohl fo fchnell geben wi bie Politif unseres Gifenbahn-Beitaltere erheischt. Dr. horst begnügte sich aber im Allgemeinen zu bemerken ift in ber That nicht zweifelhaft, bie italienische Alliar Uranfang alles Unglude, welches über Deutschland

Wir wollen nun nicht darauf eingehen, was die malige Mitglied der preußischen Gesandtschaft beim Stuhl — "ex ore infantium", wie Dr. Windthorst bemerkte — sonst noch Alles aus der Schule geschw Es war bei ihm wie überall bei den Herren derselb gehende Ton, den sogar der Ministerpräsident von A vergessend daß in der preußischen Berfassung selbst zu noch die "römisch» fatholischen Kirche" garantirt ist schlagen zu mussen glaubte, indem er sagte: "der habe von Rom uns unsere deutschen fatholischen Bis römische zurückgesührt." Los von Rom! das ist d Vaden, der durch alle diese Reden wie durch die E würse selbst hindurchläuft. Und das ist auch durchaue Denn die neuen Gesete wollen die katholische Ki



ichland und ihren Klerus bedingungslos unter die Staats: ut bringen, und das ift natürlich nur möglich, wenn fich Ratholifen Deutschlands vom Papfte lossagen. "Ich frage en in diesem Saufe, ob eine andere Auslegung möglich ift": rief ber protestantische Abg. Holt aus. Keine Antwort!

Das Schisma ift die nothwendige Boransjesung des neuen ensischen Staatsrechts, ob man dieß gestehen mag oder nguet. Unter Andern hat herr von Kardorff sehr unstrich gestragt: "Also eine allgemeine Rationalfirche! Wer ent denn an eine solche allgemeine Nationalfirche nach mfischem Rufter?" Dr. Windthorst aber hat in dem eben gerachten Sinne ganz richtig dazwischen gerusen: "Sie und Bismart!"

In Bahrheit fonnte man die gange lange Debatte fehr treffend als eine principielle Discuffion über ben Begriff Des Etaats bezeichnen. Um ben Staatsbegriff und die ans gewandte Biffenichaft beffelben brehten fich Die Bertheidiger und bie Begner ber neuen Gefete. Bene beanspruchten uns toingten Gehorfam gegenüber bem Gefengebungerecht ber Ginen und ungetheilten Staatsjouverainetat; Dieje erflarten wie herr Reichensperger (Dipe): damit mare ber Staat peinem "Ctaategoben" gefälicht, und ee "wurde bas etwas im, was bisheran in ben driftlichen Jahrhunderten noch wit jur Anerfennung gefommen fei." Die Motive Der Borlegen felbft fprechen ben Cap ans, bag die Religionegefellfaften im Staate fein Recht haben, ale das mas die Gefetgebung ihnen zuweist; baß fie barüber hinaus rechtlos feien und dem Gefete unbedingten Gehorfam ju leiften hatten. Das aber bieje Staatsomnipoten; auch auf bas gesammte griftige Gebiet fich erftreden fann, bas beweisen, nach ber richigen Bemerfung bes Abgeordneten Dr. Brücl, Die vorgelegten Befete an fich felber. Dagegen hielten nicht nur Die Autolifen, fondern auch einige unbefangenen Brotestanten\*)

<sup>&</sup>quot;) Das hatte unter Anbern ber Abg. Dr. Glafer gethan. Darauf

fest an bem apostolischen Fundamentalfat der chriftlichen Gecietät: man muffe Gott mehr gehorchen als ben Menschen

Es ift mit Recht ale eine ichwere Calamitat befier? worden, daß biefer Sat ju einer politischen Streitfrage macht wurde, von ber nun alle beutschen Rammern und Ber lamente widerhallen. Theoretisch ift ber Streit gar nicht mi lofen, und bag er überhaupt entfteben fonnte, zeugt von bes tiefen Berruttung und Berfluftung ber beutschen Beifter. Di Streit mußte aber entbrennen, fobalb ber "moberne Stad jur herrschaft fam wie jest in Breußen und im Reide denn diefer "moderne Staat" ift an fich felbft nichts Andere ale Die Regation ber driftlichen Societat, aller Gebundenbeit an eine übernatürliche Ordnung und somit ber mahren un berechtigten menschlichen Freiheit. Die geiftvollen Brüber Reichenfperger haben für jenen Kundamentalfat die größten Autoritäten bes Protestantismus, ja die Augsburgifche Confeffion felber angerufen; ebenjo bie großen liberalen Dufter un Meifter bis herab auf bas Rotted'iche "Staatelerifon", wo fich der Cap finde: "dem Glauben einer berechtigten Kirche juwiderlaufende Befete konnen rechtlich gar nicht erlaffen werden; . . . hierüber fann nicht wohl ein Streit obmalten." or. Dr. Reichensperger fnupft baran bie Bemerfung, "wie tief ber Liberalismus heruntergefommen, wie fehr er von feiner Tradition abgewichen fei." Ja, er ift heruntergefommen bis gur Selbstwernichtung eben in ber Lehre vom "mo-

gab fr. Birchow folgende fehr bezeichnende Antwort: "Der ferr Borredner hat einen Gesichtspunkt geltend gemacht, von dem ich zugestehen wurde, daß er seine volle Berechtigung hatte, wenn er von den Mitgliedern des Centrums aufgestellt worden ware. Er bet nämlich die Sache so dargestellt, als ob es sich hier darum handle, die Ordnung Gottes zu vertheidigen. Das ift der Standpunkt den Witglieder des Centrums — und ich muß anerkennen, gang entsprechend der historischen Entwicklung ihrer Kirche — einnehmen. Darum sei auch mit ihnen keine Berftändigung möglich. Wie aber Protestanten sich als Organe der Ordnung Gottes betrachten fonnen, das sei ihm — frn. Birchow — nicht ersindlich.

Seinen Staat", feitbem er aufhörte oppositionell zu fesn und Selbfiberricher wurde. Er opponirt jest nur noch gegen ben idenbigen Gott, feitbem er die Welt thrannisch beberricht.

hirren leblosen Abstraftum Staat", das in den Entwürfen immer wieder kehre anstatt der lebendigen Rajestät; seine bem sei kalt und steinern sein Auge. Aber wir glauben bec, daß der ehrwürdige Herr sich in der Zeit geirrt hat. Der moderne Staat ist nicht mehr jener "Racer von Staat", wie ein preußischer König den altliberalen Staatsbegriff gesmannt hat; das Abstraftum hat Fleisch angenommen, denn der "moderne Staat" ist die herrschende liberale Partei selber. Ihre Gesetse sind die Gesetse des modernen Staats; und der mbedingte Gehorsam gegenüber diesen Gesetsen ist die uns bedingte Unterwerfung unter den Willen der Partei. Das ift der eigentliche Kern der Frage und das Schreckliche an ihr!

Dan hat eingewendet: die neuen Gefete wollten ja nichte Reues; ahnliche Dagregeln habe man ichon fur nothwendig erachtet in ben Zeiten des alten Staatsfirchen=Regiments. Co in Breugen burch bas Landrecht (wobei übrigens herr v. Gerlach nachwies, bag in dem Bublifations: Batent ausbrudlich bestimmt gewesen fei, "es folle Niemand in irgend einem Befit ober Recht gestort werben, unter irgend mem Bormand ber aus diesem Landrecht hergenommen merim tonnte"); fo in Defterreich unter bem Josephinismus; Berhaupt gerade unter ben alten fatholischen Dynastien. Wer bad ift ja gerade ber große Unterschied. Die Rirche And boch überall nicht wie jest einer gifterfüllten, mit den Rachtmitteln bes Staats ausgestatteten und auf ihre Beruchtung regierenden Bartei gegenüber, fondern berichtigungsilbigen und wandelbaren Menschen — die fich jedenfalls felber "bon Gottesgnaden" nannten. Das hat auch Dr. Windtborft fehr icon gn verftehen gegeben gegenüber bem Rühmen bes Referenten, bag bas Berhaltnig ju ben Rirchen nicht mehr burch willfurliche Reglements, fondern burch Gefete Biordnet werben folle. "Ich erachte biefen ""gesehlichen""

Taoft für sein gering; benn ich mit gestellern, mit bunah, wie beite Gesehe gemacht werten, mit mit num numentlich mit Bersassungs Gesehen umgeit, ich in der Dint nicht wie, ob ich nicht viel lieber bem Reglemenn einen Ministen ubserhehe als einem Gesehe. Der Ministen wertselle um ber Rachfolger hat oft andere Ibeen als sein Bungüngen, und bann werben die Reglements einsach swischgenommen. Bem aber Gesehe gemacht werden, die einense mit Ministelleresipte reglementiren, die ebenso willbirdist sind, die und tleser einschneiben, weil sie eben die Annerihie das Gesehe an sich tragen, bann ist es außererbennlich vörl schweren, die Sachen wieder in den richtigen Gang zu bringen."

Herr Reichen sperger (Otpe) bat ben Umerichieb bei Zeiten auf ben fürzesten Ausbend gebracht, fubem er sagte: bie Ersahrungen in ber vormärzlichen Zeit bes alten Stantstirchen Regiments seien findlicher und barmloser Ratur gewesen gegenüber bem, was jest in Scene gesest werben solle und werbe. "Damals waren zwei Erzbischöfe — bloß mei — auf die Festung abgeführt worden, während fünstig alle Bischöfe Preußens nach Einführung dieses Gesebes (bett. bie Abanderung ber Artifel 15 und 18 der Bersassungs-Urstunde) in das Gesänguiß wandern werden, wenn sie Hirten sein wollen und nicht Miethlinge." Lebhaster Beifall im Gentrum, tieses Schweigen auf den übrigen Bänken, wo man sich immer noch merkwürdigen Allusionen hingegeben zu baben scheint bezüglich der erhossten Einschüchterung des katholischen Klerus.

Jüngst ift vor unsern Augen ein Zufunftospiegel aufgetaucht, wie benn wohl in Consequenz bes neuen preußischen Staatsrechts die gesetzebenden Faktoren Breußens kunftig aussehen würden. In die gleiche Perspektive haben auch ein paar unerschrockene Mitglieder protestantischer Confession hineingeschaut und sie haben, unter den wenigen Confervativen welche der Wahrheit und dem Rechte gegen die Borlagen die Ehre gaben, ihre patriotische Beklemmung nicht verhehlt. Der Unterschied der ganzen Regierungsweise vor und nach dem Jahre 1871 wird allerdings der radikalste

Die babin", fagte ber Abg. Stroffer, "waren wir # in ber gludlichen Lage, fo oft eine innere Angelegens her Rirche von irgend Ginem ober bem Anbern in Die-Baufe gur Sprache gebracht murbe, mit Rube entgegnen ttennen : Das gehört nicht jur Competeng biefes Saufes, weist ber Artifel 15 ber Berfaffung aus biefem Saufe hend, und bas Saus hat barüber nicht mitzusprechen. be wir fur bie Butunft noch in berfelben Lage? Befete angenommen werben, bann wird biefer Landgang bestimmt ein Concil werben, por bem Jahr aus br ein ununterbrochen Rirchenfragen abgewidelt werben. wemen biefe Befete jur Beltung, bann hat die Staatsborbe bas entichiebene Recht und bie entschiebene Bflicht, : tie meiften Fragen bes gangen Rirchengebietes entscheis nt mit einzugreifen; fie fest Baftoren und Bifchofe ab, e rermeigert ben Baftoren bie Anftellung, fie bestimmt alle ragen bes Rirchengebietes, und um jedes abgesetten Pfarres Bijchofe willen fann und wird die Staateregierung inmellier und mit Betitionen überschüttet werden, und wir widen und bann nicht mehr bem entziehen fonnen, fonbern wir werben mit ber verantwortlichen Staatsregierung an ifer Stelle barüber abrechnen muffen, und fo werben unmgejett eine gange Reihe firchlicher Fragen bier gur Erbernng und Entscheidung fommen."

Einen nicht minder aus dem praftischen Leben gegriffenen In fügte der Abg. Dr. Glaser diesem Zufunftsbilde bei, ibem er nachwies, wie die so viel beklagte Berbitterung des wlitischen Kampses aus der Bertretung über das ganze kind sich verbreiten werde, sobald der Landtag auf Grund den neuen Gesetze die Stelle eines Concils einnehme. "Sie bringen dadurch hervor, daß jede Glaubensgenossenschaft und ide lirchliche Partei bemüht senn muß, einen Einfluß auszuben auf die Gesetzebung und auf die Berwaltung, weil den dallein sie in den Stand gesetzt wird sich zu schüßen. Benn die Staatsgesetz die Angelegenheiten der Religion und des Gewissens regeln, dann gibt es nur Einen Weg

nich die Freiheit ju fichern, und das ift der Weg, das man bie Gewalt in Sanden hat, bamit man weiß, fie tann nicht gegen uns gebraucht werden. Sie rufen also einen Rampi nicht allein innerhalb dieses Hauses hervor, sondern duch bas gange Land, einen Kampf ber darauf gerichtet ift, bas die eine firchliche Partei die andere beherrsche, und eine Confession bemüht ist die andere zu unterdrücken."

In biefem Rampf wird bie berricbende liberale Batti im Befige ber Dachtmittel bes Staate und mit ber ange bornen Rudfichtelofigfeit fich oben gu erhalten juden im jeben Breis. Der Abg. Freiherr von Schorlem er-Alft bat nicht übertrieben, wenn er tiefbewegt ausrief: "Wollen Gie Die Befete burchführen - und ein machtiger Staat führ immer feine Gefete durch - bann werden wir gu ben Dras gonaben fommen." Der moralifden Dragonaben gablt man ja ohnehin, feit ber Auflofung ber fatholifchen Abtheilung im Cultusminifterium, icon eine lange Reihe: ben Braund berger Kall, ben Rangelparagraph, Die Ausführung bes Couls auffichtegefebes, bas Jefuitengefes und beffen haarstranbenbe Erefution, Die Berfolgung ber Schulichmeftern, bas Berbot ber religiofen Stubenten-Bereine ze. Die Schen vor bem Schlimmften ift langft überwunden und es fann nun ohne Befinnen vorwarte geben.

Auf die Einzelheiten der Debatten in der preußischen Rammer seit dem Tage vom 16. Januar find wir nun im Borfiehenden noch gar nicht eingegangen. Das nachzutragen ift aber schon eine heilige Schuld gegenüber den Männern, welche mit so viel Beist und Charafter die Sache unserer Rirche den Gewalthabern gegenüber vertreten haben. Wäre die Entscheidung nach dem Gehalt und Gewicht der verschiedenen Reden erfolgt, so ware die Niederlage der Liberalen eflatant gewesen. Die beiden Reichen sperger allein hätten am 20. und 21. Januar die ganze Cohorte aufgewogen. Eine Sache welche solche Kämpen zählt, ist selbst menschlicher Weise des endlichen Sieges sicher. (Schuß folgt.)

## XXVII.

Heber Centralisation und Foderation, mit befonderer Rudficht auf dentsche Berhaltniffe.

II. Die Stabien ber beutichen Frage feit 1815.

(Shlug.)

Der Biener Congreß bat, wenn auch unbewußt, bas Material jum beutichen Bufunftebau berbeigetragen und gurechtedegt. Der Territorialbefit und bie Geelenangahl murben Bunften ber Großmacht Breugen verboppelt - Die beutiche Marf Branbenburg marb ale Dothe behandelt. Dabei mate man burch bie nachtheilige Grenzbeschaffenheit fur dnen permanenten Reigungeguftanb ber neuen Großmacht. Die bargebotenen Dachtmittel mußten boch verwendbar genicht werben, und bie geschidte Sand Breugens hat fich Her von Anfang an bemabrt. Gich nicht unterorbnen und be beutiche Beeresmacht swifden Breugen und Defterreich Beilen - bas maren bie beiben Kunbamentalartifel Breugens, mit welchem beim Congreß und nach bemfelben mit Blud tertirt wurde. Durch ben "gleichgewogenen Ginfluß" war an Bund von vornherein verurtheilt am Rande feines Berberbens bin und ber ju fcmanten; bie Befahr einer lebens. noben Rraftaußerung mar befeitigt.

Die Eröffnung bes Bundestags war auf ben 1. Gep-

nach Unterzeichnung ber Bundes- und Congregafte, erhabenn neuen Forberungen jur Erhöhung feines Ginfluffes in Demis land, erft am 5. November 1816 erfolgen. Breuffen nahr unter anderem für fich in Anfpruch: Die Protofollfubrun am Bunbestage, bie Abfaffung und Ausfertigung ber Em besbeschluffe, Die Bunbestanglei und Die Unterftellung be militarifchen Rrafte Nordbeutschlands unter preußischen Die befehl. Der allgemeine Widerfpruch bestimmte bie prenie Regierung im letten Augenblid gu einer "um ber fin tracht willen" gegebenen (vorläufigen) Bergichterflam Die angestrebte Theilung beutider Beeresmacht amit Breugen und Defterreich mare in ihren Folgen nichts a beres gewesen, ale eine Theilung Dentichlande felbft, n Diefes feinerzeit auf bem Wege ber Gewalt unter prenfifd Dberhoheit wieder ju "einigen." Die fpater abgeichloffen Militarconventionen mit mehreren beutichen Staaten m bie preußifchen Untrage bes Jahres 1860 auf Abanberm ber Bunbesfriegeverfaffung zeigten bie Bebarrlichfeit welcher Breugen an feinen Blanen feftbielt. Und im M 1866, alfo unmittelbar vor Ausbruch bes Rrieges, bat bie militarifche Theilungs= und Dberbefehlofrage bei Deite reich wieder angeregt, aber biegmal in fo biplomatifd " fichtiger Beife und mit fo verlegenber Scharfe gegen bie a bern beutschen Staaten, bag wohl fein Zweifel barüber & malten fann, es fei burch biefe preugifche Unregung gunad nur eine Compromittirung Defterreiche in Deutschland b gwedt worben. Satte Defterreich irgend eine Geneigtheit g zeigt auf biefen Borichlag einzugehen, jo mar ber nach 3wed erreicht; benn mit Rudficht auf Die gewählte for war Breugen in der Lage ben gangen Borgang abzulengne und Defterreich allein ale foulbig binguftellen. Sittle waren bie Mittel Diefer "confervativen" preugifden R gierung!

Uebrigens ichlog ber Gebante einer Trennung ber bem ichen heeresmacht, auch jur Beit mo er ernft gemeint mu nichts weniger als ein Bohlwollen für Defterreich in sich. Rur Breußen ware burch einen folden militarischen Obersbescht wahrhaft gestärft worden. Die verschiedenen Machtsverhaltnisse im Guden und Norden Deutschlands und die eigenthümliche Beschaffenheit Desterreichs selbst hatten für das lettere zu dem entgegengeseten Resultate geführt, wie dieß die preußische justitia distributiva eben gewünscht hat.

Mit bem Bunbespräfibium wurde Defterreich auch bas gange Bundesobium überlaffen, und ju geeigneter Beit im Jahre 1847, im Borgefühl naber Ereigniffe - wurde von Breugen Die gange Gundenlaft auf öfterreichifche Schultern abgewälzt. Die preußische Denfschrift vom 20. Nov. 1847 fagte: "Auf Die Frage, was hat ber Bund feit ben zweiundbreifig Jahren feines Beftebens, mabrend eines faft beifvieltojen Friedens gethan fur Deutschlands Rraftigung und forberung? - ift feine Antwort möglich. Der Schaben ber bieraus erwachst, ift unabsehlich. Es mag babei noch gang bon ben materiellen Rachtheilen, fo fühlbar fie auch find, abgefeben werben; ichon ber moralifche Schaben, bie Birfung auf Die Gefinnung und Stimmung ber Ration ift übergroß. . . Bei einer folden Disposition ber oberen Bundesteitung und einer folden Stimmung ber anberen Bunbesglieber, nimmt es baber nicht Bunber bag weiundbreißig Jahre verfließen fonnten, ohne bag auch nur ein einziges Lebenszeichen ber Bunbesversammlung erfchienen mare, aus welchem bie Nation hatte entnehmen fonnen, baß ibre bringenbften Bedurfniffe, ihre wohlbegrundetften Unipruche und Buniche im Rathe bes beutschen Bunbes irgend Beachtung fanben." Alfo Breußen trat vor ber beutichen Ration ale Unflager bes Bunbes, ber "oberen Bunbesleitung" und ber "anbern" Bunbesglieber auf, nachbem es felbft burch biefe zweiundbreißig Sabre forgfamft bemubt mar ben Bund por jeder Lebensregung ju bewahren! Und herr v. Rabo= wis, ber bem Ronige fo nabe ftand, war auserwählt, ben "beutiden Beruf" Breugens in bas rechte Licht gu ftellen,

Lat finialite Burer von M. Mir, 1848 frech 1 "Berlangen" and, ben bemiden Sautemund in einen "Bei faar" jurerumtele. Der Commencer pliere Ratemis Si Lemiklant um greens Silem IV. Gentug ! me gefagt mirt: Prerfer beite berf ftion lange erficht cestalb feine Bebriafmiter ju faiten, ben Redebiden ordnen gefude u. f. n. Bereit im 16. Mirg freich ( Rote bes Minifere :. Garis an ben remfifden Beid trager in hannorer tie Abele unt, bie Buntetrerfamil au fuspendiren unt tie Bertietet ber Regierungen in Bi Dam ju vereinigen (Badaria, Temitet Stant- und S Debrecht), und Die foniglide Preffamarien sem 21. S vermerthet Die Wiener Margereigniffe jur Uebernahme ! "Leitung" ber beutiden Angelegenbenen. Die Berte Proflamation: "3d babe mid unt mein Belf umer bi ehrmurbige Banner bes beutiden Reides geneut; Breufe geht fortan in Deutschland auf" - maren nicht mifjund Die Berechtigfeit fortert, bei fe raiden Entidluffe Die außerorbentlichen Berbaltniffe in jenen Zagen ju be achten; aber der Schleier mar toch gerriffen, ber bisber i Bufunfteplane verhüllt hatte. Breugen mar ron ber ten lutionaren Bewegung noch früher ergriffen worten als Defti reich. Der Abreffenfturm begann bort in ben erften Rin tagen; ichon am 6. Dar; machte bas Bolf einen Angul auf bas Zeughaus in Breslau und jeder Tag mar reich a beunruhigenden Symptomen. Gine gunftigere Lage war a also nicht, Die Breußen bestimmte fich "fur Die Tage be Gefahr an die Spige Deutschlands ju ftellen."

Im Oftober 1848 begann die ernfte Arbeit der Freund Breußens (herr von Bunfen voran), um "Deutschland unte Preußen zu vereinigen." Der Abgeordnete Welfer war a ber am 12. März 1849 zuerst den Antrag stellte, die deutsch Raiserwürde dem preußischen Könige zu übertragen. Der selbe Abgeordnete hat schon 1831 in der badischen Stände versammlung die Reform der beutschen Verfassung in An

gebracht und eine 1832 gu Strafburg anonym er-Le Carift: "De l'unité germanique, ou de la régén de l'Allemagne", hat fich mit ber Errichtung eines Bedeutschen Raiferthums beschäftigt. Die vom Krant-Barlament bem Ronig angebotene Raiferfrone murbe tigen Schwanfungen wohl abgelehnt, aber bie Beparb fehr gewürdigt und gepflegt. Die Annahme ber rone batte bem Ronig bie Pflicht auferlegt, im Bunbe : Revolution bas Frankfurter Berfaffungewerf burchn, ober wie man es bamals offen aussprach: die "ren Kurften" ber Revolution bienftbar ju machen. Dieß inia Friedrich Wilhelm IV. beffer eingesehen, als fo r feiner fich weife bunfenben Rathgeber. In Frantbft mar eine Dehrheit fur bas preußische Raiferthum rch Anschluß bes rabifalen Elementes, bas gang anbere verfolgte, ju erzielen. Die Breugenfreunde haben auch Bunbesgenoffenschaft hingenommen.

ie ebenfalls fehr rabifale Rammer in Berlin, Die fich bem Frankfurter Parlamente gegenüber in einer fchroff mben Saltung gefiel, hat bas Raifervotum mit einer mben Barme begrußt und in ihrer Abreffe vom il bem Ronige bie Unnahme bringend empfohlen. Die r wurde aufgelost und unmittelbar barauf bie Raifer-"befinitiv" abgelehnt. Der Reichsverfaffung hatten te beutschen Staaten jugeftimmt, bie jum Widerftanbe nach waren; Bayern, Sachsen, Sannover gaben ihre mung nicht. Preußen hat aber auch nach feinen "ben" Beschluffen mit Frankfurt Kühlung ju behalten gees ftrebte nach bem Befit ber provisorischen Central= und verweigerte bem öfterreichischen Erzherzoge als bermefer die fernere Anerkennung. Die Berwirklichung was die preußische Bartei in Frankfurt gewollt, blieb Die Aufgabe bes Berliner Rabinetes; Berlin, Gotha, waren der Schauplat biefer Thatigfeit und wenn urch bas Wiberftreben Defterreiche, Bayerns und

Bürttemberge (fpater auch Cachfens und Sannovere) fowie namentlich burch ben imponirenden Ginfluß Ruglands in biefen Beftrebungen ein Stillftand eintrat, fo blieb boch ber Bebante Breugens unverrudt auf bas gleiche Biel gerichtet: nur bie Mittel waren verschieben. Buerft murbe bie "Einl aung ber Staaten" verfucht, mit wenig Glud aber auch geringer Beharrlichfeit; bann fam bie Borbereitung ju einem erfolgreichen Gewaltschritte und endlich Diefer felbft. Infolange bie außeren Berhaltniffe bem Sauptunternehmen nicht gunftig waren, blieben bie fleinen Mittel auf ber Tagesordnung. Dem Bunbe murbe jum Beifpiel nicht gestattet (1856) fic mit ber Frage von ben Beimathlofen, Ausgewiesenen, Aus manberern u. bgl. m. gu befchaftigen; fo michtige Dinge follten nach ber Meinung Breugens nur außer balb bee Bunbes, burch befondere Bertrage mit ben Bunbesfinaten geregelt werben.

Das Jahr 1859, mit ber veranberten außeren Conftellation, eignete fich fcon beffer bagu, Die Arbeit im Großen wieder aufzunehmen. Der fürzlich in Wien erichienene enfe Band ber Geschichte bes "Rriege in Italien 1859, bearbeitet burch bas f. f. Generalftabebureau fur Rriegegeicbichte" wirft, bei aller Referve die man beobachten ju muffen glaubte, ein recht helles Licht auf Die bamalige politifche Lage. Inmitten ber patriotifchen Bewegung Die faft gang Deutich land ergriff und mit einer feltenen Ginmutbigfeit gur Unterftugung Defterreiche brangte, zeigte Breugen, Regierung und Bolfevertretung, eine Ralte und icheinbare Theilnahme: lofigfeit, bie wohl gur Beit nur in Baris nicht migverftanben wurde. Fur bie Berliner Regierung mar ber Raifer Ras poleon ber "Friedfertige" und Defterreich ber Rubeftorer! Die ministeriellen Gröffnungen an bas preußische Abgeord: netenhaus vom 9. und 11. Marg 1859 führten ben gangen Conflift auf perfonliche "Berftimmungen" jurud, fo bag es fich nicht um Bertrag und Recht, fonbern nur um "Aus gleichung bentebenber Differengen" banbeln follte. Das perdiente Bohlverhaltungszeugniß für Preußen brachte ichon der "Moniteur" vom 15. März. Frankreich, hieß es dort, sompathisire mit der beutschen Nation. "Breußen allein babe dieß verstanden. Die Haltung des Kabinets von Berlin sei sicher für Deutschland vortheilhafter, als die Buth Jener welche an den Haß von 1815 appelliren."

Am 11. April begab fich Erzbergog Albrecht ju einem legten Berftanbigungeversuch nach Berlin. Diefer Schritt wurde mit guter Birfung burch eine Erflarung ju paralpfiren gefucht, Die am 10. April im "Moniteur" gu lefen mar: Das mas bie Politif Franfreiche in Italien geachtet wiffen will, werbe fie felbft in Deutschland achten. Franfreich wird 1. B. nicht burch ein nationales Deutschland bedroht fenn, welches feine Bundesorganifation mit ben Ginheitstenbengen in Ginflang bringen will, beren Princip icon in ber großen Sandelseinigung, bem Bollverein aufgestellt fei." Die franjofficen und die preußischen Erflarungen ergangten fich gegenseitig. Go bat Breußen ichon im Februar 1859 Defter= wich gegenüber erffart: es nehme in bem Unbrangen Defterwiche bie Tenden; mahr, ber Stellung Breugens als Broßmacht zu wenig Geltung einzuräumen und ihm nur bie Sphare ber Bunbesgenoffenichaft einzuraumen. "Gine folche Rolle fonne Breugen nimmermehr annehmen, und fame Desterreich in die Lage ben Urt. 47 ber Wiener Schlugafte ron 1820 (ber beim Angriff auf außerbeutsches Gebiet bie Erflarung guläßt, bag beutiche Intereffen bebroht feien) anrufen ju wollen, fo bege bie fonigliche Regierung bie Meinung, bag biefer Berufung nothwendig eine Berftanbigung mifden Wien und Berlin vorauszugehen hatte. Es murbe fonft gar nicht fdwer fallen, von Franfreich bie Ba= rantie bes Bunbesgebietes ju erlangen. Auf biefe Garantie hinweifend, wurde Breugen, wenn man daffelbe ju majorifiren beabsichtige, im Stande fenn gu fragen, wo benn wohl bie Gefahr fur bas Bundesgebiet liege?"

Ergherzog Albrecht verweilte bis jum 20. April, alfo

volle acht Tage in Berlin, was bei der gespannten um drohenden Situation gewiß auf fein aufrichtiges Entgezenfommen Preußens schließen läßt. Minister von Schleinft theilte, unmittelbar vor der Abreise des Erzherzogs von Ber
lin, dem österreichischen Gesandten Baron Koller mit, bis
in Folge der Besprechungen mit dem Erzherzog der Art. If
"am Bunde zur Sprache gebracht werden wird", daß strue
"bie Berlehung des Bundesgebiets, der Neutralität Belum
oder der Schweiz mit Inbegriff des neutralissiten Theils zu
Savopen, für Preußen einen casus belli constituire."
"Bedingung" wurde hinzugesügt, daß "Desterreich als
Mittel erschöpft habe, die zur Erhaltung des Friedens führen
können, worunter namentlich die Annahme des Congressel
auf der von den Mächten vereinbarten Basis zu verstehen seit

Damit Breugen feine Freundichaft fur Defterreich fi weit treibe ju gestatten, bag Mrt. 47 ber Biener Schlufalle am Bunde "jur Sprache gebracht werbe", ward eine Be bingung gestellt und bagu noch eine unerfüllbare! Defter reich hatte icon fruber ben Dachten gegenüber wieberbell erflart, ben Congregvorichlag nur bann annehmen gu fonnen wenn Sarbinien jur Ginftellung feiner Ruftungen beftimm wurde. Ging ja boch bie Congregibee von jenen Dacte aus, Die gegen Defterreich fur Garbinien Bartei nahmen Bei folder Parteiftellung war ber Gebante nicht abzumeifen, bag ber Congreß, wenn auch nur burch ben Beitgewinn für Die Rriegevorbereitungen, ben Intereffen Garbiniens bienen folle. Breugen hatte aber bereite biefes Unfinnen Defterribe ale allgu große "Demuthigung" Sarbiniene abgelehm, 2016 am 19. April Defterreich feine lette Dabnung nach Imin richtete, erhob Breugen, im Unfchluffe an England und Rugland, gegen biefen Schritt Broteft.

- Es wird in ben meiften Geschichtswerfen bie fich mit ben erwähnten Ereigniffen beschäftigen, bas gestellte Ultimatum als eine Durchfreugung der Desterreich freundlichen Absichten bes Berliner Rabinetes bargestellt. Die gemis

nungevolle Darftellung jener öfterreichifden Rriegegedie zeigt jur Benuge, wie fdwer es fallt eine folche enstung ju begrunden. Der Broteft war nur eine (febr demmene) Folge ber gangen bisherigen Saltung ber wiften Regierung und es ift fur ein richtiges Urtheil eringem Belang, ob und welche Enthullungen bie gu mienbe Fortfegung ber Rriegegeschichte über bas foges mte Bebeimnig bes Friedensichluffes von Billafranta ngen wirb. Unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen ift e offene Darlegung bes mahren Sachverhaltes nicht gu arten. Der Schleier ift aber icon jest burchfichtig ge-, und wenn mir auch Die Quellen nicht befannt finb, benen ber Mutor bes Berfes; "Le dernier des Napon (Paris 1872) feine Radricht über ein ben Friebend: us entideibenbes preußifches Telegramm icopfte, fo umt boch feine Darftellung mit ber von Breugen und anfreich in jenen Tagen befolgten Bolitif und mit ben nfaclicen Berhaltniffen überein. Es beißt bort (p. 155, pagne d'Italie): "Rach feber Rieberlage ber öfterreichischen mer wurde bie Saltung Deutschlande brobenber. Breugen, ber Bunbeeversammlung gebrangt fich an die Gpige ber wegung gu ftellen, fpielte feine Rolle vortrefflich. Es gab ibentige Erffarungen ab, es verhandelte und jog Alles bie Bange, fuchte aber babei immer, fo gut es bieg verdte, Die gereigte öffentliche Meinung gu iconen. Da fam slich die Radricht vom Siege bei Solferino und fachte Bluth gu bellen glammen an. Runmehr an bie Wand rangt, erfannte Preugen Die Unmöglichfeit ber allgemeinen gregung herr ju werben, und ein Telegramm bes Ronigs Breugen benachrichtigte Rapoleon gu Golferino von ber ngenben Rothwendigfeit, um jeden Breis Frieden gu liegen. Go gefcah es. Der Raifer ichlog in aller Saft b gang unerwarteterweise ben Frieben mit Defterreich ab, Billafranfa am 11. Juli 1859."

In ber Milg. Beitung (18. Dezember 1859) wurde ber

unerwartete Friedensichluß auf einen Bericht des frangefiche Gefandten in Berlin, Mouftier, jurunfgeführt und biefer Gefandtschaftsbericht konnte ja "irrthumlich" fepn. Der "Montteur" hat die Einstellung der Kriegsoperationen, tie a Italien ein wahres Entsehen erregte, ausdrücklich durch in Gefahren zu rechtfertigen gesucht, die Frankreich "am Abeit bedrohten. Wolfgang Menzel (Geschichte der neueften 3ch, sieht darin die "glänzendste Rechtfertigung" Preußens!

herr von Bismart hat ale preußischer Bunbesgefaue enticbieben eine Bolitif vertreten bie gegen Defterreit m gegen ben Bund gerichtet mar. Mus nabeliegenben Rit. fichten erfolgte im April 1859 feine Berfegung nach Betes burg. Daß bamit feinem Birfen nur ein freierer Spielram gemahrt werben follte und durchaus nicht bie Abnicht ob maltete, biefen Staatsmann feines Ginfluffes auf Die bem ichen Angelegenheiten gu berauben, beweist fein von Beterte burg (12. Mai 1859) eingefandtes und vom Minifter m Schleinis entgegengenommenes Aftionsprogramm, welches Grundlinien bes preußifchen Berhaltene feit 1859 bie 186 enthalt. Es ichließt mit ben Borten: "3ch febe in unfam Bunbesverhaltniffe ein Bebrechen Preugens, welches mit früher ober fpater ferro et igne werben beilen muffen. Ueber Baris (Mai bis Geptember 1862) fehrte bann Berr von Bismarf nach Berlin gurud.

Die Proflamation, die Kaiser Franz Joseph nach ben Friedensschluß von Billafranka an seine Bölker erließ, constatirte, daß er in diesem Kampse von seinen "natürlichen Bundesgenossen" verlassen worden sei; sie sagte ferner: "Ich habe mich entschlossen, politischen Rücksichten weichend, da Wiederherstellung des Friedens ein Opfer zu bringen und die zur Borbereitung seines Abschlusses vereinbarten Pratisminarien zu genehmigen, nachdem ich die Ueberzeugung gewonnen, das durch direkte, sede Einmischung Dritter de seitigende Berständigung mit dem Kaiser der Franzosen, sown falls minder ungünstige Bedingungen zu erlangen waren, als

efenen Genereten ber drei am Rampfe nicht betheiligt geseschen Grofmächte in die Berhandlung, mit den unter men vereindarten und von dem moralischen Drucke ihres inverständnisses unterstüßten Bermittlungsvorschlägen zu ersemten gewesen wäre." Diese bedeutsamen Worte des öfterwichschen Monarchen lassen wohl auf eine feste Grundlage erselden schließen.

Das Berliner Rabinet bat bamale mit großer Entfung Die Bumuthung abgewiesen, an bem Bermittlunges richlage - ben gewiffen "fieben Bunften" - fich irgends ie betheiligt ju haben. Die von mir fruber ermabuten ochofficiofen Auffage ber "Defterreichischen Revue" bes Jahres 863 bemerfen (Bb. VI. G. 3) uber bie Ereigniffe von 859: "In ber Nation wie im Bundestage mar bie 3meirittelmehrheit augenfällig vorhanden, welche ber Artifel 40 er Biener Schlugafte von 1820 gu bem Beichluffe einer triegeerflarung im Blenum verlangt, um fo mehr bie Daoritat in ber engeren Berfammlung auf Theilnahme und bulfeleiftung nach Urt. 47. Da erflarte bas Berliner Rabinet, in Direftem Biberipruch mit jenen von Breugen wie on Defterreich gegenüber ber Gefammtheit bes Bundes ein= egangenen Berpflichtungen: es werbe fich "nicht majorifiren" affen. Dem Austande ben ichmachvollen Anblid ber Reniteng er "borgugemeife beutiden Dacht" gegen grundgefestiche Beidluffe bes Gesammtorgane in Lebens und Dachtfragen 86 Bunbes aufzubeden, fonnte patriotifchen beutichen Regerungen ebenfowenig beifallen, als bie 3bee eines pofitiven Branges, eines Bruberfrieges mitten im Rampfe ber anberen Bormacht gegen Franfreich und Italien, irgend auftauchte. Alles was Preußen that - unbewegt von ber innigen that= ereiten Theilnahme bes beutiden Bolfes an ben Schidfalen er öfterreichischen Armee, welche in Italien bie Borwerfe Dentichlands vertheibigte - bestand in bem Unerbieten einer bewaffneten Bermittlung". Als aber nach ber Tenbeng beraben in bunbesfreundlicher Borausfegung gefragt wurde, gestand man in Berlin unverholen, daß eventuell bie Sp diefer bewaffneten Bermittlung fich auch ge Desterreich wenden könne. Die nicht zu qualificire "sieben Puntte", die das Berliner Kabinet, aller abl nung ungeachtet, allerdings für diefen Fall in pello ! die Desterreich auch seiner Stellung in Deutschland bera sollten, sie entschieden den Tag von Billafranka."

Bielleicht noch bedeutsamer ale biefe Enthullunger icheint ber Umftand, bag unmittelbar nach bem Friebensi bon Billafranta ber "Rationalverein" gegrundet m herr von Bennigfen und Conforten find nicht umfonft Berühmtheit gelangt. Man hatte offenbar bie ermunte Berficherung erhalten, bag nun unter gunftigen Mufp Die in Franffurt begonnene, fpater unterbrochene, & fur Errichtung einer preußischebeutschen Centralgewalt w aufgenommen werben fonne. Rafden Schrittes naberte fich jest feinem festgestedten Biele. Bu Unfang bes 3a 1860 verlangte Preugen fur ben Kall eines Bunbestri Die Führerichaft in Norbbeutschland (ablehnender Bun beichluß vom 3. Dai 1860). Das folgende Jahr ber fcon mehr Licht. Der fachfifche Minifter von Beuft batte Reformprojeft erjonnen - eine beutsche Delegirtenverfa lung, einen wanbernben Bunbestag nach Regensburg Samburg und Bechfel bes Brafibiums, Defterreich prai in Regensburg, Preußen in Samburg. Breußen erwi (30. Dezember 1861): Gin ernfter Berfuch ben gangen & in bundesftaatliche Formen gu gwangen, fonne leicht gur lofung bes Bunbes fuhren, mahrend bie Bilbung Bunbesftaates im Staatenbund mit bem Fortbeft bes letteren febr mohl vereinbar icheine. Der eingetrie Reil follte biegmal nicht trennen fonbern einen!

Raber besehen mar es aber boch ein lichter Geb in paradorer Form. Preußen meinte: bas bisberige T besverhaltniß ist nicht entwidlungsfähig; wie wollen es versuchen unser eigenes, von aller Unflarbeit freich tur den Uebergang bilben folle gur Berfcmelgung Deutsche fands mit bem Ginheitsftaate Breugen.

Die Bevollmächtigten der Fürsten die sich an der Berathung zu Frankfurt betheiligt hatten, traten im Oftober
1863 zu Rürnberg zusammen, um eine Antwort auf das
preußische Begehren zu vereinbaren. Sie konnten sich
nicht einigen und — antworteten gar nicht. Desterreich
allein hat sich zu einer Replik entschlossen. So tief und
nachbaltig war also der Eindruck den der Fürstentag zurückließ! Politisch hatte Preußen schon den Sieg ersochten, und
deshalb zum guten Theil auch militärisch.

Reine Frage; die preußische Politik war consequent, entschlossen, sich des Zieles bewußt und die Mittel beherrschend. Sie war frei von jeglichem Bedenken in der Wahl der Mittel. Die Politik des außerpreußischen Deutschlands solgte nur den Impulsen eines dunklen Einigungsdranges; was man nicht will, das allein war bekannt und da der unbefriedigende Zustand, den solche Regationen hervorrusen, auch die Vertheidigungskraft lähmt, so hat man nur besischert was man hindern wollte.

Desterreich, welches im eigenen Hause für föberatives Besen kein Berständniß zeigte, war ein schlechter Protektor besselben im Nachbarhause. So oft die österreichische Resserung eine centralistische Berkassung gedruckt vor sich liegen batte, faßte sie den Gedanken nunmehr mit Gesammtösterreich dem deutschen Bunde beizutreten. So geschah es im Jahre 1850 und ebenso im Jahre 1861. So leichte Arbeit gedeiht nicht; man muß damit anfangen sich selbst kennen zu lernen, und erst wenn dieß gelungen, darf man aussprechen was andern frommt. Ich kann mir die Regelung des Berhältnisses Desterreichs zu Deutschland nicht anders benken als in der Form einer völkerrechtlichen Einigung, Gesammtösterzeichs einerseits und Deutschlands andererfeits. Alle anderen Bersuche haben nur zu Hemmungen und Störungen diesseits wie jenseits geführt. Aber auch eine solche völkerrechtliche

3

Einigung murbe fich nur lebensfähig erweisen, menn Theile, Defterreich wie Deutschland, ibre naturliche Gelage wiedergefunden. Go lange einer ober beide Theile Banne ber Centralisation verharren, wird ein unbeffen Mißtrauen jederzeit eine mahre Einigung vereiteln.

Constantin Frant, dieser verdienstvolle Borfampe Köderation für Deutschland, der die "deutsche Raursösterreichischen Kaiserstaates wahrlich nicht underückläßt, weiß doch nach den mühsamsten Untersuchunger Desterreich nichts anzufangen, als daß er einzig und Tyrol mit Borarlberg und Salzburg der deutschen Ste Köderation zuweist, und das Berhältniß dieser Länt Desterreich in die Form einer bloßen Personalunion b will. ("Die Wiederherstellung Deutschlands." Berlin

Das eine Berbienst möchte ich Desterreich nich streiten, daß es den Gedanken eines beutschen Reieines Staatenvereins, niemals seinen Sonderinteresse opfert hat. Ein gleiches Berdienst für Preußen zu ern bliebe der Zukunft vorbehalten. Bisher lehrt die Gest in allen Perioden, daß Preußen nur auf Koften Reichsgedankens die eigene Macht und Größe zu strebte.

Ift es nun richtig, wenn gesagt wird: "auf Deft burfen die Deutschen nun und nimmermehr rechnen" - bieß fürzlich in diesen Blättern ausgesprochen wurde? vollzogenen Thatsachen mit allen ihren möglichen lauch vom fatholische conservativen Standpunft aus, die richtige Politif seyn. Also auch dem preußischen Unimus soll man sich, wenn auch nicht freudig, so doch unterwerfen. Ich zweiste selbst, daß dieses Schlußerz preußischer Bestrebungen in vielen und wichtigen Beziehn noch hintangehalten werden könne. Allein an ein bleib Resultat eines solchen Berschmelzungsprocesses kann ich zaus nicht glauben. Ich betrachte die jetige Gestaltung De

and immer nur als einen fritifchen Buftanb ber ben Seilungs. wif ber Ratur beforbern wirb, ja ber vielleicht ein nothwen-Movene bagu bilbet. Den Ausbrud "provibentiell" mel-Bater "Einfiebler" in feinen "Gloffen" für ben gegenwärtigen and gebraucht , will ich baber nicht befampfen, aber um mitiebener muß ich feinen Behauptungen entgegentreten, im foberatives Spitem nur bem "urfprunglichen Befen" bablanbe entfprochen batte, bag bas gegenwartig beate preugifd = beutiche Reich bie "einzige geschichtliche Midteit", bag fie bas nothwendige "Ergebniß einer miniens zweihundertjährigen Entwidlung" fei. Ber folche Manptungen aufzustellen wagt, muß auch bereit fenn gu fliren, bag Deutschland feine andere Bestimmung bat und me, ale - ein großer preußischer Ginheitestaat ju merm! Denn mit ber Unterscheidung eines "ursprünglichen" teines (etwa auf ben Schlachtfelbern) abgeleiteten Bene ber Deutschen wird man boch feine ernfte Disfuffion ftuben vermeinen?

Meranber ber Große hat den gordischen Knoten zers men und ein ähnlicher Bersuch ist in den letten Thaten trußischer Politif nicht zu versennen. Herr J. G. Dropsen u sich in seiner Biographie nicht umsonst für Alexander eiessert, und er spricht wohl auch jett (mit der Anwendung uf preußische Größen) in Uebereinstimmung mit Plutarch Le Alex. Magni Virtut. I. c. 4): "Er hielt sich für einen in Gott gesandten gemeinschaftlichen Bermittler und Bers hner Aller, indem er diesenigen die er durch Gründe nicht creinigen konnte, durch die Wassen zur Bereinigung zwang."

Aber trop bes zerhauenen Anotens hat die Herrschaft ber Afien ben großen Macedonier nicht überlebt. Es folgte heilung auf Theilung, Kampf auf Kampf, alles im Namen r "Reichseinheit". Und was das schmerzlichste ist, die gesheten Geschichtsforscher wollen, indem sie die Wirfungen r Alexander- That überschauen, nicht einmal die Größe esch macedonischen Königs mehr gelten lassen. Niebuhr

---

fagt (Borträge über alte Geschichte Bb. II. S. 494): Bewunderer Aleranders die Leute verschreien, daß in seine großen Ideen eingegangen sehn, so ift das er hatte keine großen Ideen, es riß ihn un und sollten die Macedonier sich für diese Ideen tod lassen?" G. Grote (history of Greece vol. XII.) Alerander auch nur den großen Eroberer der nad Seite hin wohlthätig gewirft habe. Die Zeitgeno nahen Epigonen urtheilten anders.

Das find boch weit hergeholte Beziehungen, w Ja, bas find fie; und boch - mag man e Die großen Berschiebenheiten in ber Beit, im Biel 1 bankenflug, im Bolf und Schauplas, in Betracht gi wird in allen Thaten ber Gewaltpolitif berfelbe ve schaftliche Rern fich erfennen laffen, ber ben Sch verwandte Wirfungen erlaubt. So fehr auch in Tagen bie Gewalt triumphirt, fo ift fie boch, nach innigften Ueberzeugung, jest weniger benn je beru geeignet Dauernbes ju fchaffen. Mag fich auch t litische Einstedler" noch fo fehr bemuben, bas grobe bes Gegnere in einen Rosenhain ju verpflangen, v Duft biefer fünstlich geschaffenen Umgebung wird fi mand bleibend angezogen fühlen. Aber ich bin mi Sulstamp ("Literarijcher Sandweiser" Rr. 126) voll einverstanden, daß folde Berfuche in unserer Lage beflagen find.

Politische und militärische Erfolge werden dadu lange nicht als "einzige geschichtliche Wöglichkeit" das daß man auf die Unflarheit hinweist in der die über eine andere passende Lebenssorm Deutschlands bsind. Offen ausgesprochen, heißt dieß nichts weite rollzogene Thatsachen, die Gewalt ohne sittliche Greglorisciren.

Die Unflarheit liegt junachft in ber beutschen felbft. Gin großes Problem bedarf ju feiner loju

30 3

of to

拉出

52.2

Marie .

E) 註

raž l

with l

IL still

el mil

ren

Didn't

in ni

Ditte L

DOT A

5

1

3

Rese, ber Zeit, und darüber entscheibet die Vorsehung mehr als die Menschen. Preußen hat sich nie damit den Kopf zersbrochen, welche Lebensform für Deutschland die passensste sei; es suchte nur diesenige die ihm selbst am besten entspricht. Auf diese Weise schafft man keine Probleme aus der Welt, die in ihrer Bedeutung weit über die eigenen Grenzen binausreichen. Ich spreche mit der königlich preußisch en Regierung (Ministerialbericht vom 15. September 1863): "Schwierigkeiten, die nicht allein in den verschiedenen persönlichen Ansichten, sondern in Verhältnissen liegen, welche tief im Wesen der deutschen Rormen sich immer von neuem geltend gemacht haben... mahnen zur Vorsicht in einer großen Sache." Das "Ertemporiren im Siegestrausche", wie Gervinus sagt, ist diese Vorsicht nicht.

Ich mußte die ganze deutsche Geschichte, von der-"Germania" des Tacitus angefangen, für eine durch bald zwei Jahrtausende fortgesette Lüge betrachten, wenn die entgegenwieste Auffassung die richtige ware.

Dem beutschen Leben naturgemäßere Bahnen zu öffnen ift, unter dem Schuße der Borsehung, gewiß zunächst die Ausgabe der Deutschen selbst. Sind aber in Desterreich Kräfte vorhanden — und ich denke sie sind unschwer zu erstennen — die demselben oder verwandtem Ziele dienen wie in Deutschland, dann ist es ein einsaches Gebot der Klugsbeit, sie zu beachten, sie moralisch zu stügen; denn was diese in Desterreich erringen, ist durch die politische Rückwirkung sur Deutschland gewiß nicht verloren. Die deutschen Eentraslisten "rechnen" auf ihre Gestinnungsgenossen in Desterreich, und doch sind sie im Besitze der Macht! Jede söderalistische Regung in Desterreich erregt Besorgnisse in dem heutigen preußischebeutschen Reiche und ebenso umgekehrt. Warum sollen denn die deutschen Köderalisten in ewig jugendlicher Unspruchslosigseit glänzen?

### XXVIIL

# Begel und bas neue bentiche Reich\*).

III.

Bie es bas Beichen eines mahren philosophischen Ep fteme ift , bag es fich im Laufe ber Zeit nicht verliert, fon bern erhalt und im Rampfe mit anderen Richtungen go ftarft wird: fo ift es bas Beichen bes falfchen, bag es fic, je weiter es fich vom Stifter entfernt, gerfest und gerfplitten. Diefes lettere begegnete auch bem ftolgen Biffensbaue bes Berliner Philosophen. Er ift gerabe recht gestorben, um nicht mit eigenen Mugen ben Berfegungeproceg anfeben gu muffen. Mus ben Ruinen bes coloffalen Baues bauten aber bie Schuler Tempel fur Die verschiebenften Gottheiten. Alle möglichen Richtungen gingen aus biefer Berfegung bervor, fo bag Strauß nicht mit Unrecht bie begel'iche Schule nach Urt eines Barlamente in eine linke und rechte Geite mit einem Centrum theilt. Aber gleichwohl muffen wir betonen, baß all biefe Richtungen und felbft jene bie außerhalb ber Schule fteben, boch wefentlich von Segel bedingt und beeinflußt find. Beil eben Segel bie beutiche Beiftedrichtung jum Abichluß gebracht, fo muß jeber Philosoph, ber nicht ben mit Rant betretenen Weg gang und gar verläßt, von Segel abhängig werben. Und fo feben wir in ber That, wie faft alle philosophischen Bestrebungen feit bem Tobe

<sup>\*)</sup> G. Artifel I und II im erften Seft, G. 54-70.

pegel's um Stücke aus seinem Lehrgebäube sich brehen, und arum alle mehr ober minder hegelisch sind. Der Boden des Bantheismus und Subjektivismus und der absoluten Vernunft wurde von Keinem verlassen — die Alleinslehre liegt allen u Grunde. Wie wahr dieß ist, beweisen selbst solche Schulen, die sich die Bekämpfung Hegel's zur Aufgabe gestellt wie 1. B. die Günther'sche; sie mündeten im Hegelianismus und gingen dort unter\*). Wir wollen diese Austösung der Hegel's sien Schule nur insoweit verfolgen, um zu sehen, wie die Ausschauungen die gegenwärtig über Staat und Kirche gang und gebe sind, in gerader Linie sich herleiten von ihrem Stammvater Hegel.

Das Raturrecht Segel's wurde befonders entwidelt in bm Salleiden Jahrbudern, bie von Urnold Ruge und Echtermeper im 3. 1838 gegrundet wurden. Anfange fanben bie Jahrbucher gang auf bem Standpunft Begel's. begel galt ihnen ale bas "Centrum, um bas bie Belt ber Begenwart freise." In Folge beffen murbe auch Breußen iberall verherrlicht und als Sort des Protestantismus ge= miejen; dieß zeigte fich gang befonbere bei ben Rolner Birren. Aber allmählig machten bie Jahrbücher eine Schwenfung nach links und nahmen Stellung gegen Breußen und beffen Beamtenberrichaft. Die Feuerbach'iche Richtung trat immer mehr hervor und bie Orthodorie wurde lacherlich gemacht. Segel felber murbe nach allen Geiten gergaust und feine Philosophie ale Sofphilosophie und moderne Scholaftif bethöhnt. Bur Auswanderung aus Breugen gezwungen eribienen fie in Sachien ale "Deutsche Jahrbucher" und festen ihren Rampf gegen Breugen, Begel und Broteftantiemus um fo beftiger fort. Das bemofratifche Brincip ritt in ben ausschließlich politisch geworbenen Jahrbuchern mmer mehr bervor. Ruge will einen Staat à la Rouffeau,

<sup>\*)</sup> Daffelbe gilt von Beiffe, Fichte, Birth, Ulrici, Carrière und Anbern, Die Begel opponiren und babei Begelianer finb.

in welchem ber Ronig ber erfte Diener ift. In religiofer Begiehung ift Rabitalismus bas Lofungewort; alles Beife liche wird verspottet. Gogar Anflange an ben Gocialismus und Communismus finden fich. Doch die fachfische Regierung machte ber revolutionaren Propaganda bald ein Ende; fie unterbrudte bie Jahrbucher 1843. Aber bamit war bie ne gative Strömung nicht unterbrudt; fie entfaltete fich nur un fo freier und beftiger. Die junghegelifche Schule grunden theile neue Beitschriften wie Road's Jahrbucher fur fpefu lative Philosophie von 1846 bis 1848 ju Darmftadt ber ausgegeben, ober bie Jahrbucher Schwegler's, Die Biertel jahrichrift von Wigand u. bgl., theils wirfte fie burch Ber trage und andere literarifche Leiftungen. Befonbers that fid hervor bas eble Bruderpgar Ebgar und Bruno Bauer, bi mit mahrem Cynismus alles Gittliche und Religible ve folgten. Der Staat folle gang aufhoren; ber Denich fol fich nicht mehr bergeben jum politifchen Thiere, er fo freier Befellichaftemenich werben und weber Gigenthum ne Che noch Dbrigfeit noch Konig oder Nationalität foll geben, fonbern nur freie Individuen. Richts fei mabr, ber Menich. Alles wird nur erfannt, bamit es negirt m ben fann. 3m Jahre 1843 ericbien bie "Bhilofophie Bufunft" von Teuerbach, in welchem ber Menich als rein finnliches Wefen aufgefaßt und feine Bestimmung Sinnesgenuß gefett wird und fur ben Communismus plat wird. Gein Bruder Friedrich Feuerbach popularifirte bi 3been in mehreren Schriften, Die bei ber arbeitenben Gle und ben Sandwerfogefellen viel verbreitet wurden. I "Philojophie ber Bufunft" ging aber herrn Dar Stir noch nicht weit genug; er ichrieb bagegen bas Bert "S Einzige und fein Eigenthum" (1844), in welchem er tont, nicht ber Menich ale Gattung, nicht bas Gelbft wußtfenn fei bas Babre, fonbern ber Gingelne. Die einze finnliche Individualitat fei abfolut und befige alle Red bem 3ch habe alles Allgemeine und Abstrafte au weich fefen wir in Mar Stirner die Philosophie des Hegel ihren Gegensatz umgeschlagen; aus dem objektiven Willen ein Einzelwille geworden; die Stelle des objektiven Geistes ummt ein das Selbstbewußtsehn des absoluten 3ch\*).

Rachdem so alle politische und religiose Wahrheit weg-: hit war, blieb nichts anderes über, ale von ber Rritif Ma ju leben. So fam bas Jahr 1848, das biefe mahn : Amigen Lehren verwirflichen follte, und wenn es nicht gemet, fo ift nicht Mangel an Gifer und Agitation von Beite ber geiftigen guhrer ichulb, fondern ber gefunbe Ginn des beutschen Bolfes, bas nur jum Theil Die fchrecklichen Abren in fic aufgenommen hatte. 3m Franffurter Barlament war Arnold Ruge neben Robert Blum einer ber wus tenditen Demofraten, Feuerbach hatte fich an ben revolutimaren Bewegungen von 1848 perfonlich nicht betheiligt, wil fie ihm nicht rabifal genug waren; er tonne fich nur m einer Revolution betheiligen, die bas Grab aller Moserchie und hierarchie fei. Roch find feine awangig Sahre it bem Tobe bes Meifters verfloffen und eine große Schaar ber Schuler ift jum Communismus fortgeschritten und ein hanptfaftor bes Jahres 1848 geworben. Satte Begel bas miebt, er hatte bie Sande über ben Ropf jusammengeschlagen b folder Entartung feiner Rinder. Die Confequengen einer Rehre find unerbittlich und die Beit gieht fie früher ober hater unbarmherzig. Bon jeder falfchen Lehre gilt daffelbe, was ber Dichter von ber falschen That fingt, "baß fie fortjugend immer Bofes muß gebaren." Allerdinge fagt man, baß die Ideen von 1848 vorzüglich aus Franfreich herübergefommen feien. Aber bann haben wir nur jurud. ethalten, mas wir borthin erportirt hatten. füßen Begel's fagen auch Frangofen, die feine Lehre in Die himath trugen. Der St. Simonismus ift eine Berquidung

<sup>\*)</sup> Bergl. Erbmann, Grundriß ber Gefcichte ber Philosophie, II. Bb. S. 339 ff.

bes Segelianismus mit Spinogismus\*). Der Romidelit Gott (Dieu-progres) ber St. Simoniften ift mit ber it entwidelnden abfoluten 3bee Segel's innig vermandt. Ir findet bei jenen ber fich verwirflichenbe Bott feinen Abifilis nicht im Staate, fonbern in ber Menfcheit als folder; it Beift ift Gott. Die Buter ber Erbe gehoren ber Menfchen: jeber Gingelne hat nur Unfpruch auf fo viel ale er gu feine Erifteng nothwendig bat. Gigenthum und Brivatrechte ... es nicht. Der Staat bat bie Aufgabe, bie Guter ber ba an bie Einzelnen nach Daggabe ihrer Arbeit gu vertbella Rach St. Simon bat in Franfreich bie Philosophie m Coufin bie meifte Berbreitung gefunden; fie wurde abald wie bie Segel's, feit 1830 bie Lehre bes öffentlichen Unter richte. Run, Coufin ift ber Sauptvertreter bee Begelianit. mus in Franfreich, wenn er auch benfelben vielfach mit te Lehren von Sume und Samilton vermifcht bat. Gbenfe fi bie Philosophie eines Jouffroi (Schuler von Coufin), Blim Lerour, Repnaud und Unberer nichte anberes ale framenit gubereiteter Begelianismus; fie geboren gur linfen Son beffelben. Bir haben beghalb boppelt Grund gu fagen: Me Segelianismus ift ein Sauptfafter ber Revolution von 1848.

Man fann aber die Ideen nicht füsiliren und nicht einsperren, und darum hat die Unterdrückung der hegelischen Zeitschriften und das Flüchtiggehen von Ruge, Marr und Andern die revolutionären Ideen wohl etwas zurückgedening, aber nicht vernichtet. In Deutschland traten dieselben wieder in der Form des Socialismus auf. Der Bater der dem ichen Arbeiterbewegung ist Lassalle; er hat die Arbeitermaßen dem Schulze Delitisch abtrünnig gemacht, und in ihm sehn die Arbeiter ihren Heiland und Erlöser. Aber Lassalle spein Gegelischer und zwar einer der das Gegelische Spiten zu tiefst erfaßt. Im J. 1858 veröffentlichte er ein Bat über "die Philosophie Herafleitos des Dunfeln von Epheiub",

<sup>\*)</sup> Bergl. Ahrens, Raintrecht I. Bb. 6. Huft. G. 204 ff.

fenen Philosophen ben Begel fo boch geschätt und von fein Spftem nur eine neue Muflage ift. Drei Jahre gab Laffalle fein "Spftem ber erworbenen Rechte" . Bir baben ichon oben bemerft, bag Segel burch Rechtsbegriff bie perfonlichen Rechte mantend gemacht. bat bie Confequengen gezogen und hebt in feinem m bas Brincip ber erworbenen Rechte gang auf, alle geben im Strome bes objeftiven Beiftes unter. Den iten Staat bes Segel will Laffalle beibehalten wiffen, nur in einen Arbeiterftaat umgewandelt werben. Die Urfollten mittelft ber bireften Bablen bie Staatsgewalt e Sand befommen und biefe Umwandlung vollziehen. r Staat folle bann ben Arbeitern bie Mittel gu Bro. s Affociationen gewähren, bei welchen bie Arbeiter gus Eigenthumer und Theilhaber am Geschäftegewinn find. ft far, bag eine folde Umwandlung nur mit bem Um: aller befiebenben Berhaltniffe moglich, vorab bes Eigen= erechtes. Die Staatshulfe Laffalle's lauft barum im Brunde wieder auf ben Communismus binaus. Anarift bie Staatsform bes Socialismus.

Damit haben wir die linke Seite ber Hegel'schen Schule jur Gegenwart verfolgt. Wir können ihr keinen andern wurf machen, als den der Consequenz. Zeder Staatsslutismus, und ganz besonders der pantheistische, führt wendig zum Socialismus. Ift der Staat Alles, ist sein le allein Recht, dann hat er auch Alles zu leiten und verdnen. Er hat nicht bloß zu erziehen und zu untersen, er hat noch mehr für das irdische Glück und Wohlschen der Unterthanen zu sorgen. Wie der Staat der artaner eine Staatsssuppe kannte, so muß der Staat des gel (der eine Repristination des antiken ist) für Werksten sorgen, in denen die Arbeiter Unterhalt und Nahrung den. Wo alle Rechte, da sind auch alle Pflichten. Ist der vat der objektive Wille, der sortwährend die Besondersten und individuellen Eigenthümlichkeiten ausseht und da-

Liberalismus ift mefentlich religionsfeinblich, weil mefentlis rationaliftifd. Diefe philojophifche Geite am Alberallemus hat man auch fatholischerfeite überfeben, fonft ware in liberaler Ratholicismus nicht möglich gewefen. Aus biffer Berbindung ber Philosophie mit ber liberalen Bartei ging bas "neue ober junge Deutschland" hervor, bas fich um fet lauter Segelianer gruppirte: Gabler, Bane, Carove, Bom, Laube, Gupfow, Dundt, benen fich auch Bunfen als Bunde genoffe anfchloß. Der rubrigfte unter ihnen war Gran Bans, ber burch feine vielen juriftifden Schriften ben bud ichen Anfchauungen großen Ginfluß auf bas öffentliche Ben verschaffte. Diefes junge Deutschland gewann icon unin Friedrich Wilhelm III. großen Ginfluß und noch mehr unter Frichrich Bilhelm IV., bem es bie Rathgeber lieferte, welche aud bie beften Abfichten bes Ronige ju vereiteln mußten. Dafür wur aber auch Preugen in gabllofen juriftifchen und philosophian Berfen ale ber Staat ber Intelligeng und bes Fortichine gepriefen, ale ber Staat bee Bebanfene, ber fich feine Ber wirflichung felber gibt, ber ftete eine ift mit feiner Beit, ber nur vernünftig fenn fann, ber bie alten Formen von Raife und Reich abgeftreift u. f. w. Die Regierung wurde immi mehr in liberale Bahnen hinübergezogen und ba ging @ benn, wie Band ichreibt, "rafchen Schrittes auf Die 3et los, wo bie 3bentitat Preugens und Deutschlands fich verwirflichte."

Sehen wir, nun, welche Umwandlung das Naturedt Hegel's bei dieser Berbindung mit dem Liberalismus er sahren. Der Sache nach keine Quelle des Rechts ift nach Hes, der sielle und zwar der Wille des objektiven Onftes, der sich mit absoluter Nothwendigkeit verwirklicht. Und der Liberalismus geht vom Willen aus, nur ift es bia nicht der objektive Wille, die absolute Vernunft, sondern der subjektive, der Wille des Bolkes oder einer Partei, der Quelle alles Rechtes ist. Der absoluten Vernunft des Hegel gegen über gibt es weder persönliche noch corporative Rechte. In

ber Beife ift es liberale Lehre, bag feber Gingelne, nbe und Corporationen nur jo viel Recht haben , ale taat, b. b. bie liberale Bartei fur gut findet. Die Des Segelianismus ift bie Regativitat, Die aus ihrem se alle möglichen Wiberfpruche erzeugt und alle auf-Diefelbe Brobuftivitat ber Regation befeelt ben Liberas; er negirt und fritifirt und benergelt alles Beftebende ellt es in Frage. Die Entwidlung ber abfoluten 3bee barin , bag fie fortwährend alle Befonderheiten aufnd ben allgemeinen Billen jum Inhalte jedes Gingels macht. Thut ber Liberalismus nicht baffelbe? Er alles gleich; alle organischen Glieberungen und Beauch wenn fie Sahrtaufenbe alt, hebt bie fortidreitenbe ung bee Bolfegeiftes auf; alles wird unterschiedelos, muß fich benfelben Befegen und Formen unterwerfen. Gleichmacherei geht fo weit, bag fte felbft bas Rleib fe außeren Lebensformen beherricht. Bettler und Dile treten in benfelben Formen auf. Un Die Stelle bes Bolferrechte fest ber Liberalismus zwei Dogmen : bas compli und bas Nationalitatsprincip. Aber bas find rael'iche Sane.

Das fait accompli in die Sprache des Philosophen überseißt einfach: "Was wirklich ist, das ist vernünftig", d. h. objektiv sich herausgebildet und Geltung erlangt hat, das rnünftig und als solches zu Recht bestehend. Nach Hegel mer eine Ration nicht bloß berechtigt zu einem Staate a vereinigen, sondern sie muß es thun, wenn sie nicht nünftig senn will. Begeistert ist er daher für Friedrich II. breußen groß gemacht und ein Feind des Partifulären en, während ihm Desterreich gar kein Staat ist, weil migreiche in sich schließe. Nicht genug wußte er darum den deutschen Bund zu schmähen. Kurz gesagt: das malitätsprincip ist nichts anderes als der hegel'sche ive Geist, der nicht bloß im Staate alle Einzelheiten bt und sich unterwirft, sondern auch die kleineren und

ichwächeren Staaten ale unvernünftig aufbebt und ju Dementen bes großen Rationalftaates berabiest. Bir former ben Bergleich noch weiter führen, aber es ift mehr au genug um einzuseben, bag im Liberalismus ber Segeliante mus Bleifch und Blut angenommen bat. Alles ift geblieben nur ber Trager ber absoluten Bernunft ift ein anderet m worben - bas Bolf; ber objettiv allgemeine Bille if in ben Universalwillen bes Rouffeau übergegangen. Baben früher bie Rurften ben abfolutiftifden Sammer führten m bem feit breihundert Jahren jebe mabre beutiche Riche gertrummert ift und fich babei Bon Gottes Onaben nannte. wollen jest andere, Die fich Bon Bolfes Gnaben nennen, benfelben Sammer ichwingen und bas Werf namentlid m ber Rirche fortfegen und vollenben. Die Beitiche, bie bit absolute Monarch gebraucht, will jest ber absolute angeb liche Bolfereprafentant führen, nur noch fcarfer"#).

Diefer Liberalismus ift es, um ben fich bie Beidide Breugens feit ben vierziger Jahren breht. Es ift mut, Breußen bat oft Front gemacht gegen biefen Beift ber Mo gation und oft mit aller Energie, aber es gelang nicht biret Beiftes los ju merben, man fonnte ibn nur bieweilen gurid. brangen. Schon 1843 wurde Schelling nach Berlin beruim, um "ben ichlechten religiofen Beift" burch feine Philosophie gu befampfen und "bie Drachenfaat bes Segel'ichen Bantheismus , ber flachen Bielmifferei und ber Auflojung baub lider Bucht" ju vernichten. Dit Recht bielt fofort ein Berliner Zeitschrift ber Regierung Die Unnatürlichfeit biefc Rampfes por in ben Borten: "Die neue Bewegung in ein Produft ber beutichen Philosophie, welche fast feit einen Jahrhundert in Breugen ihren Gis hat und von bem Stom felbft ale Führerin aller Biffenschaften in bie Samptfatt eingeführt worben ift. Alle bie Danner, von benen bie geiftige Bewegung ber letten Beit ausgegangen ift, find

Contract of the Edition of the Contract

<sup>\*)</sup> v. Retteler, Freiheit, Auftoritat und Rieche. c. XVIII.

abnlicher Beije ift es liberale Lehre, bag jeber Gingelne, Bemeinde und Corporationen nur fo viel Recht haben, als ber Staat, b. b. bie liberale Bartei fur gut findet. Die Ceele bes Segelianismus ift bie Regativitat, Die aus ihrem Schoofe alle möglichen Biberfpruche erzeugt und alle aufbebt. Diefelbe Broduftivitat ber Regation befeelt ben Liberaliemus; er negirt und fritifirt und benergelt alles Beftebenbe und ftellt es in Frage. Die Entwidlung ber absoluten 3bee befteht barin, bag fie fortwährend alle Befonderheiten aufbebt und ben allgemeinen Billen gum Inhalte jedes Gingel= willens macht. Thut ber Liberalismus nicht baffelbe? Er macht alles gleich; alle organischen Blieberungen und Bebilde, auch wenn fie Jahrtaufende alt, bebt die fortidreitende Bewegung bes Bolfegeiftes auf; alles wird unterfcbiebelos. alles muß fich benfelben Befegen und Formen unterwerfen. Dieje Bleichmacherei geht fo weit, baß fie felbit bas Rleib und bie außeren Lebensformen beherricht. Bettler und Dil-Honare treten in benfelben Formen auf. Un Die Stelle bes alten Bolferrechts fest ber Liberglismus zwei Dogmen: bas fait accompli und bas Rationalitätsprincip. Aber bas find acht hegel'iche Sate.

Das fait accompli in die Sprache des Philosophen übersiest heißt einfach: "Was wirklich ift, das ist vernünftig", d. h. was objektiv sich herausgebildet und Geltung erlangt hat, das ist vernünftig und als solches zu Recht bestehend. Nach Segel ist ferner eine Ration nicht bloß berechtigt zu einem Staate sich zu vereinigen, sondern sie muß es thun, wenn sie nicht unvernünftig seyn will. Begeistert ist er daher für Friedrich II. der Preußen groß gemacht und ein Feind des Partikulären gewesen, während ihm Desterreich gar kein Staat ist, weil es Königreiche in sich schließe. Nicht genug wußte er darum auch den deutschen Bund zu schmähen. Kurz gesagt: das Rationalitätsprincip ist nichts anderes als der hegel'sche objektive Geist, der nicht bloß im Staate alle Einzelheiten aushebt und sich unterwirft, sondern auch die kleineren und

fdmaderen Staaten ale unvernünftig aufbebt und ni Ich menten bes großen Rationalftaates berabfent. Bir finum ben Bergleich noch weiter führen, aber es ift mehr # genug um einzusehen, baß im Liberalismus ber Begelienib mus Aleifch und Blut angenommen bat. Miles fft geblirber, nur ber Trager ber absoluten Bernunft ift ein anberer an worden - bas Bolf; ber objettiv allgemeine Bille in in ben Universalwillen bee Rouffean fibergegangen. Baben früber bie Fürften ben abfolutiftifden Sammer fübrten, mi bem feit breihundert Jahren jebe mabre beutiche freibet gertrummert ift und fich babei Bon Gottes Gnaben nannin. wollen jest andere, Die fich Bon Bolfes Guaben nennen, benfelben hammer ichwingen und bas Berf namentlid at ber Rirche fortfegen und vollenben. Die Beitiche, bir be absolute Monarch gebraucht, will fest ber absolute ange liche Bolfereprafentant fuhren, nur noch icharfer"\*).

Diefer Liberalismus ift es, um ben fich bie Gieichibu Breugens feit ben viergiger Jahren breht. Es in mahr Breußen bat oft Front gemacht gegen biefen Beift ber Ro gation und oft mit aller Energie, aber es gelang nicht bieid Beiftes los gu werben, man fonnte ihn nur biemeilen gurud brangen. Schon 1843 wurde Schelling nach Berlin berufen, um "ben ichlechten religiofen Beift" burch feine Philosophie au befampfen und "bie Drachenfaat bes Begel'ichen Bantheismus, ber flachen Bielmifferei und ber Auflofung baus licher Bucht" ju vernichten. Dit Recht bielt fofort eine Berliner Beitichvift ber Regierung Die Unnatürlichfeit biefes Rampfes por in ben Morten: "Die neue Bewegung ift ein Probutt ber beutichen Abilofophie, welche faft feit einem Inbrhunbert in Preuften ihren Gip bat und von bem Staate felbft ale gubrerin aller Wiffenfchaften in bie Samptftabt eingeführt worben ift. Mile bie Danner, von benen bie geiftige Bewegung ber lepten Beit ausgegangen ift, find

<sup>\*)</sup> v. Retteler, Freiheit, Muftoritat und Rirche. c. XVIII.

Befen und Bestand bieses Staates gehört jener Beruf as Bange, bessen er fort und fort weitere Theile sich gliebert hat. In viesem Beruse hat er seine Rechtsung und Stärke. Er würde aufhören nothwendig zu wenn er ihn vergessen könnte." Aecht im Sinne bes irre gesprochen. Der Weltgeist entwickelt sich mit "gestlicher Nothwendigkeit" und alles was er sest, ist darum und vernünstig. Preußen darf nicht bloß anneriren; es nothwendig die "weiteren Theile sich angliedern", wenn eiter zu eristiren berechtigt seyn will. Da lache noch über den hegel'schen Sas: "Bas ist, das ist versta."

Das Beidrei nach ber Ginheit Deutschlands wurde bere beim Regierungsantritt bee jegigen Ronige mit ftum erhoben. Breugen folle fich jum Erager bes malgebantens machen, es folle Deutschland gu feiner ergeburt verbelfen. Der Ronig wurde bitter getabelt, in ber beutichen Politit nicht vorwärts gebe. Konig elm erhob fich wohl gegen biefen revolutionaren Geift; in dem Attentat von Baben auf feine Berfon "ein en ber immer weiter um fich greifenben Entfittlichung Diffacting gottlicher und menichlicher Orbnung": aber nichiebenen Thaten fam es nicht. Die Demonstration Kronung von Konigeberg fonnte nicht bas "göttliche " wieber berftellen , nachbem biefes langft von allen ebern berab ale Phantom erffart und bie Regierung jahllofe Afte es felber vernichtet hatte. 3m Begentheil Ginlenfen bes Ronige verftarfte ben Liberalismus; es e ibm bie Demofratie gu, aus welcher Berbindung Die tidrittepartei entstand, eine neue Form bes Libera-

Das nivellirende Princip des Liberalismus erzeugte, beiter es in die Schichten ber Bevölferung eindrang, großartigere Umwandlungen auf socialem Gebiet. Durch Aufhebung ber Stände wurde bas Bolf in zahllose

Individuen aufgelöst, in Atome bie fcuplos einander gegenüberfteben. Alle find gleich, alle - Staateburger. Rur Ginen Unterschied hat man gelaffen, ber in Die allgemeine Daffe bineinbivibirt - bas Gelb. Und weil bas Belb als Die allein berechtigte und absolute Dacht fich entwidelt : fo folgt ebenfo nothwendig, daß ber größere Saufe ben fleineren übermindet, ber Fabrifherr ben fleinen Sandwerfer in feiner Befonderung aufhebt und zu einem Moment in feiner Fabrit berabfest, ber große Grundbefiger ben fleinen in fic aufnimmt, bamit fo immer mehr bie Menfchheit auch in Beng auf ben Gelbbeutel gleich werbe, b. b. gleich arm. Go bat ber Liberalismus an bie Stelle ber fruberen Stanbe wieber zwei Stande gefest, wenn man einen eblen Ramen fur eine ichlechte Sache gebrauchen barf, ben vierten Stand ber Arbeiter und ben britten ber Gelbleute. Mit anbern Borten : bas gerfegende Brincip bes Liberalismus hat ben liberalen Defonomismus ober ben Bourgeoifie-Staat erzeugt, ben Staat ber Gelbmanner und bes Jubenthums. Die Sache ift aber wieder biefelbe geblieben. Der Bourgeoifit Staat, ber fich mit Unfang ber fechziger Jahre in Deutschland immer mehr berausgebilbet, ift berfelbe omnipotente Staat, nur ift bier bas Gelb ber Trager ber abfoluten Bes walt. Die Form, unter ber bas Gelb herricht, ift ber Barlamentarismus. Bie bie linfe Geite bes Segelianismus gur Commune führte, fo entwidelte fich bie Rechte jum Bourgeoifie-Staat, and ber abfoluten Bernunftherrichaft wurde bie Gelbs berrichaft.

Nur ein einzigesmal mußte der Liberalismus in seinem Siegeslaufe seit 1858 innehalten. Bismark hat den Strom zum Stillstehen gebracht, freilich nur auf turze Zeit, bis der Strom auch ihn verschlang. Um Tage von Sadowa lagen sich Bismark und Liberale und Junker in den Armen; Sieger aber war nur Einer — der Liberalismus. Seit dem Tage von Sadowa geht ein Wort von Mund zu Mund: "Macht schafft Recht!" Es ist dieß der Ausbruck des hegel'schen

Redieprincips, welcher ben Billen jur Rechtsquelle macht, Bir baben oben icon bemerft, bag umgefehrt bas Recht en Billen ober bie Dacht normirt und beschränft. Der eberaliemus bat im Innern Diefes falfche Brincip fortnahrend gehandhabt. Gein Bille bat bie Befete gefchaffen, Der bie Bejege haben bas Recht begrundet. Ber bie Da= will in ber Rammer bejag, ber batte Recht. Rach außen Preugen biefem Brincip jeboch erft 1866 thatfachlich rolgt und folgt ihm feither confequent; feine Bolitif ift Nachtpolitif geworben. Bas bie Dacht vollführen tann, erlaubt. Theoretifch allerbinge hat Preugen bie Dacht= elitif langft anerfannt in Italien und Franfreich. Insprud Bismarle bamale : "Bir find ben Gubbeutiden " liberal", enthielt nur gu viel Bahrheit. Bas feit 66 in breugen und Deutschland geschah, ift bie vollftanbige Ent= nidlung ber liberalen herrichaft. Der Tag von Geban ift in ben Liberalismus ein zweites Saboma, ein zweiter großer Bieg geworben. Das auf bie frangofifchen Siege aufgebaute entide Reich ftebt gang auf liberalem Boben. Die große Machtentfaltung Deutschlands, bas Blut feiner Rinder in beiem Rriege hat vorläufig bagu gebient die unumschränfte berichaft bee Liberalismus ju begrunben. Damit man ja at glaube, ich fei reichofeindlich, fubre ich bie Worte idenburg's aus ber jungften Rammerbebatte an: "Der Baum bes bentichen Reiches, ber erwachfen ift, ift liberal, minnig. Gott hat ibn machfen laffen, Gott wird ihn ereliten."

Rach außen hat der deutsche Liberalismus sein Prospumm ausgeführt; was an der Einheit oder besser Einerleisdie Deutschlands noch sehlt, wird die Zeit von selber bringen. Um so eifriger ist er seit zwei Jahren bemüht das Reich und innerlich liberal auszudauen. Und da kehrt nun dasselbe wieder, was wir immer erlebt, so oft der Liberalismus an's Ruder kam: dieselben Phrasen, dieselben Motive. Die Macht des deutschen Reiches ist nichts Anderes als "die in der

Ration felbft maltende Bernunft", wie bie Allg. Zeitung im vergangenen Oftober fcbrieb. 3m Debrheitsbeidluß bes Reichstags fommt bie Universalvernunft bes beutiden Reicht gum Ausbrud und bie allein enticheibet, mas Recht ift. "Die Couveranitat ber Gefeggebung fann nur eine einheitliche fenn und muß es bleiben: Die Couveranitat ber Befeggebung", fo betont die Brovingial-Correspondeng um Diefelbe Beit; ein Can, ber eines Rero und Diofletian wurdig ift. Bas bit Reichstag jum Gefet macht, ift abfolut gultig; weber menich liches noch gottliches Recht barf fich bagegen erheben, bem Die Souveranitat ber Befeggebung muß eine einheitliche fen. Mus biefem Beifte find bie bisherigen Befete gegen bie Rinde erfloffen und aus biefem Beifte werben noch viele abm liche erfliegen. Der Liberalismus gibt fich erft bann ju frieden, wenn er jede Neugerung firchlichen Lebens unmöglich gemacht.

Aber nicht bloß auf firchlichem Gebiete bat Diefer Libera lismus feit zwei Jahren viel erreicht; auch auf weltlichen ift er um ein gutes Stud vorwarts gefommen. Geit einem Biertelfafulum hat er vergebens bie Rreisordnung burdin fegen versucht. Jest ift ihm auch bieß gelungen. Die legten Refte ber ftanbifchen Berfoffung in Breugen find gefallen. Die Rubrer ber Confervativen im Berrenhaus haben er flart, bag baburch bie Dynaftie in ber Burgel angegriffen fei. Es ift nichts mahrer ale bieg. Dit bem Fall ber Rreisftanbe ift bas lette Glieb bes focialen Bandes gelost, bas Die Krone mit bem Bolfe verband. Die Donaftie ift ber Ginfel ber ftanbifchen Glieberung; wie will man ben Gipfel auf recht erhalten, wenn ber Unterbau gefallen? Angefichte biefer Lage gibt ber berühmte Bublicift Conftantin Frant ben Gurften ben Rath : fie follen berabsteigen von ihren Thronen und fich an bie Spige bee Bolfes und feiner Beftrebungen ftellen, b. h. fie follen fich mit bem Bolfe egalifiren und fich ihm ebenburtig machen. Rur fo fonnten bie Donaftien fic retten. Der Ronig ber erfte Beamte und Diener bes Bolfes, : Barger : gewiß bahin treibt ber Liberalismus. n auch die andere Bemerfung ber Confervativen mahr, bordnung führe jum Socialismus und jur Republif! ch all diefem muffen wir nicht fagen : im neuen 1 Reich ift ber Liberalismus nach außen und innen midrantten Berrichaft gefommen ? Die Berrichaft bes mus ift aber bie Berrichaft bes omnipotenten panen Staates, wie ihn Begel und feine Schule entwidelt, ates der fein Recht anerkennt, das er nicht felbft , der im Staate feine Thatigfeit duldet, die nicht ausgeht, ber felber alle Sitte, Bilbung, Tugenb lifation fchafft. "Richt bas Recht gu fchugen", fagen jofe in ihrer Denkschrift, "und bie gesellschaftliche rt zu forbern, noch weniger ber Schut und bie ig bes Christenthums ift hiernach die hochte Aufgabe ates; feine Aufgabe ift vielmehr die Berwirklichung runftreiches." Dit Recht leiten baber bie Bifchofe bel von biefer mobernen Staatsrechtslehre ber. Für ilische Kirche ift in berfelben fein Play. Die Bern gegen unfere Rirche werben erft enden beim letten en, der öffentlich feinen Blauben ju befennen und magt!

(Schluß folgt.)

#### XXIX.

## Die Republit Spanien.

Es ist jest etwas über ein halbes Jahr bahingegangen, seit ich in biesen Blättern auf bas bestimmteste bie lleben zeugung ausgesprochen und begründet habe, daß das haus Savopen nimmermehr eine spanische Dynastie errichten weite Fast etwas rascher, als ich selbst vermuthete, hat sich bie Richtigseit meiner Ansicht durch die Erfahrung bewährt. Im wahrlich, ich bilde mir gar nichts ein auf diese Bestätigung benn unter allen Problemen der praktischen Politik war seines, dessen negative Lösung leichter zu finden gewesen ware, als sich die Ueberzeugung von König Amadeo's absoluter Unmöglichseit jedem Kenner spanischer Dinge aufdrangen mußte.

Jest kann man, nachdem Amadeo seine Rolle zu Ende gespielt hat, bei ruhigstem Urtheil und billigster Abwägung aller Umstände noch einen Schritt weiter gehen: man dar sagen, und die Geschichtschreibung aller Parteien wird is ganz gewiß sagen, daß er gegangen ift, nachdem er sich und sein königliches Haus mit Schande bedeckt hat. Es ist war ohne Zweisel irrig, wenn man annimmt, der Erkönig habt bei der Geburt seines Sohnes die Borschriften der spanischen Staatsetiquette aus Gleichgiltigkeit oder Schlaffbeit oder gar, wie die Zeitungen meinten, aus Schläfrigkeit so greit

b retlest. Wenn Amabeo bamale auch nur einen Schimer von hoffnung gehabt batte, bem Reugebornen bereinft panifchen Ronigothron gu binterlaffen, fo murbe er ohne en 3weifel auf's forgfältigfte Alles gethan und beobachtet ben, was fpanifche Gitte und Staate Dbfervang in folm Falle von einem Ronig forbert. Die Bahrheit befteht M barin, bag ber favonifche Bring icon bei ber Beburt nes Spröflinge feft entichloffen war, ber Sache fcnellne ein Enbe ju machen, und bag er nur wartete, bie er und Rind mitnehmen fonnte: benn mit Burudlaffung es ber Rieberfunft naben Beibes burchzubrennen, bas ien boch fogar fur einen favopifchen Bringen faum thun-Mlein obgleich er Beib und Rind mitgenommen bat, Schanbe fur ihn und fur fein Saus bleibt für alle it groß genug. Diefer Bergog von Mofta bat in bem genblid, nachbem fich ein furchtbarer, welthiftorifcher ica wenigftens außerlich an ber fpanischen Frage entgunbet ne, bie von ben fpanischen Rationalliberalen in gang nova auf bem Saufirhandel feilgebotene Rrone unter nftanben angenommen, bei welchen ihm jeber halbwege enninftige fagen mußte, baß nur burch Entfaltung großer b großartiger perfonlicher Eigenschaften irgend etwas gu nichen fei. Begrußt von ber Leiche bes ermorbeten Brim, g ber hoffnungevolle Jungling ftrade in bie Raffeebaufer abribe, wie Commis = Boyageure auch, und rauchte feine wiereigarren. Bas von ber perfonlichen Luberlichfeit bes gen Beren ergablt wirb, bleibe babingeftellt; ich fann es bt beweisen und habe es mit bem Menichen Amabeo überupt nicht zu thun. Aber ber angebliche Konig ift über i 3abre auf bem franifchen Throne figen geblieben, ohne b nur ben entfernteften Berfuch einer mannesmurbigen nblung, einer foniglichen That ju machen. Lugenberichte Lugentelegramme ließ er in Die Welt hinaussenben, wie noch feine revolutionare Banbe, felbft nicht im Jahre bre 1849, jablreicher und ichamlofer erfonnen bat; Dinisterien ließ er sich geben, so viel man wollte, und wenn mal ein Zug savopischer Schlauheit in seinen Sandlu auftritt, so ist sicherlich unmittelbar zuvor Cialdini ode anderer Abgesandter vom Papa dagewesen. Rachdem Birthschaft unter zunehmendem Ruin des Landes zwei ! gedauert hat, sagen sich der abbankende König und Parlament nochmals mit ruhigem Herzschlag die großart Lügen gegenseitig in's Gesicht, und unter Sohnlache spanischen Ration zieht der ihr schmachvoll aufgedrängt wissende, frast- und thatenlose Jüngling wieder ab.

Die gange Geschichte war eine große Schmach, m enthält eine ernfte Lehre fur alle Bolfer, Die geneigt follten fich ber nämlichen, überall gleichen Bartei hingu

Bei den frangösischen Legitimisten, und wohl au manchen katholischen Kreisen Deutschlands hat Amadeo's die etwas vorschnelle Hoffnung erwedt, Don Carlos mit ihm die Sache der conservativen Grundsäte um Rechtes der fatholischen Kirche würden nunmehr recht siegreich in die spanische Königsstadt einziehen. 3ch diese Hoffnung nicht so gang, und ich werde mich e ordentlich freuen, wenn ich diesmal Unrecht habe.

Man hat gelesen, und die Nachricht ist mir sehr gefallen, gewisse monarchische Kreise in Madrid strebe die Hohenzollern'sche Sandidatur zurückzusommen. Es Jemand tief eingeweiht sepn, um zu untersuchen wentscheiden, ob und was hieran Wahres ist; ich bin in der Lage diese Prüsung mit Sachsentniss vorzune Allein, daß Spanien im Rücken Frankreiche liegt, bo pro und contra eine geographische Thatsache. "Der Rechweigen." Ich leite aus diesem Umstande, wie gnichts ab.

Dagegen habe ich leiber fehr viel auszusepen a Geschäftsbehandlung und Rriegführung auf carliftischer Es ift mir oft von Herzen leib, und ich war schon remeine Feber beschalb for ever in's Feuer zu werfen, ab

nuf eben immer wieber befammern und rugen, bag auf faholifder Geite alle möglichen Tugenben beffer vertreten find ale bie politifde Ginficht und Thatfraft. Bon beiben Gigenicaften haben bie Saupter ber carliftifden Cache bie jest menig Broben abgelegt; nur bie untergeordneten Rubrer und fter Guerrillas : Chaaren haben fich mit ber unvertilgbaren vanifden Bravour geichlagen. Bor Allem icheint offenbar Ion Carlos burch Amabeo's Weggang formlich überrafcht merben au fenn; bas ift icon ein Sauptfehler. Ber als Pratendent auftritt, ber muß am Sofe feines thronbefigenben Begnere gut bebient und von allen Borgangen genau und ubtgeitig unterrichtet fenn. Es ift jammerschabe um bie Druderfcwarze, Die auf einen fo felbftverftanblichen Musmuch verwendet wird, und bennoch icheint es mir, je langer d ben fpanifchen Dingen betrachtenb folge, immer mehr, bif Don Carlos gar feine gehörigen Berbinbungen in ber fanifchen Refibeng bat. Satte er folde, fo mare eine carliftide Schilberhebung am Tag von ober vor Umabeo's Abreife nicht unmöglich gewesen. Go gut ichon vor Monaten carliftifche Banben bei Tolebo auftauchen fonnten, ebenfo gut fonnten fie in ber Refibeng felbit ericbeinen; fie brauchten nicht beim erftenmale ju flegen; Alles muß einen Unfang baben; es mare icon bodit wichtig gemejen, ben Bewohnern ber Sanptftabt einen verftarften Begriff von ber Bebentung be earliftifchen Cache beigubringen, fie gu marnen, fie porubereiten, ihnen ju zeigen, bag bie Republit feineswege Ingeftort ben Befit bes Landes ergreifen tonne. Es ift febr bie Frage, was bei ber augenblidlichen Desorganisation ber Gentlichen Gewalt aus einem berartigen Bronunciamiento Aine entsteben fonnen. Freilich, wenn man nichts abnt, fiches weiß, Riemanden fennt und Riemanden bat, bann ft es fdwer, Sauptftabte gu gewinnen.

Allein auch im Rorben geht bie Sache viel zu lahm und langfam. Auf Amadeo's Thronentsagung hatte carliftisiber Seits mit einer gang großartigen Kraftauftrengung, und zwar augenblicklich, Jug um Jug, geantwortet werben muffen. Die spanische Armee ist gegenwärtig, Dank bem nationalliberalen Regiment, in einer so miserablen Bersassung, baß bei tüchtiger Concentrirung ber carlistischen Streitkisse bie Gewinnung einer ober ber andern bedeutenberen Stad ohne großes Blutvergießen eine Leichtigkeit gewesen wäre. Das wäre aber offenbar eine Hauptsache: eine Stadt, we immer möglich am Meer, zu besitzen und zu behaupten. Ben ba aus könnte man Eisenbahnen, Gelb, Zusuhr jeder An, und Nachrichten beherrschen, holen, beschaffen und versenden. Einmal muß man in Gottes Namen aus den Gebirgesschluchten heraus, wenn man nach Madrid will; und auf welche Gelegenheit wartet man noch?

Auch ware es meines Erachtens endlich an ber Beil bag ber legitime König fich an bie Spipe ber Seinigen ftellte, und wenn es auch ein wenig fonigliches Blut foften sollte. Eine fuhne Waffenthat unter person licher Führung bes Prätenbenten, mit recht entschloffener Gefährdung seine eigenen Lebens, das wurde Wunder thun, oder ich lenm nichts vom spanischen Bolfe.

Run habe ich aber, wenn auch nur andentungsweiß, genng gemurrt. Go viel fieht fest, daß, wenn es im bis herigen Tempo fortgeht, noch eine geraume Zeit vergeber fann, bis Don Carlos vom spanischen Königspalast auf den Manganares hinunterblickt.

Allein, wendet man mir wahrscheinlich ein, die Republit wird ihm sicherer, als alles Andere, den Weg bahnen. Ge ift an dieser Auffassung mancherlei Wahres, aber es ist nicht Alles wahr. Bor Allem darf man die Größe und Berntung der republikanischen Partei in Spanien ja nicht unterschäßen. Im Großen und Ganzen genommen, und wenn man sich in die Bogelperspektive von Jahrhunderten erhebt, kann man wohl sagen, daß die Monarchie überhaupt damit beschäftigt ist, der Menschheit ihre Entbehrlichkeit nachwweisen. Ich denke dabei gewiß nicht an das beutsche Reich.

at bitte alle ichredhaften Lefer gang ruhig ju fenn wegen er beutiden Republif. Allein im Großen und Gangen nimmt ie republifanifche Stromung auf Erben gu, nicht ab; unb nd bie Sabigfeit ber Boller fich felbft gu regieren nimmt, Mint gejagt, nicht ab. In Spanien inebejonbere bat bie Ronarchie aller Schattirungen von Rarl IV. und Ferbinand VII. s auf Jung Amabeo alles Dogliche gethan, um fich grundb ju ruinfren, und nicht ohne guten Schein mogen bie tepublifaner ihren fpanifchen Mitburgern fagen: ichlechter, B unfer letter Ronig, tonnen mir bie Beichafte bes Landes inabe nicht beforgen. Dagu fommt aber ber ichon in einem thern Bufammenhang hervorgehobene bedeutungevolle Umand, bag eine frangofifche Republif bie Rachbarin ber fpaficen ift, und bag bas gegenwärtige Saupt bes frangofischen taatowefens mit allen perfonlichen und patriotifchen Inreffen auf Die Erhaltung Diefer Staatsform fich bingewiefen tht. Auch ift Thiere viel zu unterrichtet, um bie Bebeutung r fpanifden Ration gering anguichlagen. Es ift mabr: unter ben gemäßigten und confervativen Regierungen on D'Donnell und Rarvaes hoffnungereich aufgeblühte Land it, feit ber Liberalismus es beberricht, furchtbar gefunten nb verwüftet; allein bas find erft 41/2 3ahre, und in folum Beitraum bricht man bie Rraft eines hochbegabten Bolfes von mehr ale 16 Millionen Geelen nicht. Es fehlt nejem Bolfe nur bas einigenbe Band eines großen, leiben= baftliden Intereffes, und feine reiche gulle glangenber ligenicaften wird fich eben fo überrafchend zeigen, wie inter einer geschidten und arbeitsamen Regierung feine mamiellen Gulfequellen fich glangend entwideln murben. Wir fürfen baber ale bie jur Gewißheit mabricheinlich annehmen, taf aller frangofifche Ginfluß, ber fich überhaupt in Spanien Beltent machen lagt - und biefer ift gar nicht gering auf Erhaltung und Befestigung ber republikanischen Staats: bem permendet werben wirb.

Dagu fommt nun die Doglichfeit einer Rudwirfung

ber ipanifden Greigniffe auf bie Buftanbe Btaliene. 3no muß man auch Diefe Doglichfeit febr faltblutig beurtheiler Denn eine machtrolle und geschidte Sand fucht ben italienifden Thron aufrecht zu erhalten, und Franfreiche Ginfing barifie bier nicht rubren. Much find Die italienifden Regierunge manner, namentlich ein Langa und Bisconti Benofia, gon unverhaltnigmäßig viel geschidter und geschulter in allen politischen Dingen, ale bie Leute welche im Augenblide, te ich ichreibe, Gott weiß fur wie lange an ber Spipe in fpanifchen Republif fteben. Go gewiß man alfo annehma fann, bag bas italienifche Ronigreich in nicht ferner 30 feine Schmache in ber entideibenben Stunde offenbaren win, ebenjo wenig fann man als ausgemacht betrachten, bag bie favopifche Dynaftie ihr fpanifches Abentener mit bem Ber luft ber angeftammten Rrone begablen muß. Allein wat nicht ausgemacht ift, bas ift gleichwohl möglich ; jedenfalls wird bie italienische Regierung in ber nachften Beit Dub baben fich ihrer Erifteng gu wehren, und febr möglich fi ce, baß fie ben fturmifden Elementen minbeftene auf Babnen folgen muß, bie in nicht ju großer Gerne ba ausmunden, wo Spanien jest eingelaufen ift. Die Bereinigung aller bieber angebeuteten Umftanbe wird vielleicht bas Ergebuif haben, bag es mit ber fpanifchen Republif nicht fo leidt und nicht fo rafch vorübergeht, ale mancher wunfchen mochte.

Und welches durfte wohl die innere Entwicklung biese neuesten "Freistaates" seyn? Der Ansang war schlimm genng; Uneinigkeit und "Krists" schon in den ersten Tagen. Beides wird ohne allen Zweifel noch viel schlimmer fommen; denn die ertremsten Elemente werden diese auf der Etwise gefundene Gelegenheit nicht unbenüht lassen. Sie werden wohl mit allem Ernst versuchen, ihre furchtbare Herrichstaufzurichten, und sie werden, wenn gut geleitet, in der Arbeiterbevölkerung der großen spanischen Städte im Rocken ebenso wie in dem wilden Pöbel Malagas, Granadas und anderer andalusischer Orte eine kampsbereite Truppe finden

Bei blefer Belegenbeit burfte ein in ben fatholifden teifen Deutschlanbe vielverbreiteter Brrthum gu berichtigen on. Derfelbe begiebt fich auf Don Emilio Caftelar, gur eit (1. Darg) ipanifder Minifter bes Auswärtigen. Biele auben nämtich, Caftelar burfte ben Billen und bie Dacht ben, bet ipanifchen Republif eine gegen bie fatholifche rebe nicht feinbfelige Richtung und Gefinnung aufzuprägen. es wird bie Erfahrung wohl balb widerlegen. Emilio ftelar, aus einer ftreng : fatholifchen Familie Balencias proffen, war lange Beit Profeffor ber Literatur und alten rachen an ber Univerfitat Dabrib; er bat alle Gigenten bes bentichen Profefforenthums an fich, und wurde halb natürlicher Beife von ben Stubenten vergottert. e Caftelar-Manie ift unter ber jungen fpanifchen Beneras n fo verbreitet, bag ber Schreiber biefer Beilen erft por migen Tagen von einem jungen catalanischen "Anirpe", feit einem Jahr in ber beutschen Schweig wohnt, Die lerbestimmuefte Berficherung vernehmen mußte, Caftelar fei mejor hombre de Espana" (Spaniene trefflichfter Mann). us feiner glaubigen Jugendzeit ift bem ohne allen 3weifel n Beift und Phantafie reich begabten Manne eine Art webathiger Unhanglichfeit an Die Rirche feiner Bater geblieben, nd er hat einmal, in allerhand poetische Flosfeln eingeillt, Die Erflarung abgegeben, wenn er überhaupt noch lanbig fenn fonnte, fo mochte er nur fatholifch glaubig on. Allein biefe Bhrafen werben feine Sandlungen nicht fimmen. Caftelar ift burch bie langjahrige Ratheberwohnheit ein Phrafen= und Daulheld geworden, und bag is mit ber Babrheit nicht genan nimmt, ergab fich in moibersprechlicher Beije ans bem wohl feiner Feber entmngenen, jebenfalls unter feiner Mitwirfung gu Stanbe fommenen, über allen Begriff verlogenen Abicbieb, welchen Cortes bem Ronig ale Untwort auf feine Abbanfungeetichaft gefendet baben. Der unaussprechlich gehaßte und rachtete, bon allen fpanischen Republifanern, feit er bie

caftilianifche Erbe betrat, auf Tob und Leben betampfie Umabeo wird hier ploglich in eine Gloriole gehüllt, und ibm laderlicher Beife fogar bie Erlaubnig ertheilt, ipaterbin ale "freier Burger" in ber fpanifchen Republit leben gu burfen, Das gange Dofument erinnert an Die allerverlogenften Aften ftude ber erften frangofischen Revolution. Und wie Caftela feinen Unftant nimmt fich an fold erbarmlichftem Schwintel ju betheiligen, fo bat er auch feit vielen Jahren teinen anftanb genommen im Bunbe mit ben ausgesprochenften Atbeiften Die Fahne ber eraltirten Demofratie ju fcwingen, und ber langerfebute Augenblid fant ibn gerne bereit, mit Lemen wie Figueras und Bi p Margall bie Bewalt ju theilen Caftelar wird baber porausfichtlich gar nichte in auten Sinne leiften, wohl aber wird er burch feine ibealiftifden Eraumereien großen Schaben ju ftiften im Stanbe fer Sind boch biefe Leute allem Unichein nach einfaltig genng um ju glauben, Spaniene republifanifche Staateform werte für Rorbamerifa ein Grund fenn , feine langft feftitebenben Entichtuffe in Begug auf Cuba nicht ausguführen. Da bot benn freilich Alles auf. Es muß Leute von allen Gotten geben, meint Cervantes, und baber mag es tommen, bag es auch Profefforen geben muß; aber webe bem ganbe, bat von ihnen gang ober theilmeife regiert wirb!

Es ist gang flar, bağ bas Schidfal ber augenblidlichen Regierung Spaniens bavon abhängt, ob fie bas herr bauernd zu beherrschen und sich zu biesem sowie zu ihren übrigen Zweden bas nothige Gelb zu verschaffen weiß. In ersterer Beziehung scheint die Regierung ben General Roriones gewonnen zu haben. Schade nur, bas bieser Dficien sich im Feldzuge gegen die Carlisten feineswegs mit Lorbeern bedecht hat; zundend wirft seine Personlichseit nicht auf die spanischen Soldaten, bas ist schon seht sestgestellt. Wahre Bolfsbegeisterung und militärischer Enthustasmus muffen auf der pprenässchen Halbinsel immer Hand in hand geben und beibe finden sich zur Zeit nur ba, wo von ge-

ichidten Banbenführern bie Sahne bes legitimen Ronigs entrollt, wo unter Bebet in ben Rampf gezogen wirb. Wenn Moriones in ber nachften Zeit burch feine Unterbefehlehaber nicht mehr Erfolge erreicht, ale er es bisher in eigener Berfon vermochte, fo fann er gwar noch einige Beit lang Madrid bandigen, aber er wird ber Republif feine Armee icaffen. Und nun vollende Gelb! Rach biefer - man erlaube bas Bort - Lumpenwirthschaft von mehr als vier 3abren Gelb! Gin febr großer Theil ber fpanifchen Bevolferung ift arm, ja blutarm; ber wohlhabenbe und reiche Theil aber bat befanntlich Mittel genug um fein Gelb por einer Regierung zu verfteden, zu welcher man fein Bertrauen bat. Das einzige Mittel Gelb zu befommen, mare ber Berfauf Cuba's; allein gerabe ju biefem Mittel werben bie fpanifchen Republifaner am wenigsten greifen wollen, und auch ber für Cuba ju erlangende Raufpreis wird mit jedem Tage fleiner.

Wenn die Regierung für Geld und Soldaten nicht zu sorgen weiß, fällt fie selbstverständlich bald über den Hausen, und zwar, bei der Langsamkeit der carliftischen Aktion, um einem ertremeren und wahnstunigeren Regimente Platz zu machen. Zuerst die unitarischen Republikaner, dann die Föderalisten, dann die Socialisten; Alles vorausgeset, daß Spanien sich selbst überlassen bleibt. Ja, es liegt die ernste Möglichkeit vor, daß das arme mißhandelte Bolk den Becher des revolutionären Taumels die auf die Hefe auszutrinken genothigt wird.

Auch Portugal hat Angst gezeigt, und wenn es mahr ift, daß die europäischen Großmächte Portugal beruhigt haben, so haben dieselben sehr Unrecht gethan; denn sie find es nicht, welche dieser Beruhigung auch thatsächlichen Rachbruck zu verleihen im Stande wären. England hat seinen großen und entscheidenden Einsluß in Portugal seit Jahrzehnten nur dazu benützt um, abgesehen von der Förderung der eigenen Handelsinteressen, auf religiösem Gebiete der Revo-

fution und bem Unglauben gu bienen. Die Frudne vites jest reif, und Portugal fonnte - wahrlich eine icone, fije Krucht - ber neuen ipanifchen Republit fehr balt in ber Schoof fallen, wenn bie fpanifchen Machthaber es verftimen, bie Buftanbe ihres Lanbes irgendwie begehrenswerth an maden. Die Bereinigung beiber ganber, Philippe II. politifches Tent ment, entspricht fo offenbar und allfeitig bem gejunden Renichenverftand, bag man glauben follte, bie beiberfeitigen Repolutionare hatten nichts Giligeres ju thun, ale nich in bit Urme gu fallen. Leiber ift aber gu befürchten, bas bie fpanie ichen Republifaner ihre Cachen fo ichlecht machen merben, bag fogar biefe Frucht am Baume bleibt. Allein, wie go fagt, bie europaischen Großmachte fonnen in Diefer Rrau gar nichts thun; wenn beute in Liffabon ein republifanifon Mufftanb ausbricht, fo wird fich England wohl buten, burd eine Intervention bie europäischen Bulfane in Bemegung gu fegen. Die Bereinigung Portugale mit Spanien ift eine Funbamentalbebingung, ohne welche bie pyrenaifche Salbe infel aus ihrem Buftanb ber Erniedrigung nicht emper fommen tann. Der Durchgang burch bie Republif murte bas bequemfte Mittel bieten, um biefe Bereinigung enblich herbeiguführen, und es gehort ber bochfte Grad politifder Unfabigfeit bagu, um felbft biefen Bewinn gu verfaumen; aber, wie gefagt, es ift möglich, baß bie fpanifchen Re gierungemanner auch biefes Meugerfte von Erbarmlichteit leiften.

In ber That, feine hoffnungsvollen Träume find es, welche die ersten Tage dieses jungen Freistaates umschweben. Er ist entstanden aus einem schmachvoll errichteten und ruhmlos zu Grunde gegangenen Königthum; ein langsam vorrückender, unbezwinglicher Aufstand stehen ihm auf der einen,
die ertremsten Parteien stehen ihm auf der anderen Seite
verderbendrohend gegenüber. Reine Armee, feine Finanzen,
feine Religion und fein Berstand; das ist die Signatur des
gegenwärtigen spanischen Ministeriums. Bor Allem soll nun

Albertranblich Die alte Comobie einer conftituirenden Berammlung auch bier aufgeführt werben, und es wird ber legierung leicht febn, in benjenigen Theilen bes Lanbes, Do Re überhaupt noch etwas ju fagen bat, wenigstens reublifanifche Bablen berbeiguführen. Die Runft, Bablen machen, ift bier nachgerabe auch bei ben politifchen BE - Coupen allgemein befannt. Ber aber in Dabrib erichen wird, bie einmal bie ermablten Bolfevertreter einiden, bas ift noch febr bie Frage. Don Emilio Caftelar at alles mögliche Zalent fur ein furges Regierungeleben, and feine jesigen Collegen geben ichon jum Theil weit über en binaus. Wie aber auch bie Loofe fallen mogen, und benn bie nachfte Bufunft bes fpanifchen ganbes und Bolfes od fo ernft und bufter fenn mag - beffen burfen wir We verfichert fenn: ber Untergang ber angeftrebten favonden Donaftie in Spanien ift ein Reim, aus welchem fich ir Europa große und wichtige Dinge entwideln werben. Pangiam, aber ftetig bereitet fich bie Bieberherftellung eines labelifden ganbes in Europa vor. Moge nur, wenn es mblich einmal gelingt, nicht Leibenschaft und Rachfucht, imbern Dagigung und Berftanb bas Scepter fuhren.

Im Uebrigen muß ich wiederholen, was ich schon in einem neiner früheren Auffähe über spanische Dinge gesagt habe: Ich weiß sehr wohl, daß nicht voraussehbare Ereignisse jeder In eintreten können, während diese Zeilen noch auf dem Bege zum Seher oder zu den Lesern sich befinden. Allein in Augemeinen wird es dabei bleiben, daß die göttliche Borschung die leidenschaftlich erregten Parteiwünsche zu bes siedigen nicht gewillt ist, sondern darauf besteht, daß die Renschen die Früchte ihrer Thaten erndten und verdauen nuffen. Ein Theil des spanischen Bolfes hat seit langen Jahren so sehr gegen den andern gesündigt, und dieser lettere hat sich so unwürdig mishandeln lassen, daß es eine forderung der weltgeschichtlichen Gerechtigkeit sehn dürste, auch den Durchgang durch die äußersten Formen des polis

tischen Unfinns bem Lande nicht zu ersparen. Dieses grund fatholische Land, in welchem nun seit zwei Jahren in Priefter buchstäblich am Hungertuche nagen, wird so an mählig zum Bewußtsehn kommen, wie sehr es seine Pflichtung gegen Gott und gegen sich selbst verlett hat. Dieses reuie Bewußtsehn, die segensreiche Wirkung der göttlichen Stratgerichte, ist die nothwendige Borbedingung irgend einer nach haltigen Besserung; so lange diese nicht eintritt, wird Spanies ein Schauplat des Clends jeder Art sehn, mögen im Ginzelnen die Ereignisse sich wie immer gestalten.

#### XXX.

## Schweizer Briefe.

Die Landesverweifung bee Bischofs Mermillob von Genf. — Entpuppen per Maßregeln gegen ben Bischof von Bafel behufe Grundung eines Rational : Bisthums.

Unfere Ahnung über das rasche Borgehen der ichmet gerischen Kirchenstürmer in der auch für Deutschland berechneten Bahnbrecher Arbeit hat sich bereits erfüllt: Rowtags den 17. Hornung wurde Bischof Mermillod pelicklich über die Grenze geführt und aus der Schweiz ausgewiesen. Dieses Faktum hat einen um so ernsteren Charalun, da die Eristrung nicht nur auf Beschl des Staatsraths wie Kantons Genf, sondern des schweizerischen Bundesraths selbst erfolgte. Wie dieses so gesommen, wollen wir in Rurze aktenmäßig nachweisen und beleuchten.

Rachdem die Regierung von Genf die rechtliche Stellung ber Ratholiten, obgleich fie durch die Wiener- und Turiner

ige von 1815 festgeftellt waren, vielfach verlett, ben r. Mermillob ale Generalvifar und Pfarrer abgefett erflarte vorigen Jahres Marillen, Bijchof von Lauund von Genf, daß es ihm unter folden Berhaltunmöglich fei die firchliche Abministration bes Ran-Benf fortzuseten, und ersuchte ben beiligen Stuhl um bung. Sierauf trat bie apostolische Runtigtur in Untering mit bem Bunbedrath wegen neuer Regulirung ber everhaltniffe und theilte bemfelben ben Entwurf gur tung eines apostolischen Bifariate in Genf mit. Brath fand ben Blan annehmbar und lud ben papft= Beidaftetrager und bie Regierung von Benf qu einer eng nach Bern. Der Reprafentant Des apostolischen 8 fand fich ein, bie Regierung von Genf aber erflarte, ie in feinerlei Unterhandlungen mit Rom eintreten , und erfchien nicht. Der Bunbesrath fand, bag er vie Regierung von Benf nicht unterhandeln fonne, und fich ber Bapft gezwungen, in Uebereinftimmung mit illgemeinen Rirchenrecht und mit ben Wiener = und er = Bertragen fur die fircbliche Administration ber r Ratholifen felbst zu forgen. Er that bieß in ber nbften Beife, inbem er fur Benf einen apostolischen in ber Berfon bes Monfgr. Mermillod ernannte, jejut ,,ad nostrum et sanctae hujus sedis beneplacitum", uf unbestimmte Zeit und ohne ben Ranton Genf vom um Laufanne förmlich loszutrennen. Das papftliche ift rom 16. Januar 1873 datirt, wurde ben 1. Sorburch ben papftlichen Gefchaftetrager bem Bunbeerath purch Monfar. Mermillob bem Staatsrath von Genf beilt und am 2. Sornung burch fammtliche Bfarrer in Rirchen bes Rantons auf ber Kangel verfunbet. Der Staaterath von Genf verfammelte fich am gleichen tag außerorbentlich; ber furiofe Prafibent beautragte

Der Staaterath von Genf verfammelte fich am gleichen tag außerorbentlich; ber furiose Prafibent beautragte erhaftung Mermillob's, ber Staaterath aber beschloß sie zu ergreifenben Maßregeln mit bem Bundebrath zu

conseriren und bestrafte einstweilen die Beistlichkeit mit End ziehung des Gehalts für drei Monare. Diese Strassmung fügte sich auf "unerlaubte" Berfündigung eines papiliden Breves. Run aber ist das Staatsplacet seit Jahren in Benj durch die Bersassung aufgehoben und seit Jahren den die Geistlichkeit papilliche und bischöftliche Erlasse obne vorbeige Staatserlaubnis verkünder!

Der Bunbeerath feinerfeite richtete an Die Rumigte eine Mote, worin er bas papftliche Brene wom 16. 3anut ale einen Gingriff in bas idmeigerijde Stanterecht erflate und Mabregeln gegen ben apofinlifden Bifar in Ansicht ftellte. Gleichzeitig beauftragte berjelbe bie Regierung mt Benf ben Monfgr. Mermillob aufzufrebern, fich in eine bestimmten Zeitfrift gu erflaren, ob er trop bes bunbebrath lichen Ginfpruche bie Funftionen eines apofiolifden Bitat auszuüben gebenfe, und im Richtentiprechungsfalle ibm weiter Magnahmen angufunben. Die Frift murbe auf Sampag ben 15, Februar Mittage anberaumt und Monigr. Mermillot felle vor Ablauf berfelben bem Ctaaterath eine mobimotivine 30 fchrift gu, in welcher er ben gangen Rirchenconflift biftorif und rechtlich beleuchtet, bie Ernennung eines apostolijden Bifare ale eine proviforifche, felbft in ber Schweig nicht neue Berfügung bezeichnet, Die Uebereinstimmung ber wen apoftolifden Ctuhl gethanen Edritte mit ben Biener- und Turiner - Bertragen und mit ber Rantonal = und Bunbes Berfaffung barftellt und unumwunden erflart, bag er fich im Bewiffen verpflichtet fühle, bie vom beiligen Stuhl ihm übertragene Miffion eines apoftolifden Bifars zu erfullen.

Sierauf erließ ber Bundesrath am 17. Hornung folgendes Defret, welches wir ad rei memoriam bier wortlich anfügen:

Der schweizerische Bunbebrath hat nach Ginficht eines Breve bes heiligen Stuhles vom 16. Januar 1873, welches ben Genfer Burger herrn Kaspar Mermillob jum apostolijchen Bifar fur ben Kanton Genf ernennt:

in Erwägung, bag biefe Ernennung bie Trennung ber bifolifden Rirche bes Rantons Genf vom fcweizerischen Biethum, zu welchem fie feit 1820 gehört, und bie Ber= lidelung bes Bisthums zur Folge hat;

in Erwägung, bag eine folche im Wiberfpruche gegen willen ber burgerlichen Gewalt getroffene Magregel gesaß Erklarung bes Bunbebrathes an ben Geschäftsträger bes eiligen Stuhles vom 11. Februar 1873 null und nichtig ift;

in Erwägung, bag ber Titular bes apostolischen Bilas ints, nachbem er aufgeforbert worben zu erklaren, ob er ngeachtet ber Entscheibe bes Bunbesrathes und bes Staatssufes von Genf seine Funktionen auszuüben gebenke, erklart it, biese Berrichtungen ausüben zu wollen;

in Erwägung, baß herr Rafpar Mermillob bamit, obs keich Schweizerburger, eine Miffion bes heiligen Stuhles mier Mißachtung eines regelmäßigen Beschlusses, welchen bie bestrben seines Lanbes im Interesse ber Gibgenossenschaft nb jum Zwede ber Hanbhabung von Ruhe und Orbnung den mußten, angenommen hat;

nach Ginficht bes Art. 90, Biff. 8 und 10 ber Bunbes: krfaffung beichloffen:

- Art. 1. So lange herr Rafpar Mermillob, von Carouge Ranton Genf, nicht ausbrudlich barauf verzichtet, vom eligen Stuhle entgegen ben Beschlüssen ber Bunbes : und antonebehorben ihm übertragene Funktionen auszuüben, ift we ber Aufenthalt auf biesem Gebiete ber schweizerischen bgenossenschaft untersagt.
- Art. 2. Diefes Berbot fällt mit bem Lage bahin, an Achem herr Mermillob bem Bunbesrathe ober bem Staatsthe von Genf bie Erklarung abgeben wirb, baß er auf fliche vom heiligen Stuhle entgegen ben Schlugnahmen r Bunbes = unb Kantonsbehörben übertragene Berrichtung riichte.
- Art. 3. Der Staatsrath bes Ranton Genf ist mit ber suziehung bes gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Diefes Bunbesbefret wurde noch am gleichen Tage 7. Februar) Rachmittage in Genf vollzogen. Regierungsbeamtete überbrachten bem Monfgr. Mermillsb ben weisungsbefehl; in Gegenwart mehrerer Geiftlichen stirte ber Prälat schriftlich und bestieg ben für ihn gehaltenen Wagen. Auf die Frage, an welchen Gren geführt werden wolle, überließ er den Beamten die! an der französischen Grenze angelangt, verlangte er steigen und ging dann zu Fuß in das Pfarrhaus n Kerner\*).

Wenn irgend eine unferer Kantonalregierungen übelgerathenen Schritt thut, fo fchmerzt une bieß, ab troften une mit bem Gebaufen, bag eben nur eine fai Regierung im Spiel fei; wenn aber unfer Bundeerat fich in eine fo schiefe Lage bringt, fo möchten wir fcmeigerisches Antlig verhüllen, bamit bie vernünftige unfer Errothen nicht mahrnehme. In ber That bas b rathliche Defret ift in feiner Begrundung und Berf eine Blamage. Das Defret grundet fich auf bas bu irrige und falfche Birngespinft, bas papftliche Brem 16. Januar habe ben Kanton Genf rom Bisthum la befinitiv losgeriffen, mahrend bas Breve hieron nid fein Wort fagt, fonbern im Gegentheil nur eine provi Vortehr trifft und die befinitive Regelung ber Didces läßt. Sobann belegt bas Defret ben Monfar. Mermill einer Strafe, ju welcher ber Bundesrath nicht berecht Der Bundebrath barf feinen Schweizer bes Landes ven und wenn die frangofische Regierung ber oberften B behörde ein Schnippchen schlagen wollte, fo mare fie fommen befugt, ben von der Schweiz polizeilich a wiesenen Bischof Mermillod wieber in Die Schweig ; lich gurudgumeifen.

<sup>\*)</sup> Fernex liegt ungefahr anberthalb Stunden von Genf. Als Mermillob ben Ausweisungsbefehl gelefen, ftedte er ihn Muthes in feine Tafche mit ben Borten: "C'est mon pas pour lo paradis."

Mit der Kandesverweisung des Pralaten ift ber erste Mit in bem Tranerspiel von Genf abgeschlossen; wann, wo mb wie ber zweite Aft in Scene gesest wird, bas durfte bie Zulunft in nicht allzu weiter Ferne zeigen. Wir schließen mieren desfallfigen Bericht mit dem Wortlaut der Proteskation Mermillod's:

"Bir Kafpar Mermillob, burch bie Gnade Gottes und bes apostolischen Stuhls Bischof von Jebron und aposto: ischer Bikar in Genf, Genfer- und Schweizerbürger, proziesiren im Namen ber Rechte ber katholischen Kirche und ber in meiner Person verletzten Freiheit ber katholischen Gewissen ind im Ramen meiner Rechte als freier Bürger ber helvezischen Republik gegen ben Ausweisungsbeschluß, burch welchen der Bundesrath mich außerhalb bes Territoriums meines himathlandes sett, ohne mich personlich gebort zu haben, sine irgend ein Urtheil, und ohne daß ich je Gesene oder Berfassungen verletzt habe, bloß weil ich an dem Breve bes feil. Baters von 1819 und dem Beschluß des Staatsrather tom gleichen Jahr, welcher die Rechte der Katholisen zu achten versprach, treu seitgehalten habe.

"Angefichts ber Angriffe ber Regierung, welche feit nei Jahren bie Rechte ber Ratholiten, ihre Institutionen, ihre reien Soulen, ihre geiftliche Juriebittion und bie Berfaffung er Rirche verlett, angesichts ber Bebrohung mit einem Baisma von Seite einer protestantifden Dehrheit im Ctaato: ath und im Großen Rath, bat ber beil. Stuhl in magigfter Beife von feinem Recht und feiner Bflicht, ben angegriffenen Mauben und bas tatholifche Gemiffen zu vertheibigen, Beirauch gemacht; babei verlette er fein Recht und feine fürgerliche Gewalt. Ich gehorche Gott mehr, ale ben Deniden; 6 vertheibige mit biefem Brotest bie religiofe Freiheit und ne in meiner Berfon verlette geistige Unabhangigkeit bee Bewiffens; ich bleibe apostolischer Bitar, ber geiftliche Leiter zes Rlerus und ber Ratholiten bes Rantone Benf und fegne nefe im Ramen Chrifti und feines Stellvertretere Bius IX., er mich fenbet. 3ch fegne auch bie, welche mich verfolgen

und mich aus meinem Baterlanbe verbannen, bem ich nur Gutes erweisen wollte und nur Gutes gethan habe.

"Ich weiche nur ber Gewalt und lasse mich fortsubren, indem ich die Worte meines Herrn Jesu Christi wiederhole: Der Friede sei mit Genf, der Friede in der Wahrheit und Gerechtigkeit! Ich protestire also in Gegenwart der unterschriedenen Zeugen und des Hrn. J. G. Coulin, Polizei Commissärs und seines Sekretärs, Emile Bastien, welche mit der Aussührung des Berbannungsbekrets beauftragt sind. Gegeben in Genf in meiner bischöslichen Residenz, welche erbaut ist aus milben Gaben, die ich selbst gesammelt."

Auch in bem Trauerspiel bas mit bem Bisthum Bafel aufgeführt wird, find feit unserem letten Briefe von ben firchenfturmenden Afteurs wieder einige Scenen aufgeführt und einige neue Auftritte hinter ben Couliffen vor bereitet worben.

Das Absehungsbefret, welches die Conferenz der fünf radikalen Regierungen gegen Monfgr. Eugenius Lachat am 29. Januar 1873 beschlossen hat, wurde von den kantonalen Regierungen dem Pfarrklerus notisicirt und letterer unter Strafandrohung aufgefordert, jede Berbindung mit dem "gewesenen" Bischof abzubrechen. Ferner wurde dem Bischof amtlich notificirt, daß er bis zum 14. April den bischöflicher Palast zu räumen habe, und das Domkapitel wurde aufgefordert, sofort zur Bahl eines Bisthumsverwesers zu schreiten \*).

Der Bischof erließ auf bieses unqualificirbare Borgeben ber Fünfer-Conferenz folgenbe Aften: 1) eine Protestation an bie Regierungen von Solothurn, Aargau, Baselland, Bern und Thurgau (d. d. 5. Januar), in welcher er bie von ber Conferenz gegen ihn erhobenen Anschuldigungen sowohl im Allgemeinen als im Einzelnen einläßlich widerlegt, sie auf

<sup>\*)</sup> Der 14. April fallt auf ben Oftermontag; foll ber Bifchof am Dfterfonntag mit feinem Mobiliar abziehen?

De Richte gurudführt und mit folgenben apoftolifchen Borten bließt: "36 will und muß entweber ale getreuer fatho= fer Bifdof bafteben, wirfen und bie Glaubigen leiten der bann will ich ale wurdiger Bifchof und guter Birt winer Schafe fur fie mein Leben bingebend fallen. Das malte Gott!" - 2) Gine Refureidrift an ben Bunbesub (d. d. 8. Januar), in welcher ber Bifchof gegen bie inf Regierungen Die Berufung an Die Bunbesbehorbe ermeift. In biefer ansgezeichneten Denfichrift beftreitet ber Bijchof bie Competeng ber Confereng und ber funf Regierungen, b) weist er bas Berfaffungewibrige und Ungefesliche bes Diepungebefrete nach, c) behauptet er feine Rechteftellung 16 Bifchof von Bafel, d) beruft er fich auf ben in ber bunbeeverfaffung ausgesprochenen Rechteschus, e) warnt er Etorung bes confeffionellen Friedens und f) erinnert er miell bezüglich bes Rantone Bern an bie volferrechtlichen Entrage von 1818\*). - 3) Ein Danfichreiben an bie Regierungen ber Rantone Lugern und Bug fur ihr treues Bejammenhalten mit Bifchof und Bisthum (d. d. 8. Januar).

Das Domfapitel versammelte sich ben 5. Januar in Solothurn und beschloß einstimmig, die ihm von der Resierungsconferenz zugemuthete Wahl eines Bisthumsversbefers — abzulehnen. Die wohlmotivirte Erklärung bes Domfapitels zeigt aus dem allgemeinen und speciellen Kirchensteht, daß eine solche Wahl unter den obwaltenden Berhältzussen unzulässig und unmöglich sei und endet mit den Borten: "Wir können und dürsen in das Ansuchen der Diöcesanconferenz nicht eintreten, ohne der Lehre der kastholischen Kirche untreu zu werden, ohne den Gehorsam, den wir dem hochwürdigsten Oberhirten der Diöcese geschworen,

<sup>\*)</sup> Diefe Denfichrift ift in ftaatsrechtlicher Beziehung ein febr wichtiges Aftenftud und wir bebauern aus Beite und Raummangel beute nicht naber auf baffelbe eingeben zu tonnen. Diefes fall aber in einem fpateren Briefe nachgeholt werben.

7

ju verlegen, und ohne daß es den Anschein gewänne, de de wir die von Ihnen gegen ben hochwurdigften Bischof — in beffen amtlichen Handlungen wir nur die Erfüllung seinen Pflichten erfennen — vorgebrachten Motive billigen wurden.

Mber auch die sogenannte Diocesanconserenz bied wieder Sigung und zwar am 14. und 15. Hornung. Diese mal wurden die katholischen Regierungen Luzerns und Zugenicht mehr eingeladen und es tagten einzig die Abgeordnam der protestantischen Regierungen von Bern, Aargau, Ihmsgau, Baselland und der protest katholischen Regierung von Solothurn. Diese Rumpsconferenz, welche weder in der Bundesversassung noch in den Kantonalversassungen und irgendwelchem officiellen Charafter erscheint, hüllte ihre Beschandlungen, wie gewohnt, in geheimnisvolles Dunkel; des weiß man aus verlässiger Duelle, daß folgende Beschlässe gefast wurden:

- a) Da das Domfapitel die Bahl eines Bisthumsver wefers abgelehnt, so nimmt die Diöcesanconferenz die Ball von sich aus vor und beauftragt die Regierung von Solethurn, sich beförderlich nach einer geeigneten Persönlichen umzusehen und der Conferenz einen bezüglichen Vorschlagzu machen.
- b) Dem Domfapitel ift die Misbilligung über seine ablehnende Schlußnahme auszusprechen und ihm zu versichen zu geben, daß eine weitere Renitenz den Fortbestand tel Domfapitels in Frage stellen könne.
- c) Bezüglich des Refurses des Bischofs an den Buntes, rath wird die Regierung von Solothurn beauftragt ein Gegenmemorial zu Handen des Bundesraths der nachten Conferenz vorzulegen.
- d) Es wird ber Entwurf eines neuen Bisthumerer, trags vorgelegt. Derfelbe bezweckt die Errichtung eines von ben betreffenden Kantonen ohne Mitwirfung Roms zu ber grundenden National-Bisthums auf demofratischer Grundlage, unter Ausscheidung des staatlichen und kirchlichen Ge-

bletes und felbstverftanblicher Wahrung ber Rechte bes Staates gegen irgendwelche tirchliche Uebergriffe. Diefer Entwurf wird jur naberen Brufung an eine engere Commiffion gewiefen\*).

Das ift ber wefentliche Inhalt ber Conferenzbeschluffe bom 15. Sornung 1873. Gie bilben bas Brogramm ber Dagregeln welche von Staatswegen in ber Schweis burchgeführt werben wollen; fie bilben aber jugleich auch bas Brogramm bes geplanten Borgebens ber geiftesvermandten affiliirten Bartei in Dentichland. Die Ratholifen jens feits bee Rheins werben gut thun, auf biefe Golothurner= Confereng ein machfames Muge gu richten, benn in biefem fleinen Spiegelbild tonnen fie ihre eigene Bufunft erbliden, falls nicht ein angerorbentliches Ereigniß ben Lauf bes rollenben Rabes noch rechtzeitig einhalt. Für bie Schweig liegt ein foldes Greigniß nicht außer bem Bereich ber Doglichfeit; Die bemofratifden Inftitutionen geben bem Bolfe in einigen Rantonen verfaffungegemäße Mittel an bie Sanb, in bas Triebmert ber Regierungen einzugreifen, und es icheint als wolle j. B. bas Bolf bes Rantons Solothurn erwachen und ben Abfegunge - Ufas feiner Regierung faffiren. Tritt Solothurn von ber Rumpfconfereng gurud, fo ift Bijchof und Bisthum Bafel gerettet, und ben vier protestantifchen Regierungen bleibt nichts übrig ale bas Bewußtfenn, fich bem fatholifchen Bolte in ihrer mahren Geftalt gezeigt gu haben. To the mest who were that control of manual all manual and an article of the control of t

Caum embander and the circle comes That present the

<sup>\*)</sup> Der Entwurf fur bas Rational=Bisthum wurde von Augustin Reller von Aarau verfaßt, bem berüchtigten Kloster= und Jesutien=Bertilger und Affiliirten aller Kirchenstürmer in Europa, neuerlich auch aus bem Münchener Glaspalast befannt.

Ante nam pa A<u>latines disperson</u>er inden Tennes.

The case fine field have abended Wines are in the case of the ca

#### XXXI.

### Beitlänfe.

Das Trauerspiel in Berlin: Die letten Scenen bes zweiten Altes.

#### (Shluf.)

Es war nicht eine Stimme aus bem Centrum fonbert ein Mitglied ber protestantifcheconfervativen Bartei, von bei bie Aufforberung an bas Saus erging : ihm einmal gu fagen, ob eine andere Auslegung ber neuen Gefete möglich fei, alt daß man "eine beutsche fatholische Rirche wolle, welche rot Rom losgelöst ift und unter ber Disciplinar-Gewalt bes Stante fteht ?" Dit andern Borten erflarte biefes Ditglied, ohn bag Jemand ju widerfprechen vermochte: bie Regierung wa ben fogenannten "Altfatholicismus"; und ber fogenannte "Altfatholicismus" will was bie Regierung will. Der ben Gultusminifter hatte fich einen guten Theil ber ohnehin nicht febr ftaatsmannifch ausgefallenen Motive erfparen fonnen, wenn er die Entwürfe vorgelegt hatte unter bem Tiul: "Befete gur Erhebung ber neuprotestantischen Sette ibn die romisch = fatholische Rirche, wie fie in der preußischen Berfaffung ftebt."

Fast man die Thatsache dieser begehrlichen Parteinahme, welche aus jeder Falte der neuen Gesete herausschau, schärfer in's Auge, so hat man abermals Anlaß zu Raunen über die wunderlichen Wege der preußischen Bolitif. Es fit

ja allerdings gar nicht zu längnen, daß es eine Zeit gab, wo man von der schismatischen Bewegung gegen das Concil ble bedeutendsten Erfolge erwarten oder befürchten fonnte. Bem Berlinischen Standpunkte aus wäre damals die offene Barteinahme nicht zu verwundern gewesen. Aber siehe da, man überließ die Ehre ansichließlich an Bapern, und verstarte auch noch unmittelbar nach dem Kriege dem Anscheine nach so neiblos ruhig wie vorher gegenüber der katholischen Kirche, wie sie in der Bersaffung steht. Zest dagegen, wo bas "altkatholische" Fiasko kaum mehr zu bezweiseln ist, bentificier man sich mit der saulen und verlorenen Sache und stellt ihr die ganze geschgebende Gewalt rücksichtslos zu Diensten, um unter diesem Titel vorzuschreiten mit dem Iwang und Drang der Staatsmacht!

Es ift bei ben jungften Debatten mehrfach bavon bie Iche gewesen, wie ju ber Beit ber letten Bollparlamente-Berjammlung bie fatholijden Rorpphaen ber jegigen preugifden Sammer, namentlich Bindthorft und bie Reichensperger, fich in Bezug auf ben eventuellen Befdluß bes Concils verhalten Miten. Ge handelte fich um Meußerungen, Die ein befannter Anbrer ber neuprotefiantifchen Gefte verbreht und übertrieben wiedergegeben batte, wie benn biefe herren, nach ber riche tigen Bemerfung Windthorft's, "alle Mugenblide folche Indistretionen machen." Aber fo viel ift mahr und fallt Riemand rin ju laugnen, bag bie genannten Danner von bem eventuellen Bejchluß bes Concile bie außerften Befürchtungen begten und bereit waren Alles aufzubieten, um ben gefündteten Beidluß zu verhindern. Denn "ich fannte meine Bappenheimer": fagt herr Dr. Bindthorft. Die befürchteten folgen find in der That reichlich eingetreten, fo viel an ber Regierung und an ben berrichenben Barteien lag; im Uebrigen ther baben gerabe bie Danner welche man fo gerne in Biber: bruch mit fich felber bringen mochte, jest öffentlich befannt, bif bie Borfebung eben bas mas fie ale bas größte Un= glad furchten gu muffen meinten, nunmehr gum Guten gewendet habe. Gie geben bem Allmiffenden Die Ehre wie wir alle.

Ramentlich hat fich herr Reichensperger (Olve) in biesem Sinne offen ausgesprochen. Indem er die Gründe für die bittere Mißstimmung der Staatsregierung gegen die fatholische Kirche zu entdeden suchte, fand er einen Hauptgrund darin: "daß ungeachtet aller ausgewandten Mühen und Ginflusse, ungeachtet der so viel gepflegten sungsten Prosessoren. Bewegung, das fatholische Bolf Preußens Gins geblieben ist mit seinem Episcopate und seinem römischen Stuhl; daß der Ausscheidungsproces, der durch sene Bewegung begonnen wurde, sich rasch und heilsam und heilend vollzogen hat, und daß die von manchen Seiten in Aussicht genommene deutsche Nationalkirche sich nicht hat verwirklichen lassen."

Herr Reichen sperger (Coblenz) hat durch eine treffendt juristische Definition zugleich die Ursache aufgezeigt, weshalb die gedachte Prosessore-Bewegung alle die glänzenden Hoffmungen, welche auf dieselbe geset worden sind, so gründlich täuschen mußte: "Das Batisanum ist das Schild, welche vor jedes die Kirche drückende Gesetz gehalten wird. Ich will Ihnen daher jeht nur einsach sagen, das dieses vom vatisanischen Concil sestgestellte Dogma weiter gar nicht ift, als die Umwandlung des die dahin geltend gewesen Gewohnheitsrecht war, hat selbst Dr. Luther anersannt, un ich hosse, mittelst dieser Autorität werde ich wohl einstweile noch gedeckt senn."

Was nun die sogenannte "altfatholische" Bewegung aus eigener Kraft für ben modernen Staat nicht zu seisten vermochte, bas will sest ber moderne Staat mit seinen Macht und Gewaltmitteln von sich aus leiften, und zwar zunächst allerdings im Sinne bes sog. "Altfatholicismus". Das ift, vorderhand ohne alles Consequenzmachen ausgedrückt, die Tenbenz und ber Zweck des neuen preußischen Staatsrechts.

The state of the s

Die gefehlichen Mittel hiezu follen seyn: ftaatliche Protektion für die apostatischen Glemente gegenüber den kirchlichen Obern, kniedung eines neuen Klerus im Geiste der Gesetzeber, hikanirung und Trockenlegung aller diesem Geiste wider- webenden Kirchendiener. Wir wollen nur die beiden letteren kiechenden noch einmal in's Auge saffen.

Unter einer "nationalen Bilbung" fann fich gunächft Iner benten, mas er will; mas verfteht aber barunter bie musische Regierung? Als ber Berr Cultusminifter in ber Einng vom 17. Januar fich gebrangt fah, eine Art Dewition von ber "nationalen Bilbung" ju geben, mit welcher n Rlerus gemäß ber Tenbeng ber neuen Gefebe getrantt erben foll, ba brachte er einerseits bas verschwommenfte mg por, andererfeits aber fprach er boch mit burren Worten 16, daß diefe Bilbung fich mit ber Universalität ber fathoichen Rirche und mit einem papftlichen Primat nicht ver-"3ch glaube", fagte ber Minister, "bag wir boch br verschiedene Sachen unter nationaler Erziehung vereben, ber Berr Abgeordnete Reichensperger und ich. abe ihm gefagt, mas ich barunter verftehe: eine Erziehung ie bem jugendlichen Gemuthe bie Möglichkeit gibt, in allen ericbiebenen Lebensaltern berührt zu werben von bem Leben er Ration, wie es eben bem jebesmaligen Lebensalter entpricht, eine Ergiehung, Die befannt fei mit ben Berhaltniffen er Ration, und auch fur ben ber nicht bestimmt ift, bereinft me Familie ju grunden, ben Rreis vollftanbig fennen gu kenen, in bem er vorzugsweise zu wirfen berufen ift, ihn in feiner ganzen Bedentung zu wurdigen und festzuhalten, zu wurdigen ben Rreis ber Kamilie - eine Erziehung bie von Rächten geleitet wirb, die im Staatsleben stehen und nicht trangen." Bon ben Knabenseminarien fügt bie Ercelleng wich ausbrudlich bei : ob es benn moglich fei, daß Inftitute le im romischen Geifte geleitet werden, nationale Bilbung emabren fonnen. "Co geht nicht an, Die romifche Rirche fann as nicht, fie ift univerfell, fosmopolitifch, aber nicht national."

Comit fagt ber Minifter felbft gang unumwunben, bie neuen Gefete eine bon bem allgemeinen Berban fatholijden Rirche losgeloste Bilbung bes Rlerus von Et megen ergielen wollen; und bas ift es eben mas auc "Altfatholicismus" will. Bugleich icheint ber Dinifter icon die Entwidlung ber Gette jum Spacinthismu Muge zu baben, benn in feinen mubfam berausgeftamn Bhrafen über bas Befen ber "nationalen Bilbung" bie "Kamilie" offenbar eine bedeutsame Rolle. Die & fache bleibt aber immer bie Loslofung bes beutichen S vom Brimat, bas Uebrige wird fich bann leicht finben. meint auch Graf Bethufp, wenn er ben "mit feiner außerhalb bes Staate culminirenden Korper" von ber & bilbung bes Rlerus ausschließen will. Dann erft glaubt herr von Bennigfen "nach und nach wenigftens ein at Beidlecht von Brieftern beranmachfen ju feben, bas fi wirflich driftliche Erzieher bes Bolfes halt und nich Ergieber einer hierarchifcheflerifalen Bartei." Und fo t fie Alle, Bort für Bort bas bestätigend mas bie Bifchi ihrem ercellenten Protest von ber intenbirten "natio Bilbung" fagen, baß fie nichte Unberes mare ale "eine gefette Berführung ber jum geiftlichen Stanbe ben Bunglinge jum Abfall von ihrem priefterlichen Bern pon ihrem fatholifchen Glauben."

Aber das ist immer erst die negative Seite der E Die "nationale Bildung" muß doch nothwendig auch positiven Inhalt haben, und es fragt sich, wie dieser p Inhalt im Sinne des Gesebes und der Gesetzeber au wird. Auf diese Frage ist nun eine bestimmte Antwort erfolgt; man hat immer nur mit dem Schlagwort "Rat gedanke" um sich geworfen. Unter Andern hat aber von Gerlach das Schlagwort genau untersucht un Besund ist unwidersprochen geblieben: "Ich sinde, daß Bort "Mationalgedanke" aller reale Inhalt sehlt. Sischeinlich liegt dieser Berufung auf den nationalen Get m Grunde, daß man ben tatholifchen Gedanten, mit mehr wer minder Rationalismus vermifcht, als ben richtigen nationalen Gedanten anfehen will."

herr von Gerlach bat vollfommen recht. Go und nicht mbere liegt es in ber Bewalt ber Logif und in ber Ratur ter Dinge. 3m Grunde find ja auch bie lutherifchen Symbole denfo gut "univerfell" und "fosmopolitifch" wie bas Tris bentimum. Fur meine Berfon bezweifte ich zwar, baß im Ministerium burch bie Bant, und noch weniger auf bem Ihrone wie er augenblidlich noch befest ift, ber Bunich und Me Abficht gebegt werbe, ben "Broteftanten-Berein" ale Die dein bentich = nationale Schule ftaatsgefeslich gur Geltung bringen. Gewiß ift nur foviel, daß man mittelft ber tenen Bejete bie fatholifche Rirche in Deutschland junachft em fogenannten "Altfatholicismus" unterwerfen und auf fefem furgen Ummege alles Rirchenwesen im Reich in einem Maemein Deutschen Protestantismus auflosen will \*). Das tene Bebilbe aber murbe man wohl am liebften ungefahr auf bem Riveau einer fogenannten pofitiven Union erhalten, Dabel wurde man ohne Zweifel gerne fteben bleiben, wenn man nur tonnte. Aber man wird nicht fonnen. Der fogenannte Alttatholicismus" ift ficberlich ein treffliches Berfgeug gur Ruinirung ber firchlichen Autorität, aber aller firchlichen Autoritat. Ber einmal Sand in Sand mit biefer truben Mifchung Die abicbuffige Bahn betritt, ber fann auch nicht balt machen vor ber Autoritat ber protestantifchen Befenntnifidriften; benn er hat ben Rrieg begonnen gegen jebe Antoritat in Glaubenefachen. Bas ift benn auch ber "Bromanten-Berein" Unberes ale ein protestantischer Altfatholis rismus, und fieht man benn nicht vor Augen, wie bie beiben

<sup>&</sup>quot;) Das meinte auch Dr. Bindthorft, wenn er fagte; "Benn bie Geiftlichfeit corrumpirt ift — und barauf ift es abgesehen — wird fich bas Dogma und ber Cultus und ber Ritus nach bem Bunich ber herren gang von selbst ergeben."

Elemente gleich Bluteverwandten fich inftinktiv gegen anziehen jum gemeinsamen Kampfe gegen ben leben und den "papiernen" Papft?

Das find bie unausbleiblichen Confequengen, bie bem gegebenen Bunfte aus naturgemäß intenfin und er immer weitere Rreife beichreiben werben. Dit Rech Dr. Binbthorft bem Minifter geantwortet: "3ch er mir gu behaupten, bag bie Erziehung welche ber De in biefen Borlagen anbahnen will, gang enticbieben David Strauf führt. Bunachft allerbinge in ben Brotefte Berein, bann aber ju David Straug, benn ber Brotefte Berein ift bereite ein überwundener Stanbpunft; burd @ und fein neueftes Werf ift ber Protestanten Berein t getroffen." Dit Recht hat berfelbe Rebner auf Die unausbleiblichen politifden Folgen aufmertfam gemacht: wollen befretiren alle bie Brundfage bie ber Conven macht bat. Bebe Gott, bag biefe Defrete in Deutsc Die Folgen nicht haben, welche Die Grundfage bes Con für Franfreich hatten." Dit Recht hat Serr von @ erinnert: im Reichstag fei ja fcon bas Bort von 175 tont: écrasez l'infame; und mit Recht hat Dr. Rei iperger bemerft: ber "mutbige Atheismus" habe ohnehin icon folde Fortidritte gemacht, bag bie Lib von Rechtewegen nichts Giligere gu thun batten al religiofen Gibe abguichaffen, um biefer Beuchelei und phemie ein Ende ju machen.

Der Minister wurde freilich sehr ärgerlich über Bemerkungen. Man solle boch, meinte er, nicht die muther draußen — denn in der Kammer nüße es ja nichts — damit verwirren, daß man der Regierung in sort den Borwurf mache, daß sie den Staat entstitliche entchristliche. Bie gesagt glauben wir selbst, daß ma Mitglied der Regierung, wenn auch nicht gerade der Dr. den Fuß entsett zurüdziehen würde, wenn ihm auch machften Folgen der neuen Staatsrechts. Theologie flar machften Folgen der neuen Staatsrechts. Theologie flar m

fonten. Damit wird aber bie naturgemaße Entwidlung ber Dinge nicht aufgehalten. Much Davib Strauß bat bei feinem mien Auftreten nur ben Dothenfrang vom Saupte Befu abitreifen wollen, jest ftellt er bie Richterifteng Bottes ale mbebingtes Boftulat ber Biffenicaft auf. Und wollte man breinft in Breufen einer "wiffenichaftlichenationalen Bilrung" von folder Art und Bebemeng Stillftanb gebieten, men fonnte es nicht mehr, icon aus Dangel anberes und biffer bentenber Lebrer. Denn bas ift fein 3meifel: es bebif nur noch eines wohlverftanbenen ober migverftanbenen Inblingelne von Geite bee Staate, und unfere fammtlichen Universitaten werben in ben Abgrund bes Materialismus refinten. Die Gleichberechtigung fatholifcher Biffenichaft, bwehl fie faum mehr bem Ramen nach bestand, bat bis est ber Charafterlofigfeit immer noch einigen Bugel angeleat; ift jene einmal mit Bewalt verbrangt und ber Berfolgung preisgegeben, bann wird fich erft geigen, mas unter ber idenfliden garve ber "beutschen Biffenfchaft" eigentlich fieft und gu leiften möglich ift.

Eine bange Abnung, bag es fo fommen werbe, geht and burch bie Belt ber gläubigen Brotestanten, inebefonbere ber Entheraner. Allerbinge macht fich in ihrer Breffe mehr Entichiebenheit geltent ale in ber Rammerfraftion, welche fonft ale Ausbrud bee protestantifchen Rirchengeiftes galt. Babrent bas frubere Draan ber lettern, bie "Rreugeitung", enblich eine fehr refolute Stellung gum neuen preußischen Etaaterecht einnimmt, bat fich bie "confervative Fraflion" abermale gefpalten. Befanntlich bat ichon bie Berbanblung über bie Rreisordnung eine formliche Trennung Im Folge gehabt, indem ein Theil ber Mitglieber ausschied und fich ale neuconfervative Fraftion ber fogenannten "Neufilbernen" conftituirte; ber gurudgebliebene Reft ber "Altconferpativen" bat aber in Gachen ber neuen Befete abermale gegeneinander gefprochen und geftimmt. Gin junges Mitglied ber neuen Fraftion bat fogar bie Buftimmung gu

diesen Gesehen als den Prüsstein des wahren Conservational erklärt, worauf der greise Herr von Mitschke-Collande, der als Katholik einundzwanzig Jahre lang der ehemaligen conservativen Fraktion angehörte und Jahre lang ein hervorragendes Stichblatt des liberalen Hasses war, schlagen bemerkte: es habe sich ja schon bei der Berhandlung übn die Kreisordnung gezeigt, daß die Herren rechts früher alle den Grundsat als richtig anerkannt haben, "jeht mit einem Male, da die Regierung diesen Grundsat nicht mehr an erkennt, erkennen sie ihn auch nicht mehr an." In die That ist die Deroute der Partei jest complett und ihre gründliche Reconstruktion unvermeidlich.

Hebrigene ift es bezeichnent, bag bie Berren, fomohl bie Rem wie die Altronfervativen, foweit die lettern überhaupt fur bie Befege ftimmten, ce nur unter inbrunftiger Anrufung be beil, Florian thaten. Gie vertrauten ber Regierung, bag bie ichabliche Birfung ber Befete bei ber Musführung allein auf bie fatholifche Rirche beidranft und von ber evangelifden abgewendet werben fonne. "In ber Soffnung, bag ber Ramp nicht gegen bie Rirche, fonbern gegen bie Rirchenmacht gerichtet ift", fagte Berr bon Bebell, "muffen wir jest bie Sympathien für unfere fatholifden Mitburger unterbruden." Diefe Soffnung aber ftust er auf Die weitere Soffnung, bit fonigliche Staateregierung werbe einfeben, bag es von bet allergrößten Wichtigfeit fei, wenigftene bie evangelifde Staateburger foviel ale moglich gu berubigen, und "baf fie, wenn fie mit Erfolg bie Bewegung befampfen will, in bem Bertrauen banbeln muß, bag bie evangelifche Rirche binter ihr ftebt." Gie wollen alfo minifterielle Bartei bleiben, fo lange bas Befes nur an bem Ruin ber fatholifden Rinde arbeitet. Das magt man bereite obne Sehl und obne Com auszuiprechen!

Indes fonnte fich felbft herr von Bebell nicht alle Bebenten verbehlen; ja er mußte zugefteben, daß auch in ben evangelischen Rreifen gang erhebliche Bebenten aufgetreten feien und in Birflichfeit die Befürchtung beftehe, "ob nicht burd bie Befegvorlagen bie Stelle bes unfehlbaren Bapftes burch bie Stelle eines unfehlbaren Miniftere erfest werbe." Er bezog fich biebei namentlich auf eine allerbinge febr lehrreiche Bestimmung bes Gultusminiftere in ben neuen Schulregulativen, worauf auch icon Dr. Bruel bingebeutet batte. In ben Regulativen beißt es nämlich ausbrudlich : daß ba, wo ber lutherifche Ratecbismus eingeführt ift, nur Die brei erften Sauptftude beffelben in ben Bolfoidulen gelehrt werben follen. "3d mache", fagte Berr Dr. Bruel, "ausbrudlich barauf aufmertfam, bag bie Lebre von ben Saframenten, in welcher hauptfachlich bie Unterfcheibungslehre gegen bie reformirte Rirche enthalten ift, in ben beiben letten Sauptftuden, bem vierten und funften, behandelt wird. Dieje werben vom Unterricht in ben Bolfeschulen einfeitig von bem Berrn Dinifter ausgeschloffen."

Gewiß würde dieses einzige Beispiel genügen, um das ichneidende Urtheil der Leipziger "Evangelisch-lutherischen Kirchenzeitung" sehr erklärlich zu sinden, welches Herr von Gerlach der Kammer vorgelesen hat. "Sollten", so hat das genannte Organ gesagt, "diese Gesehentwürse Gesehe werden, so würde die katholische Kirche in Deutschland gestört, die evangelische aber zerstört werden. Die besten Söhne der (evangelischen) Kirche würden in die Freisirche, vielleicht in die Auswanderung getrieben werden, und die Landesfirche würde eine Beute des Nationalliberalismus, des Freimaurerthums und des Protestanten-Bereins werden. Ihr Klerus würde ein Gemisch von Chamaleonsnaturen und Bedientenseelen und das evangelische Bolf im Rationalissmus ersäuft oder im Kanatismus verbrannt werden."

Darum fprachen benn auch Männer wie Dr. Brüel, Solt, Stroffer, Dr. Glafer in gang anderm Tone als ber neuconservative Junfer von Webell; und es außerte fich immerhin ein tiefer Eindruck auf der Rechten als der eble herr von Gerlach ausrief: "Rach meiner Meinung stechen

bie Gesehe in herz und Leben ber futbelifden Rirde binein; aber tobelich find fie fur bie erangelifiche Rirde."

Herr von Webell hatte seine Hoffnungen auf die Bersicherung bes Ministers gestüpt: "wir kampfen nicht gezen bie Kirche." Aber was für einen Begriff von der Kiche meint der Minister? Sie ist ihm eben ein Schlagwort wie die andere, und mit dem einzigen Schlagwort "narionale Bildung" sind schon alle Hoffnungen der bekenntnistrenen Protestanten widerlegt. Das hat Dr. Brüel anch vom protestantischen Standpunst aus treffend gezeigt. "In dem fahr wasser des Cultusministers steuern wir meiner Ueberzeugung nach der Rationalsirche im absoluten Sinn entgegen, d. h. berzeusgen Kirche, die nationale Schranken aufrichtet, dern Umstürzung gerade eines der ersten und Hauptverdienste der christlichen Religion gewesen ist."

Ueber ben pofitiven Inhalt ber "nationalen Bilbung", nach beren Richtichnur ber Klerus funftig erzogen und bet erzogene immer wieber eraminirt und gebrillt werben foll, fann fomit nicht ber leifefte Zweifel mehr bestehen. Bas bie cons erete Bestalt biefer Ctaatofdulung fur bie Ratholifen De trifft, fo hat Dr. Bindthorft bor ber Rammer eines Do geichnenben Gerüchtes erwähnt. Es handle fich nämlich sim bie 3bee, alle Stubirenben ber Theologie ju Bonn in ein einzigen Pferch gufammengutreiben und gur Pflege ih Biffenicaft eine große Fafultat ber fog. "Altfatbolifen" grunben. Befanntlich ift jungft bereite ber ausgeschämtes aller biefer Apoftaten, ein mabrer Beroftrat an feiner eigene Berfon, nach Bonn berufen worben und nach ben Meußerungen bee Dr. Windthorft icheint es Waftum gu fenn, bat biefem ehrgeizigen Streber auch bie "Superrevifton" ber neuer Rirdengefete anvertraut mar. Es lage fomit febr nabe ibm und feines Gleichen fofort anch bie eraminatorifche Superrevifion gu übertragen, ber fich funftig jeber Briefter por ber Bulaffung gu einem geiftlichen Mmt gu unterwerfen baben foll. Um biefe unerhorte Muenabmebestimmung, Die unter

allen Candidaten öffentlicher Aemter gerade nur ben geiftlichen aufgeburdet werden will, und die mahrhaftig nur in einem Professoren Sirn ausgeheckt werden fonnte, recht zu verstehen, muß man hören, wie Dr. Windthorft die Sache vor der Kammer erläuterte, ohne daß man ihn der Uebertreibung oder des Misverständnisses hatte zeihen fonnen.

"Das Gefet beschäftigt fich junachft mit ber Erziehung, fobann mit ber Anftellung bes Rlerus; es fagt, bag Riemanb ein geiftliches Amt haben foll, ber nicht nach Maggabe biefes Befetes gebilbet ift, und gegen ben ber Staat Ginfpruch er: bebt burch ben Oberprafibenten, ber ichlieflich enticheibet, wenn man nicht etwa von Seiten ber firchlichen Organe fich an ben Minifter wenben will. Das beißt nun, um es flar auszusprechen: für bie tatholifche Rirche wird in Begiehung auf bie Erziehung und bie Unftellung bes Rlerus an bie Stelle bes Bifchofe ber Oberprafibent und an bie Stelle bes Bapftes Ge. Ercelleng ber herr Cultusminifter gefest. foll nun nicht etwa blog fur bie Butunft gelten . . . Rein, wenn ein Canbibat, ber icon lange Stellvertreter eines Bfartere war, ein Pfarramt befommen foll, wenn ein langft in Bunttion befindlicher Bifarius ober ein Raplan ein Pfarramt betommen foll, und bereits alle feine Stubien, alle feine geiftlichen und firdlichen Gramina abgemacht bat, bann foll 28 von bem Eultusminifter abhangen, ob er ihn noch wieber will eraminiren laffen ober nicht. Wenn ein Bfarrer Dom= berr merben foll, fo muß er erft nach ber Schablone bes herrn Miniftere eraminirt werben; wenn ein Domberr Bi: ihof werben foll, fo wird biefer fünftige Bifchof erft von Gr. Greelleng eraminirt werben. Diefe Rudwirfung bes Befetes ift fo etwas horrenbes, fo etwas Unglaubliches, bag man in ber That gar nicht begreift, wie es möglich ift, fo etwas in bas Befet bineingubringen."

So foll es fünftig mit der Anstellung der Geistlichen rom niedrigsten bis jum höchsten stehen. Nach der Anstellung aber sollen fie alle unter einer ganzen Reihe von Ausnahms-Strafgeseben und Paragraphen fteben, worin die Strafen aus "staatsburgerlichen Rudsichten" immerzu lauten bis auf 1000 Thaler, 2 Jahre Einsperrung, 5 Jahre Emsegung vom Amt; und ber Ober-Prafibent soll die Befugniß haben, seinerseits Erekutions-Strafen bis zu 1000 Thalern zu verfügen. Darüber hat sich ber protestantische Abgeordnete Stroffer in ber Sigung vom 17. Januar sehr treffend geaußert:

In biefem Mugenblid, mo wir eben ein neues bentidel Strafgefebbuch betommen haben, in bem eine Strafmilberum faft auf alle Berbrechen und alle Bergeben eingetreten ift, worin wir heute feben, wie Tobtichlager mit wenigen Monaten Ge fangnig bestraft werben, wie felbft Unguchtefunber nicht bestroff werben als nur auf Untrag ber Betheiligten, wonad Beier bigungen, alle Injurien nur auf Antrag ber Berlebten be ftraft werben: wirb in biefen Gefeben bie geringfte angeblich Beleibigung und Ehrenfrantung, bie ein Beiftlicher gegen einen Anbern (burch Uebung ber firchlichen Difciplin nam lid) in feinem Amte begeben foll ober begangen bat, fofen ex officio von bem Staateanwalt verfolgt. Da fennt man teine milbernben Umftanbe wie fo oft im Strafgefeb; nicht ber Antrag bee Betheiligten ift nothwenbig, fonbern immit ex officio ber Dberprafibent ober nothigenfalls ber Staats anwalt jum Ginidreiten verpflichtet. Bir feben bei bem Be feb aber bie Rirchengucht, bag fogar ber Berfuch beftraft met ben foll. Belder Beration, welcher Riebertrachtigfeit wir ba gegen firchliche Beamte Thor und Thur geöffnet."

Ueberschaut man nun das ganze Regime, bem hienach die fatholische Kirche in Deutschland unterwerfen werden soll, so wird nur zu flar, daß es bald feine katholischen Bischöfe in Deutschland mehr geben wurde; und es begreift sich die frohe Prophezeiung, welche dem Hauptorgan bed Wiener Judenthums fürzlich aus Baden gemeibet worden ist: "daß es im beutschen Reich (Bayern etwa ausgenommen) nicht mehr zur Besehung von bischöflichen Stühlen kommen werde." So nothwendig und unabweisbar ist biese Wirtung

er neuen Befege, bag man glauben muß: eben bieß und ichte Unbered fei ber gewollte 3wed.

Die Art und Beise wie das nene preußische Staatsicht nunmehr begründet wird und gar nicht anders gegründet werden fonnte — hat aber noch eine ganz allgemeine und von er Kirchenfrage abstrahirende Bedeutung. Sie ist, mit Einem Borte ausgebrückt, nicht nur der Sturz des bestehenden, sondern m Grunde die Regirung eines jeden Berfassung srechts is auf den sundamentalen Begriff besielben. Diese Thatsache it den Liberalen sonnentlar nachgewiesen und zu Gemüthe geführt worden, aber nichts hat sie gerührt.

Mle ber Minifter bie Befegentwurfe vorlegte, ba ließ er ie Frage fogar noch im 3weifel, ob biefelben nicht febr mobl Rahmen ber Berfaffung untergebracht werben fonnten als bloge Deflaration unbestimmter Artifel. Deffen bat fich un gwar bie Commiffion gefcamt; benn es ließ fich boch ebenfalls nicht laugnen, bag bie Berfaffung bas Braventiv-Erftem ichlechthin ausschließe. Die Ausschließung ber Braventive war ja auch feinerzeit bas Stedenpferd ber Liberalen, und in ber That ruht barin ber Angelpunft ber Freiheit. Die Commiffion befchloß alfo, bie Abanberung ber Berfaffung in ben Art. 15 und 18 vorhergeben ju laffen, um fur bie neuen Befete entiprechenben Raum gu ichaffen. Aber mas bift bas? Der 21bg. Sols hat febr richtig gefagt: bas beife nichte Unberes ale bas Unterfte gu oberft febren. "Gie igen bann: nicht bie Berfaffung, bas Grundgefet bes Lanbis, ift bie Dorm fur bie Befetgebung bes Lanbes, fonbern Me Spezialgefengebung ift bas Brundgefen, wornach bie Berfaffung bes Laubes fich ju richten bat. Das ift ein uns natürlicher Buftand!" Und was ift bie Confequeng Diefes Buffanbes? "3d meine", bat ber Abg. Dr. Windthorft gejagt, "es mare beinahe richtig, wir ftrichen bie Berfaffung me und machten in jebem gegebenen Augenblid ein Gefes, vie es ben Berhaltniffen, ben Unichanungen, ben Leiben-Baften biefes Mugenblides pagt."

2Bas bat aber bie Commiffion gethan anftatt einfat Die Berfaffung, wenigstens ber tatbolifden Rirde gegenüber aufzubeben? Gie bat bas Unglaublichfte gethan. Gie ber nämlich im erften Theil bes Art. 15 bas Grundrecht fieber laffen, und im zweiten Theile einen Bufat gemacht, ber if wieber aufbebt. "Der Artifel, bas Grunbrecht", fagte Ben Reichensperger (Dipe), "wie es in unferer Berfaffunge Urfunde ftebt, foll unverrudt fteben bleiben, und boch foll # burch ben Bufas, bag bas Befet autorifirt fei bie betreffenba Ungelegenheiten unbeschranft ju regeln, möglich gemacht mer ben, mas burch bie an und fur fich mit bem Grundrecht la Berfaffung unverträglichen Gefebe geforbert wird." Ihn nicht etwa bloß fur bie jest vorliegenben Befete foll mi biefe Beife bem Grundrecht jum Trope Raum geichaffn werben, fondern noch fur eine gange Bolfe abnlicher Ber lagen. Bindthorft und Dalindrobt baben ausbridit conftatirt, bag fomit auch ber Gafularifirung ber Rinder guter fein Sinderniß mehr entgegenftunbe, ja fie bemein an, gerabe barin beftehe einer ber letten 3mede. Barm auch nicht? Sat ja ber Berr Referent ju guter Lest felbe erffart: "Bene Concilebeidluffe werben an biefer Stelle bie erfte ernfte Beantwortung finben. Bir verfennen nicht, auf Diefe erfte Untwort werben von biefer Stelle aus mehrm folgen, und es wird baraus ein langer und mabrideinic ein beftiger Streit entbrennen."

Selbst in der schwärzesten Reaftions Beriode hat, mit Herr Reichensperger (Olpe) hervorhob, teine Bartei den traurigen Muth gehabt, die Berfassungs-Urfunde nicht all eine wirkliche Schranke für die Gesetzebung anzuerkennen. Best hat sich der traurige Muth gefunden; und auch die gedemüthigte und gebrochene Herrenhaus wird daran nicht mehr ändern, nachdem es eben zu diesem Zwede alterin worden ist. Man ändert die Berfassung, um ein Tendenz Gest zu machen, und hebt die Schuswehren weg, welche die Berfassung gegen ein derartiges Beginnen ausbrücklich gesetzt

: 🚉

.

**1**> :

: :=

Eta:

فج

Occ.

1:25

22° 5

57 TO

Tarz E ing

.

berichtet worden, daß ber Kaifer noch von Berfailles aus ben Befehl zur Reftauration bes alten Rlofters Lehnin erlaffen habe, um mahrzumachen, mas ber befannte Bere bes Baticiniums als Merkmal ber großen Beranberung im Saufe der Hohenzollern angibt: Priscaque Lehnini surgent et tecta Aber unmittelbar nach biefem Bere verheißt ber Seher überhaupt der fatholischen Rirche unter dem Scepter bes Konigs eine Beriode ungetrübten Gludes, wie fie beffen feit ber Glaubensspaltung nicht mehr genoffen. Anftatt beffen haben wir nun ben geplanten Bernichtungefrieg, woraus unwiderleglich hervorgeht, daß jener entscheidende Bers: "Et pastor gregem recipit, Germania regem", noch nicht erfüllt ift und bie verheißene Wendung noch in der dunkeln Butunft liegt. Ja, es durfte noch lange hin fenn, bis zu diefer enbgultigen Geftaltung Deutschlande, und unsere Begenwart dürste in der Lehnin'schen Weiffagung vielmehr abgebildet schn in einem ganz andern Bers bes Bruber Hermann, namiich in bem Bers:

Sed populus tristis flebit temporibus istis.

# A TANK MARKET XXXIII.

to be the party with which will be the same of the sam

OFFICE OF THE OWNER, WHEN

### Der Fußluß.

Gin gefellichaftlicher Bortrag.

Unter allen dem Statthalter Christi auf Erden, dem heil. Bater, dargebrachten Huldigungen und Ehrfurchtsbezeugungen berührt keine liberale Katholiken und übel = ja
felbst wohlwollende Andersgläubige so unangenehm als der Fußkuß. Der hochfahrende Sinn des Menschen empört sich
bei dem Gedanken, einem sterblichen Menschen, einem alten
gebrechlichen Greise den Fuß zu kussen. "Die Hand zu kussen,
so hörte ich einen sehr achtbaren Reformirten sagen, das
wäre schon übrig genug und ein hinlängliches Zeichen von
Ehrfurcht — aber die Füße: das geht über das Maß alles
Erlaubten hinaus"!...

Der Mann, welchen ber Mund ber ewigen Bahrheit ben Größten ber vom Weibe Gebornen nannte, wußte bie überaus hohe Burbe bes Meffias nicht beffer zu schildern als in ben Borten: "Ich bin nicht würdig bemfelben auch nur bie Riemen ber Sandalen aufzubinden." Als bie große Sünderin in reumuthiger Zerknirschung über ihr vergangenes Leben vor bem kniete, und Berzeihung in heißen Reuethranen von dem erbat, der die Macht hat Sünden zu vergeben, als sie aus seinem göttlichen Munde die Worte vernahm, daß ihr viel verziehen sei: da wollte sie nicht aufbören ihm die Füße zu füssen. Noch mehr, meine Freunde! Dersenige dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, der scheut sich nicht seinen Aposteln die Füße zu wasch en. Wenn aber der Eingeborne des Baters, beradzestiegen in unsere Niedrigseit, sich so weit verdemüthigte, seinen Jüngern die Füße zu waschen: wäre es denn einem Christen zu viel zugemuthet, zu füssen die Füße der Apostel, insbesondere des heil. Petrus, die Christus mit eigener Hand gewaschen? Wäre es zu viel, zu füssen die Füße welche die Schrift preist mit den Worten: "Selig die Füße dersienigen welche verfünden den Frieden, welche predigen das Heil."

Beil die Apostel und ihre Nachfolger "Abgefandte Chrifti" find, Die "an Chrifti Stelle wirfen": beghalb übertrug bie findlich glaubige Begeisterung bie Berehrung, welche Dagbalena bem Seilande erwies, auch auf feine Boten, auf die Bermalter und Berfundiger feiner beiligen Geheimniffe. Denn wer in ben Bifchofen, inebefondere bem Papfte bas fonigliche Briefterthum ber Rirche erblidt, ber fucht und fieht in ihnen nicht mas fie find, fondern mas in ihnen Chriftus ift. Gind außerbem alle Mitglieder ber Rirche einander Erweifung von Sochachtung und Liebe fculbig: fo gebührt biefe bedachtung und Berehrung vorzugeweise ben ebelften Gliebern biefer großen Gemeinschaft, ben Bischöfen und vor Allem bem Bapite. Bleichwohl hat fein Rirchengefes jes male ben guffuß burch irgend eine ausbrudliche Boridrift eingeführt. Das Benehmen ber begnabigten Gunderin bem Beiland gegenüber hat die 3bee mohl angeregt; Die tiefe Berbemuthigung bes "Berrn und Deifters" Der une "ein Beispiel gegeben, auf bag, wie er une gethan hat, wir auch thun", hat biefe 3bee gebilligt; und ber glaubige Ginn langft vergangener Jahrhunderte hat fie gur alle gemeinen Sitte gemacht.

3m Morgenlande war bie Sochachtungebezeugung burch ben Fußtuß im Brauche ben Raifern, Bifchofen und Batriarden gegenüber. Go oft fich ber beil. Epiphanius, Bifchof von Salamis, öffentlich feben ließ, umbrangte ihn bas Bolf um ihm Sande und guße ju fuffen, und er mar oft fo umlagert, daß er feinen Schritt vorwarte thun fonnte. liches ergahlen vom beil. Chryfoftomus feine Lebensbefchreiber. Doch nicht bloß einfache Glaubige verehrten auf biefe Beife hervorragende Bijchofe und Ergbifchofe, fonbern fogar Raifer und Fürften ben Bifcof ber Bijchofe, ben beil. Bater. Schon Raifer Conftantin foll einer unverbürgten Rachricht gufolge bem Bapfte Splvefter feine Chrfurcht burch Auffuß bezeugt baben. Auf bes Ronige Theodat Bitten unterzog fich Bapft Mgapit ber weiten Reife in bie Sauptftadt Dftrome, um mit Juftinian ben Frieden ju vermitteln. Groß mar bes Raifers Stolg, groß fein Ruhm, ben er burch feine Thaten noch mehr zu erhöhen beftrebt mar. Gleichwohl war ber ftolge Raifer boch nicht gu ftolg, um ben Rachfolger bes beil. Betrue ehrfurchtvollft zu empfangen. Als Agapit bem Raifer entgegeneilte, ba warf fich Juftinian nieder in ben Staub und fußte die guße beffen ben Chriftus eingefest hatte jum Dberhirten feines Reiches.

Die abenbländischen Fürsten befolgten einen etwas andern Brauch. Als Papst Stephan II. sich im 3. 753 gegen die Longobarden um Hülfe bittend in's Frankenreich begab, da zog König Pippin, von seiner Familie und zahlreichem Gesolge begleitet, dem heil. Bater mehrere Stunden weit entgegen. Sobald er des Papstes ansichtig wurde, stieg er vom Rosse, eilte zu ihm und ließ, als eine hohe Ehre es erachtend, es sich nicht nehmen, das Amt des Marschalls zu wersehen, den Steigbügel zu halten und an dem Zaume den Zelter in die Stadt zu leiten, der ben heil. Bater trug. Was

Bippin, beutider Gitte entiprechend, gethan , bas haben ber driftlichen Fürften viele als ein Beichen ber Ehrfurcht ben Bapften ermiefen. Alle in Benedige Dome, ber Beuge ber Aussohnung gwifden Alexander III. und Friedrich Barbaroffa war, ber gewaltige Raifer ben priefterlichen Greis ericaute: ba marf er ben faiferlichen Burpur ab, fniete gu ben Sugen Alerandere nieber und fußte fie. Diefer bub ibn auf und empfing ihn mit bem Ruffe bes Friedens. Rach Beendigung bes Sochamtes hielt ber Raifer bem Papfte ben Steigbugel und führte bas Rog beffelben eine Strede weit am Baume. Allgemeine Gitte war es, bag Deutschlands machtige Raifer jum Beichen ihrer Ehrerbietung gegen ben Dberhirten ber Chriftenheit biefem gu "befcheibener" Beit ben Stegreif bielten, "um baf fich ber Gattel nicht wende." Raifer Rarl V., in beffen Reichen bie Conne nicht unterging, foll ber lette beutiche Raifer gewesen fenn, ber bie Sulbigung bes Fußtuffes bem Bapfte Clemene VII. erwies. Gefronte Saupter fuffen bem Papfte feit ben letten zwei Jahrhunderten bie Sand ober ber Papft fommt ihnen mit ber Umarmung entgegen. Und wenn noch Benedift XIV. vom Ronige von Reapel ben Fußfuß hinnahm, fo liegt ber Grund in bem eigen= thumlichen Lebensverhaltniffe, in welchem bas Ronigreich beiber Sicilien fruber jum beil. Stuble ftand.

Wie wenig aber ber Papft auf diese Hulbigung erpict ist, möget ihr aus folgendem Beispiele ersehen, das sich
mit einem unserer berühmteren Zeitgenossen zutrug. Als
Adolf Thiers, Frankreichs gegenwärtiger Präsident, noch
Premierminister Louis Philippe's war, suchte er bei seiner Anwesenheit in Rom um eine Audienz bei Gregor XVI.
nach, glaubte sedoch die Bedingung stellen zu dürsen, weder kniend den Kuß, noch stehend die Hand des Papstes küssen
ju sollen. Lächelnd erwiderte Gregor XVI., es sei gut,
Thiers könne es machen wie ihm beliebe. Kaum sedoch
hatte der Minister den Papst vor sich, als er in die Knie

34

LXXI

fant und ben Fuß füßte. Freundlich fragte ber heil. Bater: "herr Minister, find Sie vielleicht über etwas gestolpert?" Allerdings, antwortete Thiers, über bie Größe bes Papftsthums stolpern wir alle.

Beutzutage findet der Gebrauch bes Fußfuffes nur noch bei ber bem neuen Bapfte bargebrachten Sulbigung und bei feierlichen Audiengen ftatt. Der Sulbigung Baft burch ben Fuffuß ift ein breifacher. Unmittelbar nach ber Babl, wenn ber Rengemablte bie Unnahme ber Babl jugefichert bat, nehmen zwei Carbinalbiafonen ben beil. Bater in Die Mitte, geleiten ibn ju einem furgen Gebete por ben Altar und von ba in die Safriftei, wo ihm die Cardinalfleidung abgenommen und ber papftliche Sausornat angethan wird. Burudgeführt an ben Altar erhalt ber neue Bapft, auf bem bereit gehaltenen Geffel figend, Die erfte Sulbigung. Alle Carbinale, vom Defane angefangen, fuffen ber Reihe nach fniend bas auf bem Pantoffel bes rechten Außes einge= ftidte golbene Rreug jum Beichen ihrer Unterwürfigfeit und bann die rechte Sand jum Beichen ihrer Berehrung, worauf ber Bapft einem nach bem andern ben Friedensfuß gibt. In ber firtinifchen Rapelle, angethan mit ben Bontififalgewandern und ber Tiara nimmt ber Bapft bie gmeite Sulbigung burch ben guffuß von Geiten ber Carbinale entgegen. Unter Bortragung bes Rreuges, begleitet von allen Carbinalen wird er auf einem Tragfeffel in Die Beterefirche in feierlicher Proceffion getragen, wo unter Abfingung bes Te Deum bie britte Sulbigung ftattfindet. Außerbem ift co Sitte, baß jeber neu ernannte Carbinal bei feiner Einführung in bas Confiftorium bem Papfte Rug und Sand füßt und bagegen von biefem jur Umarmung berangezogen wird. Conft findet bie Ehrfurchtebezeugung bee Auffuffes theils von Seiten ganger Collegien, theile von Seiten eingelner Berfonen nur bei festlichen Aufwartungen und bei feierlichen Aubiengen ftatt.

Das die gang furge hiftorifche Entwidlung bes Fuß-

Roch bauert fie fort biefe Gitte, und felbft bie welche nach bem Papite bie bochfte Stufe in ber bierarchischen Ordnung einnehmen, Die Carbinale, bringen nach bem Befagten bem Statthalter Chrifti auf Erben ihre Sulbigung auf Diefe Beife bar. Ber, wenn er glaubigen Bergens ift, wollte barin eine Erniedrigung finden ? Die Buldigung begiebt fich ja nicht auf ben fterblichen Denfchen, fonbern auf ben unfterblichen Ronig ber Berrlichfeit, beffen Stellvertreter er in bem Bapfte ehrt. Defmegen füßt er ja auch eigentlich nicht ben guß, fonbern bas auf ben Canbalen eingestidte Rreug, bas beilige Triumphzeichen bes unfichtbaren Sauptes ber Rirche. Aehnlich ift's, wenn ber Briefter mahrend bes beiligen Opfere bie Reliquien bes Altares fußt. Auch bier gilt die Berehrung nicht fomobl ben tobten Gebeinen ale vielmehr ber gottbegnabigten Berfon, ju welcher biefe beiligen Bebeine gehörten.

"Unfere Beit batte ichwerlich ben Auffuß bes Bapftes eingeführt", fo meint ein nicht unfirchlicher neuerer Schriftfteller. Er mag Recht haben. Doch ber Dagftab unferer Beit, fo barf ich bem gegenüber mit Recht fragen, wird auch wohl nicht ber alleinig rechte und untrügliche fenn follen. Bubem ift unfere Beit gar nicht fo farg mit Sulbigungen aller Urt. Die Reugeit hat Sulbigungen bie ber Gitte bes Fußfuffes gleich fommen , ja fie noch überbieten. Der Ruß ift eine rein menichliche Sandlung, er ift ein Beichen ber Liebe, ber Berehrung, ber Freude. Wenn aber begeifterte Un= hanger ber Revolution einen Mirabeau und Robespierre, einen Seder und Struve nach Beendigung fulminanter Reben umbrangten und auf ben Schultern im Triumphe beimtrugen: fo maren bas Sulbigungen bie ihre Ausführer in Die Claffe von Laftthieren einzureihen icheinen. Und wenn 1847 bodvornehme Berren mit Glanzhandichuhen und Frad

A. 1

in ber reichen Raufmannsftabt am Main fogar einem bie Pferbe ausspannten und ben Bagen felbft jogi geht, wie ich ju meinen mir erlaube, biefe Art Ghefi bezeugung boch über ben Fußtuß hinaus. Allein id noch weiter und fage: Wenn bie liberale Belt preis findet, daß ber italienische Bobel eine alte Sofe des ben" Baribalbi fußt und als Reliquie aufbewahrt : 1 fie auch nicht fur ungereimt erflaren, wenn wir Ratl es uns jur Ehre rechnen, ben guß refp. bas Rreug a Sandalen bes heiligen Baters ju fuffen. Bir Ratl verirren uns wenigstens nicht ju ber fehr fart in's I ftreifenden Sulbigungeart, welche feine Damchen und fratisch-vornehme Frauen berfelben Raiserftabt am Dai Johannes Ronge 1847 erwiesen. Sie füßten gwar ni Füße, wohl aber — ben noch warmen Sig, welchen herrliche Ruftzeug Gottes", "ber berühmte Reformate 19. Jahrhunderts" eben verlaffen hatte.

## XXXIII.

### Begel und bas nene bentiche Reich.

IV.

Der tiefeingreifenbe Ginfluß ber hegel'iden Schule auf ufere jegigen rechtlichen und ftaatlichen Berhaltniffe wird och mehr hervortreten, wenn wir einen Blid auf bie Begner er naturrechtlichen Lehren Begel's werfen. An ihrer Spige tht 3. Ctahl\*) (1802 - 1861). Gein Sauptwerf "bie Bhilosophie bes Rechte" hat fich ale hauptaufgabe gestellt, de hegel'fche Schule zu befampfen, "bem Rationalismus men ewigen Denfftein gu fegen." Er folgt beghalb bem huel auf all seinen Irrgangen und bedt mit unerhittlicher bit bie Cophismen ber bialeftischen Methode auf. h Ctahl glaubte, baß Begel "auf feinem eigenen Gebiete, mit feinen eigenen Baffen befampft werden muffe", mablte a einen Bundesgenoffen von höchft zweifelhaftem Werthe -Chelling. Gerade mit Bulfe ber Ibeen Schelling's erwartete Einht um fo zuverfichtlicher ben Sieg, als biefer nach feiner Reinung den Rationalismus in der reinen Philosophie Bleichsam mit einem einzigen Sauche gerftreute". Stahl geht in feiner Rechtslehre von der Berfonlichfeit bes über-

<sup>\*) 1843</sup> wurde er von Friedrich Wilhelm IV. mit Schelling nach Berlin berufen jur Befampfung bee hegelianismus.
LINI. 35

weltlichen Gottes aus und Damit hat er ben Bantheisuns übermunden, aber er geht aus von bem freien meltorbnenben Billen Gottes und damit ift er wieder im Begelianismus neden geblieben. Die realifirte Weltordnung Gottes bet nad Stahl eine doppelte Sphare, eine subjettive und eine Die subjeftire hat jum Inhalt das Indiriduum, meldes Gott unmittelbar burch feine Gebote ordnet und feine Unabe heiligt. Diefe subjeftive Ordnung gibt bie Moral und ihr Gebiet ift bas Gewiffen. Die objeftive Sphare bat jum Inhalt "bas gesammte Menschengeschlecht in feinen Bufammenleben, feiner gemeinfam einheitlichen Eriftenie: auf biefe objeftive Cphare ubt jedoch Gott nur einen mittel. baren Ginfluß aus, indem er es der Menfcheit felber über laffen hat, in feinem Ramen "felbitftanbig" fich zu orbnen. Diefe "menichliche Ordnung", welche die Menichheit auf richtet und ftete erhalt und ihr alle Ginzelnen mit außem Macht unterwirft, ift bas Recht. Dbmobl bas Recht ans ber subjeftiven Ordnung hervorgeht und in ihr wurzelt, & fieht es boch in feiner objeftiven Berwirflichung ale "anjet Lebendordnung" und "objeftived Cthos" der Moral felbi: franbig gegenüber. Dit biefer Losschälung bes Rechts von Individuum und der Betonung feiner fteten Bermirtlichung fteht Stahl wieder gang auf hegel'ichem Boben. rieß felber: "Begel hat nach Schelling die ftete Berwidlichung der Rechteverhältniffe als unterscheidendes Momen hervorgehoben. Dieß ift die mahre Seite feiner Lehre"#).

Confequent muß deshald Stahl den Staat als die Andjührung und Berwirflichung des objektiven Ethos faffen und
jo wird die Staatsmacht wieder die Quelle des Rechts und
der Sitte. Der Staat ift ein "fittliche intellektuelles Reich". Gbenfo: "die Ginigung der Menschen zu Giner geordneten Gemeineristenz, die Aufrichtung einer sittlichen Autorität und Macht mit ihrer Erhabenheit und Wajestät und der hin-

<sup>\*)</sup> II. 80. 1833. S. 118.

gebung ber Unterthanen, Die Lebenobefriedigung, Die nicht en Renichen vereinzelt, fondern ber Ration und ben Deniden nur in der Ration gewährt wird, namentlich bas Bemußtiern und bas bebente Befühl, Diefem geordneten Bemeinwesen und biefer Nation mit ihrer geistigen Bebeutfam: leit anzugehören, bas eigenthumliche Ethos, bas nicht im fittlichen Leben, in Griullung bee Gebotes, fondern in fitte lider Berrichaft, in Ginfegung und Sandhabung einer ethi: fden Ordnung, in Berwirflichung ber fittlichen Berricheribeen, ber Dacht, ber Weisheit, ber Gerechtigfeit besteht, ras find die Charaftere, die bas innerfte Wefen des Staates ausmachen und Die ihren Grund und ihre Bedeutung nicht in Gingelleben, fonbern nur im menfeblieben Wefammtbafenn Rojenfrang ift beghalb vollkommen berechtigt, wenn er Stahl guruft, er moge fich nicht fo febr gegen begel ereifern; in ber Cache fei er ja mit ihm eine. "Stabl, ber nach Segel in ber Bearbeitung des Raturrechte fich pormglich auszeichnete, bat gegen ihn eine fcharfe Polemif gerichtet, welche ... Gieht man aber auf ben Inhalt, fo findet man, baß Ctahl mit Begel vollfommen barin übereinstimmt, in Staat bas Spitem ber fich felbst organistrenten Gitte likeit und in der constitutionellen Monarchie die volltemenfte Form bes Staates zu erbliden. Die beiben wiedischen Worte: Ethos und Pathos, mit denen Stahl befandig groß thut, find ja doch nichts anderes als bas was Begel unter bem beutschen Wort: Gittlichkeit ausmidt\*\*\*). Das falfche Brincip, welches den Willen und it Racht zur Quelle bes Rechtes macht, hat eben auch Ciabl nicht übermunden und fo muffen wir feine Ctaates lebre ebenfalls als Absolutismus bezeichnen. Die Modififation bet Etaatswillens burch "gottliche Bevollmächtigung" anbert baran wenig; benn mit biefer gottlichen Ermachtigung läßt

<sup>\*)</sup> HL 35. 1846. ©. 103.

<sup>\*\*)</sup> begel ale beutscher Rationalphilosoph S. 160.

٧.

sich jebe Gewaltmaßregel beden, und unabanderliche, en Wahrheiten, welche den Willen normiren, kennt das Spnicht. Das hat auch die That bewiesen. Wir haben i bemerkt, daß die Herrschaft der Stahlianer in Preußen frei geblieben von absolutistischen Tendenzen, und bei Köngräß sind alle sahnenslüchtig geworden und haben im preschen Siege eine "göttliche Ermächtigung" erblickt. Wegel ist der Staatswille selber göttlicher Wille, nach Sist der Staat das Organ des göttlichen Willens, das ift Interschied.

Bir haben uns absichtlich folange bei ber Lehre Su aufgehalten, einmal weil er der hauptvertreter der theol firenden Richtung ift, bann weil faft alle andern Bert Diefer Richtung, fowohl Katholifen ale Brotestanten, verwandt find. Go faffen Abam Muller und Friedrich S gel, ebenfalls von den Ibeen Schelling's ausgebend, Staat in ahnlicher absolutistischer Beise auf. "Der & ift bas ewig bewegte Reich aller Ideen. Biffenschaft Staat find was fie feyn follen, wenn fie beide Gins fi jagt Müller in seinen "Elementen der Staatsfunst". T haben mit Jarde noch ben Fehler, daß fie den Staat eine Folge des Gundenfalls betrachten. Faft wortlich, Stahl, definirt Mon bas Recht ale eine Ordnung bes au Lebens, die zwar von der innern hervorgeht, aber als ! duft derfelben auch selbstständig und unabhängig fur fic fteben fann\*). Gelbit Walter fann nicht freigesprot werden von bem Ginfluß bes hegel'ichen Raturrechts, w er ben Staat "ale ein neues Stadium ber wiffenichaftlit Reflerion über die staatlichen Aufgaben, ein erhöhtes Bem seyn berselben" bezeichnet. Fast mit benselben Worten m virte jungft ber Cultusminifter Falt Die Borlage ber fird

<sup>&</sup>quot;) In feiner "Philosophie bes Rechts". Doch hat er in feinem ipa Berte "bas Recht außerhalb ber Bolfsabstimmung" (1867) ! Definition wefentlich verbeffert.

feinelichen Beiege. Seitem ber Staat anfing "fich mehr feiner felbft bewuft in werben", bat er auch angefangen fein Gebiet von ber Riche und ben Gerrorationen gurudine erobern.

Damit fell aber bas Berbienft Diefer Manner um Die driftliche Biffenichaft und Die Freibeit ber Rirche burdaus nicht geschmalert werben. Rur bas fei confiatirt, bag ibre Auffaffung rom Recht und Staat nicht rein gu halten gemußt von ber beirfchenten Philosophie. In bas Recht tem Gemiffen ber Gingelnen gegenüber "felbitfanbig" und gebieftin", ja fann fogar bas Recht ber Moral entgegen gefest fenn ohne aufzuboren wirkliches Recht fenn: fo ftebt auch ter Staat, ter Dieje Rechteordnung verwirflicht, über bem Gemiffen ber Gingelnen und Rocht ift nur mas ber Staat ale foldes anerfennt. Dieje principielle Bebeutung trudt Meger febr gut aus mit ben Borten : "In Die Rechte ordnung ihrem 3wed und Inhalt nach ber gesammten fittliden Ordnung, Die im Gewiffen ber Individuen ihren allgemein gultigen Ausbrud finbet, untergeordnet, fo int ee and be Staat und bann find bie Meniden nicht fur ben Staat, fontern ber Staat fur Die Menichen gefdaffen; ift Die Rechts. mung ale folde eine neben ber Sittlichfeit ber Individuen fentanbig bestehende, ift fie nach gottlicher Ermächtigung Elbstzwed, bann ift es auch ber Staat, und bann ift bas effentliche Gewiffen unter allen Umftanten über tem Brivat - Gemiffen. Gibt es fein Recht bes Indivis tume, ber Kamilie, ber Gemeinde, ale nur in Barticipation und Gnade ber allgemeinen fouveranen Rechtsordnung, fo gibt es auch fein Recht anger vom Staat und turd ten Ctaal"\*).

Mus bem Gefagten ift auch flar, bag es gang unrichtig

<sup>\*)</sup> Grunbfage ber Sittlichfeit und bee Rechts von Theober Maper S. J. S. 111. Gine Schrift, Die nicht genug empfohlen werben fann.

Manner barin finden, baß fie jum theokratischen Staat wittekalters gurudgekehrt feien. Im Gegentheil: ber get liegt barin, baß fie nicht zum Mittelalter zurudgekehrt fe wenn fie auch oft ben heil. Thomas und andere citiren. Dittelalter behandelt bas Recht nicht als einen Gegen zur Moral, sondern als einen wesentlichen Bestandt ber Moral. Im Gewissen und im Sittlichen liegt nach batten Schule ber Schwerpunft des Rechts.

Roch weniger finden wir Die Lehren Begel's überwund bei ben Mannern, die außerhalb bes driftlichen Ctanbound fteben (von ber hiftorischen Schule feben wir bier ab, bal leider die Philosophie bei ihrer Rechtslehre bei Geite laffen). Saft alle tommen auf ben omnipotenten Ctaat bi aus. Co gipfelt nach Bacharia in feinen "Biergig Bid vom Staat" alles Recht im Staate. "Der Staatsberich ift eine Offenbarung, gleichfam eine Infarnation bes Redu gefetes. Er ift ber Urquell alles Rechts in Begiebung @ Diejenigen welche feiner Bewalt unterworfen find", fo chand terifirt Bluntichli\*) beffen Lehre. Schmitthenner belam wohl ben begel'ichen Vernunftstaat, aber er fommt troppe über ben antifen Staat nicht hinans. Richt minter fin Schleiermacher bas Befen bes moternen Staates in bem eit beitlichen Staatebewußtfenn gegenüber bem Brire bewußtseyn. Und fo fonnten wir noch riele Ramen a führen, müßten aber bei jedem eine andere Auffaffung w zeichnen. Rur ber einzige Trendelenburg macht eine um i rühmlichere Ausnahme; er behandelt in feinem Berfe "Da Naturrecht auf bem Grunde ber Cthit" \*\*) bas Recht in Einne ber mittelalterlichen Schule, b. b. im Ginne ber Gin heit von Moral und Recht, wenn er auch Dieser Cinbei nicht immer getren bleibt.

Dieje grantiche Verwirrung auf naturrechtlichem Gebie

7

<sup>\*)</sup> Wefchichte bes allgemeinen Staaterechte, G. 600.

<sup>\*\*)</sup> Leipzig, 2. Aufl. 1868.

The second secon

biefelbe Wirfung erzeugt, wie in ber reinen Philosophic. in hat an ber Spefulation verzweifelt und aufgehort über : Staat in philosophiren. Begel und feine Schule bewelt ben Staat ale einen logisch-bialeftischen Broces und ftruirt alles aus logischen Rategorien: nun fommt ber genfdilag; man fangt an ben Staat ale reines Raturbutt aufzufaffen und auf ihn bie naturwiffenschaftliche nhobe (Induftion) anzuwenden. Go wird bem Th. Budle feiner "Geschichte ber Civilization in England" ber Staat einem Rechenerempel. Alles wird nach Zahl und Maß himmt; alles wird vom Klima, ber Rahrung und ber edfelwirfung intelleftueller Anlagen bergeleitet. Die Duait bat ber Quantitat Blag gemacht; Die "Große" bexicht alles. Diefer induftiren Methode verbanten wir die ige Biffenschaft ber Statiftif. In Deutschland hulbigt fer Methobe ber geiftreiche Bublicift Conftantin Frant in iner "Vorschule jur Physiologie ber Staaten" und gan; fonbere in feinem neueren Berfe "Naturlehre bes Staates" kipgia 1870). Bisher sei die Staatslehre ausgegangen tweber von ber Vernunft ober vom Vollewillen ober gott: ben Willen und habe ftete Riasto gemacht; er wolle ausden von ber Ratur bes Ctaates, von ber Erforschung bee Betelebene felbft und von Thatfachen, nicht aber von Milojophischen oder juridischen Begriffen". Co ift Materias tund auch Die Signatur unferer Rechtswiffenschaft.

Das ift die Macht der hegel'schen Schule. Der Hegeinismus hat das ganze wissenschaftliche Leben durchdrungen
w zersest. Dieser Atmosphäre sich vollfommen zu entziehen,
i für den Besten schwer. Wie nach der Revolution oft viele knerationen dahin gehen muffen, die die Spuren der UmAljung verschwunden: so wird diese geistige Umwälzung,
ie im idealen Reich alles zerstört hat, nur allmählig geheilt.

Damit haben wir ben Einfluß Gegel's auf unfere vialen und politischen Berhaltniffe angegeben. Aber Segel it nicht minber großen Einfluß genbt auf unfere jegigen

rie aue metigion ju vernichten vione; er poie ftarfften Ausfällen gegen ben ichaalen Deismus bie Gefühletheologie, die Gott nur ju ahnen erfennen mahnt; noch mehr aber gegen ben ober Spinozismus, ber Gott als die Gine a ftang, nicht aber ale abfolutes Subjeft faßt ur Rationalismus begründet. Dagegen sei sein S bor"; es habe mit ben driftlichen Dogmen 1 halt und fei nur ber Form nach ron ihnen Und in der That spricht Hegel von einer I Bater, Sohn und heil. Beift; in feiner Lehre Menfcwerbung, Erlofung, Opfer, Berfohnung bacht, Cultus u. f. w. Hegel weist bie The Beit auf Die alten Rirchenvater bin, bei ber Lehren fanden. Leiber ift biefer Unterschieb i formeller, fondern ein fachlicher, ein principielle einigfeit ift nach Begel nichts anberes als bie ber absoluten Ibee, bie fich ju einem 3weiten, feiner felbft, entläßt und fo bie Belt (Cohn) und bann biefe Belt wieber in fich gurudnimi

Beift bes Menichen, ber im Enblichen bas 1

į

Enbliden und Unenbliden am hochften gemefen und fein jangee Leben und Sandeln burchbrungen. Go ift in ihm Tenfch geworben und hat fich ber Belt in ihm gefenbart, und fo ift bet 3bealmenich, mit bem wir alle Beseinschaft haben, wenn wir une ale eine mit Gott glauben. Diejes Bewußtjenn ift unfere Berfohnung und Erlofung und edt all unfere Gunben. Das Bort Jefu gu Betrus : "Dein Bater im Simmel hat es bir geoffenbart", heißt in hegelder Erflarung fo viel als: "Das Gottliche, bas in bir ift, on mich ale Gottliches erfannt; bu haft mein Befen verfanben ; es bat in bem beinigen wiedergetont." Das heißt nach Begel, Bernunft in ben Dogmen nachweifen, biefelben Bret finnlichen Borftellung entfleiben und fie jum reinen Begriff erbeben , wie er fich in feiner Religionephilosophie eft audbrudt. Das ift allerdings eine Berfohnung gwifden Clauben und Biffen , aber burch Bernichtung alles Glaubens berbeigeführt. Die Religion Begel's ift ber purfte Maionaliemus, nur burch leere, ber Bibel entlehnte Kor= mein berbullt. Berabe biefer biblifche Unftrich bat nicht menige getäuscht und verführt. Gelbft fromm glaubige Theo: tejen glaubten bie Lehren Segel's verwerthen ju fonnen gur Barfindung bes protestantifchen Glaubens. Es fei bier nur n bad Berf ron G. 2B. Rlee "bas Recht ber Ginen all: meinen Rirche Befu Chrifti aus bem in ber beil. Schrift pgebenen Begriffe entwidelt" erinnert, in welchem gerabegu mildet wird, bag erft jest burch bie Philosophie Begel's ute mabre und fichere Dogmatif möglich fei. Ja foweit ing bie Taufdung, bag man Segel für ju orthobor hielt. Mie er Tholud vorwarf, bag feine Theologie ber Mufflarung bufbige, weil er bie driftliche Trinitat nicht als Blaubens: Jundament anerfenne, witterte man hinter ihm einen verfoften Ratholifen und nannte feine Religionsphilosophie Echolaftif und Befuiten Wert! Daraus mag man ichließen, welche Berbeerungen Segel burch feine religiofen Lebren in per protestantifden Theologie angerichtet hat. Bewiß; man pries ihn auch auf religiösem Gebiete als ben Resormator. "War er es nicht", rief Marheinese an seinem Grabe aus, "ber ben Ungläubigen mit Gott versöhnte, indem er uns Jesum Christum recht erfennen lehrte?" Doch auch hier sollte balb Ernüchterung folgen.

Rach bem Tobe Begel's beschäftigte feine Schule bie Frage über bie Unfterblichfeit, welche ber Deifter unbestimmt beantwortet hatt. Dbwohl bie Ginen bejahten, Die Anbern verneinten, trat feine Spaltung ein. Erft bas weltberühmte Buch von Strauß "bas Leben Befu"\*) verurfachte eine folde. Strauß verwirft alle Bunder in ber Bibel, weil pfychologisch und phyfitalisch unmöglich. Un bie Stelle bes Individuume Chrifti fest er bie Battung, bie gange Menfchheit ale Bottliches. "Die Menschheit ift bie Bereinigung ber beiben Raturen, ber menfchgeworbene Gott, ber gur Endlichfeit entaußerte unendliche und ber feiner Unendlichfeit fich erinnernde endliche Beift." Auf Die Bormurfe ber Coule antwortet Strauß, baß feine Lehren nur Confequengen aus ben Gagen bes Deiftere feien, weghalb er ein mahrer Begelianer. Dem Bantheismus bes Strauß ichloffen fich bie tuchtigften aus ber Schule mehr ober minber an wie Fr. Baur, Dichelet, Batte, Beife und Andere, Die wir fcon oben als bie linte Geite fennen gelernt haben.

Bahrend Strauß die Alleinslehre im Syftem Segel's betonte, hob Feuerbach bas 3ch hervor und verabsolutirte es und fam so jum Atheismus. Der Sat bes Segel "Gott fommt im Menschen zum Bewußtseyn" wird umgekehrt in ben Sat, daß der Mensch in seinem Gott nur sich selber weiß. Alle Religion ist darum Anthropologie d. b. der Mensch objektivirt sich in derselben selbst und schafft sich ein Göttliches und ein Zenseits. Weil aber diese Objektivirung falsch ift, so entmenscht die Religion und bornirt und ist die Duelle aller Uebel. Der Glaube ist das eigentlich Bose in

<sup>\*)</sup> Tubingen 1835. 1864 erichien bavon eine Bolfsausgabe.

A STATE OF THE STA

ter Beit. Auf bemfelben atheistischen Standpunkt steht Bruno Bauer. Eine Religion gibt es nicht, wenn man ucht bas Selbstbewußtsenn so nennen will. An die Stelle ter Airche ist der Staat getreten als Erscheinung des mendlichen Selbstbewußtsenns. Rudsichtslose hingabe an hin das ist Religion. Die Aufgabe der Menschheit sei, sich par Freiheit des Atheismus zu erheben. Dabei feiert Bauer in seinem Werte "die Posaune des jungsten Gerichts über hegel den Atheisten und Antichristen" (1841) hegel als Ubeisten und sich als reinen Hegelianer.

Bu bemfelben Atheismus ift schließlich auch Strauß gefommen in seinem neuesten Buche "ber alte und ber neue Maube". Er bezeichnet jest bie Religion gerabezu als einen Bahn, ale eine Schwachheit ber Menschheit aus ihren Ainberjahren, von der man fie befreien muß. "Das Chriftenbum ift ein absoluter Widerspruch jur gangen modernen Beltanichauung; ce ift, furz geredet, Unfinn." Dit Darwin it er rollfommen einverstanden und preist ibn boch, baß er bie 3wedurfache aus ber Ratur entfernt. Schließlich hat er uibts bagegen einzuwenden, wenn man ihm craffen Da= mialismus rorwirft, ba er ben Gegenfag zwifchen 3bealisund Materialismus, ben man oft fo fehr betont, im tillen ohnehin nur fur einen Wortstreit angesehen habe, de beide Monismus feien und alles ans Einem Princip etlaren. Diefelbe Confequeng führte auch Feuerbach jum offenen Materialismus. "Der Menfch unterscheibet fich nur taburch vom Thiere, daß er ber Superlativ des Senfualisund, das allerfinulichfte und empfindlichfte Wefen von der Belt ift", bas ift bie Summe feiner Lehre. Will man baber ben Menichen beffern und gludlich machen, fo gehe man van bie Quelle alles Glude - an die Ginne". Das ift tie Ernuchterung aus bem Raufche bes Pantheismus, um nit Reuerbach ju reben! Aus bem Abfoluten und Gottlichen bes Segel ift pures Fleisch geworben, robe Materie. "Der Renfc ift, was er ift!" "Chriftus hat den Geift erlost ans ben Fesseln bes Fleisches, wer aber wird das Fleiserlösen rom Geiste?" Dieser Ruf Fenerbach's ift nie verhalt. Buchner, Bogt und die Schaar ihrer Abepten has Fleisch vollfommen erlöst rom Geiste. Nichts ist über geblieben als "Stoffwechsel" und "Phosphoreseiren des Chirns". Auf dem Boden des Hegelianismus ist dieser Ruterialismus aufgeschoffen, er ist ureigenes deutsches Gewächt Bon Deutschland ist er nach Italien und Frankreich im portirt worden. Das Buch Renan's ist ein "mit franklichem Schmelz überzogenes mixtum compositum der Kräft des David Strauß und der Phantasiebilder der hegelianischen Theologen", wie Haffner sich ausdrückt\*).

Die rechte Seite blieb auch auf bem religiofen Ge biete bem Meister mehr getreu, wenn sie auch in einzelnen Bunkten von ihm abwich. Der hauptgebanke lebte in allen: bie driftlichen Bahrheiten bentenb ju erfaffen und in Philosophie umzusegen. Und wie sie auf naturrechtichen und socialem Bebiete alles aufhob und negirte: fo muten auch alle religiösen Wahrheiten ber Kritik unterworfen und in ben Begriff aufgelost. Sarbenberg hat einmal geangen, Preußen ift ber Staat bes Berbens; Gofchel fprach baffelbe Wort in der Theologie: "Ja, ce ist wahr, daß Luther mit bend geworben ift. Diefes Werben wollen wir uns aud nicht rauben laffen und nicht vertauschen mit bem abstralifertigen Sepn." Allerdings hat die protestantische freie gov fcung etwas Bermanbtes mit bem hegel'ichen Berten und barum war es nicht schwer, Die Lehren Luther's in biefen Kluß bes Werbens ju bringen. Diefe Berfenungsarbeit mar um fo leichter, ale ber Staat redlich bas Seinige getban, biefe Aufflarung überall herrschend zu machen. Er bat nich bloß lauter Rationalisten als Lehrer an den höhern Schulen angeftellt, fonbern auch ungläubige Schriften und Buchn unentgeltlich vertheilen laffen. Befonbere hat Altenftein bit

<sup>\*)</sup> Der Materialismus in ber Culturgeschichte. Maing 1865. S. 352.

ifchen Lehrstühle mit Mannern ber Aufflarung besetzt ben Schullehrer-Seminarien nach biesen Grundfäten in laffen, um baburch bas Bolf zeitgemäß zu heben. Kam noch, daß die neben und gegen Hegel zur Geletommenen Richtungen, wie die eines Schleiermacher Schlling, in biesem Punfte mit ihm übereinstimmten. irf es uns nicht wundern, wenn schon in den vierziger i verzweiselnde Stimmen aus dem Protestantismus purden, die von dessen Selbstauflösung und nahem gang sprechen.

affen wir une biefen Broceg von einem Breugen, ber Iber erlebt, ergablen. Gin Mitglied bes Minifteriums ru ichreibt: "In ben Theologenschnien fuchte man fur ligionolebre fratt ber verlornen Grundlage eine philobe, erft bei Rant, bann bei Schelling, endlich - vom ge bes zweiten Decenniums an - bei Begel; bei m mit um fo blenbenberem Erfolg, ale es bem Deifter ifter Bewegung gelungen war feine Religionophilo= ben Formen ber alten driftlichen Dogmatif augu-, obne bag bie große Menge ber Eroterifer bie prine Bermandlung bes Inhalts burchichaute." Die Folge Die Ueberzeugung : "bie bogmatifche Religion mit ihrer n Auftoritat, ihrer außerlichen Offenbarung und ihrer Menfchengeifte fremben Gottheit fei nichts als eine Tatur ber Religion" . . . "Konnte man es ihnen ver-, daß fie jugendlich begeiftert für ihre auf wiffen-Ildem Wege erworbene Ueberzengung, Diefelbe rudlos geltend gu machen und ju verbreiten fuchten? Balb eine große Bahl von Hemtern mit Beiftlichen und en befest, bie in biefem Ergebnig bes miffenben Denbie Morgenrothe eines neuen . . Lebend erblidten, und fe Schule es nicht bei ber Auftoritat bes driftlichen bene bewenden ließ, fondern auch die Autoritäten ber enben Ordnungen bes burgerlichen Lebens ihrer Unterig unterwarf, fo gelangte man auch auf biefem Bes

biete zu ber wiffenschaftlichen Ueberzeugung, daß geschichtliche Berfaffungen und Staatbrechte nichts seien, als eine Carrifatur bes dem Menschengeiste allein würdigen socialen! Lebens, und daher die Zeit gesommen, auf eigene Hand die Welt umzugestalten" (Histor. polit. Blätter Bd. 24 C. 638) und 638).

Bie wir ichon oben angeführt, hat nach Segel bie Religion nur eine Berechtigung, fo lange fie innerlich ift. Sobald fie fich außert, fällt fie in bie Sphare bes Staates. Eigenthum, Sandlungen bes Cultus, Che, Soule, Ch. öffentliche Lehre, Anftellung ber Beiftlichen u. f. w. ift "Sache bes Staates". Diefen Bebanten hat feine Schule immer mehr entwickelt und ber Rirche alle felbftftanbiger und eigenen Rechte abgesprochen. Die Rechte welche bie Rirche befite, scien ihr vom "Staate" verlieben. Sat aber bie Religion in ihrer außeren Geftaltung fein Recht, bann ift die Rirche felber überfluffig. Und fo finden wir in bir Schule ben ichon angeführten Bebanten immer mehr auftanden, ber Staat habe an Die Stelle ber Rirche gu treten; er hate bas religioje Leben, bas nicht in bestimmten Glaubenefagen, fondern in der Ethif wurgle, ju leiten. Schon im Jahr 1837 ift biefe 3bee burchgeführt in bem befannten Buch wit Richard Rothe, ber im Anschluß an Begel im Staate bie Bufunfteform ber Rirche fieht. Und feitbem ber Segelianie mus bem Liberalismus bienftbar geworben, ift es ein fteben: ber Can, bag bie Rirche, fur unfere Beit ungenugent, einer höhern Ordnung, bem Staate, weichen muffe. Warum and nicht ? Wenn es feine übernaturliche Wahrheit gibt, wenn alle religiofe Bahrheit nur Vernunftmahrheit ift, warum follte nicht ber Staat, ber bie Wiffenschaft beforgt, auch Die Religion beforgen, Die ein Theil bes Biffens?

Der Erbe dieser Lehren ift gegenwärtig ber Proteftantenverein. Er ift der Ableger dieser rationaliftischen Theologie. "Alle firchlichen Lehrsormeln find menschliche Sahungen", erklärte dieser Berein erft voriges Jahr als

ifie Rejolution in Donabrud, b. b. es gibt feine pofitiven riftlichen Wahrheiten. Allerbinge halt er in ber britten lejolution an Chriftus und feinem Evangelium feft, aber fa freier Uebergengung", b. b. man barf unter Chriftus m feinem Evangelium fich benfen mas man will. Was biefe teligion weiter fur Eigenschaften bat, foll und Bluntichli, er Brafibent in Donabrud, fagen. "Der wieberbelebte reli-Die Ernft unferer Beit ift voraus ein fittlicher Ernft, Die middtige Gewiffenhaftigfeit gilt ihr mehr als ber blinbe Manbe, 3hre Religiofitat ift baber feine Reinbin ber Beiftesneiheit ... fie fcwarmt nicht fur bie geiftlichen Orden und enbingt fich nicht binter Rloftermauern. Gie ift nicht mehr bunberfuchtig und nicht fo aberglaubisch, wie in frühern abehunderten und fie ift überbem bescheibener, gemeinnüßiger bumauer geworben. Bon ihr alfo hat ber moberne Staat the Gefahr, fondern eber Unterftugung ju erwarten"\*). I jungft Binbthorft erflarte, bag bie Broteftantenvereinler Il bem Wege ju Strauß feien, lachte man auf ber linten Bite, aber welcher Unterschied ift in ber That gwifden antidli und Strauß? Rur ber, bag ber begabte Straug fiber bort anfam, wohin Bluntichli ficher fpater fommt. iber reprafentirt ber Protestantenverein einen großen Bruchs bet Protestanten und gerabe bie gebilbete Belt gebort m an. Die Abreffen, Die Spoow aus allen Theilen Breuens erbatt, zeigen, wie tief bas Uebet eingefreffen. Die Staategewalt bat fich auf politischem Gebiete vollenbe in de Arme bes Liberalismus geworfen; confequent muß fie icht auch beffen religiofes Programm anoführen. Die Befete ble foeben berathen werben, haben feine andere Tenbeng, ale ble Religion Des Brotestantenvereins gefeglich gu etabliren. Eie bringen ben vollenbeiften Staatsabfolutismus jum Muse lemt; bas innerfte und ureigenfte Bebiet ber Rirche orbnet und regelt ber Staat, b. b. vernichtet es. Der Rampf wird

<sup>&</sup>quot;) Gefcichte bes Staatsrechte (1864) G. 019.

nur ruhen, wenn auch hier die Besonderheit ber Rirche in ben Staat aufgehoben und eine Sparte ber Polizei geworden.

Das ift in Rurge Die Geschichte ber begel'ichen Schule. Ueberschauen wir biefelbe, fo muffen wir fagen, unfere Beit fteht in realer Begiehung gu Begel, fie verhalt fich gu ibm wie die Frucht zum Camen. Es ift nur gu mabr, wenn Ahrens fchreibt: "Alle ftaatlichen Buftande und Greigniffe bilben in ber Regel nur ben Rieberichlag von Umanberungen, bie in ber hohern geiftigen und fittlichen Atmofphare por fich geben"\*). Jene moberne Beiftedrichtung, Die rationa liftifche Philosophie, die in Segel culminirt, ift auf allen Bebieten gur Berrichaft gefommen. Dichelet nennt in feiner Jubelichrift, Die er gur hundertjährigen Beburtotagefeier unter bem ftolgen Titel "Segel ber unwiderlegte Beltphilosoph" (Leipzig 1870) veröffentlichte, Segel ben Raifer unter ben Bhilosophen und bringt ihn in Begiehung gum beutiden Raifer. Die Beziehung ift nicht ohne Salt. Das alte Raifer thum berubte auf ber driftlichen Beltauffaffung, bas nene beruht auf ber mobernen ungläubigen Weltanichauung; bad romifch = beutsche Raiserthum ward getragen vom Glauben, bas preußisch = beutsche bafirt auf ber rationaliftischen gotts entfrembeten Biffenichaft; bas alte war ein Gottebreich gum Schuge ber Rirche, bas neue ift ein Bernunftreich, bas bie Rirche nimmer anerfennt als Faftor bes öffentlichen Lebens. Die Berrichaft Diefer Philosophie heißt aber nichts anderes als Die Berrichaft ber Regation, Die Berrichaft bes Geiftes ber Berneinung. Und fo feben wir Regation im Rechtsgeb iete, es gibt fein Recht, fondern nur Macht; Regation auf fo cialem Bebiete, es gibt feine Stanbe mehr, fonbern Individuen, nach bem Gelbe gewogen; Regation im geife igei Leben, es gibt nur robe Materie; Regation in ber Fell gion, es gibt feine übernaturliche Bahrheit. Ueberall Ber

<sup>\*)</sup> Raturrecht I. Bb. G. 217.

ttung, Berwirrung und Auflofung. Rur eine Inftitution mute Diefer zerfepende Geift nicht aufbeben — Die fatholiche Kirche; er konnte fie nur tief icabigen, wie wir mit Schaudern erst nach dem vatikanischen Concil wahrnehmen Diefe Berrichaft ber Regation hat jedoch Rlarbeit dracht in unsere Lage, und bas ift bas Gute an ihr. Aus mer Bewegung, die mit ber Reformation auf ftaatlichem ub religiofem Gebiete begann, Die Cartefius und Spinoja leforbert und die beutschen Philosophen Kant und Sichte mividelt, aus ihr hat ber Begelianismus bas Facit ge-Sogen; er hat tabula rasa gemacht mit Allem und fo fteben th jest nur die zwei gegenüber, Seidenthum und Chriftenhum in ber Form ber fatholischen Kirche; es gibt nur mehr Ein Ja ober Rein, Regation an Allem ober hingabe an die twie positive Bahrheit. Das ift das Gute am Segelianisme; er hat bie Scheidung ber Beifter vollzogen und vor Hie Alternative gestellt. Liegen aber die Dinge einmal fo, Dan fann bie Bufunft nicht zweifelhaft fenn. Fur bie Reantion ift bas Menschenherz nicht geschaffen; bas Richts f imm nicht fein Bochftes feyn. Der Sieg ber Regation ift peleich ihr Tob. Segel wird ben Kaiferthron ber Wiffenfit balb abtreten an bie driftliche Biffenschaft und bie bes beutschen Raiferreiche burften gegahlt fenn, wenn d nicht den Geift bes alten beutschen Raiserthums auf fich und ein bort fur Sitte und Glauben wird.

### XXXIV.

# Die Ursachen vom Berfall Spaniens.

(Soluß.)

### Die Repartimientos.

Die Regierung erließ eine Berordnung, daß die Con gidoren die für ihren Diftrift nöthigen Baaren anfice und fie zu mäßigen Preisen unter die Indianer vertit sollten, damit lettere etwas hätten, womit sie arbeiten fömble ihnen angeborene Trägheit ablegten und das zu ihr Lebensunterhalte und zur Zahlung ihres Tributes Rich erwürben. Bürde diese Berordnung buchstäblich ausgeft und begnügten sich die Corregidoren mit einem mäßigewinne, so könnte dieselbe heilsam wirken; aber auf Beise, wie sie jest gehandhabt wird, verdient sie seh anderen Namen als den der schrecklichsten Tyrannei.

Die Repartimientos (Bertheilung von Baaren) l'faffen sich mit Maulthieren, einheimischen und europäisch Fabrifaten und Getreibe. Die im Bicefönigreiche Lima e gestellten Corregidoren muffen nach der Hauptstadt geben ihre Bestätigung von dem Bicefönige zu erhalten, und Lima der Haupthandelsplat von Peru ift, so nehmen die nöthigen Baaren bei irgend einem Kausmanne Eredit. Gewöhnlich haben die Corregidoren bei ihrem Amantritte fein Gelb und können nichts baar bezahlen, w

th fie alle bie Waaren, Labenhüter und altes Zeug nehmen kffen, welche ihnen ber Kaufmann borgen will, und außerem find fie genothigt hobe Zinfen für bas Geld zu ente ben, welches ihnen ber Kaufmann zur Aufchaffung ber tansportmittel vorschießt.

Sobald nun ber Corregidor in feinem Diftrifte angemmen ift, fo beginnt er feine Funftionen bamit, bag er montich bie Indianer jedes Dorfes gablt, indem er que kich bie Waaren mitnimmt, welche vertheilt werben follen. ar jeden Indianer bestimmt er die Quantitat und Qualitat n Waaren die er zu empfangen hat, und fest felbft mit n größten Billfur ben Breis feft, ohne bag die armen Angeborenen noch wiffen, mas und ju welchem Preife ihnen ngewiesen wurde. Cobalb er feine Aufgahlung in einem Dorfe beendet hat, übergibt er dem Cagifen Die Waaren mit ber Lifte aller Steuerpflichtigen, und begibt fich barauf bid einem anderen Orte, um bort biefelbe Arbeit fortgufegen. Inchbem nun ber Cazife und bie anderen Indianer bie Bearen und die Breife angefehen baben, fo beginnt ihr Immer; vergeblich find die Borftellungen bes Cagifen und k Rlagen ber Anderen. Gie mogen auch beweisen, baß 🗫 Kräfte nicht ausreichen um fo viele Waaren zu bemin, ober baß biefe ober jene Baaren ganglid unnug fte, ober bag bie Breife unerhort übertrieben find - Der Gregibor läßt fich nicht bewegen und bie armen Indianer wiffen fchließlich bie gugewiefenen Baaren behalten. un bis jum Termin bezahlen , ber gur felben Beit wie ber ft ben Tribut\*) festgefest ift und beffen Richteinhalten mit

<sup>&</sup>quot;) Jeber Indianer im Alter von 18 bis 55 Jahren mußte acht Dollars Tribut jahrlich bezahlen. Befreit vom Tribute waren die Blinden, Blobfinnigen und Rruppel, die Cagifen und ihre alteften Sohne, die Gobernaboren (Ortsvorsteher), Safriftane, Gantoren und Alcalden (Friedenstichter). Allein fein billiges Geset ward respektirt. Die Corregidoren stellten gewöhnlich zwei Rechnungen auf, eine zum Prafentiren und die andere, nach der das Geld eine

berfelben Strenge bestraft wird wie bas bes letteren? Rad anderthalb Jahren ift die Schuld fällig und bann wird gu einem neuen Repartimiento geschritten.

Den Indianern ift es nicht freigestellt, an anderen Orten bie ihnen nothwendigen Baaren gu faufen, fie find genothigt biefelben vom Corregidor gu entnehmen; biefer et laubt in ben rein indianischen Ortschaften feinen anderen Rramlaben als ben feinigen, und in jebem Dorfe halt er einen folden. Much wird ben Leuten fein Rabatt bewilligt, wenn fie auch bie aufgebrungenen Baaren gleich baar bes gablen wollten, ben festgefesten Breis muffen fie entrichten. Unter allen Repartimientos ift bas fchlimmfte bas ber Mauls thiere. Der Corregidor fauft Diefelben gu 15 bis 18 Dollare und verfauft fie gu 40 bis 45 bem Indianer, inbem er für jeben vier bie feche gute ober ichlechte Thiere bestimmt. Die Leute fonnen ihre Maulthiere nicht benugen wie fie wollen. fonbern burfen nur fur folde Raufleute Fracht annehmen, welche ber Corregidor ihnen guweist, um fo, wie biefer por gibt, ben Schmuggelhandel ju verhindern. Kommt nun ein Reisender nach einem diefer Orte, fo hat er fich wegen bet nothigen Transportmittel an ben Corregidor gu menden\*),

getrieben ward, für sich selbst. Gemäß dieser letteren zwangen sie Indianer zum Entrichten des Tributes, welche noch nicht das gibeliche Alter erreicht ober dasselbe bereits überschritten hatten – sogar 70jährige Greise mußten oft zahlen — ober auch Krankt, beren Krankheit sie nicht gänzlich zum Arbeiten unfähig machtedausig trieben sie den Tribut zweimal ein, indem sie das erstemal einen falschen Empfangschein ausstellten, benn die Indianer konnen selten lesen. Wenn ein Mann starb, so mußten seine Wittwe oder Kinder den Tribut bezahlen. Außer den Gorregidoren wurden die Eingeborenen noch von den Richtern ausgesogen. Die Richter suchten immer Gelegenheiten für Prozesse und Streitigkeiten aufzustaben, welche die Indianer ruinirten. Für Gerichtskossen, Strasen u. s. w. mußte dann der Arme seine Ruh, Maulthier oder das lette was er besaß hergeben.

<sup>\*)</sup> Dief ift noch heute ber Fall in ben meiften Orten bes Innerer von Beru und Bolivia.

ser ibm einen indianischen Maulthiertreiber zuschickt. Der Corregidor empfängt ben Betrag ber Fracht, wovon er die Hälfte auf Rechnung der Schuld für sich zurüchält, ein Biettel dem Reisenden wieder einhändigt, um für die Thiere tas auf der Reise nothige Futter zu kaufen, und von dem Reste hat der Indianer noch den Lohn der zum Auf= und Idpacken etwa nothigen Dienstleute und seine Reisekosten zu sestreiten, so daß ihm wenig übrig bleibt. Stirdt ihm unterwegs ein Maulthier, so muß er sich in Schulden stürzen und ein anderes miethen, um die Ladung nach dem ausbestungenen Blaze transportiren zu können. Hat der arme Indianer endlich die ganze Schuld für seine Maulthiere abzetragen, so weist ihm der Corregidor keine Reisenden nehr zu und seine Maulthiere können zwecklos auf der Weibe dammlaufen.

Die unnüheften Sachen pflegen ben Indianern durch die Repartimientos aufgehängt zu werden, Sammt, seidene Enumpse, Rastrmesser (obgleich sie fein Barthaar haben), Eviegel, Bapier, Schreibfedern (nur die wenigsten können freiben), furz alle Ladenhüter welche der Kaufmann dem sertegibor auf Eredit mitgab. Ebenso mussen sie große mige Wein annehmen, Speiseöl, Oliven — lauter Sachen is der Indianer nie anrührt und daher zu Spottpreisen wieder an die Mestigen verfausen muß. Wenn der Indianer ach Ablauf des Termins nicht zahlen fann, so wird er und den Fadrisen oder Bergwerfen geschickt. Ein so furchteten Unfug ward mit diesen Repartimientos getrieben, daß ihre Corregidor in seinem Bezirfe jährlich für 100—150,000 Dellars Baaren durchschnittlich vertheilte\*).

<sup>&</sup>quot;) Spater, lange nach ber Anfzeichnung obiger Thatfachen, im Jahre 1780 erpreften ber Corregidor von Chapanta, Don Joaquin be Alog, und ber von Tinta, Don Antonio Arriaga, jeder brei Repartimientos, und ba bie Indianer eine fo furchtbare Unterbrudung nicht langer ertragen konnten, so erhoben fie fich unter ber Führung bes Cagifen Tupac Amaru, eines Nachkömmlings ber Incas, er-

Beitere Bebrudung ber Indianer burd Entebefige, und Pfarrer.

Kurz nach der Eroberung wurden jedem Cazilen wiffe Ländereien zur Bertheilung unter die Indianer and wiesen, welche aber nach und nach durch die Sabsucht Spanier so geschmälert wurden, daß heute nur noch gertischten Landes sich im Besitze der Indianer besinden wie Mehrzahl der Eingeborenen gar kein Grundeigenthimehr besitzt. Einigen ward ihr Land mit Gewalt wegenommen, andere wurden durch die benachbarten Gutsbesitz genöthigt, ihnen ihr Gutchen für das was sie geben wollt zu verkausen, und wieder andere wurden durch falsche Bei piegelungen überredet ihr Land freiwillig abzutreten. Bie Gutsbesitzer lassen durch ihre Verwalter die armen Indian

morbeten beinahe alle Corregiboren und überhaupt alle Chante bie in ihre Banbe fielen. Sammtliche Linientruppen und bie Buf von Lima und Buenos Aires marfchirten nach bem 3mmm 100 Beru; bas gange gand von Jujun bis Cugco marb in ein Hallet Theater von Graufamfeit und Rache verwandelt, bis nach einen Bertilgungefriege von brei Jahren bie Inbianer unter bas franifc Soch jurudgebracht murben, nachbem Tupac Amaru in Gefangen ichaft gerathen war. Diefer ungludliche Cagife warb von to Spaniern jum qualvollen Tobe verurtheilt und nach bem Rich plate gefchleppt, wo guvor vor feinen Hugen feine Battin, Rinke und nachften Bermanbten erbroffelt murben. 36m felbft warb juerft vom Benfer bie Bunge ausgeriffen und er bann burch vier ned verschiebenen Richtungen angetriebene Pferbe geviertheilt. Balb berauf murben alle noch lebenben Rachfommen ber Raiferfamilie ter 3mas nach Spanien gebracht, wo fie in verschiebenen Rertern umtamen -250 Jahre nach ber Berftorung bes Incareiches burch Bigarre. Se groß mar bamale noch bie Berehrung ber Inbianer fur bie 3ma-Familie, bag ale Tupac Amaru por feiner hinrichtung burd mi Stadt Gugco gefchleppt murbe, fammtliche Indianer tret alle Drehungen ter Spanier vor ihm auf bie Rnie fielen. - Die Rerat timientes waren auch bie Urfache ber Revolution ber Chuache welche im 3. 1742 alle Diffionen ber Frangistaner am Ucape und beffen Mebenfluffen gerftorten.

auf alle mögliche Beife fo lange qualen, bis fie mube ber machtigen Rachbarfdaft ihre ganbereien ju Spottpreifen verlaufen und nach anderen Gegenden hinziehen. 3mei große Bortbeile erlangen bie Guteberren baburch bag fie ben 3nbianern ihr Land megnehmen. Erftens wird ihr eigenes Befithum vergrößert und zweitens fieht fich ber Indianer melder auf eigene Rechnung nicht mehr arbeiten fann, ge= nothigt in bie Dienfte bes Gutsherrn gu treten. Berfolgt bon' allen Seiten, ohne Mittel feine Familie gu ernahren ober ben Tribut gur bestimmten Beit gu bezahlen, in Ungft in einer Fabrif umfommen ju muffen, fieht ber Ungludliche leinen anderen Musweg ale ben, fich einem Gutebefiger ju verlaufen, bamit biefer ben Tribut für ihn bezahle. Siervon fommt bie Abnahme ber indianifchen Bevolferung, benn bas Glend, ber Gram und bie übertriebene Arbeit reiben bie Befundheit ber gangen Familie nach und nach auf, bis fie aus Erfcbopfung megfterben \*).

Die Indianer find fo kleinmuthig und schüchtern und so sehr fehlt ihnen jebe Leichtigkeit sich auszubruden (unsgleich bem nordamerikanischen Indianer und auch bem Neger) und Muth ihre Rechte geltend zu machen, baß, wenn bie Belegenheit gekommen ift ihre Klagen vorzubringen, ihnen

<sup>\*)</sup> Die Englander und Nordamerikaner machten mit ben Indianern noch weit raschere Arbeit (in Mejico, Beru und Bolivia bilben bie Indianer noch immer die Mehrzahl ber Bevölkerung) als die Spanier, sie rotteten sie ganz aus. Dieß bezeugt auch Dr. Beschel im Ausland 1870, Rr. 19. "Die überseeische Geschichte Spaniens", sagt er, "kennt keinen Fall ber sich an Berworfenheit mit dem meffen könnte, daß die Brunnen in den Buften Utah's, welche von den Rothhäuten benutt wurden, von Nordamerikanern mit Strichnin vergistet wurden, oder wie in Australien, wo zu hungerszeiten die Frauen von Ansiedlern Arsenik unter das Mehl mischten, mit dem sie die bettelnden Eingeborenen beschenkten, oder endlich wie in Tasmanien, wo englische Ansiedler die Eingebornen niederschoffen, wenn sie gerade lein besseres Kniter für ihre hunde hatten (Bouwick, The last of the Tasmanians)."

die Worte mangeln und die Gewandtheit, in den Prozessen die Arglist derjenigen bloßzustellen, welche sie um ihr Eigenthum berauben wollen. Die Richter hören ihre Bertheidigung an und glauben, es sei weiter nichts als indianische Lügen, schicken sie sort und geben ihnen noch außerbem einen strengen Berweis; daher ist es sehr selten, wenn sich einmal die Gerechtigseit zu ihren Gunsten erklärt.

Rach bem was wir oben über bie Sabgier ber Corregiboren, bie Graufamfeit ber Mita, ben Raub ber ganbereien, ben Mangel an jebem Schut von Geiten ber Berichtehofe und bie burch bie übermäßigen Strapagen bewirfte Abnahme ber inbianifchen Bevolferung gefagt haben, follte man glauben, baß jenes ungludliche Bolf nicht im Stanbe mare noch mehr Elend gu ertragen. Aber ba bie Gingeborenen viel natürliche Biberftandsfähigfeit befigen, fo gibt fich bie Sabgier ihrer Tyrannen nie gufrieben und fogar biejenigen von welchen fie Eroft ju erwarten hatten, vermehren ihre gaften und machen bas Dag ihrer Leiben voll. Die Pfarrer, welche gemäß ihres Umtes bie armen Indianer gegen bie Ungerechtigfeiten ber Corregiboren in Schut nehmen follten, handeln mit letteren nur ju oft im Ginverftandniffe und ahmen ihr Beifpiel nach\*). Bon ber Dehrgahl ber bortigen Pfarrer muß man leiber fagen, baß fobalb Giner fein neues Umt angetreten hat, er an weiter nichts mehr benft als an Gelbmachen, ju welchem 3wede fie verfchiebene Mittel erfonnen haben. Die wirffamften find fur fie bie verschiedenartigften Rirchenfeftlichfeiten, beren Roften bie Indianer beftreiten muffen, und allerhand Gefchenfe an ben Pfarrer, wogu bie Indianer gezwungen werben. Die ichlechte Aufführung biefer Pfarrer ift auch ber Sauptgrund, weghalb Die Diffionen bei ben Bilben fo wenig Fortidritte machen.

<sup>\*)</sup> Die Ulloa fpater anführt, machten hiervon nur bie Jefuiten eine ruhmliche Ausnahme, weßhalb fie fo viele Feinde unter Beifts lichen und Laien fich juzogen.

Beispiel wirft viel mehr bei diesen Leuten als alles Predigen, womit sich übrigens die Pfarrer auch nicht anstrengen. Der spärliche Religionsunterricht, welcher den Indianern zu Theil wird, kann nicht den gewünschten Eindruck hervorbringen, wenn sie das Gegentheil davon im Leben ihrer Lehrer beschachten müssen. Wenn diese ihnen auch sagen, man müsse den Gesetzen Gottes gehorchen, Gott über alles und seinen Rächsten wie sich selbst lieben, für ihre Person aber weder das eine noch das andere befolgen, so ist es nicht zu verswundern, daß die Indianer eine so große Gleichgültigkeit und Lauigkeit für alle Religionssachen zeigen; sie halten dieselben nur für äußerliche Dinge, als ob die Religion nur in Worten und nicht im Glanben und guten Werfen bestände.

Illoa ichildert bas Lehripftem, welches bei bem Reli= gioneunterricht ber Gingeborenen faft überall eingeführt mar. Beben Conntag furg vor ber. beil. Deffe wird ben Indianern twas weniges aus bem Ratechismus vorgetragen, ju melbem 3mede fich Manner und Beiber, Ermachiene und Rinber auf bem Blage por ber Rirche verfammeln und fich bort, getreunt nach Beichlecht und Alter, auf ben Boben nieberfegen. Darauf beginnt bie Chriftenlehre in ber folgenben Beife: Beber Pfarrer halt einen blinben Inbianer, beffen Umt es ift, ben Unberen bie Chriftenlehre vorgu: tragen; er läßt fich in ber Mitte Aller nieber und fagt bie Bebete und Lebren por, welche bann bas Mubitorium Bort für Bort wiederholt. Die Chriftenlehre wird meiftens in Queduafprache, manchmal auch auf Spanifch abgehalten, welches lettere feiner ber Buhorer verfteht; bie gange Sandlung bauert etwa eine halbe Ctunde und bieß ift ber gange Religionsunterricht ben bie Indianer erhalten, fo bag fechgig= jabrige Greife ebenfoviel von ber Religion wiffen ale feches fahrige Rinber. Beber bie einen noch bie anberen lernen mehr ale Bapagaien, benn fie werben nie eraminirt, um ju feben ob fie bas Borgetragene verftanben haben, noch

gibt man sich se die geringste Mühe ihnen irgend eines begreislich zu machen ober mehr Interesse für die Religien zu erwecken. Das einzige, worum die Pfarrer sich kunnen ist, daß an den Sonntagen kein Indianer sein Geschemitzubringen vergist; sobald die Geschenke eingesammelt sind, glaubt der gestliche herr seine Pflicht erfüllt zu haben. Dieses System des Religionsunterrichtes ist in den meisten Indianerdörfern gebräuchlich, sogar in Orten wo die Pfanks für eifriger gelten — nur in Pfarreien, welche von Instituten verwaltet werden, werden die Indianer wie Christen behandelt und erhalten guten Unterricht\*).

Ebenso befindet sich auf jedem Landgute ein Blinden, ber von Almosen lebt und daffelbe Lehramt zu versehen hat. Hier versammeln sich die Hörigen des Gutes zweimal in der Woche auf dem Hose bes Hauptgebäudes, schon um dei Uhr des Morgens, damit sie ihre Arbeit später nicht versäumen. Auf dieselbe Weise wie in der Kirche wird ihnen auch hier vorgebetet, aber nicht die geringste Sorge petragen, ihnen etwas über die Religion zu erklären.

#### Leben ber Geiftlichteit.

Die Geistlichen in ben amerikanischen Colonien führen großentheils ein sittenloses, irreligiöses Leben. Besonders bie Ordensleute, welche durch ihre Klosterregeln angewiesen sew sollten gegen die herrschende Demoralisation am meisten anzukämpfen, geben gerade das schlechteste Beispiel. In den größeren Städten wohnt die Mehrzahl der Mönche in Brwat, häusern und nicht im Kloster, denn letteres ist nur für die jenigen da, welche nicht die Mittel besitzen einen eigenen haushalt zu gründen. In den Klöstern besteht keine

<sup>\*)</sup> Auch heute noch fieht es in jenen ganbern mit ber Religion nicht wiel beffer aus, als in ben Zeiten Ulloa's; nur in ben Republifer, wo bie Zesuiten zugelaffen werben (in Chile und feit einigen Jahren in Ecuador), fangt mahre Religiofitat wieber an aufzublahen.

Claufur \*) und bie armeren Monche leben barin in ben Bellen, gerabe fo wie ihre reicheren Collegen in ben Brivatbaufern, als ob fie verheirathet maren. Um außerhalb bes Rloftere leben ju fonnen, find fur bie Orbensleute aller Orben (bie Befuiten ausgenommen) folgende Bebingungen nothwendig: Entweder muffen fie Bfarreien verfeben, ober mit eigenem Capital Grundeigenthum gefauft, ober auch von ben vielen Rloftergutern eines gepachtet haben. Irgend einer biefer Umftande genugt, um ein Saus in ber Stabt gu balten und immer barin gu mohnen. Außerbem pflegen überhaupt bie hoheren Burbentrager ber Orben ihre eigenen Saufer in ber Stadt gu befigen, worin fie ben größten Theil ihrer Beit gubringen, fie geben nur nach bem Rlofter, um Deffe gu lefen ober wenn fie gerabe Luft bagu fuhlen. Unter bem Bormanbe bag bie Bahl ber Drbensbruder in ben Rlos ftern ju flein fei , bat man bie Claufur aufgehoben und gu allen Tageszeiten geben Beiber in ben Rloftern ein unb aus, um für bie Monche ju fochen, ju maichen ober fonftige Arbeiten ju thun, welche nur von gaienbrubern verrichtet werben follten. Ebenfo wie bie Dienstmägbe geben auch anbere Beiber ju allen Stunden ein und aus, ohne bag man babei bas geringfte Unftopige fanbe.

Man wird fich wundern, daß die Superioren der Klöfter Diese Sachen dulden können, wenn auch kein anderer Beseggrund als die Ehre ihres Ordens sie dazu triebe; allein de haben hierfür immer ihre Ausstlüchte, wie z. B. es seine Dies eingerostete Mißbrauche denen man nicht mehr steuern Dune, es sei dieß so sehr Landessitte, daß Niemand etwas

<sup>&</sup>quot;) In Lima nahmen noch im vergangenen Jahre bie meiften Monche ihre Mahlzeiten in ben Wirthohausern ein und viele wohnten nie im Rlofter, bis vor wenigen Monaten ber neu angesommene papfts liche Muntius biesem Standal ein Ende machte. Er sah fich aber genothigt, aus ben Rloftern ber Augustiner, Mercebarier, Doministaner und beschuhlen Franzistaner zwei Drittheile ber Monche auszuweisen.

babei fande und ahnliches. Die Bahrheit ift, baf tie Superioren feine Autorität mehr besitzen, um Gemeinbeiten zu verhindern, ba fie felbft mit schlechtem Beispiele vorangehen\*).

Aus bem oben angeführten wird man nun abnehmen können ben bortigen Zustand der Religion, die Häuselder Gotteslästerungen die vor Aller Augen begangen werden, den Mangel an Anstand womit der Gottesdienst geseiert wird und wie schwach der Glaube dort sepn muß. Es ist nicht nur das Leben der Mönche, welches don banstößt, sondern hauptsächlich auch die Zänkereien und Inmulte bei Gelegenheit der Wahlen der Oberen in den Risstern. Der Ursprung dieses Uebels sind die großen Ginnahmen welche mit den geistlichen Bürden verknüpst sind, und daher sommen auch die übrigen Ausschreitungen der Klostergeistlichen. Deshalb kümmern sie sich gar nicht mehr um die beschwerlichen Missionen und suchen nie den Willen der Urwälder das Evangelium zu predigen.

Das hauptintereffe ber Orben breht fich um die But ber Provinciale, welche alle brei Jahre gewählt und abwechselnd aus Spaniern ober Ereolen genommen werden. Un eine dieser beiden Classen werden dann auch die übrigen Stellen, Prioreien, Guardianate und Pfarreien in der Regel vergeben. Nicht nur erwirbt der Provincial selbst große Reichthümer durch seine Stelle, sondern er hat auch die verschiedenen Aemter und Bürden des Ordens zu vergeben, die er an seine Anhänger vertheilt und schon vor der Babt verspricht. Daher die Hartnäckigkeit des Streites, der nie

<sup>\*)</sup> Barry erzählt, bağ er in Cabig im 3. 1816 bie Ginichisfunt vieler Monche von verschiebenen Orben angesehen habe, fammtlich Ausgestoffene aus spanischen Rloftern, welche für Sübamerila finmt waren, und baß die Spanier ihre nichtsnuhigften Rlofte geistlichen von jeher nach Amerika geschickt hatten. Rein Paus baß ber Klerus in den meisten jener Länder immer so verkamm war und es großentheils heute noch ift.

beigelegt wirb, benn nach ber Bahl fucht nich bie gefchlagene Battei ju rachen, und fo bauern bie Tumulte und Cfanbale ewig fort\*). Bum Wahltag nehmen alle Stimmberechtigten bebeutenbe Gelber mit, und bie Babl murbe am richtigften mit bem Ramen "Auftion" bezeichnet werben. Rachbem bas Rapitel beendet ift, in bem bie Bahl bes Provincials ftattfindet, fo vergibt letterer alle übrigen Stellen nach feinem Befallen, ernennt Briore und Guarbiane fur alle Rlofter feiner Proving; einige Pfarrer lagt er in feinen Pfarreien, andere beforbert er ober bestimmt neue an ihre Stelle , mas ibm alles große Summen einbringt. Es geht bier gerabe fo ju wie bei ben Refibencias (Untersuchungen über bie Amtführung) ber Corregiboren, bie wir fpater befchreiben merben; jebe Stelle hat ihre Tare, die unter dem Ramen 211mofen, Beichent, Roftgelb ober irgend einem anderen Titel begahlt wird. Jeber weiß, bag fein Umt verliehen wird, wenn nicht die bestimmte Summe zuvor bezahlt ober bie Berpflichtung übernommen wird fie ju bezahlen, fobalb bie neue Stelle bas nothige Gelb abgeworfen hat.

Außer ben Summen welche die Mönche bem Provincial jur Zeit ihrer Ernennung ober Wiederwahl zu zahlen haben, besteht noch das Honorar das jeder Prior, Guardian, Pfarrer oder Gutspächter bei den periodischen Besuchen des Provincials zu entrichten hat; ferner muß letterer bei diesen Gelegenheiten mit dem größten Pompe unterhalten und müssen ihm alle Reisesosten erstattet werden. — Zu dersielben Zeit wo der Provincial die geistlichen Nemter in seiner Provinz vergibt, verpachtet er die dem Orden geshörenden Güter an solche Mönche seiner Partei, denen kein Amt bei der Vertheilung zugefallen war, woraus er wieder seinen geringen Rußen zieht, so daß mancher Provincial in

<sup>\*)</sup> Roch bis zur lesten Beit tamen bie größten Clandale bei Rlofters mahlen in Lima vor, namentlich bei ben Augustinern, Dominis fanern und Monchen ber Merceb.

ben brei Jahren feiner Amtozeit an 100,000 Dollars ren bient und oft noch mehr, wie z. B. bie Provinciale ben Dominifaner und Franzisfaner\*) ber Proving Lima ihm 3 bis 400,000 Dollars babei machen.

Die Ausschweifungen welche wir angebeutet haben, finten fich jedoch bei ben Jefuiten nicht vor. Bei ihnen fieht man niemals jenen Dangel aller Religion, Die öffentlichen Glande und Sittenlofigfeit, welche bei ben anderen Monden jo ge mein finb. Sier berricht Reinheit ber Religion und in ber Sitten , Reblichfeit , Berechtigfeit und driftlicher Gifer , un wenn man einen ameritanischen Jesuiten, jei er Greole obn Europäer, mit bem irgent eines anderen Landes vergleicht, fo fann man nicht ben geringften Unterschied entbeden, bir Chrenhaftigfeit ift bei allen gleich. Ebenfo find bie Befuiten Collegien in Amerifa von benen in Europa gar nicht wefchieben, überall berricht biefelbe Orbnung und Gittenftrenge. Bird ein Individuum verborben burch ben bestandigen Contaft mit bem Lafter, wie es in jenen ganbern manchmal be Fall ift, fo wird es auf ber Stelle ausgeschieben, wesbalb man ba und bort Musgeftogenen aus Jefuiten-Collegien be gegnet. Dieß ift bas einzige Mittel, Ordnung und Gitten reinheit gu erhalten und bie gerftorenben Ginfluffe ber Gor ruption zu verhüten.

Die Zesuiten besithen in Amerika keine Pfarreien, mit Ausnahme bersenigen welche sie in Paraguai und in den Missionen am Amazonenstrome eingerichtet haben; troppem leben sie in den Städten mit großem Anstande, weit mehr als dieß bei den anderen Klostergeistlichen der Fall ift. Ihre Kirchen sind sehr reich ausgestattet, ihre Collegien geräumig und gut gebaut, ihre Garberoben gefüllt, die Resettorien mit allem reichlich versehen, und vor den Thoren der Col-

<sup>\*)</sup> Sier find die blauen Frangistance gemeint und nicht bie Batfußer; lettere find Bettelmonde und haben fich immer, mir bed noch, burch ihren religiofen Eifer und als Miffionare ausgezeichne

legien versammeln sich täglich riele Arme, Die alle ihn Almosen erhalten, und boch und ihre Schaunereien mie ebme Gelb. Auch besthen die Zeiniten teine andern Laudzüser, als die welche sie selbst verwalten und bedanen, ür erbeden weber Zehnten noch andere Kirchenabzahen und fallen bem Bolle auf feine Beise zur Las: troppem bespen ür weit mehr sichere Renten, als alle anderen Klöster. Dies kömme daher, weil sie ihre Güter und Einkommen vernünstig an verwalten verstehen, und niemand von übnen mehr als bas zu seinem anständigen Leben absolut Rothnendige erbält.

Dit größtem Gifer beschäftigen nich Die Beiniten in Der Beiehrung ber Bilben; in ben Stabten geben de ber 3m= gend Unterricht, predigen bort an bestimmten Lagen ber Boche für die Indianer und unterweisen üe im Katechisund; in Stabten und Dorfern halten ne benandig Rinenen d und fampfen mit aller Dade gegen bas lafter; an allen Stunden bes Tages und ber Racht find fie mit ter größen Bunktlichfeit bereit Rranfen und Sterbenden Die Eröftungen bet Religion ju überbringen und nie fehlen fie im Beichtfuhle. Die übrigen Orben nugen bem Bolfe gar niches. Beber predigen fie ben Indianern, noch geben fie ihnen Religionsunterricht auf andere Beise als die oben beschriebene. Sie predigen überhaupt nur, wenn fie etwas dadurch verbienen fonnen; fie boren weber bie Beichte ber Befunden 10ch befuchen fie bie Kranfen, Almojen geben fie auch nicht, sondern benten nur an ihr eigenes Interesse und Wohlleben. Soweit Ulloa über bie Beiftlichfeit.

Raturlich machten fich bie Jesuiten bald die übrige Ceiftlichkeit zu Feinden und zugleich erweckte der Umftand, das fie die Indianer zu heben suchten und fie beständig gegen alle Unterdruckungen in Schut nahmen, den haß der spanischen Behörden und großen Besiter. Der grelle Contrast, welcher zwischen den Indianern der Jesuiten-Miffionen und denen ihrer eigenen Dörfer und Pflanzungen herrschte, mußte diese habsachtigen Rauber nur immer mehr erbittern

und vermehrte ihr Gefchrei gegen ben Orben. - It mehr Anflagen warb bas Rabinet von Mabrib gen Befuiten bestürmt, bis baffelbe, eiferfüchtig auf bie Macht bes Orbens in Amerika, ihre Austreibung be Allein biefe ungerechte Magregel rachte fich balb. Re Entfernung ber Befuiten, jener eifrigen Bertbeibie toniglichen Rechte, nachdem ihr Ginfluß auf die Gingeb verschwunden war, ben fie burch ibre Zuchtigfeit und i hafte Aufführung erworben hatten, blieb bem Stan ber Rirche feine anbere Dacht über bie Bewohner Lander mehr in ber Sand, als bie welche eine Clas Beiftlichen und Beamten bewahren founte, beren anf Leben beständig Grund ju Mergerniß gab, beren Unt beit fie verächtlich und beren Sabsucht fie verhaßt : Den Jesuiten hingegen hatten bie Indianer blindlin borcht und fie als bobere Besen verebrt. wurde es ben Jesuiten gefoftet haben, bie Indianer halben zu bewaffnen und sie zu bewegen für ihren und gegen bie Revolution ber Creolen gu fampfen, v fte überdieß fein Beil ju erwarten hatten. waren bann verloren und ber Ausgang bes Rrieget zweifelhaft. Dit ber Bertreibung ber Zesuiten gabe Spanier ihrer Berrichaft in Amerita ben Todesftoß.

Die Aufführung ber Geiftlichen in Sudamerita h nur theilweise in ber letten Zeit etwas gebeffert. Am benehmen sich die Weltgeistlichen in den größeren S anständiger als die Monche, und die jüngeren P fangen an einen befferen Geist zu zeigen. Die Monch gegen, mit alleiniger Ausnahme der barfüßigen Fr faner welche, sämmtlich Europäer, sich von allen R geistlichen allein mit der Bekehrung der Wilden in de wäldern abgeben und ein frommes Leben sühren, sind noch in Peru und Bolivia gerade so schlecht als zu von Ulloa, unwissend, träge und allen Lastern ergeben mentlich sind es die Augustiner, Dominikaner und A ber Merced, welche an Berdorbenheit sich vor anderen auszichnen. Oben haben wir erwähnt, daß man in Lima in
ber neuesten Zeit angesangen hat ihre Klöster zu resormiren.
Biel mögen auch einzelne Bischöse zu dieser Bersommenbeit der pernanischen Klöster beigetragen haben. Besonders
ioll dieselbe der frühere Erzbischof von Lima, Luna Pizarro
begünstigt haben\*). Dieser war einer der schlimmsten Intrizonten die je in Bern gewühlt haben. Selbst Freimaurer,
ispie er mit Hülse der Logen, in denen sein Einstuß maßzebend war, Präsidenten ein und ab und versolgte Zeden
bis auf den Tod, der ihm zu opponiren wagte. In Chile ist,
Dant dem Einstusse der Zesuiten, die Geistlichkeit weit besser
zeworden. In Peru ist der Zesuitenorden verboten; namentlich sind es dort der Klerus und die Freimaurer, welche
jeiner Zulassung entgegenarbeiten.

Aber horen wir Illoa und feinen Gefahrten weiter!

Allgemeine Sittenlofigfeit, Beamte und Richter.

Die Laien finden in jenen Ländern nichts an der Aufstührung der Mönche auszusesen, im Gegentheile, strenge Sittenrichter wären ihnen nur unbequem; benn die Corsuption ist dort unter der weißen und Mischlings Bevölzterung ganz allgemein. Zwar fommen in den Colonien issentliche Dirnen fast gar nicht vor, aber ebensowenig ist auch eheliche Treue befannt. Die Mehrzahl der Bevölferung besteht aus Farbigen und Mischlingen\*\*); in einigen Gesgenden sind die letteren aus der Mischung zwischen Spaniern und Indianern hervorgegangen, in anderen aus der zwischen Spaniern, Regern und Indianern. Biese dieser Mischlinge

<sup>&</sup>quot;) In Beru werben bie Bijchofe vom Congreffe gewählt und Rom bat fie gu beftätigen.

<sup>\*\*)</sup> Beige Frauen famen fehr felten aus Spanien nach Amerifa, Familien wanderten aus Spanien fast nie aus, immer nur unverbeirathete Abenteurer und Solbaten.

11.

find bereits ganz weiß und namentlich die Meftigen Rachfommen von Weißen und Indianern, fann man zweiten Generation faum noch von den Spaniern scheiden. Die Abkömmlinge von Weißen und Negen länger, bis zum vierten Grade erkenntlich, im Allgen werden sie mit dem Ramen "Wulatten" bezeichnet, am man die Weißeren auch Terceronen, Quarteronen u. nennt.

Die Destizen = oder Mulattenweiber vom zweite jum vierten ober fünften Grabe führen meift ein lube Leben und zeigen feine Luft fich mit einem Manne eigenen Race zu verheirathen. Aber fo groß ist bie ruption in jenen gandern, bag fie es fur ehrenvoller ale Matrefie mit einem reichen weißen Manne zu lebe eine Person ihres Standes zu heirathen. Und nicht f nur die Mulattinen und Meftiginen, welche ein Schandleben führen, sondern auch diejenigen welche für Weiße gelten; diefe laffen fich aber nur mit Be vornehmeren Standes ein. Sohere Civil = und W Beamte, jowie höhere Geiftliche leben daber nur mit 1 Weibern, oft ohne zu fragen, ob die Familie des Da damit zufrieden ist; bie übrigen Leute begnügen sich j ihrem Range mit helleren oder dunkleren Mulattine Meftiginen. Gine Meftigin britten Grades murbe ce für eine Schande halten, mit einem eben folden D ju leben, aber mit Kreuden ein Berhaltniß mit einem paifchen Spanier eingehen, namentlich wenn Diefer Be fist. Es fommen also bei diefen Beibern bei ber eines Liebhabers zwei Umftande in Betracht - eine Sautfarbe ale fie felber befigt, und die nothigen Ditte ne standesmäß zu erhalten; denn je weißer sie ist, deste Lurus und Auswand muß fie auch treiben \*). Ift in

<sup>\*)</sup> In biefer Beziehung herrichen im größten Theile bes ip-Amerita heute noch ziemlich biefelben Gewohnheiten.

A The state of the state of the

Diese zwei Umftanbe alles in Richtigfeit, so fommt es bas Uebrige wenig an und Biele, nachdem sie fünfzehn r zwanzig Jahre mit einem Mädchen gelebt haben, versrathen sich bann mit einer anderen Frau. Da nun die inner von feinen Gewissenssfrupeln abzehalten werden solches Leben zu führen, und die Weiber fein Schamsuhl tennen, so ift es ganz natürlich, daß in jenen Lännur Wenige von folchen Lastern frei sind.

Bei folden Berhältniffen ware es sonderbar, wenn die gemeine Sittenlosigfeit nicht auch die Richter ansteckte, iche durch ihre höhrer Stellung leichter Gelegenheit finden, diesen Mißbranchen Theil zu nehmen. Lettere beginnen Amerika gerade bei denjenigen welche dem lebel entsgenarbeiten sollen, und wenn zuweilen der Chef und seine chren Beamten nicht direkt dabei betheiligt sind, so zeigen doch so viel Nachsicht für die Sünden ihrer Untergebenen id bewirken durch ihre Nachlässigkeit ebenso viel Schaden, ie wenn sie felbst Mitschuldige waren.

Co haben in Beru die Bicefonige bas Brivilegium, Die fanten "Corregimientos" (Brafefturen) auf zwei Jahre gu und gewöhnlich verleihen fie dieselben an folde erfonen welche fie burch werthvolle Geschenfe erfauft haben. inige Bicefonige trieben biefen Sanbel gang offen fur Gelb, ine fich bie Dube ju geben, benfelben im geringften gu ertuichen; Andere, mehr vorfichtig, gebrauchten babei Unterändler, fo daß man nicht wiffen fonnte, ob die Bedienten nd Bertrauten bes Bicefonige, ober biefer felbft ben Rugen g, und wieber Andere nahmen die Bestechungen in der jorm von reichen Beichenten an. Bang bas Ramliche finbet tatt bei ber Befetung ber Militar =, Civil = und politischen lemter, mit Ausnahme ber Richterstellen ber "Audiencia" oberfter Gerichtshof), welche ber Vicefonig weber vergeben 10ch provisorisch besetzen fann. Die "Residencia" (Unteruchung, welche in Spanien nach Ablauf ber Amtegeit eines Beamten über beffen Aufführung angestellt wird) wird auf dieselbe Beise vorgenommen, wie die Aemter vergeben werden. Der Bicekönig beauftragt mit der "Residencia" der Corregidoren nur solche Personen welche ihm sein Privat-Sekretär vorschlägt, der die dafür erhaltenen Geschenke als seinen rechtmäßigen Gehalt betrachtet. Der auf diese unt ernannte Untersuchungerichter theilt dann mit dem Corregidor den Gewinn, welchen letterer während seiner Amszeit realisit hat.

Cobald ein neuer Bicefonig feinen feierlichen Gingun gehalten bat, fo fuchen fich die Sauptperfonen bee Landes in Beichenten aller Urt ju überbieten, um bie Bunft bed neuen herrn gu gewinnen; ba regnet es Gold und Gilber in ber Form von Wefchmeiben und foftbaren Wefagen. Rad ber wiederholen fich biefelben Scenen alljährlich am Ramende tage bes Bebietere und ber Berth biefer jahrlichen Be idente allein überfteigt gewöhnlich bie Summe von 80,000 Dollare. Daffelbe gefchieht an ben Ramenstagen ber Bouverneure, von Miniftern der "Audiencia" und anderen Richtern, nur mit bem Unterschiebe, baß bier bie Beichente nicht fo werthvoll find, wie die fur ben Bicefonig bestimmten, und daß dabei weniger Berftellung angewendet wird. Go weit geht bie Schamlofigfeit bei biefen Belegenheiten, bag bie Entscheidung ber Rechtofalle öffentlich mit berfelben Freiheit verschachert wird wie jeder andere Contraft; wer am meifen gibt, erhalt auch bas meifte Recht, wovon wir einige Till anführen fonnen, die wir felbft gefeben.

Als wir durch Banama paffirten, befand fich die Audienia jener Stadt in einem fo verkommenen Zustande und ich Gerechtigkeit ward so verhöhnt, daß zu den Mitgliedern jene Tribunals ein Mann gehörte, bessen Sauptbeschäftigund darin bestand, daß er die Brozesse durch Schacher zu schlichen und mit den Interessirten den Preis abzumachen hatte, wo für zu ihren Gunsten entschieden werden sollte. Alle die Sachen wurden ganz öffentlich verhandelt und der Richten spruch bemjenigen welcher am meisten gab, gerade so wie in

r Antion zugeschlagen; nachdem mit ber einen Partei, ohne ben Handel abzuschließen, verhandelt worden, theilte jener Richter das Ergebniß der anderen Partei mit dem Bemerken, daß wenn sie mehr herausruckten, ie Entscheidung der übrigen Richter zu ihren Gunften eigen könne. War man nun über den Preis endgültig eingekommen, so stimmten alle Mitglieder des Gerichtssinge Gunften der freigebigsten Partei und vertheilten inch die Beute.

Dit berfelben Leichtigfeit, mit ber alle biefe Schlechtig= t begangen werben, werben fie auch vertuscht, wo immer als rathfam erscheinen follte, und die allerfalscheften en werden ale vollkommen gerecht bargeftellt. Bie gemit ber Gerechtigfeit wird bort auf bie willfürlichfte e gespielt; um aber alle biefe Intriguen recht fennen ernen, ift es nothwendig in den Tribunalen felbft bie rsuchungen anguhören, Die juriftischen Gutachten welche bort gegeben, und bie Beglaubigungen welche Berlangen ertheilt werben, und gur felben Beit fich gu eugen, wie gerabe bas Wegentheil von bem mas öffent= erflart wurde, ausgeführt wird. Auf diefe Beife erten bie größten in Beru begangenen Berbrechen unnend in Spanien, und geringe Bergeben werden als nhaft bargeftellt, wenn ber Ungeflagte nicht die Mittel t, bie Richter fur fich ju gewinnen.

Der Schmuggelhandel ward 1739 so großartig betrieben, ganze Flotten von Galionen in Paita (Peru) einliesen bort ihre Ladungen löschten. Dieser Handel war so tlich, daß sogar um Mittagszeit große Caravanen von althieren, beladen mit Ballen fremden Tuches, burch 1 zogen, bis zulest der Bicetonig nicht mehr umhin te, Untersuchungsrichter nach Paita zu senden, um den thestand aufznnehmen — eine vollsommen unnüße Arzibenn die Schiffe die von Panama nach Paita samen, ie die Ballen Tuch welche von dort nach Lima gelangten,

waren fcon hinlanglicher Beweis. Nichtsbeftoweniger, b erften borthin geschidten Richter ließen fich mit folder Leid tigfeit bestechen , daß fie in Gemeinschaft mit ben in Bait befindlichen Juftigpersonen nicht nur ben fünftigen Betru unterftutten, fonbern auch ben ftattgehabten ganglich ver tufchten, indem fie barguthun fuchten, alle Unflagen ware zweifelhaft und falfch. Endlich ward ein ehrlicher Richte nach Baita gefandt, ber auch gleich bie gange Schlechtigfei auf bas vollftanbigfte aufbedte und bie Schulbigen gefanger nach Lima bringen ließ. Sier tam Die gange Ungelegenhei fofort vor bie Andiencia, wo fie bald einen gan; anderen Unichein gewann und bie Ungeflagten nicht wegen bet Sauptvergebene, bas man gang vertuschte, bestraft wurden, fonbern mit einer fleinen Gelbbuge wegen nachläffig geführter Untersuchungen bavontamen. Denn bie felbit bei Diefem Schmuggelhandel betheiligten Mitglieder ber Audiencia fonnten die nicht bestrafen, welche beigetragen batten bit Cache ju verbeden, und außerbem find die Richter aller 311ftangen im gangen Lande fo vielfach untereinander compromittirt, bag Reiner es magen fann einen Collegen # verdammen.

Die vorstehenden aus dem Reisewerke von 3. Juan und 21. Ulloa entnommenen Berichte, die so vielsach an die Erzählungen von Gil Blas erinnern, liesern ein getreues Bilt von der Corruption, welche die spanischen Colonien Americk und indirekt die höheren Stände, auch theilweise den Mittle stand Spaniens verdorben hat. Auswanderer aus dem Boll— Soldaten, Handwerker, Arbeiter— blieben gewöhnlis in Amerika und konnten daher keinen ungünstigen Einstu auf die arbeitenden Classen ausüben, ein Hauptgrund, welhalb diese, namentlich die Landbevölkerung, sich heute Ehrenhaftigkeit und Rechtlichkeit so vortheilhaft vor D

boberen Stanten Epamens 1280 2000

METERS TIL · mit fel 🛨 n in mit tea in th funitigen Sal been ganuid i e Anflages mi क्षेत्राक्टर रेज ance Ections dulbigen gem anie Anglica inen gant mit nicht mest t :, beftraft et gen nadimi un bie im ieber ber Ame etragen barr? e Richtet aus miereinante d

meilen ein in Amerifa reit geworderen Bebeiden n Spanien qurud, fo ichamte er fit beriteren bus bi muth feiner fruberen Rameraten und verfente im ben Rrei ber Bourgeoifie. Die Beamten binagaen, Die Doutere, Ca leute, Bergmerfebeniter u. f. m., febalt fie fit rom 2 und Schweiße ber ungludliden Gingeborenen femgema hatten, pflegten bann nach ihrem Baterlante gurudiufeb und in ihre Kreife bas Gift ber amerifanifden Corrupt hieraus erflart nich tie in ten beberen : ju tragen. mittleren Glaffen Spaniene jo baufige Budt möglichn re mb ohne Arbeit Reichthumer ju ermerben, Die leiter fo n mbreitete Kauflichfeit und Trenlongfeit. Siergu gefellte nenerer Beit ein anderes vergiftenbes Glement keimaurerlogen, wahre Treibhäuser aller möglichen S tignen und Revolutionen, teren Schauplag tas ungli the Spanien bis beute ift. Diefe Logen refrutiren nich e ben heutzutage einflugreichften Claffen, Borfenmanne Gefulanten, Beamten, Literaten, Abrofaten und Dffiziere be meiften Congresmitglieder find Freimaurer. Es ift bibfte Beit, bag ber ehrenhafte Theil des fpanifchen Bol ich aufraffe und bem Treiben feiner Blutegel ein E

ein getrent' folonien ann bein getrent' folonien ami' itweife ben dei bieben gemin günnigen Granvigrum, wig, fich bente theilhaft un it

einen Gelital

Medie.

## XXXV.

# Beiträge zur Geschichte bes Ultramontanismus in Babern.

"Raum ift ein anderes Land ju Ende bes vorigen und gu Unfang biefes Jahrhunderte von ber Aufflarungs = und Illuminatenfucht alfo beherricht worben, wie bas fatholifde Bayern" \*). Diefes Urtheil fpricht mit wenigen Worten ein 3meifaches fehr genau aus. Das Erfte ift bie Bahrheit, bas bis borthin, ober fagen wir, um genauer gu geben, bis gur weiten Salfte bes vorigen Jahrhunderte, Bayern in bet That "bas fatholifche" war. Unter bem großen Maris milian I. waren die Worte "bayerijcher Glaube" und "fatho lifcher Glaube" gerabeju gleichbebeutenb. "Damale mar es gang geläufig, daß man, fo Jemand bie Barefie abidwur und gur fatholifden Rirche gurudfehrte, nicht wie früher fagte, er fei fatholifd, fonbern, er fei "bayerifd" ge worben, furmahr jum großen Lobe fur Die Bayern, weil man, wie fonft "romifder Blaube" und "Drthoborie", 10 jest "tatholifcher" und "bayerifcher Glaube" fur Gin und daffelbe anfah" \*\*).

Das Zweite ift bie Thatfache, bag bie Aufffarer und

<sup>\*)</sup> Mljog, Sanbbuch ber Rirchengeschichte II. 498.

<sup>\*\*)</sup> Fortitudo Leonina Maximiliani Emmanuelis. Monachii 1715. fol. p. 214.

ninaten es gerade auf Bayern zu allermeift abgefehen hatten. m, das bedarf nach bem Gesagten feiner weiteren Er-

Shemals war alfo Bayern fatholifch, und gwar in bem , daß bayerifch und fatholifch ibentifche Ausbrude n. Ratholifch aber war bamale ein Begriff ber noch gange und volle Bebentung hatte. Beibes wurde nun m Eintreten ber Mufflarerei mit einemmale burchaus . Es war aber eines ber erften Mittel beffen fich bie rer bebienten, um Raum ju gewinnen, baß fie bie ing ausbreiteten, bas Wort "fatholifch" fonne in vernem Ginne aufgefaßt werben. Die Finfterlinge nam-Die Befuiten und alle gleich biefen Burudgebliebenen, war auch Ratholifen, aber fie hatten ju bem was ber ifche Glaube eigentlich ift, gar manches Unnothige efügt, inobefondere eine ju große Unterwürfigfeit unter apft. Darum fei es beffer, biefe Bartei von jener ber tlichen Katholifen" ju unterscheiben. Bahrend nun biefe n fich "fatholifch" nannten, verwehrten fie es ben i, fich bicfes Ramens gu bebienen und belegten fie mit usbrude "pabftifch" ober "pabiftifch". Diefen Ramen, ebem Die Brotestanten gemeinhin identifch mit "fathogebrauchten und bem fie bie Bebentung eines Schimpf-& beilegten ; Diefen Ramen mablten nun Ratholifen, re eigenen Bruder barob gu hohnen, bag fie ihrem gemen Bater allgu große Chrfurcht und Liebe und überen Gehorfam mahrten \*)!

Damit war es mit bem "fatholifchen Bayern" am Enbe, belde noch an Papft und Rirde, an Chriftus und am

Damale fchrieb Giner ber aus einer geplunberten Alofferbibliothet ein Eremplar ter loci theologici bes Meldior Canus fich angerignet hatte, vor baffelbe mit großen gelehrten Bugen: "Canus ift ein gelehrter Theologe, aber ein rechter Pabift; er halt ben Babften fur infallibel."

Glauben festhielten, durften sich nicht mehr Katholisen nennen. Und jene welche allein noch Anspruch auf diesen Ramen hatten, würden sich geschämt haben, so ihnen Zemand die Benennung gegeben hätte.

Mit der Zeit fanden die Auftlärer, daß diese Unterscheidung benn doch etwas zu offen ihre Absicht, alle firchliche Auftorität zu untergraben, fundgebe, und so wählten sie denn statt des Ramens "Pabiften" lieber die undentlichere, im Grunde aber völlig gleichwiegende Bezeichnung "Ultramontane."

Die folgenden Zeilen wollen nun dem gegenüber einen Beitrag zu dem Beweise für den Satz geben, daß ehebem Bayern fatholisch im vollen Sinne des Wortes war, das heißt daß gerade jene Richtung die man heute Ultramontanismus nennt, in Bayern ihren Hauptsitz hatte.

#### 1. Die bayerifden Fürften und ber Bapft.

Der rechte und achte Gradmesser des "Ultramontanismus" ist die Ergebenheit an den Stellvertreter Christi auf Erden, den Rachfolger des heil. Petrus. Darin hatten die Auftläver vollkommen Recht. Sehen wir nun ein wenig zu, indem wir diesen untrüglichen Maßstab an die Gesinnungen und Handlungen der Fürsten aus dem Hause Wittelsbach anlegen, wie es bei ihnen selber um den Ultramontanismus bestellt war.

Albert V. ließ auf dem Concil von Trient mehrfact Borschläge durch seine Botschafter vorbringen, welche auf a wisse, wie ihm dünkte, durch die Berhältnisse erheischte Zeständnisse drangen. Dadurch hosste er die so heftige B wegung wieder einzudämmen. Es ist befannt, mit welche Eiser er diesen seinen Lieblingsgedanken versolgte. Man übe sehe aber nicht, mit welcher Zurüchkaltung er dennoch ve suhr, und wie bereitwillig er diese ihm so sehr am Herziliegenden Plane dem Gutachten des römischen Stuhles unte warf. "Sein Fürst, so erklärt sein Botschafter auf dem Te

dentinum in seinem Ramen, lege diese Gravamina nicht in der Reinung dem heiligen Concile vor, als wolle er ein Brasiudiz schaffen oder eine entscheidende Stimme für sich haben, wa er sich wohl bewußt sei, was das Amt eines weltlichen bristlichen Fürsten erfordere. Ihm stehe es zu, sich als gestorsamen Sohn des apostolischen Stuhles, und nicht als Richter einer streitigen Religionsfrage auf dem Concil zu zehahren"\*).

Ein anderesmal fcbreibt Albert an feinen Freund, ben großen Cardinal Otto Truchfeß, ber fich bamals gerate n Rom aufhielt, eigenhändig: "Das die Bapit. best. von E. 2. und Frt. Bree nit ichreibens halben entichulbiget wirder, beffen hett es gar nit bedurfft, weil ich one bas nit wellt, das Ir heur, ale die funften thain rhue haben, ad ron minetwegen biscommobiren follen. Dir ift genneg bas 3r. hept. funften mein fo vilveltig In allem guetten gang zatterich gedenkhen, des ich mich auch gegen Irer ber. gang gemjamblich bedankh. Und foll mich Ir hept. hinfuren nu Uniger ale bisanber pebergeit ale ein gehorfamen fon Brer ty. und ber firchen fpuren und befinden ... Lann ber lapft. hept. und E. L. och Frt. in bem und anterem ime ilfaren bin ich willig und genaigt \*\*\*). Und Dite antwertere Sbald unter dem 4. Dezember\*\*\*): "Die Bayn. Sagle, bebt mir E. L. ju fchreiben wie ir Sant. all E. L. comunication ju bochften angenem fendt (find), barang bann . hanlt. E. L. Catholischen zolum, summam prudentiam, i fidem erga S. S. ac Sedem Aplicam frute unt merde." An Biud IV. aber ichrieb ber Berjog felber unter tem

<sup>1)</sup> Brunner, Excubiae tutelares Ferdinandi Mariae. Monach 1637. p. 534.

<sup>&</sup>quot;) Brief vom 10. Rov. 1568. Bei Bimmer, vertranlicher Briefs wechsel bes Carbinal Otto mit Albrecht V. 1568-73. Angeburg 1851. G. 55 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaj. S. 67.

15. Juni 1563 einen Brief, in dem es unter Anderem alfi heißt\*): "Ich bitte E. H. in Demuth und Ehrerbietigfeit Dieselbe wolle von meiner Ergebenheit (devotio) gegen der apostolischen Stuhl, welche ich von meinen der katholischen Kirche so ergebenen Borfahren als Erbtheil empfan gen habe, überzeugt sehn und sich für immer fest auf sie verlassen. Das Andere was meinen einzigartigen Eiser so wohl für ienen heiligen Stuhl als für die katholische Religion näher kundgeben wird, wird Ormanetti selber berichten.

Bon Bilbelm bes Frommen Ergebenheit gegen ber beiligen Bater braucht ohnehin nicht lange gesprochen gi werben. "Ihm war faft jeber Bint bes Bapftes ber ge meffenfte Befehl"\*\*). In einer fehr untergeordneten Gade ale ce fich barum handelte, Richt-Colibatare gur Reftorate. würde an ber Landesuniverfitat jugulaffen, glaubte er aus brudlich bie Erlaubniß bes apostolischen Stubles einholer ju muffen, blog weil biedurch eine Aenderung an ben Ga Bungen ber Universitat gemacht wurde; biefe aber hatten i ihrer früberen Geftalt bie Benehmigung bes Bapftes er halten\*\*\*). Bu feiner Sochzeit lub er fogar and lauter Er gebenheit ben Bapft gu Gafte +). 3m Jahre 1592 fcbidte e feine beiben Gohne Philipp und Ferdinand nach Rom, "un fie mit mehr Gifer fur Die Romifche Religion ju entflammen und bamit fie fich bem Papite vorftellen und ihm ihre Ber ehrung erwiesen, fowie Die Beiligfeit ber Stadt fenner lernten" ††). Ja fogar feinen Erbpringen, den nachmaliger

<sup>\*)</sup> Bei Odor, Raynatdus, annales eccl. Baron, contin. ad a. 1563 n. 102 (Colon, Agripp. 1727, T. 21, P. II, p. 471.

<sup>\*\*)</sup> Bhil. 3af. Sut h, von ben Berbienften bes Saufes Bittelspad um bie Rirche. Lanbehut 1777. C. 142.

<sup>\*\*\*)</sup> Mederer Ann. Ingolst. IV. 359.

<sup>†)</sup> Beftenrieber, Beitrage III. 77. "3tem wegen wolff flochhame zehrung gen rom ben babft auf f. Bilhalmbens (sie) hochzeit gi laben 488 fl. 4. 13." (Berfchiebene Ausgaben unter Albert V. 20.)

<sup>††)</sup> Adetzreiter, boicae gentis annales. P. II, I. 12. n. 61.

Kurfürsten Mar I., fandte er in gleicher Absicht nach Rom, und noch bazu in Begleitung eines Zesuiten, des so berühmten Gregorius a Valentia\*).

Da ift es nun freilich nicht mehr jum Bermunbern, wenn aus Marimilian I. bas wurde als was wir ihn fennen, ber Bort bes Ultramontanismus, bas 3beal eines Enfatholifen. Diefer große Furft und Rriegemann welcher mehr ale ein volles Menschenalter hindurch faum einen Augenblid feine Ergruftung ablegte, bie er gur Bertheibigung der tatholischen Religion gegen ihre übermuthigen Ungreifer trug, Diefer von gang Europa gefürchtete Borfampfer ber Rirche ichrieb an ben Bapft jedesmal mit ber größten Chreebietigfeit, und bediente fich ber bemuthigften Musbrude, um die Gefühle feiner tiefften Ergebenheit fundzugeben \*\*). Sofort nach bem glorreichen Giege am weißen Berge glaubte te bem Bapfte Baul V. von feinem Erfolge Runde geben tu muffen\*\*\*). Das fprechendfte Beifpiel von feiner großen Berehrung gegen Rom aber gab er nach ber Eroberung von Mannheim und Beibelberg. Die in Beibelberg eroberte Bibliothef, eine ber herrlichften in Deutschland, fandte er ale Beichen feiner Ergebenheit Urban VIII. ale Wefchenf nach Rom - jum "großen Berlufte fur Deutschland und Die Biffenfchaft", wie und ber toniglich-baperifch-geiftliche Rath und Universitate = Profeffor Buchner mittheilt +). Bie febr er feinem Cobne Ferdinand Maria die unverbrüchliche Un= Sanglichteit an ben romifchen Stuhl in feinen letten Ermahnungen anempfahl, bavon wird alebald noch bie Rebe Ion. Geinen Tod mußte auf feinen ausbrudlichen Befehl ber Breue Minifter Rury fogleich in Rom gur Angeige bringen ++).

9

31

2 %

3

<sup>&</sup>quot;) Lipowely, Gefchichte ber Zefuiten in Bayern. 1. 271.

<sup>\*\*)</sup> Adtzreiter P. III. 1. 35. n. 44.

<sup>(</sup>b, 1, 5, n, 76,

t) Buchner, Bayern im 30jahrigen Rriege (Baber. Gefchichte VIII. Bb.) G. 74.

<sup>11)</sup> Lipowelly, a. a. D. II. 235.

Die genannten brei Fürsten waren unter ben vielen vortrefflichen Fürsten welche ben Wittelsbacher Thron zierten, die ausgezeichnetsten. Sie alle brei waren aber auch, wie sich aus dem Gesagten ergibt, wahre Muster von Ultramontanismus. Mehr ober minder läßt sich das von allen Fürsten dieses Hauses seit der Resormation bis lange herab behaupten. Den baperischen Herzogen sandte darum Paul III. im J. 1540 ein Breve\*) worin er ihnen mit warmen Borten ob ihrer "ungemein großen Berdienste um Gott und den apostolischen Stuhl", ob ihrer "vorzüglichen Frömmigkeit und ihrer ausnehmenden Liebe gegen ihn" Dant sagt. Bon dem Bruder Wilhelm's IV., dem Vischose Ernst von Passau, später Erzbischof von Salzburg, berichtet ein Schriststeller unwirsch, derselbe sei ein noch größerer Eiserer sur das Papstthum gewesen als sein Bruder\*\*).

Noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war dieses wittelsbachische "Erbtheil", wie Albert V. sich ausdrückte, in Shren gehalten. Karl Albert wallsahrtete nicht weniger als dreimal gegen Rom\*\*\*). Nach seiner Erhebung auf den deutschen Kaiserthron legte er seine Bestinnung gegen Rom badurch an den Tag, daß er für das Recht der preces primariae ein ausdrückliches päpstliches Indult erbat, während doch die letzen Kaiser, Ferdinand III., Leopold I., Karl VI., sich dieses Recht ohne weitere Bewilligung von Seite des päpstlichen Stuhles aneignen zu dürsen geglaubt hatten †). Aus Achtung gegen Rom wendete er auf dem Reichstage von 1744 sein Ansehen dazu an, um die Einführung des gregorianischen Kalenders im ganzen römischen Reiche durchzusesen ††), wie denn gerade auch der

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad a. 1540, n. 29, (Col. 1627, T. XXI, P. L. p. 125.)

<sup>\*\*)</sup> Ludewig, Germania princeps. Frankf. 1749. III. 1697.

<sup>\*\*\*)</sup> Buth, Berbienfte, G. 214.

<sup>†)</sup> Buth, Berbienfte u. f. f. G. 226.

tt) Cbenba 227.

baperiide Bergog Bilbelm V. ber Erfte gemejen mar ber Dieje Beitrechnung in jeinem Lanbe einführte\*). In feiner Bahlfapitulation suchte er alle bie Bestimmungen welche ben Borrechten ber romifchen Curie entgegentraten, möglichft ju milbern, wie ber papitliche Runtius Antonius d'Emalbis felber hernorhebt \*\*). Dem Ergieber feines Cohnes verbot er in bas Lehrbuch ber Jurisprudeng, welches biefer gum Unterrichte bes Bringen abfaffen follte, irgend etwas aufunehmen was ben Rechten und ber Beiligfeit ber romifchen Riche zuwider fenn fonnte\*\*\*). Den Runtius Doria, melber ihm boch lange mit Bleiß ansgewichen war, nahm er mit folder Achtung auf, bag er ihm fogar ben Chrenfit In feiner Rechten einraumte †). Bei alle bem barf man nicht übersehen, daß ber damalige Papft Benedift XIV. ben Aufpruden bes bayerifchen Rurfurften auf Die Raiferfrone durchaus nicht gunftig gefinnt martt).

Das waren die Gesinnungen des baperischen Hauses Begen den römischen Stuhl bis zur Mitte des vorigen Jahrstunderts, seiner Zeit in welcher der gedachte Umschwung vor sich ging und Bapern aushörte "ultramontan", d. h. das Latholische Bapern" zu seyn. Gerade die Regierung des Dersonlich liebenswürdigsten, aber auch schwächsten der baperischen Fürsten, Max Joseph des Vielgeliebten, wurde von fremden Abenteuerern dazu benütt, um den bisher in Vapern herrschenden Katholicismus zu schwächen und wordslich zu beseitigen. Da französische Sitte schon länger eingerissen hatte, hatten sie um so mehr Grund zu hoffen, auch französisches Densen zur Herrschaft bringen zu können. Obgleich Maximilian III. für seine Person der Kirche günstig

the property of the contract of the same of the same

ID S BERTER

<sup>&</sup>quot;) Cbenba 142.

<sup>\*\*)</sup> Gbenba 227.

<sup>\*\*)</sup> Suth, 231. R. 354.

<sup>†)</sup> Suth, Berbienfte. G. 228.

<sup>11)</sup> Cbenba G. 229 f.

waren icon hinlanglicher Beweis. Richtsbestowenie erften borthin geschidten Richter ließen fich mit folden tigfeit beftechen, daß fie in Gemeinschaft mit ben in befindlichen Juftigpersonen nicht nur den fünftigen ! unterftütten, fondern auch ben ftattgehabten ganglie tufchten, indem fie barguthun fuchten, alle Anklagen ameifelhaft und falfch. Endlich ward ein ehrlicher nach Baita gefandt, ber auch gleich die gange Schler auf bas vollständigste aufbedte und bie Schuldigen ge nach Lima bringen ließ. hier fam die gange Angele fofort vor bie Audiencia, wo fie bald einen gang e Unschein gewann und bie Angeflagten nicht wege Bauptvergebens, bas man gang vertuschte, bestraft u fondern mit einer kleinen Geldbuße wegen nachlaff führter Untersuchungen bavonkamen. Denn bie fel Diefem Schmuggelhandel betheiligten Mitglieder Der Au fonnten die nicht bestrafen, welche beigetragen batt Sache ju verbeden, und angerbem find bie Richter all stangen im gangen Lande so vielfach untereinander promittirt, daß Keiner es magen fann einen Colle verdammen.

Die vorstehenden aus dem Reisewerke von 3. 3m. 21. Ulloa entnommenen Berichte, die so vielfach an d zählungen von Gil Blas erinnern, liefern ein getrem von der Corruption, welche die spanischen Colonien 21m und indirest die höheren Stände, auch theilweise den ! stand Spaniens verdorben hat. Auswanderer aus dem — Soldaten, Handwerker, Arbeiter — blieben gew in Amerika und konnten daher keinen ungunstigen Cauf die arbeitenden Classen ausüben, ein Hauptgrund, halb diese, namentlich die Landbevölkerung, sich her Ehrenhaftigkeit und Rechtlichseit so vortheilhaft ver

und nicht bloß um ben Ratholicismus, um bas Chriftenthum überhaupt war es in Bapern gefchehen.

Bohl sind auf turze Dauer wieder in etwas bessere Zeiten für Bapern gesommen. Aber die Furcht vor dem "Ultramontanismus" ist geblieben. Zur Roth wollte man allerdings wieder "tatholisch" werden, that aber alles nach Kräften um das Aufsommen der "Ultramontanen" zu vershindern. Einen Augenblick schienen diese zwar einige Hossung zu haben, doch es war ein eitler Traum. Bapern war und blieb das Land der Zesuitenfurcht, der Ultramontanenriecherei, der "Berufungen". Mit dem "tatholischen Babern" aber war es ein für allemal vorbei.

(Fortfehung folgt.)

## XXXV.

# Beiträge jur Geschichte bes Ultramontanismus in Bapern.

"Raum ift ein anderes Land ju Enbe bes vorigen und gu Unfang biefes Jahrhunderte von ber Aufflarungs = und Illuminatenfucht alfo beherricht worden, wie bas fatholifche Bapern" \*). Diefes Urtheil fpricht mit wenigen Borten ein 3weifaches fehr genau aus. Das Erfte ift bie Bahrheit, daß bis borthin, ober fagen wir, um genauer ju geben, bis gur weiten Salfte bes vorigen Jahrhunderte, Bayern in ber That "bas fatholifche" war. Unter bem großen Marimilian I. waren bie Borte "bayerifcher Glaube" und "fathos lifder Glaube" gerabegu gleichbebeutenb. "Damale mar ce gang geläufig, daß man, fo Jemand bie Barefie abichwur und gur fatholifden Rirche gurudfehrte, nicht wie früher fagte, er fei fatholifch, fonbern, er fei "bayerifch" geworden, furwahr jum großen Lobe für bie Bayern, weil man, wie fonft "romifcher Glaube" und "Drthoborie", fo jest "fatholifcher" und "bagerifcher Glaube" fur Gin und baffelbe anfah" \*\*).

Das Zweite ift bie Thatfache, bag bie Aufflarer und

<sup>\*)</sup> MIgog, Sandbuch ber Rirchengeschichte II. 498.

<sup>\*\*)</sup> Fortitudo Leonina Maximiliani Emmanuelis. Monachii 1715. fol. p. 214.

Muminaten es gerade auf Bayern zu allermeift abgefehen hatten. Barum, bas bebarf nach bem Gefagten feiner weiteren Er-flarung mehr.

Chemals war alfo Bayern fatholifch, und zwar in bem Grade, daß bayerifch und fatholifch ibentifche Ausbrude ibienen. Ratholifch aber war bamale ein Begriff ber noch feine gange und volle Bebeutung hatte. Beibes wurde nun mit bem Gintreten ber Aufflarerei mit einemmale burchaus anbere. Es war aber eines ber erften Mittel beffen fich bie Aufflarer bebienten, um Raum ju gewinnen, baß fie bie Reinung ausbreiteten, bas Wort "fatholifch" fonne in veridiebenem Ginne aufgefaßt werben. Die Finfterlinge nam= lich, bie Befuiten und alle gleich biefen Burudgebliebenen, feien gwar auch Ratholifen, aber fie hatten gu bem was ber fatholifche Glaube eigentlich ift, gar manches Unnöthige bingugefügt, inebefonbere eine ju große Unterwürfigfeit unter ben Bapft. Darum fei es beffer, diefe Partei von jener ber "eigentlichen Ratholifen" ju unterscheiben. Während nun biefe letteren fich "fatholifch" nannten, verwehrten fie es ben eineren, fich biefes Ramens ju bedienen und belegten fie mit bem Musbrude "pabftifd" ober "pabiftifd". Diefen Ramen, ben ehebem die Brotestanten gemeinhin identisch mit "fatho» lifd" gebrauchten und bem fie bie Bebeutung eines Schimpf= namens beilegten, Diefen Ramen wahlten nun Ratholifen, um ihre eigenen Bruder barob ju höhnen, baß fie ihrem gemeinfamen Bater allgu große Chriurcht und Liebe und übertriebenen Behorfam mahrten \*)!

Die:

m

20

2

Ei.

Damit war es mit bem "fatholischen Bayern" am Ende. Die welche noch an Bapft und Kirche, an Chriftus und am

<sup>\*)</sup> Damale fchrieb Einer ber aus einer geplünderten Rlofterbibliothet ein Eremplar ter loci theologiei bes Meldior Canus fich angeeignet hatte, vor baffelbe mit großen gelehrten Zügen: "Canus ift ein gelehrter Theologe, aber ein rechter Pabift; er halt ben Bacften für infallibel."

Glauben festhielten, burften fich nicht mehr Katholifen nem Und jene welche allein noch Anfpruch auf diefen Ramen batt würden fich geschämt haben, fo ihnen Jemand bie Benennu gegeben hatte.

Mit der Zeit fanden die Aufklärer, daß diese Unnscheidung denn doch etwas zu offen ihre Absacht, alle tied liche Auftorität zu untergraben, kundgebe, und so wählt benn statt des Namens "Pabisten" lieber die under lichere, im Grunde aber völlig gleichwiegende Bezeichung "Ultramontane."

Die folgenden Zeilen wollen nun dem gegenüber eine Beitrag zu bem Beweise für den Sat geben, daß eben Bayern katholisch im vollen Sinne bes Bortes war, de heißt daß gerade jene Richtung die man heute Illtrammtanismus nennt, in Bayern ihren Hauptfit hatte.

#### I. Die bayerifchen Gurften und ber Papft.

Der rechte und achte Gradmesser bes "Ultramontanismus" ift die Ergebenheit an den Stellvertreter Chrifti auf Erben, den Rachfolger des heil. Petrus. Darin batten des Auftlärer vollkommen Recht. Sehen wir nun ein wenig zu indem wir diesen untrüglichen Maßstab an die Gefinnungen und Handlungen der Fürsten aus dem Hause Wittelsbad anlegen, wie es bei ihnen selber um den Ultramontanismus bestellt war.

Albert V. ließ auf dem Concil von Trient mebriade Vorschläge durch seine Botschafter vorbringen, welche ani gewisse, wie ihm dünkte, durch die Verhältnisse erheischte Jugeständnisse drangen. Dadurch hoffte er die so bestige Bewegung wieder einzudämmen. Es ist befanut, mit welchem Eiser er diesen seinen Lieblingsgedanken versolgte. Man übersehe aber nicht, mit welcher Zurückhaltung er dennoch rafuhr, und wie bereitwillig er diese ihm so sehr am heren liegenden Plane dem Gutachten des römischen Stuhles unterwarf. "Sein Fürft, so erklärt sein Botschafter auf dem Liegenden.

Reinung bem heiligen Concile vor, als wolle er ein Präweinung bem heiligen Concile vor, als wolle er ein Präubis schaffen ober eine entscheibende Stimme für sich haben, a er sich wohl bewußt sei, was das Amt eines weltlichen triftlichen Fürsten erfordere. Ihm stehe es zu, sich als geerjamen Sohn des apostolischen Stuhles, und nicht als Richter einer streitigen Religionsfrage auf dem Concil zu rebabten\*\*).

Ein anderesmal febreibt Albert an feinen Freund, ben rogen Carbinal Dito Eruchfeß, ber fich bamale gerabe Rom aufhielt, eigenhandig: "Das die Bapft. bent. von 1. 2. und Grt. Bred nit ichreibene balben entichulbiget wirbet, effen bett es gar nit bedurfft, weil ich one bas nit wollt, as Ir bene, ale die funften thain rhue haben, fich von einetwegen biscommobiren follen. Dir ift genueg bas 3r. funften mein fo vilveltig In allem guetten gant vatter= th gebenfhen, bes ich mich auch gegen 3rer bent, gang ge= miamblich bedanth. Und foll mich 3r bent, binfuron nit wuiger ale bisanber pebergeit ale ein gehorfamen fon Brer und ber firchen fpuren und befinden ... Dann ber Bapft, hest, und G. L. och Frt, in bem und anberem que allfaren bin ich willig und genaigt"\*\*). Und Otto antwortete abbald unter bem 4. Dezember\*\*\*): "Die Bapft. Sault. bealbt mir E. & gu ichreiben wie ir Sant. all E. &. comunication gu bodiften angenem fendt (finb), barauf bann 5. Sault. G. 2. Catholifden zelum, summam prudentiam, d fidem erga S. S. ac Sedem Aplicam fpute und merde." Un Bind IV. aber ichrieb ber Bergog felber unter bem

<sup>\*)</sup> Brunner, Excubiac tutelares Ferdinandi Mariae, Monach. 1637, p. 534.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 10. Rov. 1568. Bei Bimmer, vertraulicher Briefwechsel bee Carbinal Otto mit Albrecht V. 1568-73. Augeburg 1851. S. 35 f.

<sup>111)</sup> Chenbaf. S. 67.

15. Juni 1563 einen Brief, in bem es unter Anderem af heißt\*): "Ich bitte E. H. in Demuth und Ehrerbietigkt Dieselbe wolle von meiner Ergebenheit (devotio) gegen be apostolischen Stuhl, welche ich von meinen ber katholischen Kirche so ergebenen Vorfahren als Erbtheil empfangen habe, überzeugt seyn und sich für immer sest auf beverlassen. Das Andere was meinen einzigartigen Eiser sowohl für jenen heiligen Stuhl als für die katholische Rolligion näher kundgeben wird, wird Ormanetti selber berichten.

Bon Bilhelm bes Frommen Ergebenheit gegen te heiligen Bater braucht ohnehin nicht lange gesprocen # werben. "Ihm war fast jeder Wint bes Bapftes ber gemeffenfte Befehl"\*\*). In einer fehr untergeordneten Cate, als es fich barum handelte, Richt-Colibatare gur Reftmattwurde an ber Landesuniverfitat gugulaffen, glaubte er and brudlich die Erlaubnif bes apostolischen Stubles einbelen ju muffen, blog weil hiedurch eine Aenderung an ben Gubungen ber Univerfität gemacht wurde; biefe aber hatten in ihrer früheren Gestalt Die Genehmigung bes Parftes m halten\*\*\*). Zu feiner Hochzeit lud er fogar and lauter Er gebenheit den Papft zu Gafte †). 3m Jahre 1592 schidte a feine beiden Sohne Philipp und Ferdinand nach Rom, "m fie mit mehr Eifer für die Römische Religion zu entflammen, und damit fie fich dem Papite vorstellen und ihm ihre Baehrung erwiesen, fowie Die Beiligfeit ber Stadt fennen lernten" ††). Ja sogar seinen Erbprinzen, den nachmaligen

<sup>\*)</sup> Bei Odor, Raynaldus, annales eccl. Baron, contin. ad a 1563. n. 102 (Colon, Agripp. 1727, T. 21, P. II, p. 471.

<sup>\*\*)</sup> Phil. 3al. Guth, von ben Berbienften bes Saufes Bittelerid um bie Rirche. Lanbehut 1777. G. 142.

<sup>\*\*\*)</sup> Mederer Ann Ingolst, IV, 359.

<sup>†)</sup> Beftenrieder, Beitrage III. 77. "Item wegen wolff ftedhamt gehrung gen rom ben babft auf h. Bilhalmbene (sie) hochgit ! laben 488 fl. 4. 13." (Berfchiebene Ausgaben unter Albert V. x.)

<sup>††)</sup> Adelaretter, boicae gentis annales. P. II, I. 12. n. 61.

turfürsten Mar I., fandte er in gleicher Absicht nach Rom, ub noch bagn in Begleitung eines Zesuiten, des so beübmten Gregorins a Valentia\*).

Da ift es nun freilich nicht mehr jum Bermundern, enn aus Marimilian 1. bas wurde ale mas wir ibn nnen, ber bort bes Ultramontanismus, bas 3beal eines matholifen. Diefer große Gurft und Rriegemann welcher abr ale ein volles Menschenalter hindurch faum einen ngenblid feine Ergruftung ablegte, Die er gur Bertheibigung tatholijden Religion gegen ihre übermuthigen Unreifer trug, Diefer von gang Guropa gefürchtete Borfampfer Rirche ichrieb an ben Bapit jebesmal mit ber größten breebieligleit, und bebiente fich ber bemuthigften Ausbrude, m bie Befühle feiner tiefften Ergebenheit fundzugeben \*\*). Sefort nach bem glorreichen Giege am weißen Berge glaubte bem Bapfte Baul V. von feinem Erfolge Runde geben u muffen\*\*\*). Das fprechendfte Beifpiel von feiner großen Berehrung gegen Rom aber gab er nach ber Eroberung von Mannheim und Beibelberg. Die in Beibelberg eroberte Bibliothef, eine ber herrlichften in Deutschland, fandte er ale Beiden feiner Ergebenheit Urban VIII. ale Beident nad Rom - jum "großen Berlufte fur Deutschland und 16 Biffenichaft", wie und ber foniglich-bayerifch-geiftliche I und Universitate - Profeffor Buchner mittheilt +). Bie in et feinem Cohne Ferdinand Maria Die unverbrüchliche banglichteit an ben romifchen Stuhl in feinen lemen Enabnungen anempfabl, bavon wird alebald mes 36 56 inn. Geinen Tod mußte auf feinen ausbrudliden Beit bree Minifter Sturg fogleich in Rom gur Angeige beine

<sup>&</sup>quot;I Bipowaln, Weichichte ber Sefuiten in Bayen &

<sup>\*\*)</sup> Adizreiter P. III. I. 35. n. 44.

<sup>\*\*\*) /</sup>h, l. D. n. 76.

<sup>1)</sup> Undner, Babern im 3biabrigen Rreg Em berade Bill. Bb.) G. 74.

<sup>11)</sup> Lipowerp, a. a. D. 11. 235.

Die genannten brei Fürsten maren unter ben portrefflichen Kurften welche ben Bittelebacher Thron : Die ausgezeichnetsten. Sie alle brei waren aber and fich aus bem Gefagten ergibt, mabre Dufter von Mehr ober minder läßt fich bas ron moutanismus. Rurften Diefes Saufes feit ber Beit ber Reformatie lange berab behaupten. Den baperifchen Bergogen darum Baul III. im J. 1540 ein Breve \*) worin er mit warmen Worten ob ihrer "ungemein großen Bei um Gott und ben apostolischen Stuhl", ob ihrer "r lichen Frommigfeit und ihrer ausnehmenden Liebe gege Dant fagt. Bon bem Bruder Wilhelm's IV., Dem & Ernft von Paffau, fpater Ergbischof von Salzburg, b ein Schriftsteller unwirsch, berfelbe fei ein noch g Giferer fur bas Bapftthum gemefen als fein Bruders

Noch in der ersten Hälfte bes vorigen Jahrh war dieses wittelsbachische "Erbtheu", wie Albert ausdrückte, in Ehren gehalten. Rarl Albert wall nicht weniger als dreimal gegen Nom\*\*\*). Nach Erhebung auf den deutschen Raiserthron legte er sein sunung gegen Rom dadurch an den Tag, daß er sunung gegen Rom dadurch an den Tag, daß er sununung gegen Rom dadurch an den Tag, daß er sununung gegen Rom dadurch an den Tag, daß er sununung gegen Rom deopold I., Karl VI., sich dieses Recht ohne weiter willigung von Seite des päpstlichen Stuhles aneign dürsen geglaubt hatten †). Aus Achtung gegen Rom ner auf dem Reichstage von 1744 sein Ansehen dazu a die Cinführung des gregorianischen Kalenders im römischen Reiche durchzusesen ††), wie denn gerade au

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad a. 1540, n. 29, (Col. 1627, T. XXI p. 125.)

<sup>\*\*)</sup> Ludewig, Germania princeps. Frankf. 1749. 111. 1697.

<sup>\*\*\*)</sup> Outh, Berbienfte, G. 214.

<sup>†)</sup> Quth, Berbienfte u. f. f. C. 226.

ff) Chenba 227.

verifche Bergog Bilbelm V. ber Erfte gemejen mar ber fe Beitrechnung in feinem Lande einführte\*). In feiner ablfapitulation fucte er alle bie Bestimmungen welche Borrechten ber romifchen Gurie entgegentraten, möglichft milbern, wie ber papitliche Runtius Antonius D'Emalbis ber berworbebt \*\*). Dem Ergieber feines Cohnes verbot in bas Lehrbuch ber Jurisprudeng, welches biefer gum sterrichte bes Pringen abfaffen follte, irgent etwas aufnehmen was ben Rechten und ber Beiligfeit ber romifchen inde guwiber fenn fonnte\*\*\*). Den Runtius Doria, meler ihm boch lange mit gleiß ausgewichen mar, nahm er it folder Achtung auf, bag er ihm fogar ben Ehrenfis feiner Rechten einraumte ?). Bei alle bem barf man ibt überfeben, bag ber bamalige Papft Benedift XIV. ben ufpruchen bes baverifchen Rurfurften auf Die Raiferfrone mbaus nicht gunftig gefinnt war ††).

Das waren die Gesinnungen des baperifchen Sanfes igen den römischen Stuhl bis zur Mitte des vorigen Jahremberts, jener Zeit in welcher der gedachte Umschwung vor de ging und Bapern aushörte "ultramontan", d. h. bas latholische Bapern" zu sepn. Gerade die Regierung des rienlich liebenswürdigsten, aber auch schwächsten der baderiden Fürsten, Max Zoseph des Bielgeliebten, weite on tremden Abenteuerern dazu benügt, um den bieber waren herrschenden Katholicismus zu schwächen we möglich zu beseitigen. Da französische Sitte schwaren wirden hatte, hatten sie um so mehr Grund werden und französisches Denlen zur Herrschaft bringen war begleich Marimilian III. für seine Person ber Rober werden

<sup>&</sup>quot; Gbenba 142.

<sup>&</sup>quot;) Cbenbn 227.

<sup>\*\*\*)</sup> Du 16, 231, 92, 354.

<sup>1)</sup> buth, Berbienfte. G. 228,

tt) Abenba G. 229 f.

gesinnt war, und auch ben Befehl erließ, bem pein ben Bischofen in nichts feindlich entgegenzutreten 3,4 er doch nicht fraftig und umsichtig genug, um die Con dieser Befehle durchzusehen. Jum Schinsse seiner Reglals er bereits die verderblichen Folgen des herrschendustemes zu fühlen bekam, begann er freilich wieder ei aktionare Haltung einzunehmen 44); doch sehlte ihm die nothwendige Energie, und vielleicht war es auch zu weit gesommen.

Man muß es Rarl Theobor laffen, bag er bei feinen Schwächen nach Rraften bas Seine that, m eingeriffene Berberben in ber tatholifchen Religion gut ju machen, insbefonbere um bas Anfeben bes \$ welches damals in Deutschland so febr beeintrachtigt 1 wieber zu heben. Daher empfing er Bius VI. auf Durchreise burch Dunchen mit ausgezeichneten Chren! fo bag Bins aus Danfbarfeit ber Ctabt einen Able willigte. Und aus gleichem Grunde, "um enger mit verbunden ju fenn", errichtete er bie Runtiatur in Di jum ungeheuren Mergerniffe ber gangen gebildeten von bamale, mahrend man fich ihm in Rom badurch be erzeigte, daß ihm bas große Brachtwerf über bie Car unter Benedift XIV. gewidmet murbe +). Indeffen war Theodor ber Mann nicht, um hier noch ju helfen. Go er lebte, fonnte er wohl gur Roth bie hereinbrechende & fluth gurudbammen. Aber fie fuhr fort unermubet im 6 ben Boben zu unterspulen, und in bem Augenblide fo ber Rurfurft feine Augen folog, brach ber Boben guia

<sup>\*)</sup> Chenba G. 235.

<sup>\*\*)</sup> Beifpiele bafur bei Lipowefy Gefchichte ber Schulen in G. 300, 304, 311, 312.

<sup>\*\*\*)</sup> Lipowety, Rarl Theobor S. 150 ff.

<sup>†)</sup> Cinque et Fabrinio Vitae Card. etc. Romae 1789. (Di febung ber Prachtwerfe von Ciacconius-Oldoini w Guarnacci.)

Infallibifitat in Bapern.

id nicht bloß um ben Ratholicismus, um bas Chriftenthum werhaupt war es in Babern gefchehen.

Bohl find auf turze Dauer wieber in etwas bestere iten für Bapern gesommen. Aber die Furcht vor dem Utramontanismus" ift geblieben. Jur Roth wollte man lerdings wieder "tatholisch" werden, that aber alles nach raften um das Aufsommen der "Ultramontanen" zu versndern. Einen Augenblick schienen diese zwar einige Hossung zu haben, doch es war ein eitler Traum. Bapern war und ieb das Land der Zesuitenfurcht, der Ultramontanenriecherei, r "Berufungen". Mit dem "tatholischen Bahern" aber ar es ein für allemal vorbei.

(Fortfetung folgt.)

# Die Berke bon Leibnig.

Berausgegeben von Onno Rlopp. Secheter Banb. 1872.

Die preußische Regierung batte burch bie Beidlag nahme bes Bermogens bes Konigs von Sannover, mithiauch ber foniglichen Bibliothef in Sannover, in welcher fid bie Leibnig-Bapiere befinden, herrn Dr. Rlopp in Die Roth wendigfeit gefett ju bitten, bag bas ihm contraftlich auf Diefe Bapiere guftebenbe Recht ber wiffenichaftlichen Benugung auch ferner anerkannt werbe. Diefe Anerkennung jeboch murbe verfagt, bie Benugung ber Bapiere verweigert. Grunde für bieg Berfahren wurden nicht angegeben. bie Grunde welche etwa obwalten mochten, nicht miffenfchaftlicher Art waren, ergibt fich baraus, bag Belehrte ber national-liberalen Schule , mit Betonung ihrer Gegnericaft gegen bie fonft fundgegebenen politifden Unfchauungen bes herrn Klopp, bennoch ben Bunfch ber Fortfegung feiner Leibnig = Ausgabe ber preußischen Regierung öffentlich ausgesprochen haben, am nachbrudlichften Berr Dr. Bfleiberer in Tubingen. Es blieb indeffen bei bem Abichlage, welcher ber gangen Sachlage nach weniger in bem preußischen Beamten in Sannover, bem Grafen Stolberg, ale bem herrn

und Meifter beffelben, bem Fürften Bismarf perfonlich, feinen Urfprung gu haben ichien.

In Folge biefes Abschlages sah Klopp sich genöthigt seine Leibnig=Ausgabe einstweilen zu fistiren, und dies ber wissenschaftlichen Welt fundzugeben. Es geschah im Jahre 1868.

Bald nachher jedoch stellten sich ihm freiwillige Kräfte jur Berfügung. Einige hannöversche Gelehrte erboten sich für den Fall, daß er im Stande sei diejenigen Papiere, von denen er Abschriften wünschte, genau zu bezeichnen, ihm diese anzusertigen. Der Besit eines genauen Katalogs sette Herrn Klopp in Stand diese Bedingung zu erfüllen. Dauptsächlich auf diese Weise, sowie andererseits durch die Benutzung von Leibniz-Papieren im British Museum hat es Beschehen können, daß er die wenigen ihm noch sehlenden Stücke beschafft hat, und nun seine Ausgabe der historischDolitischen und staatswirthschaftlichen Schriften von Leibniz, benachst mit dem jest vorliegenden sechsten Bande sortTenen und, mit Gottes Hüsse, vollenden kann.

Es ift möglich daß diefe Rachricht, wenn fie jemals bis an bas Dhr bes Fürften Bismart bringen follte, baffelbe nangenehm berühren wurde. Berechtigt indeffen wurde ber Immuth nur infofern fenn, bag Jemand gewagt hat ben Billen bee Bewaltigen ju burchfreugen. Denn biefer jegige Sechote Band ber Berfe von Leibnig legt une bar, ebenfo Die Die funf fruberen, Die politifden Bebanfen eines großen Deutschen Mannes in feiner Beit vor nun faft zweihundert Babren, ohne rajonnirende Buthat bes Berausgebers, wie Ia auch eine folche ben wiederholt bargelegten Brincipien Der Arbeit beffelben nicht entsprechen murbe. Bas baber einer jener preußischen Professoren, Die gu Bunften ber Musgabe von Rlopp fruber aufgetreten find, über bie Berfe von Leibnig gefagt bat, nämlich bag nicht zu erfeben fei, wie bie Bublifation berfelben ber preußischen Bolitif ober bem preußis ichen Staatewefen nachtheilig fenn fonne - bas gilt auch von biefem fecheten Banbe. Derfelbe ift bem preußifden Staatewefen nicht mehr ober nicht minter icablich obn nublich, ale überhaupt bie Bahrheit über bie Bergangenbet es ift.

Benben wir und zu bem Inhalte bes vorliegenden Banbes. Derfelbe umfaßt fechs Abtheilungen. Gleich in erste Abtheilung zieht in besonderer Weise bie Ausmelssamfeit auf sich. Sie betrifft den Plan einer Anstellunvon Leibniz als historiographen bes römischen Kaiset Leopold I.

Diefer Blan marb erwogen im Jahre 1688 u. f. au ber Reife, welche Leibnig bamale gu bem 3mede ber in forfchung von Urfunden gur Gefchichte bes welfischen Smit machte, trat er gu Franffurt am Dain in nabere Beiel ungen mit bem Drientaliften Siob Lubolf. Diefer Belden war ber Mittelpunft einer Bereinigung von Batrioten, Die fich mit bem Blane trugen ein faiferliches biftorifches Collegium fin Die Erforschung und Abfaffung einer Beschichte bes Reiches grunden. Es wurde ein Borichlag biefer Urt ausgearbeitet, und Leibnig übernahm es benfelben nach Bien an überbringen und vor bem Raifer gu vertreten. Dan wunfdie von bem Raifer nichts ale bie Approbation und bas Red fich faiferliches Collegium ju nennen, feine Belbmittel. Du Blan bagegen war weit umfaffenb. Es follten nicht blef genaue und guverläffige Unnalen Deutschlande von Anfang an abgefaßt, fonbern auch eingegangen werben auf bie eingelnen Stämme, ihre Wanberungen , ihre Gige , ihren Torte fdritt in ber Gultur, gang befonbere auf ihre Chriftianifirung, bann auf die Erlangung bes Imperium orbis Christiani, fernet auf ben Urfprung, das Bachsthum ober auch bie Abnahm erlauchter Beichlechter, berühmter Rirchen und Stabte, ber Befete, bes Schulwefens u. f. m.

Man fieht, ber Plan war ein rein wiffenfchaftlichen wie er auch in unseren Tagen entworfen werben famil, weniger vielleicht ausgeführt. Denn unsere Beschide haben längst derartig sich gewendet, daß wir thatsächlich haben echen muffen mit den alten Traditionen der Borfahren, fi die jesige Generation vielfach die Empfänglichkeit versten hat das zu würdigen was einst heilig erschien, und an Etelle der pietätvollen Erinnerung für das was viele ihrhunderte die Seele unserer Ahnen bewegte, den kalten pott auf die Thorbeit derselben gelernt hat. Bon der sigen deutsche preußischen historischen Wiffenschaft aus, die zuweilen zu München tagt, sind die alten römischen Kaiser arl und Otto, die das Imperium ordis Christiani auf die utsche Aation gebracht, als ultramontan bezeichnet worden. nd damit hat aller wahrhaft geschichtliche Sinn seine Endstaft erreicht.

Dem Streben von Leibniz indessen genügte nicht jener tan einer patriotischen Bereinigung für die Geschichtstreibung. Er verbindet mit demselben zugleich einen praksten Zwed, denjenigen der Wahrung der Rechte des leiches. In diesem Sinne legt er dem Reichs-Bicefanzler, em Grasen Königsegg, seine Ansichten dar. Die Sammang von Urfunden und Dofumenten hat, nach ihm, nicht ios den Zwed wissenschaftlich das Geschehene flar zu stellen, endern zugleich auch die Rechte des Reiches auf die Lehen esselben nachzuweisen, und auf Grund dieses Nachweises die newendeten wieder herbeizubringen. Der Plan von Leibniz it gerichtet auf die Stärfung, die Kräftigung von Kaiser mb Reich, zunächst weniger nach außen als nach innen.— In diesen Plan fnüpst Leibniz einen anderen: denjenigen iner Leovoldinischen Zeitageschichte.

Die Antwort war die Aufforderung an Leibniz in faiferichen Dienst zu treten. Er lehnte für damals ab, weil Pflicht
und Ehre ihn banden die ihm gestellte Aufgabe der Geschichtbreibung des welfischen Hauses zu erfüllen. Es ist dabei
geblieben, und auch später hat Leibniz eine Leopoldinische Zeugeschichte nicht verfaßt.

Inbeffen ba biefe Beiprechung ben Anlag bagu gibt, fo

burfte es bier ber Drt fenn baran ju erinnern, bag wir bennoch ein höchft bebentenbes Gefchichtewert biefer Urt befigen, wefentlich berfelben Richtung, welche Leibnig in bet Abfaffung eines folden vertreten haben wurde. 3ch meine nicht bie von ben Leipziger Professoren Menden und Rint verfaßten Biographien biefes romifchen Raifers. Diefelben find allerbinge nicht werthlos. Gie find abgefaßt im Be ginne bes achtzehnten Jahrhunderte, vor der fogenannten Philosophie beffelben, mithin in einer Beit wo bie Empfangs lichfeit fur bas Gute und Gble ber Beschichte noch nicht an gefranfelt war burch jene Philosophie, Die Borlauferin bee heutigen Liberalismus. Demgemäß gollen Menden und Rinf bem Raifer Leopold bie volle Anertennung Die er verbient, und mit welcher bie Ginfichtigen unter feinen Beitgenoffen, nicht bloß im bamaligen romifden Reiche beutider Nation, fonbern namentlich auch in England und Solland, nicht gefargt haben. Allein nicht fo febr bie Arbeiten jener Leipziger Brofefforen, benen es febr oft an genauer Renntnig bes Einzelnen fowohl wie an bem weiten Umblide gemangelt hat, find bem romifchen Raifer Leopold gerecht geworben, ale vielmehr bas große Werf von Bagner, in zwei farten Foliobanden. Bielleicht hat noch niemand, ber fich eingebend mit Bagner beschäftigt, ibm feine volle Unerfennung per fagt. Karl Abolf Mengel nennt ihn einen Siftorifer von wahrhaft nationaler Wefinnung. Das lob in Diefer Form fonnte auffallend ericheinen. Allein bamals als Dengel fcbrieb, hatte bas Bort "national" nicht bie Bedeutung bie es fpater erlangt hat. Mengel hat als wirflicher Sifterifet gewiß nicht bie Abficht gehabt einem anderen Siftorifer, ben er ehrt und rühmt, ein Epitheton beigulegen, welches in ber Auffaffung bie es feit zwei Jahrzehnten erhalten bat, ale gleichbedeutend mit liberal, für einen mahrhaften Siftorifer alles Undere eher als ein lob fenn murbe. Bagner fiellt allerbings j. B. bie Rriegstüchtigfeit ber Deutschen über bie jenige aller anberen europäischer Bolfer; aber bieg ift bef ichen Final - Relationen ber venetianischen, weil die fammtichen Final - Relationen ber venetianischen Botschafter aus
der Zeit Leopoldo I. eben dasselbe thun. Die Franzosen haben
ich bamals sehr lustig gemacht über das Wort eines Deutschen:
wenn die gesammte beutsche Nation einig und willig ihrem
rechtmäßigen Herrn, dem römischen Kaiser, solgen wollte:
iv würde sie in drei Monaten den Doppel-Adler auf den
konver pflanzen. Dennoch lag auch darin feine Selbstüberbedung, sondern nur das Aussprechen dessen was durch die
Gesahrung, freilich nicht in der Weise wie jener Patriot
mier Leopold I. es wünschte, sich als möglich und wirklich
erwiesen bat.

Allein damit ich auf Wagner zurudfomme, er lobt und anerkennt nicht bloß an den Deutschen das was er zu loben und anzuerkennen findet, sondern ebenso auch an anderen Nationen, so z. B. an den Kroaten die treue, nie getrübte Anhänglichkeit an das Kaiserhaus.

Das Wort "national" hat mich zu dieser Abschweifung geführt. Besser vielleicht wurde bei Menzel der Ausdruck "batriotisch" gewesen seyn, und zwar patriotisch für Kaiser und Reich. Die Ausgabe und die Tradition des einstigen twischen Reiches deutscher Nation war ja diesenige der Gerechtigseit und des Friedens für alle Nationalitäten nebensinander, im geraden Gegensaße zu dem modernen Nationaslichte, das das Reich die deutscher Nationalität umfasse, sich nicht, daß das Reich die deutscher Nationalität umfasse, sondern daß seit Otto dem Großen die deutsche Ration beswien war diesem römischen Reiche das Haupt zu geben, mithin diese Idee zu verwirklichen.

Anch Ludwig Sauffer hat in feiner Geschichte ber theinischen Pfalz seine Anerkennung für Wagner ausgesprochen. Er bezeichnet ihn mit dem Pradifate, mit welchem in ber Regel nur biese modernen Geschichtsbaumeister unterseinander fich beehren, nämlich demjenigen eines tüchtigen Sistorifers. Db Sauffer babei gewußt hat, daß Wagner zu

ben Schwarzen gehörte, nicht bloß schwärzlich war, sondern tohlschwarz? — Dieser tüchtige Historifer nämlich, aus welchem ähnlich wie es einst über den französischen Marschill Turenne hieß, ein Dupend moderne national eliberale Besichichts-Projessoren als Kleingeld ausgemünzt werden könnten — dieser für sein Baterland mit warmem Eifer, aber zu gleich mit Gerechtigkeit gegen Andere strebende Patriot war, nicht ein Mitglied irgend eines Gesehe machenden Landtages ober Reichstags, sondern er war — ein Mitglied berienigen Gesellschaft, auf welche die wahrhaft conservativen Männer aller kirchlichen Richtungen, und nicht zum wenigsten Leibniz, stets mit Berehrung geblickt haben, nämlich der Gesellschaft Zesu.

Die zweite Abtheilung bes uns vorliegenben fedten Bandes umfaßt politifche Rundgebungen von Erlen mabrent und in Unlag bee Rrieges von 1688-1697. Die felben enthalten nicht eine Beschichte jenes Rrieges, fonbem ben Refler ber Wendungen beffelben auf eine fo bebeutente Berfonlichfeit wie Leibnig. Gine ber intereffanteften Stilde biefer Sammlung ift bie Aufforberung an ben neugemablien Papft Alerander VIII. 1689, bie Fürften ber Chriftenbeit, b. h. ben Raifer und Ludwig XIV. jum gemeinfamen Buge gegen bie Turfen aufgurufen, ober wie wir jest une ane bruden murben, eine Alliang gwifden Defterreich und Granfe reich berbeiguführen in Betreff ber orientalifden Frage. Leibnig fann inbeffen fich felber mohl faum ein Sehl gemacht haben, wie wenig von einem folden Aufrufe, auch wenn er erielat mare, von Geiten bee bamaligen Franfreich ju boffen mat. Denn Leibnig felber hatte in feiner vernichtenben Rritil bn Bormanbe Ludwigs XIV. jum Ginbruche in bas Reich, im herbite bes Jahres juvor, nachbrudlich hervorgehoben, bas burch biefen Ginbruch bie europaifche Turfei por bem Unter gange errettet fei, mit welchem bie lange Reite ber Giege des romifchen Raifers Leopold fie bebrobte. In Babtheit hatte Ludwig XIV. ben Krieg unternommen auf Die Speluroberungen für fich im Often fortzuseten, sich leicht besegen laffen werbe bas linke Rheinuser an Frankreich aufstopfern. Es war einer ber großen Rechnungssehler dieses lönigs, welcher, nur auf den Egoismus der Menschen baund, in sich keinen Maßstab hatte für moralische Motive, m wenigsten für die Pflichttreue und den Edelsinn dieses laisers.

In Die Betrachtungen über ben Rrieg ichließt fich in er britten Abtheilung eine Reihe von patriotifchen Aufaben über ben Ryswider Frieben von 1697. Der Un= uth über bas Ginbringen ber hollanbifchen und frangofifchen ageeliteratur brudt Leibnig bie Feber in bie Sand gur Imabunng bor berfelben. "Durch fie gefchieht es, fagt er, af bie Gemuther mit allerhand gefährlichen und gar nicht attiotifden Borurtheilen angefüllet werben, burch welche taifer, Reich und teutsche Ration in Teutschland felber un= venh werben." Es ift bier - und gwar fann bas nicht genug wiederholt werben - bie Rebe vom alten romifchen Reiche und romifchen Raifer: ihnen ift ber Batriotismus on Leibnig gewidmet; fein Unmuth wendet fich gegen bie Schartefen, wie er fie nennt, welche bie Deutschen mit ihrem Bufanbe ungufrieben ju machen fuchen. Defhalb ichließt io an ben Tabel bie "Mahnung an bie Tentichen ihren Berftand und ihre Sprache beffer gu üben." Er bleibt babei nicht fteben. Geine Dabnung umfaßt ben gangen politifchen Juffand bes Reiches. "3ch habe allezeit bafur gehalten, lagt er, und bin noch nicht bavon ju bringen, bag bas tutiche Reich wohl geordnet, und bag es in unferer Dacht ftebe gludlich gu fenn. Die Dajeftat bes Raifers und ber leutiden Ration Sobeit wird von allen Bolfern annoch erlennet u. f. w. Er ift bas weltliche Saupt ber Chriftenheit, ind ber allgemeinen Rirche Borfteber (advocatus ecclesiae, er gewöhnliche Ausbrud ift Schirmvogt). Co groß nun es Raifere Dajeftat, fo gelind und fuß ift feine Regierung. Die Sanftmuth ist bem Hause Desterreich angeerbt, und Leopold hat auch die ungläubigsten und die am meisten jum Argwohn geneigten anzuerkennen gezwungen, daß er's mit dem Baterlande wohl gemeinet. Kann sich ein Reichsstand beschweren, daß man seine Klagen nicht höre, oder daß n mit Erefution übereilt werde?"

Die letten Worte beziehen sich auf das oberrichterliche Amt des Kaisers. Dieses alte Reich, wie es tausend Jahre lang bestanden, beruhte bekanntlich auf dem Grundsate, daß der römische Kaiser, welcher, gewählt von den Kursüchen des Reiches, von dem Papste mit der Krone die Weihe det Kirche empfing, der Ecke und Grundstein sei alles menickslichen Rechtes auf Erden. Eben dieser Gedanke hat Schiller vorgeschwebt in seiner Ballade über Rudolf von Habsburg bei den Worten:

Und ein Richter war wieber auf Grben.

Die Entwidlung bes achtzehnten Jahrhunderte bat in beffen, wie befannt, nicht die Richtung genommen, Die Beib' nig von derfelben hoffte. Bielmehr find biejenigen 30 en welche er befampft, und ale beren Tragerin er am Schlaffe des 17. Jahrhunderts namentlich die feichte frangoff de und hollandische Tagesliteratur anfieht, im achtzehnten que titativ bie vorherrichenden geworben. Befondere burch Be taire. Man vergleiche g. B. ben Erfolg ber obengenannt Befchichte bes Raifers Leopold von Wagner, eines Befchichtwerfes vom erften Range, mit bemienigen bes ber Beit na parallelen Buches von Boltaire: Le siècle de Louis XI' Co unguverläffig baffelbe in ber Angabe ber Thatfachen, feicht in feiner Auffaffung, fo oberflächlich in feiner gange Saltung: fo hat boch - ober vielleicht fogar eben barun - biefes Buch einen erheblichen Ginfluß geubt auf Die Un ichauungen bes achtzehnten Jahrhunderts und, nach Ber haltniß, bes neunzehnten nicht blog in Franfreich, fonders auch in Deutschland. Le siècle de Louis XIV. wird aud

in unferer Beit noch immer wieder neu gedendt und bei den Dentiden gelefen: jenes Werf von Wagner wird nur noch von Gelehrten gefannt.

Eben aber wegen biefer fo gang anbere gearteten Entwidlung bee achtzehnten Jahrhunberte ale wie noch Leibnig ne hoffte, ift es nicht zu verwundern, bag ebenfo wie bie bee bon bem tomifchen Raifer ale bem Schirmvogte ber Rirche, fo auch biejenige von bem romifchen Raifer ale bem Ed- und Grundftein alles Rechtes auf Erben mit ben an-Deren ultramontanen 3been, in bes beil. romifchen Reiches Rumpeltammer geworfen ift. Auch haben wir ja bafur Erint. Wir befigen ftatt beffen bie überfcwellenbe Rraft ber Brobuftion ber fonveranen Gefetgebung, und burfen babei und ber feften Buverficht getroften, bag bie Worte Leo Gaviehas in Schillers Demetrius über Die Dehrheit bei ben Solonen von Berlin einen Anflang nicht finben. Die Gowne von Berlin fagen nicht wie einft bie Juben in Berufalem : "Bir haben ein Befet, und nach bem Befet foll er" n. f. w.; fonbern: "Bir machen ein Befes, und nach bem Befet foll er" u. f. w. Der Fortichritt liegt vor Mugen.

Die Reihe biefer patriotischen Auffage von Leibnig aus ber Zeit nach bem Rhowider Frieden enthält noch den das mals gewiß sehr merkwürdigen Borschlag der Errichtung von Affekuranzen. Der Gedanke an sich war nicht neu: in Holland und Hamburg blühten längst die Schiffs Affekustungen; neu sedoch war der Borschlag der Anwendung des Spstemes auf die Häuser und Mobilien in denfelben. Für die Geschichte dieser Seite des Affekurang Mesens ist der Auffag ein werthvoller Beitrag.

Die vierte Abtheilung biefes Bandes enthält eine reiche Sammlung von Schriften von Leibnig über bie Erwerbung bet neunten Kurwurde für bas Saus Braunschweigstineburg (hannover). Boran geht ein Ueberblid ber Gesichichte biefes älteften beutschen Fürftenhauses. Jedoch scheint

es, bag Leibnig bier, in feinen fruberen Jahren, eine Behauptung magt, bie er nachher felbft nicht bat feftballer fonnen, namlich biejenige ber Abstammung biefes Guiften baufes von Rarl bem Großen in birefter mannlicher Bing Den gemeinsamen Urfprung bagegen bes melfischen Sauis in Deutschland und bes eftenfischen in Italien von ben Marfgrafen Mggo in Italien bat erft Leibnig in flares Witt geftellt. In Kolge ber Beirath Aggo's mit Runigunde sen Bapern erhielt ber Cohn Belf bas Bergogthum Bapen, und in Folge zweier weiterer Beiratben fam an baffelte Saus auch bas einstige Rational : Bergogthum Cachien, fo baß Beinrich ber Lowe Befiger war von zwei ber alten bentichen Rational = Bergogthumer. Rechnet man auch nur binauf bis ju Beinrich bem Lowen : fo ift auch bann not Diefes Fürftenhaus bas altefte in Dentichland, ober nem wir wollen, in Europa. Es ift merfwurbig, bas bie beiten öftlichen Markgrafichaften: Die Dftmart und Die Mart Branbenburg, aus benen fpater bie Dachte Defterreich und Breugen erwachsen find, bor ben Sobenftaufen jenen beiben National - Bergogthumern fich unterordneten. Ronrad IL trennte bie Marf Brandenburg ab vom Bergogthume Cabfen; Friedrich Barbaroffa bie Dftmart von Bayern, unb errichtete baraus mit ben Bugaben, bie er bingufügte, für bie Babenberger bas Bergogthum Defterreich.

Den Anlaß zu bem Gedanken der Schaffung einer neunten Kurwürde gab das Aussterben des Mannesstammes der Pfalz, Simmern'scher Linie, im Jahre 1685. Die Behauptung Spittler's, daß Brandenburg der Errichtung einet neuen Kurwürde für das Haus Braunschweig Lünedung feindlich entgegen getreten sei, stellt sich nach diesen Alteustäden als irrig heraus. Bielmehr hat gerade der Kursürk Kriedrich Wilhelm, als die beiden Fürstenhäuser durch bie Heirath des Kurprinzen Friedrich, des späteren ersten Königs von Preußen, mit der Prinzessin Sophie Charlotte von Haundver, einander näher getreten waren, seinerseits aus

efurbert ju bem Streben nach ber Rurmurbe. Leibnig erbeint in biefen Schriftftuden ale ber wiffenfchaftliche Interret ber Unichauungen und Bestrebungen feines Gurftenaufce, fo jeboch bag ber Inhalt berfelben feine Thatigfeit le eine fpontane, aus fich felber ichaffenbe barthut. Es ift efannt, wie bie Angelegenheit biefer Rur fich verichlang allen europaifchen Angelegenheiten jener Beit, wie biethe, burch Franfreiche Bemuben, im Jahre 1702 faft gum meren Kriege in Dentichland geführt batte, und wie mmer es, ungeachtet bes nachbrudlichen Gintretens bes tonige Bilbelm III. und ber Generalftaaten, bennoch bem taifer wurde, Die Buftimmung bes wiberftrebenben Fürftenfollegiume gu erhalten. Die Angelegenheit wurde im Reiche rit erledigt burch ben gerechten Anfpruch auf Dant, ben ich ber Kurfurft Georg Ludwig im Jahre 1708 ale Reiches elbberr ermarb.

216 eine bejondere Abtheilung Diefer Arbeiten von leibnig fur Die neunte Rurwurde erfcheint in Diefem Banbe bie Borrebe ju feinem Codex juris gentium diplomaticus. Diefelbe ift auch fruber ichon befannt gemefen. Giner ber Brede welche Leibnig babei verfolgt, ift berjenige ber ge= didtliden Darlegung bes Entftebens bes Rurrechtes überbampt. Wichtiger jedoch noch ift in Diefer Ginleitung Die luge Abhandlung über bas Ratur : und Bolferrecht, welche in möglichft gebrangten Bugen bas Spftem ber Rechtsan= ibanung von Leibnig barlegt. Diefelbe ift auf's engfte berwoben mit ben 3been bes Chriftenthumes. Leibnig unterbeibet brei Stufen bes Rechtes. Die unterfte ift bas jus frictum sive merum. Sie besteht in ber justitia commutaiva, nămlich neminem laedere. Die zweite ift die aequitas. Sie besteht in ber justitia distributiva, namlich suum cuique ribuere, ober, hober gefaßt, cunctis prodesse. Diefe beiben Stufen begieben fich auf bie Schranten bes fterblichen Leene. Es gibt aber einen bochften Grab. Supremum juris radum probitatis vel potius Pietatis nomine appellavi, Nam hactenus dicta sie accipi possunt, ut intra mortalis vitae respectus coërceantur. Et jus quidem merum sive strictum nascitur ex principio servandae pacis; aequitas sive caritas ad majus aliquid contendit, ut dum quisque alteri prodest quantum potest, felicitatem suam augeat in aliena. Hace tamen felicitas cadit in hane mortalitatem. Ut vero universali demonstratione conficiatur, omne honestum (sive pium) esse utile, et omne turpe damnosum, assumenda est immortalitas animae, et rector universi DEUS. Ita fit, ut omnes in Civitate perfectissima vivere intelligamur, sub Monarcha, qui nec ob sapientiam falli, nec ob potentiam vitari potest; idemque tam amabilis est, ut felicitas sit tali domino servire. Huic igitur qui animam impendit, Christo docente, eam lucratur etc.

Ser

D

Š.

t er

Man fieht, hier ift die Bafis der driftlichen Beltansichanung gegeben.

Anders der Zeitgenosse von Leibniz, der eigentliche praktische Lehrer des modernen Bölkerrechtes, der König Ludwig XIV. Lisola, dessen Schrift (bouclier d'état et de justice) gegen diesen König dasselbe oder vielmehr größeres Berdienst hat als einst die Reden von Demosthenes gezen Philipp von Wacedonien, charakterisirt das System desselben in solgender Weise. Sa maxime est d'avoir pour uni de règle l'intérêt d'Etat, sans que la soi des traités, ou le best de la religion, ou les liens du sang et de l'amitié, l'arrêt c'est ce que le duc de Rohan met pour principe sondamen de tout son ouvrage: les Princes commandent aux peuple et l'intérêt commande aux princes.

Hier ift ber Staatsgöte auf ben Altar gefett, be alles, aber auch alles geopfert wird. Ludwig XIV. und fe Interpret, ber Herzog von Rohan, haben babei nur gebat an die Perfon bes Königs. Aber ber König erecutirt nu bas Princip. Daffelbe ift ba, es bleibt. Mag es ausgeül werben burch einen Convent, durch eine Commune, dur irgend ein gesetzgebendes Parlament, welches sich als sou



plue Rechtsquelle conftituirt: es ift und bleibt immer bas: be, namlich bas alte heibnische Staatsprincip in moberner im.

Bir feben, baß mit biefer Staats Dmnipotenz, beren theber Ludwig XIV. auch für biejenigen ift, welche in therer Zeit seine Gegner zu seyn vermeinen und nicht kennen, daß fie in ihrer Totalität nichts sind als eine wie Copie von ihm, die Principien von Leibniz in unlöß wem Widerspruche stehen. Warum benn noch feiert man Berlin den Rann, den man so wenig kennt? —

Die sechste und lette Abtheilung bieses Banbes ber lette von Leibniz enthält die Biographie von Ernst August, m ersten Aurfürsten aus bem Hause Braunschweig-Lünesng, welcher die Macht und die Bedeutung besselben im eiche herstellte. Sein Wahlspruch: Sola bona quae honesta ird von Leibniz in ansprechender Weise gewendet in: Sola ma quae neterna.

hactenus dicta sic accipi possunt, ut respectus coërceantur. Et jus quidem: nascitur ex principio servandae paci ad majus aliquid contendit, ut / quantum potest, felicitatem ## tamen felicitas cadit in hance is sali demonstratione confident esse utile, et omne turr talites animae, et rec in Civitate perfection j qui nec ob sapier. AXXVII. idem**que tam er** vire. Huic ich Beitlänfe. lucratur of Die Rebe Bismarts vom 10. Mary 1873.

ichauur bist Bismark hat mit seinen Worten wieder e Denkstein gesetzt und ein Ereigniß gemacht, und ber eigenen Betrachtung zu unterziehen. Die Rede i weiselnissen Bertachtung zu unterziehen. Die Rede i genscheln Zwed die zur Berathung vorliegenden Kineblungs-Gesetz den hohen Herren zur Annahme wärn zu empfehlen. Der Redner — oder wenigstens seine Reversolgte aber zugleich einen allgemeinern Iwed. Der constatirte endgültig vor aller Welt, daß er und Prund das Reich nunmehr mit Leib und Seele der lich Bartei in ihren gehässigsten Tendenzen ergeben gewseien.

Wenn es sich nur barum gehandelt hatte, die Ant ber Rirchen : Aneblungs : Gesete in dem preußischen Hause zu sichern, bann hatte es in der That nicht e bes personlichen Einschreitens von Seite des Fürsten benoch weniger so vieler Worte und unstaatsmannischen berzigkeiten. Die Beugung des Herrenhauses unte neuen Gesete und die hiezu erforderliche Versassungesant 'n eine ausgemachte Sache. Dafür war en Pairs Schub und die biebei zu 'a der hohen Rörperschaft vorgeschen und entmannt ruht dieser als gefügiges Werkzeug es bedarf nur eines Imark scheint gerade den geeignetsten große Demonstration zu

.anlaffenden Grunde biegu liegen übrigens ziemlich u Tage. Die "Rene Freie Breffe" in Wien batte foeben Berftimmung unter ben Liberalen conftatirt, Die ichon rengen fcmarger Bergweiflung am "Reiche" nabe be-Man reize die Schwarzen bis auf's Blut, thue weitans nicht genug fie ju verberben; ce fehle eben ichte Ernft, namentlich an ben Bofen : fo meinte bas In Breugen feien die Orthodoren burch den Ronig ist und werbe ber fegerrichterische Dberfirchenrath geelt, was befanntlich ber Cultusminifter Falf foeben em Saufe ber Abgeordneten mit ber unumwundenen rung gethan hatte, bag bie gange Dacht bes Barlamente binreichen wurde befagten Oberfirchenrath wegguschaffen. Blatt flagte ferner: man wolle bie Schwurgerichte aben, man laffe bie fpanische Republit von ben "Offici= befritteln; por Allem aber wirfe ber Berlauf ber re Laster-Bagener nieberichlagenb. Es wird angebeutet, viel taufendfache und jum Theile fehr hohe Privat= effen verschworen feien gur Rettung bes geheimrath= ı "Grundere" gegen ben hochherzigen Ladfer. ullungen über die Berlin-Freienwalde-Stargarber-Bahn Abzweigung nach Bargin, beren Conceffionirung Bisju Bunften feines Schwiegersohns Reubell (preußischer indter in Conftantinopel) betrieben hat, erweisen, baß 39

#### XXXVII.

## Beitlänfe.

Die Rebe Bismarfs vom 10. Marg 1873.

Fürst Bismart hat mit seinen Worten wieder einmal einen Denkstein gesetzt und ein Ereigniß gemacht, und zwar ein Ereigniß von der Art, daß es der Mühe lohnt, dasselbe einer eigenen Betrachtung zu unterziehen. Die Rede ist vor dem Herrenhause in Berlin gesprochen worden, und hatte den oftensibeln Zweck die zur Berathung vorliegenden Kirchen Kneblungs-Gesetz den hohen Herren zur Annahme wärmstend zu empsehlen. Der Redner — oder wenigstens seine Rede verfolgte aber zugleich einen allgemeinern Zweck. Der First constatirte endgültig vor aller Welt, daß er und Preu ein und das Reich nunmehr mit Leib und Seele der libera en Bartei in ihren gehässigsten Tendenzen ergeben gewort seien.

Benn es fich nur darum gehandelt hatte, die Unnah ber Kirchen Rneblungs Befete in dem preußischen Herre hause zu sichern, dann hatte es in der That nicht einm des personlichen Einschreitens von Seite des Fürsten bedur noch weniger so vieler Borte und unstaatsmännischen Offer herzigkeiten. Die Beugung des Herrenhauses unter deneuen Gesete und die hiezu erforderliche Berfassungsänderun

en burch ben jungften Baire Schub und bie hiebei zu ge getretene Behandlung ber hohen Körperschaft vorgeget worden. Innerlich gebrochen und entmannt ruht dieser ne legislative Fattor nunmehr als gefügiges Werfzeng ben Handen ber Negierung und es bedarf nur eines unfes ihrer Augen. Aber Fürft Bismart scheint gerade Berathungssaal bes Herrenhauses für den geeignetsten ab gehalten zu haben, um die große Demonstration zu chen, die er für angezeigt erachtete; wir werden sehen rum.

Die verantaffenben Brunde biegu liegen übrigens giemlich un Tage. Die "Rene Freie Breffe" in Bien batte foeben Berftimmung unter ben Liberalen conftatirt, Die icon Grengen ichwarger Bergweiflung am "Reiche" nabe be-Man reize bie Schwarzen bis auf's Blut, thue er meitans nicht genug fie ju verberben; es fehle eben rechte Ernft, namentlich an ben Sofen: fo meinte bas In Brengen feien bie Orthoboren burch ben Ronig dust und werbe ber fegerrichterifche Dberfirchenrath geichelt, mas befanntlich ber Gultusminifter Falt foeben r bem Saufe ber Abgeordneten mit ber unummunbenen flarung gethan batte, bag bie gange Dacht bes Barlamente ot binreichen wurde befagten Dberfirchenrath wegguichaffen. as Blatt flagte ferner: man wolle bie Schwurgerichte abaffen , man laffe bie fpanifche Republif von den "Offici= en" befritteln; por Allem aber wirfe ber Berlauf ber faire Laster Wagener nieberichlagent. Es wird angebeutet, b viel taufenbfache und jum Theile fehr hohe Privat= tereffen verichworen feien gur Rettung bes geheimrath= ben "Grunbere" gegen ben bochherzigen Lasfer. ubullungen über bie Berlin-Freienwalde-Stargarber-Bahn it Abgreigung nach Bargin, beren Conceffionirung Bisarf gu Bunften feines Edwiegerfohne Reubell (preußischer efanbter in Conftantinopel) betrieben bat, erweifen, bag LXXL

blide, getänscht hat. Diese Enttäuschung barüber, bie bei bei Berhandlung über bad Schulaufsichtsgeses ftattsand, mußt nothwendig — ich habe Ihnen bas vorhergesagt — auf bigesammte Entwicklung unseres Staatslebens einwirfen. Des mals hat die conservative Partei benjenigen Vertretern ber Regierung, die glaubten in ihrem Vertranen zu ftehen, feiner hochpolitischen Frage ein durchschlagendes Mistranen Votum gegeben; und das Vertrauen ist eine zarte Pflanzist es zerftört, so kommt es sobald nicht wieder."

Darauf und dadurch, sagt der Fürst, sei die confest vative Partei zur Zersehung gekommen, und ebenso and drücklich fügt er bei: die Ursache sei keine andere, als wei die Conservativen den Anspruch erhoben hätten in staatlicken Fragen, welche für die Regierung Kabinetosragen find, "allein ihre persönliche Ueberzeugung für maßgebend zuhalten."

Diefer Ibeengang bes Furften ift in zwei Begiebungen, fehr bemertenewerth. Erftene beruht er namlich auf einer rollständigen Verfehrung ber Thatsachen; benn nicht seit ben Debatten über bas Schulauffichtsgeses ift Die Berfesung terconfervativen Partei eingetreten, fontern gerate umgefebit hat die grundsablose Unterftubung ber Politif Biemarts bis gu bem Bunft, wo er burch jenes Gefet bie gleiche Beluff auch nach innen wendete, die confervative Partei gerfest und besorganifirt. Zweitens aber hat ber Fürft endlich mit flaten Worten ausgesprochen, mas er unter einer confervativen Panti versieht, nämlich nichts Anderes als eine Partei Die auf ihre perfonliche lleberzeugung verzichtet, um durch Did und Dunn mit ber Regierung ju geben. Und weil er eine felde "Stupe" bei ben Confernativen nicht gefunden, Darum gebt er jest mit ben Liberalen; b. h. er benüst und belobnt ein anderes Mamelufen-Corps.

Wahrlich nicht bas Nebermaß an perfonlicher Neberzeugungstreue hat die prenfisch-conservative Partei zerielt, sondern umgekehrt haben die schweren Opfer dies getban, welche dem Fürsten Bismark auf Koften jener Treue in seinn

Deutschen und auswärtigen Bolitif confervativerfeite t wurden, weil man nicht begreifen fonnte ober wollte, Laatomann ber nach außen bin eine rabifale Bolitit e, unmöglich auf bie Dauer im eigenen ganbe conregieren tonne. Die "Rrenggeitung" im fortwirfenden Bagenere ift felbit bas natürliche Abbild biefer Berig gewefen. Best freilich, unter ber neuen Rebaftion, m Organ Die Mugen um fo flarer aufgegangen. Dit ter Edrift erffart bas Blatt: "Richt bas war unfer Ilnglud, bag in ben letten Jahren liberal regiert fonbern bag bas liberale Regiment unter ber alten enerwedenben confervativen und monardischen Firma murbe." Und mit fuhnem Muthe ruft bas Blatt angler in: "Die Thatfache liegt boch gut flar por anne Mugen, bag bie confervative Bartei, welche feit en 3ahren burch bas liberale Regiment unter confer-Firma wirflich besorganifirt war, gerabe feit jener er Edulauffichte Debatten angefangen bat, fich von und gwar von einem bestimmten festen Rerne aus, an organifiren."

in sehr interessanter Auffah in der Berliner "Gervom 14. März aus protestantischer Feder bemerkt
, daß viele Glaubensgenossen des Berfassers noch bis
e letten Tage an ihren Täuschungen über den Fürsten
arf bartnäckig sestigehalten hätten, zuleht sogar unter
ertröstung daß es sich sa nur um Maßregelungen der
ischen Kirche handle. Erst die neuen Kirchengesethe hätten
d die Binde von den Augen gerissen. Das verwundert
ersasser um so mehr, als die früheren Befannten des
in sehr wohl wissen mußten, daß er nie ein wirklicher
rvativer gewesen sei. Gewisse gestügelten Worte die
ihm aus jener Zeit nachsage, seien in seinem Munde
liedeblumen oder Ausflüsse junkerhafter Stimmungen im
luß an die höhere Tagesmeinung gewesen. Die Aufe in's liberale Lager habe der Kürst schon 1861 an-

gestrebt, und erst nach der schnöden Abweisung von biefer Seite sich der Unterstützung der Conservativen als eines Mothbehelfs bedient\*). Für ihre tapferen und ausdauernden Dienste haben diese Männer jest ihren Lohn dahin. Bir arme "Partifularisten" und "Ultramontanen" aber sind glänzend gerächt für alle die Misverständnisse, die uns auch von preußisch-conservativer Seite begegnet sind. Mehr als die Rede vom 10. März konnten wir zur Satissaftion wahrlich nicht verlangen.

Noch einen speciellen Vorwurf hat der Fürst den Conservativen gemacht, der im schreiendsten Widerspruch mit Allem steht, was man von dem betreffenden Vorgange bis jest officiell erfahren hat. Er wirft ihnen vor Schuld zu sein an seiner Verdrängung von der Stelle des Minister-Prässidenten. "Sie haben wesentlich dazu beigetragen mich, der ich glaubte die Geschäfte an der Spise einer conservativen Partei von einiger Bedeutung und einigem Gewicht sühren zu können, herauszudrängen aus meiner daraus berechneten Stellung im Ministerium. Sie haben die Voraussehungen, unter denen ich glaubte an der Spise des Ministeriums bleiben zu können, zerstört." Aber wie ist und denn? Haben denn nicht Er selbst und sein Nachfolger Graf von Roon und alle anderen Officiellen öffentlich erklärt und betheuert: daß der Fürst rein nur aus Rücksichten auf seine Gesundheit und

<sup>\*)</sup> Wortlich: "Auch als herr von Bismart an die Spipe bet Regierung berufen wurde, trat er in diese Stellung burchaus nicht mit ber Absücht, die liberale neue Aera burch ein conservatives Regiment zu ersetzen, sondern brachte ben besten Willen mit die Berwaltung in liberalem Geiste fortzusübern. Unter der Bedingung die Militär: Reorganisation aufrecht zu erhalten, hatte er gang freie hand, und man erinnert sich noch recht wohl, wie er das Eins vernehmen mit den liberalen Parteien suchte. Hätten diese nicht, von Borurtheilen geleitet, das angebotene Delblättichen von Avignen zurückgewiesen, so hätte die Politik von 1861 bis 1866 sich sehr anders gestaltet."

ingendes Verlangen von den erdrückenden Geschäften inister-Prasidentschaft befreit worden sei? Das wäre leder einmal nicht wahr gewesen, und es hätte sich um eine politische Kriss gehandelt. Wie ist dann sie Kriss nach den Worten des Fürsten zu verstehen? in Rückritt und die Nachfolge Roon's als ein Sieg eralismus aufgefast werden; oder will der Fürst den ativen zumuthen, sie hätten die Kreisordnung unsannehmen sollen, um an ihm einen liberalern Ministersten zu bestehen als sein Nachsolger sei; oder gehört das Ganze einfach in die Kategorie der "politischen i"? Räthsel!

er geben wir nun gur firchlichen Geite ber Bisen Rebe über, inebefonbere ju feinen Meußerungen 8 Berhältniß gur fatholischen Kirche. Auch in Diesem hat ber Fürft bem flarern Berftandniß gute Dienfte Es hat fich icon manche wohlmeinende Stimme ne Ratholifen vernehmen laffen in bem Ginne, baß imartige Berfolgung ber fatholischen Rirche in Breußen Reich fich hatte abwenden laffen, wenn man von Beite bem Fürften Bismarf auf politischem Boben tgegengefommen ware, wenn man mit Ginem Borte ctifulariftischen und foberaliftischen Velleitäten ber den Reichsidee, beffer gefagt bem preußischentichen iftaat, willig jum Opfer gebracht hatte. Jusbefondere Bilbung ber "Centrums-Fraftion" im Gegenfat jum bitaat ein firchlich-politischer Fehler gewesen, ber auch hefangler auf Die falfche Bahn gebracht habe; außerre es dem Fürften nie eingefallen in die Freiheit ber inquareifen.

der That hat der Fürst in der Rede vom 10. März ühere Angabe wiederholt: "es habe vielleicht faum Roment gegeben, wo man — wenn die Regierung igegriffen worden wäre — geneigter war zu einer bigung mit dem römischen Stuhle als gerade am

Schluß bes frangofischen Rriege." Go lange er in Berfailles geweilt, fügt ber Fürft bei, habe ibn auch bie "Centrums Partei" und ihr Programm noch nicht fo febr erichredt; a habe gewußt, baß es vom Bifchof von Main; und von bem früheren preußischen Bundestags-Wefandten Berrn v. Cavigno herrührte, und letterm habe er eine regierungefeindliche Richtung nicht zugetraut. Erft nach feiner Rüdfehr babe er ben Brrthum eingefehen und bie Wefahr erfannt. Die Entftehung einer polnifchellerifalen Bartei in Schleffen, ber Durchfall einiger freiconservativen Abgeordneten bei ben Bablen und ihr Erfat durch verläffigere Manner \*), vor Allem aber bie Thatigfeit ber "fatbolifchen Abtheilung im Gultusminifterium" bie ber Rebner wiederholt ale eine faltifche Behorbe im Dienfte bes Papites und bes Bolenthums bezeichnet - bas find bie Daten bie ihn auf bie "erstaunlichen Fortidritte" und Die machtige Deganifation "biefer Bartei ber gegen ben Staat fampfenben Rirche" aufmertfam gemacht haben follen. Beitere Indicien hat ber Furft auch biegmal nicht anzugeben gewußt.

Nun haben Herr von Savigny und ber frühere Cultusminister von Mühler sich bereits in öffentlichen Erklärungen vernehmen lassen, die Fürst Bismark in's Fenster zu sieden keine Ursache hat. Herr von Mühler hat ungefähr gefragt, mit welcher Stirne der Fürst von einer bloß begutachtenden Ministerialbebörde so sprechen könne, wie er bezüglich der ehemaligen "katholischen Abtheilung" gethan. Wichtiger aber als die Charafteristis der Person ist und eine andere Thatsache.

<sup>\*) &</sup>quot;Es wurden", fagt ber Fürft, "Abgeordnete in ihren Wahltreifen, wo fie angeseffen und angesehen und seit lange stets gewählt waren, auf Defret von Berlin her abgeseht" (Runger?), "und die Bahl neuer Bertreter vorgeschrieben, die in den Balfreisen nicht einmal dem Namen nach bekannt waren." Aber fommt Nehnliches nicht vielleicht bei allen politischen Parteien vor?

Der Turft tritt bießmal nicht wie früher gegen bie erifalen" und bie "Gentrumsfraktion" mit ber Beschulma auf, baß sie "antinational" und "partifularistisch" aut seien. Das ift ihm Rebensache geworden; er geht riel tiefer und er nimmt die Sache viel principieller. 6, was je von dieser Seite zur Abwehr gegen die Attentes firchenseindlichen Liberalismus geschehen ift, bas er als gegen seine Regierung und den Staat gerichtet

Gan; unwillfürlich ift überhaupt bie ganze Rebe bes fien eine fortlaufende Identificirung seiner Person und bes ifischen Staats mit dem firchenfeindlichen Liberalismus. in bas so ift, dann freilich mußte ihm die "neugebildete ltion" als eine staatsfeindliche Opposition von Saus aus einen; denn es läßt sich nicht längnen, die Fraftion e fich gerade aus Anlaß der im Berliner Alostersturm 1869 hervorgetretenen Absichten der Liberalen gerildet, in Bezug auf diese Absichten befand sie sich damals ganz und gar im Einflange mit der preußischen Reung, wie die betreffenden Ausschußverhandlungen heute beweisen.

Wenn nun der Fürst schon mit den protestantischeprenen Conservativen röllig brechen mußte, weil sie ihm zu"persönliche lleberzengung" zu bethätigen schienen, wie
den erst die Bedingungen "zur Verständigung mit dem
schen Etuhle" und mit den deutschen Katholiten aushen haben! Ich glaube wahrhaftig, er hätte ihnen in
Freundschaft einen Abklatsch der jeht vorliegenden neuen
hengesete angeboten. Denn wie gesagt: über den frühern
wurf "antinationaler" und "partifularistischer" Gesinnung
ver Fürst jeht weit hinaus; heute liest er aus dem Pronm der Fraktion und aus dem Commentar des Bischoss
Mainz heraus: es solle im preußischen Staat ein "staatr Dualismus" eingeführt, die Herstellung "zweier cononellen Staaten" durchgesett werden, von welchen Staaten
eine seinen höchsten Souverain in einem ausländischen

Rirchenfünften hatte, ber andere im Konig von Breugen. In erhobenen Wiberspruch wiederholte ber Furft: "iuriftische eine allerdings auch die Centrumsfraftion in Er. Majekalihren Couverain, thatsachlich aber folge fie einer andem Macht und anderen Ginfluffen.

Die weitere Entwicklung bes Gebantens ift nun i hohem Grabe munberbar und bezeichnend. Der nunmehrin Ministerprafibent als ehrlicher Solbat trat mit ber mieben bolten Verficherung auf: bas fei ibm gang unbegreiflich, wi man von ben neuen Gefeten fur bie evangelische Rirche ein Befahr befürchten konne; benn fie feien, jo gab er ju ren fteben, ja nur ben Ratholifen vermeint. Fürft Bismarf ging viel weiter in ber Ablaugnung. Allerdings eine Ablaugnung hodift eigenthumlicher Art. Er behauptete wohl ein halbes Duzendmal: nicht um confessionelle, nicht um firchliche Rampfe handle es fich hier, wie man ben Leuten vorluge, fonbern um einen wefentlich politischen Rampf. Denn - man bon ben Beweis! - "es handle fich um ben uralten Dachtfreit, ber fo alt fei wie bas Menfchengeschlecht, um ben Racht ftreit zwischen Konigthum und Briefterthum." Beifpiel fur bas bobe, über bie driftliche Zeitrednung weit hinausgehende Alter biefes Dachtftreits führte ber große Staatsmann ben Agamemnon in Aulis an, ben feine Scha bort um die Tochter gebracht und die Grieden am Auslaufen verbindert hatten.

Wie fann nun aber ber Kurst bennoch sagen, baß ein solcher Ramps gegen bas "Priesterthum" einer Rirche ebra aller Rirchen fein kirchlicher, sondern ein wesentlich politischer Ramps sei? Diese Frage muß sich Jedem nahe legen, der seine Rede liest. Ich kann mir nicht anders benken, als daß Fürst Bismark entweder schon von Haus aus die religiösen Anschauungen des Dr. Virchow theilt oder daß er von den neuerlichen Reden des gelehrten Materialisten angestecht worden ist. Der Dr. Virchow har in der Sigung vom 17. Januar geäußert: "Wir verlangen die Garantie,

ban Bebermann in feinem Glauben frei fei, aber mir laug. nen, bag in biefem Glauben bie Sierardie gebert. Das ift bie Differeng amifchen und, gur Gie ift bie Sierarbie auch eine togmatifche Ginrichtung, ber Alerus gebort bei 3bnen um Dogma, und bas fonnen mir unmöglich anerfennen. Das ift ber Rebler, ben auch bie Staateregierung immer gemacht bat. Gie bat immer augelaffen, bag bie Sierardie ale ein Theil bee Dogma's anerfannt wirt. Ba, bas führt in ber That jur Regation bes Staate". Ge ift angenichein: lid, bag Rurft Biemarf nur in bem Ginne biefer Definition Birchow's einerseits ben Rampf gegen bas Priefterthum ale dnen meter confessionellen noch firchlichen, fontern mefentlich politischen erflären, antererseite aber außern fann : "tie Regierung war genotbigt, ben Waffenftillftant, wie er 1848 in ben Verfagungeartiteln vorbereitet mar, au funtigen und einen neuen modus vivendi amifchen ber weltlichen unt ber mienterlichen Gewalt berauftellen." Beil Die Berfaffung bem fatbolifchen Bolfe erlaubte Die Sierardie ale einen Theil te Dogma anquerfennen, barum find Die betreffenten Baragrapben, wie Furft Biemart vernichert, "bem Staate gefabr lid;" aber ein firchlicher Rampf foll bas bennoch nicht fenn!

Es ift bem Redner noch eine Neußerung entichlüvft, welche in seinen Gedankengang volle Klarbeit bringt. Er fübrt nämlich bas Streben "Die weltliche Gewalt ber geift-lichen zu unterwersen", ein Streben welches io alt sei wie bie Menschbeit, darauf zurud, baß "es ebenso lange auch, sei es kluge Leute oder wirkliche Priester gegeben babe, die die Behauptung aufstellen, daß ihnen der Wille Gottes genauer bekannt sei als ihren Mitmenichen, und baß sie auf Grund tieser Behauptung das Recht batten ihre Mitmenichen zu beberrichen." Dem Dr. Vir dow von seinem Standpunkte aus int es gewiß gut angestanden, wenn er dem Abgeordneten Dr. Glaier einen scharfen Berweis ertheilte, wie er als Brotestaut von einer "geoffenbarten Ordnung Gottes" für Gegenstände dieser Welt sprechen könne, während doch die

natürlichen Dinge in die einfach weltliche Betrachtung fall müßten\*). Als aber der Reichsfanzler fich zu berfelben A schanung befannte, da erblichte die "Kreuzzeitung" ganz rich die "nicht zu überbrückende Kluft", die fich zwischen ihm i allen firchlichen und conservativen Kreisen aufgethan ha benn "die Kirche musse allerdings barauf bestehen, bas der Wille Gottes und zwar ihr allein befannt sei."

Wir muffen indeg noch einmal auf eine wenigft fdeinbar politifde Geite ber Rebe vom 10. Mary gur fommen. Es handelt fich ba junachft um eine Berdachtig ohne Gleichen gegen die angeblich fo innig "befreund beutsche Nachbarmacht, wobei natürlich der Bapft, die deutsc Ratholifen und die chemaligen Großbeutschen ihren I mit abbefommen. Fürft Biomarf wird wiffen, was allet mit biefen ganglich unveranlagten Unterftellungen erzwe wollte. Wenn man ben geiftreichen Ausgangspunft i Huge faßt, ben ber bobe Rebner gewählt hat, fo mag unter Anderm icheinen, bag auch bie Berechnung in w Delphini babei mitgespielt habe. Nachbem er nämlich fchlagende Beifpiel Agamemnons in Aulis fur ben ura "Machtstreit zwischen Königthum und Priesterthum" an führt hatte, mabite er ale zweites Beifpiel Die Sinridu Ronradin's, bes letten Sobenftaufen, burch einen in jöfischen Eroberer, ber mit bem bamaligen Bapft verbur gewefen fei. "Wir find", fuhr hierauf ber Burft jo neb bei fort, "ber analogen lofung ber Situation fehr nabe wesen, übersett immer in Die Sitten unserer Beit. ber frangofifche Eroberungefrieg, beffen Ausbruch mit Bublifation ber vatifanischen Beschlüffe coincidirte, erf reich war, fo weiß ich nicht, was man nicht auch auf

<sup>\*)</sup> Beniger pracis brudte Furft Bismart benfelben Gebanten "In bem Reiche biefer Belt hat ber Staat bas Regiment ben Bortritt."

jem firchlichen Gebieten in Deutschland von ben gestis Dei per Francos zu erzählen haben würde." Das mag nun allerdings ein nicht mehr ungewöhnliches Inventarstück aus ter Garderobe der "politischen Heuchelei" gewesen senn; denn Riemand kennt ja die wirklichen Aus und Absichten Rapoleon's III. besier als Kürst Bismark. Anders aber steht die Sade, wenn er mit ein paar flüchtigen Sähen hinzusügt: "Kehnliche Pläne haben vorgelegen vor dem letten Kriege mit Lestereich, ähnliche Pläne haben vorgelegen vor Dimüt, wo ein ähnliches Bündniß bestand gegenüber der königlichen Racht, wie sie in unserm Lande besteht auf einer Basis, die von Rom nicht anerkaunt wird."

Da man nicht wohl annehmen fann, bag bie "Norbb. Alla. Zeitung", ber befannte "Dungermagen", Die Antorität ce Surften fei, fo muß man umgefehrt annehmen , daß der iberrafdende Coup in biefen letten Gagen forglich ereitet worben fei. Gin paar Tage por ber fürstlichen Debe atte nämlich jenes Blatt mit auffallender Bichtigfeit bie iftorifche Enthullung verbreitet, bag Defterreich im Jahre 851 eine Coalition gegen bas "feberifde England und bas on Grund aus revolutionar angelegte Preugen" betrieben Das Blatt hatte biefe Behauptung im Widerspruch jegen Beinrich von Cybel aufgestellt, welcher in feinen Hufaben über Rapoleon III. in ber "Kölnischen Zeitung" foeben bas Wegenibeil ausgesagt hatte: nämlich bag Perfigny nit feinen Alliangantragen von Desterreich ebenso abgewiesen worben fei, wie ber Imperator mit feinen wiederholten Berluden bei Preußen. Das ift es nun, was Fürft Bismark und fein Leibblatt beffer miffen. Wie ber Rangler auch feine gweite Undeutung aufrechthalten will, bag vor feinem bundbruchigen Krieg gegen Desterreich im Jahre 1866 von biefem gleichfalls ber Religionsfrieg einer frangonich-ofterreichischen Alliang gegen Prengen geplant worben fei, ift vorderhand im Dunkeln geblieben. Mit einiger Bestimmtheit weiß bas Rublifum bis jest nur von ben Dingen, die von 1859 bis 1866 zwischen bem auswärtigen Amt in Berlin und ber Tuillerien geplant worden find.

Man fann, ohne gerade "reichefeindlich" zu fenn, Haf aus Grunden bes Chrgefühle, jogar bie Meinung begen, daß nicht nur Kurft Bismart, sondern auch Seinrich ra Sybel alle Urfache hatten fich folder volitifden Recrimins tionen gu enthalten, felbit bann wenn biefelben auf Bab herr von Cybel ergablt, ber verfierten heit beruhten. Imperator habe mahrend bes Krimfriege bas englische Konige, paar auf ber Infel Bight besucht und im Befprach mit be Bringen Albert Die Nothwendigfeit erflart, Belgien und linfe Rheinufer fur Franfreich ju erwerben; auf Die Ch wendungen bes Pringen habe Rapoleon unter Unberm er widert: "Breußen versteht sein Intereffe und wird mir gem zwei Millionen Seelen abtreten, wenn ce Dafur gebn eter zwölf fich felbst in Deutschland nehmen barf." Aber bat ten Berr von Epbel vergeffen, daß er felbit im Jahre 1839 ge rabe Dieje Politif ale Die mahrhaft beutiche Bolitif Bim-Bene erflart hat. Er war freilich fehr verbroffen und es bet einen großen Cfandal gegeben, ale Die Mugeburger "Mar meine Zeitung", damale noch eifrig großbeutsch gefinn, öffentlich ergablte : herr von Epbel habe in ihrem Redale tionsbureau gejagt, "Preußen durfte vor einer Compeniation am Rhein nicht gurudichreden, benn bas unter feiner gub rung geeinigte Deutschland wurde bald fo ftart werben, bat es die abgetretenen beutschen ganbestheile fich wieder beier Für ben Fall ber Noth mar bieg nicht blog bie fönnte!" Politif Des herrn von Spbel.

Augenscheinlich waren in der Rede des Fürften die giftigen Ausfälle gegen Desterreich ebenso wohl berechnet wie sein zorniges Lossahren gegen die preußisch-conservative Partei. Daß jene Ausfälle zugleich eine Aufreizung der confessionellen Leidenschaften ber ärgsten Art involviren, lied auf platter Hand; was damit außerdem noch erzwecht werden sollte, das wird die Jufunft lehren.

de Demonstration gegen bie prensisch Conservativen benfalls ihren Zwed sosort vollständig erreicht. Alles iberalismus heist, liegt wieder unterthänigst ersterbend m woblgenährten Bauche, bezahltes wie nichtbezahltes. Die Wiener "Neue Freie Presse" ist zehn Tage nach engebachten Schwarzmalerei wieder überglückselig; sie die "Rehabilitation in der öffentlichen Meinung" als tresslich gelungen; auch die "Familienbahn" wird von it gerne verziehen, und die muthwilligen Streiche in's cht Desterreichs werden von ihr um so leichter ignoste die Juden dazumal noch nicht die regierende Rage sterreich waren.

urch bie geringichätige Behandlung, bie ber Fürft eußischen Confervativen por bem offenen Barlament iben ließ, hat er bewiesen, daß er von ihrer Oppoferner nichts fürchten gu burfen glaubt. Er rechnet deinlich auf bie confessionellen Leibenschaften, bie ge-Gaden ber neuen Rirchengesete Die protestantischen ite aller Farben in's ministerielle Lager treiben und ie Bilbung einer irgendwie beachtenswerthen Partei rotefiantifden Oppositionellen nicht gulaffen murben. immer bas Webeimniß und bie Runft feiner poli= Erfolge gemejen, bag er bie Edmaden ber Den: für fich ju benugen und auszubeuten verftand. Bon Beit Del in bas Reuer ber protestantifden Leiben= n ju gießen, hat er fich vorbehalten, und hiemit, wie efeben, auf öfterreichische Roften bereits einen gang en Unfang gemacht.

b fich nun der Kanzler hierin nicht verrechnet, das ich bald zeigen. Daß seine Spekulation manches für it, dürfte kaum zu läugnen sehn. Indeß, die "Kreuz"" ist entschieden anderer Meinung. Sie erkennt in auzen Auftreten des Fürsten bereits das "unheimliche der Enträuschung", und sie schließt ihre schwungvolle gnung mit den Worten: "Eins wissen wir sicher, daß

nämlich bas augenblicklich herrschende Spftem ohne alle Frage an ber eingeschlagenen Kirchenpolitik scheitern wird und muß."

Schon am 2. März hat das Blatt, unter andern Zeichen der Zeit, den Beschluß einer großen Borversammlung der Gnadauer Conserenz namhaft gemacht, wo die Frage von der politischen Bedeutung der evangelischen Geistlichkeit ein müthig dahin beautwortet sei, "daß dieselbe nicht länger zögern dürse und auch nicht länger zögern würde, durch eifrige Berbreitung der conservativen Presse, durch rege Theilnahme an den Bahlen und Geltendmachung des natürlichen Einflusses auf die Landgemeinden in dieser Richtung bin, für die Grundlagen unseres Rechtsbestandes und der großen sittlichen Ordnungen in Kirche und Staat gegen den kirchenselindlichen Liberalismus einzustehen."

Alfo eine protestantisch "flerikale Fraktion" in Aussicht, die sich mit dem Centrum principiell berührte! So haben sich die Zeiten geändert und umgekehrt. Auch wir haben ja von Hause aus alle Hülfe und Rettung von oben erwartet und verlangt, in lopaler Anlehnung an Thron und Regierung, und es bedurste jahrelanger Zurücksoßung, bis wir die Hoffnung fallen ließen. Jeht sieht nachgerade jeder treue Christ ein, daß alle Hülfe und Rettung nur mehr von unten kommen kann, wenn überhaupt, und den in die Gewalt der seindlichen Partei gefallenen Machthabern abgerungen werden muß.

DRIVE BELLEVINO AND THERE IN THE PARTY THE

the party of the outer south the same of the last

## XXXVIII.

## Beiträge zur Geschichte bes Ultramontanismus in Bapern.

II. Die baperifchen garften und bie papfiliche Unfehlbarfeit.

Es ist hier nicht ber Ort, von ber Fluth ber Schriften in reben welche in Bapern seit bem Ausbruche ber Reformation zur Vertheidigung bes papstlichen Primats erschienen station zur Vertheidigung bes papstlichen Primats erschienen state). In allen diesen Schriften, angesangen vom Jahre 1519 bis herab etwa zum Jahre 1750, wird, sobald von ber Lebrgewalt bes Papstes die Rebe ist, stets die Unfehls karkeit besselben gelehrt. Rur einen einzigen Schriftsteller saben wir trop bes genauesten Studiums aussindig zu machen vermocht, den bekannten Franziskaner Schazger, bessen witunter etwas stark nach denen Gerson's geslärbt erscheinen. Dieser ist aber auch in der ganzen großen Renge der genannten Schriftsteller der einzige. Doch davon su später aussührlicher die Rede senn, so Gott Zeit und er herr Redakteur den ersorderlichen Raum einräumt. Hier

<sup>\*)</sup> Im Folgenden unterbleiben barum auch die Rachweise, wenn von so vielen der zu nennenden Manner behauptet wird, daß fie unter die Bertheidiger der Infallibilität des Papftes gehören. Bir bes merten vorläufig nur noch, daß die hier erwähnten Namen noch lange nicht den zehnten Theil von jenen ausmachen welche in Bapern allein schriftsellerisch für diese Lehre aufgetreten find.

wollen wir darüber weggehen, ba wir hieraus allein benn bob nicht ben Schluß ziehen fonnen, daß die baverischen Funten berselben Lehre zugethan waren.

Etwas anderes aber ift es icon, wenn wir bebenfen, baß biefe Lehre an ber bayerifchen Landesuniverfitat aus ichließlich galt und vorgetragen wurde. Bebenfen wir, bag Die bayerifchen Fürften fich bamals perfonlich auf bas anger legentlichfte barum fummerten, welche Lehren an ber Unis verfitat herrichten, fo ergibt fich, bag fie ben Lehrfag von ber papftlichen Unfehlbarfeit jedenfalls bulbeten. Es handel fich hiebei nicht bloß um Jesuiten. Auch Ed, ber Domini faner Johannes Faber, ber erft fpater in ben Jefuiten-Orben aufgenommene Mathias Kaber, ferner Betrus Eter vart, Albert Sunger, Georg Lanther, Die Laien Gta phylus, Befold und Beinrich Canifius und fo vide andere in ben Unnalen ber Univerfitat mit Auszeichnung genannte Danner waren ftrenge "Infallibiliften", und bad mit Biffen ihrer Fürften beren Gunft fie in hohem Grabe genoffen. Doch auch hieruber fpater!

Aber bas können wir hier nicht übergehen, daß vielt dieser Schriftsteller mit der Genehmigung und unter dem persönlichen Schutze baverischer Fürsten in ihra Schriften die Unfehlbarkeit des Papstes vortrugen.

Ed schreibt in einem Briese an ben Bischof Philipp von Freising, einen Bittelsbacher: papstliche Erlasse bursten feiner Prüfung unterliegen; der Papst habe noch nie geint, denn er habe in Glaubens fachen ben letten Enticheib zu geben (supremum sidei judicium\*). Und dieses Mannes der also lehrt und schreibt, bedienen sich die baperischen Fürsten gleich ihrer rechten Hand, um den Glauben in seine Reinheit zu bewahren! Den Georg Lautherius, der desier "Enchiridon" neu bearbeitete und herausgab, ernannte Albert V. zu seinem Hosprediger. Ja, als die späteren Fürsten

<sup>\*)</sup> Metchetbeck, h. Frising. II. I. p. 297.

Abelm V. und Mar I. ben erften fatholischen Bucherverein Bavern fiffteten (das "goldene Almosen zum heiligen hannes" genaunt), um gute tatholische Bucher im Bolle verbreiten, da bestimmten sie zuvörderst zur Massenverstung feine anderen als die Schriften von Ed und Petrus nifins\*).

Bon ber innigen Freundschaft zwischen Albert V. und großen Cardinal Otto von Augsburg war bereits die De. Es war aber Otto ein begeisterter Anhänger ber Lehre ber papstlichen Bollgewalt. In seinem Namen, auf seine Ben, mit seinem Wappen ließ er die Schriften des hochsibmten Dominisaners Petrus de Soto und seines Freuns, des Cardinals Stanislaus Hosius drucken und im ide verdreiten. Bon seiner Bevorzugung des Petrus nisius wollen wir gar nicht reden. Wie konnte aber ert mit einem so eifrigen Apostel der Lehre von der stlichen Unsehlbarteit eine Freundschaft von so seltener nigkeit sortbauern lassen, ohne daß er sich den Schein, dieselben Ansichten zu haben?

Doch was foll man auch anderes erwarten von einem fien welcher ben Zesuiten so sehr zugethan war, der nachender zu seinen Hofpredigern drei ausgesprochene Instiliften hatte, den schon genannten Lauther und bie ei Convertiten Rabus und Kaspar Franct!

Dieser nämliche Franck schrieb später als Professer ungelftadt mit Approbation ber theologischen Fakultät in der er das Tribentinum gegen der fie des Martin Chemnis vertheidigte. Sie erfanzter dem Titel: "Rettung und Erklärung des fenenen Tribentinischen Concilii" u. f. f. Table und klaren und durren Worten die Lehre von

<sup>\*)</sup> Lipowolly, Gefchichte ber Schulen = 5000 E 200 2000

Unfehlbarkeit\*). Richtsbestoweniger nahm Sergen helm V. bie Debikation biefes Buches an, so bas affer Lehre unter bem Schupe feines Ramens burch gang Den land getragen wurde.

Einer ber berühmteften Theologen aller Beiten if ipanifche Jefuit Gregor a Balentia, burch eine lange von Jahren Brofeffor in Ingolftabt. 3hm ift Bapern, ja Deutschland, jum größten Dante verpflichtet, ba er bier scholaftische Theologie wieberum mit Glud und Glang ftellte. Er muß auch unter bie claffifchen Bertheibiger papftlichen Lehrgewalt gezählt werben. Run aber ge feine Schrift, bie Analysis fidei, in welcher er biefe ver widmete er bem Bergoge Wilhelm V. und fo trat aud unter bem Schute bes Ramens eines fo gefeierten 3 bie Reise burch bie Welt an. Spater nahm Greger Schrift in einer noch gebiegeneren Ueberarbeitung af feinen großen Commentar ju ber Summa bes beil. The und auch biefes Berf tragt abermals ju Schut und Truf Ramen bes Bayernherzogs an ber Stirne. Baris und Benedig bas ausgezeichnete Berf alsbald ma gedrudt murbe, ba glaubten bie bortigen Berleger baffe nicht beffer empfehlen ju fonnen ale baburch, bag fie auf Titelblatt brudten: "ad Serenissimum utriusque Beves Ducem Guilhelmum V." Und biefen Bregor a Balentia Wilhelm feinem Erbpringen Marimilian ale Begleiter feinen Reisen nach Loretto und Rom mit!

Unter die vortrefflichften Manner des an Gelehrten We heiligen fo reichen 16. Jahrhunderts gehört der Dominitam Felician Ringuarda, Abgesandter des Erzbischofs We Salzburg auf dem Tridentinum, später apostolischer Leg und Bisitator der deutschen Rlöster, ein in Rom sehr agesehener und bevorzugter Mann, dem der Bapft nacheinam mehrere wichtige italienische Bisthumer übertrug. Unter seim

<sup>\*)</sup> A a. D. S. 193 f. 195 (cap. 13).

sondern noch mehr durch eigene Schriften sich entschie eifrigen Berfechter der ultramontansten Lehren fand hatte. Bei solchen Berhältnissen ist es nun gar nich zu verwundern, wenn Maximilian als Aurfürst de gezeichnete Streitschrift des Jesuiten Jakob Keller, lisch Pabstithumb", das Werk des Friedrich Stap "vom letsten und großen Abfall", die "christenlich heblichen Motiven" des Christoph Besold, lauter Sin denen die papstliche Unsehlbarkeit gelehrt wird seinem Ramen ausgehen ließ. Ist er ja doch sel Schriftsteller im gleichen Sinne ausgetreten!

In seiner Willensäußerung an seinen Thronfolger er wörtlich also\*): "Die rechte Gefinnung die du hab ist die, daß du durchaus in keinem Stude von der Lehre der heiligen römischen Kirche, in keinem Stu Glauben der Borfahren abgehest, daß du auf Gott, i quell aller Frömmigkeit, alles hältst; daß du mit dem apostolischen Stuhle und mit Christi Stellvertreter au immer in größter Ehrfurcht Gemeinschaft hältst." ! selber vom Papste die Definition der unbesteckten Empbegehrte — natürlich im Glauben, der Papst habe die Glaubenssäpe auszustellen, darauf haben früher diese schon hingewiesen.

Wenn der größte aller Wittelsbacher fo lehrt, wollen wir es gar nicht mehr besonders hoch ans daß sein heiligmäßiger Bruder Albert gleichfalls Namen zum Schupe einer die Infallibilität vertheid Schrift des genannten Keller, "Hailbrunner's Todtschergab.

Dagegen finden wir fofort einen anderen Bittel felber wieder als Schriftsteller für die Infallibilit Papstes thätig. Dieß ist der durch Marimilian's aungen zum katholischen Glauben zurückgeführte Bergog

<sup>\*)</sup> Monita paterna, cap. 1. §. 1.

seing Bilhelm ron Pfalz-Reuburg. Er gab felber die Bründe feines Uebertrittes in zwölf Artiscln fund. In iesen, zumal im 5., 6., 7., und zumeist im 10. spricht er ber seine Anschauung von der Vollgewalt des Papstes und on seiner Macht in Glaubenssachen unumwunden aus\*). den ließ er durch den Zesuiten Jasob Reihing (der in paar Jahre später selber am katholischen Glauben irre mrde) einen ausführlichen Commentar schreiben\*\*), und iesen später gegen Angriffe von Seite der Protestanten und eine neue Schrift des Genannten vertheidigen\*\*\*). in welchem Sinne diese beiden Werke gehalten find, ist berflüssig zu bemerken.

Derfelbe Fürft forderte ben Zesuiten Loreng Forer auf, in großes polemisches Werf "Antiquitates" gegen die Resumirten abzufaffen. Und nicht genug, daß er demfelben m Empfehlung seinen Namen vordruden lich, er gab auch, aut ber Borrebe des Berfaffers, außer ber Anregung die Rinel zum Drucke her. Es ift aber darin die Insallibilität ne Bapftes in größter Ausführlichteit gelehrt.

Kurfürst Ferdinand Maria that einen weiteren Schritt zur Verbreitung bieser Lehre in Bayern badurch, bas nim 3. 1675 die Verordnung erließ, es durse von nun an we kanonische Recht einzig mehr von Zesuiten an der Unismust gelehrt werden †). Seine ganz besondere Liebe und zurserge galt, wie bekannt, den Theatinern welchen er uns winelbar neben seiner Residenz ein herrliches Colleg sammt kinche erbaute. In diesem Hause aber, in dem er so viel zeweilte, lebte damals ein Gelehrter der unter die fruchts

<sup>\*)</sup> Sie find ber gleich ju nennenben Schrift vorgebrudt. Deutsch gibt fie Rag, Die Convertiten IV. 231 ff.

<sup>\*\*)</sup> Reiking, muri civitatis sanctae. Col. Agr. 1615. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Rething, Excubiae angelicae civitatis sauctae. Neoburgi 1616. 4.

<sup>†)</sup> Reberer III. 14.

barften Schriftsteller aller Zeiten und zugleich unter bie eifrigsten und unermudlichsten Bertheidiger der papstlichen Unfehlbarkeit zählt, Cajetan Maria Berani\*). Buste bab Ferdinand Maria nicht, und wenn er es wußte, warum stellte er das nicht ab? Fuhr er aber fort in seinen Gunstbezeugungen an das Haus und die Genoffenschaft, wer will uns wehren zu behaupten, daß er diesen Lehren selber nicht fremd war?

Nun, vielleicht trat Berani zu Lebzeiten des Ferdinand Maria noch nicht so offen auf! Möglich. Aber sein großes bändereiches Kirchenrecht welches eine ausgezeichnete Abhandlung über diese Lehre enthält \*\*), erschien vor der Belt empsohlen durch den Namen eines bayerischen Prinzen, des Kölner Erzbischoss Elemens Joseph! Bas Bunder and! Es ist das der nämliche Erzbischof, dessen Pastoralbriei\*\*\*) schon längst als eines der Hauptzeugnisse für den Glauben an diese Lehre in der deutschen Kirche angesührt worden ist. Freilich hat seiner Zeit eine Stimme, die offenbar ad usum Delphini laut geworden, dagegen auf den nicht erbaulichen Wandel dieses Fürsten hingewiesen, als ob das an der Thatsache etwas ändern könnte, abgesehen davon daß andere Zeugnisse über diesen Prinzen viel günstiger lauten †).

Ein späterer Kurfürst von Köln, abermals ein baperifcher Fürst, Elemens August, ließ im 3. 1732 in Palermo burch den bayerischen Theatiner Johann von Ed I wedh unter seinem Namen ein theologisches Werf ausgeben, welches selbst.

<sup>\*)</sup> Drei der ungeheueren Werfe des Berani vertheidigen die 3nd fallibilität, alle brei geschrieben gerade in dem Stiftt bessen dermaliger Borftand behauptet: man habe in Bapern nie etwas von der Infallibilität gewußt. Und babei beruft man fich mit Zuversicht auf die "Geschichte"!

<sup>\*\*)</sup> Verani juris can. comment. l. I, tit. 33. §. 1-12.

<sup>\*\*\*)</sup> Hartzheim et Schannat Concil. Germ. X. 388 sq.

<sup>†)</sup> Bei Schannat X. 392.

wiftanblich bie alte nun icon fo oft berührte Lehre mit ifer Rraft vertheidiget\*).

Berade diesen Edlwedh benütte aber später Karl Altett als seinen "Hoftheologen" zu München\*\*). Bas boch
in Berschiedenheit der Zeiten auch Berschiedenheiten in die
Bahl von Hoftheologen bringen fann! Bon dem Austrage
te nämlichen Fürsten an den Erzieher seines Sohnes, die
Rechte und Ansprüche Rom's in seinem juridischen Lehrbuche
m schonen, war schon die Rede.

Bis bieber reihet fich Fürft an Furft aus bem baperis ben Saufe, jo bag wir jagen tonnen , von ben Beiten ber ciormation an bis auf Rarl Albert bilben fammtliche Bittelebacher eine ununterbrochene Rette von Befennern, eugen ober auch Rampfern fur bie papftliche Bollgewalt nt Unfehlbarfeit. Run allerbinge, mit Dar Jojeph bem burigen, bem Bielgeliebten, beginnt eine neue Beit, burch ne große Kluft von ber Bergangenheit getrennt. Die unter eitung bes Convertiten Beter von Ditermalb beraus= egebene Rirchengeschichte burfte mobl eines ber alteften Denfmaler von bem Ueberhandnehmen fremder, unbagerifcher Aufdanungen fenn. Denn in ihr tritt ber Ballifanismus febr unverblumt an's Tageslicht hervor. Doch fei es ferne, ben Rurfürften bafür verantwortlich ju machen. Allerbinge bevorzugte er ben Diterwald und beffen Bunftling Braun, fewie ben Freiheren von 3dftabt auf Roften bes Freiheren von Areittmapr und anderer Berfechter bes "Ultramontanis» mus"\*\*\*). Aber boch gab er weber feinen Ramen gur Em= pfehlung gallifanisch gefinnter Schriften ber, noch auch trat er ben noch immer berrichenden "papistifden" Anschauungen gegenüber. Rur in ben legten Jahren bes fechoten Decenniums brachten ihn feine Rathgeber ju einigen Schritten

<sup>\*)</sup> Gravina, Synopsis theol. (ed. Edlwekh) Panormi 1732.

<sup>&</sup>quot;) buth, Gefchichte bee 18. Jahrhunderte II. 642.

<sup>\*\*\*)</sup> Lipoweln, Befchichte ber Schulen in Bapern 301, 310 f.

gegen die "Papisten". Damals verbot er die Schriften ben Bellarmin, von Busembaum und Lacroir und wehrte den Bischose von Freising das Einschreiten gegen den "Bewmund von Lochstein"\*). Indessen dauerte das nur ein paar Jahre.

In Kurze wuchsen bem guten Fürsten die Dinge, die a in seiner Gutmuthigseit hatte geben laffen, selber über ben Kopf, und da er sah, daß ob der unaufhörlichen Aenderungen und Reuerungen Kirche, Schule und Staat, wozu man im drängte, alles in Brüche zu gehen drohe, so lenkte er in seinen letten Lebensjahren wieder ein, entließ seine bisherigen Rathgeber und hielt sich wieder an den Rath des Infalliblisten Kreittmapr\*\*). Er selber war freilich immer wie seine Gemahlin dem Papste ergeben und den Jesuiten gewogen geblieben.

Rarl Theodor war perfonlich nicht ber Mann, un nach einem folden Bruche mit ber Geschichte Baverne eine "ultramontane Reaftion" mit Erfolg und Bestand burdge führen. Doch muß man seiner Regierung bas lob eine guten Willens in biefer Beziehung zollen. Go befefigte fich denn auch unter feiner Regierung, jumal nach der Entbedung ber Illuminaten , bie Lehre von ber papftlichen Unfehlbarkeit von neuem. Bon Augsburg aus wurden burd eine überaus thatige Gefellschaft eine Menge von glugfchriften und Buchern in biefem Sinne durch gang Deutichland verbreitet. In ber hauptstadt felber aber ericbien neb im Jahre 1795 bas "durpfalg bayerifche geiftliche Red" von Bagner, welches, ein wortlicher Auszug aus Rrein. mapr, gleich biefem die verrufenften "papistischen" Lehten, und fo natürlich auch die Lehre von ber Infallibilitat tet Papftes mit aller Offenheit vorträgt \*\*\*). Bas aber ale

<sup>\*)</sup> Lipowety, Rirchen-Bolizei in Bayern 248 ff.

<sup>\*\*)</sup> Lipowefy, Befchichte ber Schulen 311 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bagner, durpfalg : baperifc geiftliches Recht 6. 5, 6. 626

s Merkwürdigste an dem Buche erscheint, das ist der Umsmb, daß es nicht bloß die Genehmigung des "churpfalzserischen Bücher Kollegii" an der Stirne trägt, sondern ausdrückliches Privilegium und die besondere Gutheißung dempsehlung von Karl Theodor selber. Sonach wird r vom Kurfürsten die fragliche Lehre geradezu als die durpsalzebaperische" vor aller Welt verfündiget.

Dieses genannte Buch war bas lette welches unter n Ramen und Schute und mit ber Empfehlung eines verischen Fürsten die Lehre von der papstlichen Unfehlbart, überhaupt die "ultramontanen" Ansichten vortrug. Eine nliche Erscheinung weiß die bayerische Geschichte von da nicht mehr aufzuführen.

Hente aber verbächtiget man uns als Feinde von Thron de Staat, wenn wir uns nach der Entscheidung ber Kirche einer Lehre befennen, deren eifrigste Befenner und Bereiter noch vor dem Ausspruche der Kirche durch volle drei ahrhunderte hindurch die edelften und mächtigsten Fürsten us dem Hause Wittelsbach gewesen find.

<sup>(</sup>wörtlich aus Kreittmapr, Anmerkungen über ben (Codicem Maximil. p. V. e. 19 §. 2).

## XXXIX.

## Biener Briefe.

Am Borabend ber Bahlreform in Cieleithanien.

Enbe Ratg 1873.

Ich greife wieder zur Feder, obwohl ich eigentlich nich weiß, ob Sie biefen Zeilen gaftfrei bie Spalten Ihrer 3ch fchrift öffnen werben, nachdem meine letten Biener Briefe von unserm "Baterland" ju wieberholtenmalen biecrebitit worden find - ein Borgang, ben ich nicht gerade leben fann, nachdem biefes geschätte Blatt unferer Bartei bod nicht verlangen follte, baß alle Parteigenoffen wortgeten berfelben Anficht feien, wie fie in biefem Blatte ausgesprochen wird. Es gilt ja boch auch in ber Politif ber Grundfas in necessariis unitas. Uebrigene icheint "bas Baterland" bejuglich ber Berfonlichkeit bes Schreibers biefer Zeilen in einer Täuschung befangen, und nicht zu wiffen, baf & biesem verfappten Centraliften und Staatsfirchler zu wicher holtenmalen bereitwilligft feine Spalten geöffnet hat. - Doch nun jur Sache. Wenn ich fage, baß feit meinem lepten Briefe in unfern Mauern wieder ein Studchen Beltgefcion fich abgesponnen habe, so werben Gie es vielleicht emas anmagend von einem Wiener Rinde finden furzweg gu behaupten, daß die bevorstehende Wahlreform einen Anfpruch auf ein Blatt in ber Weltgeschichte mache. Allein id hoffe, Sie burften, wenn Sie biefen Brief gu Enbe gelefen aben werben, einigermaßen mit mir einverstanden febn, daß efe Bahlreform ben Benbepunft in ben Geschiden Defteriche bilben werbe — ob jum Beffern oder jum Schlechtern, ägen Sie und bie geehrten Leser felbst entscheiben und ich anbe, die Entscheidung wird Niemanden schwer fallen.

Das Befen ber fraglichen Dagregel glaube ich icon meinem fruhern Briefe angebeutet gu haben : es hanbelt um bie Losiofung bes Reicherathe von ben Lanbtagen, bem bieber verfaffungemäßig bie Abgeordneten bes Reiches thee burch bie Landtage aus ihrer Mitte gemahlt und in 5 Abgeordnetenhaus entfendet wurden , mahrend nunmehr if Grundlage biefer Bablreform bie Reicheratheabgeordneten dt mehr bon ben ganbtagen, fonbern von ben mahlberech: iten Gruppen - Großgrundbefig, Stabte und Darfte, anbeisfammern und gandgemeinden - bireft gewählt und ben Reichbrath entfendet werben follen. Fur bie auswärtigen fer biefes Blattes mag es vielleicht geradezu unverftand= b febn, bag eine einfache Umanberung bes Wahlmobus, n gang harmlos ericheinenber Borgang, von fo ungeheurer ragmeite fenn foll, und felbit bei une mag es in biefem ugenblide noch vertrauensfelige Optimiften geben, welche ber meine fühne Behauptung ungläubig ben Ropf icutteln berben, und boch nehme ich nicht ein Tupfelchen bavon guid, im Gegentheile ber 3med biefer Beilen befteht eben arin, an ber Sand von Thatfachen und Biffern bie bedentiche Tragweite biefes feit langem von ber beutich-liberalen Bartei geplanten Schrittes ju beweifen.

Um fich ein richtiges Urtheil bilben ju tonnen, muffen wei Standpunkte im Auge behalten werden: der ftaatsentiliche und der politische; nebenbei wird es aber auch withwendig senn, etwas naher in das Detail der Bahlstorm einzudringen, um die geradezu emporende Ungerechtige int und Einseitigkeit, wodurch nur Bortheile für die herrschende lartei geschaffen und die conservative Partei ihrem Gegner achtlos für immerdar überliesert werden soll, darzuthun.

Unfere ftaaterechtlichen Berhaltniffe find befanntlich feit Sabren in einem chaotifchen Buftanbe, indem bie von Jahr au Jahr immer mehr anschwellende und erstartende Dopo: fition bie Rechtsgültigfeit ber Dezember-Berfaffung und bie Legalitat bee Reicherathes in Frage ftellt und felbit jent Fraftion ber Opposition, welche aus Opportunitat faftijch an ben, Berathungen und Schluffaffungen bes Reicherathes fic betheiligte, Dieß unter Rechtsverwahrung gethan bat, Allein im vorliegenden Falle will ich von biefer Cardinalfrage gan abfeben und nur bie partielle aufwerfen und beantworten: "Sind bermalen bie gefengebenben Faftoren berechtigt, obne Buftimmung ber Landtage bie bireften Wahlen in ben Reicho rath ale Gefet ju ftatuiren?" und biefe Frage muß pon jedem, ber nur eine oberflächliche Renntnig unferer Landes ftatute befigt und nicht jeden Funten von Urtheilofraft und Berechtigfeitofinn verloren bat, unbedingt verneint werben, in mythem statement or past would some

Sämmtliche mit ber Unterschrift des Kaisers versehene Landesstatute, welche einen integrirenden Bestandtheil der Februar - Verfassung gebildet haben, enthalten die gesehlicht Bestimmung, daß die Landtage nicht nur die Pflicht sont dern auch das Recht haben, aus ihrer Mitte die nach der Reichsversassung auf das betressende Land entfalleste Undahl von Reichsrathsabgeordneten zu wählen und in den Reichsrath zu entsenden. Sämmtliche Landtage haben dieses Statut angenommen und dem Landesarchive einverleibt, es hat dadurch gesehliche Kraft erlangt und kann einseitig, d. h. ohne Bustimmung des Landtages, der allein auf ein ihm eingeräumtes Recht verzichten kann, auf legalem Wege nicht mehr abgeändert werden; sede andere Abänderung ware ein Berfassungsbruch, der einen Wortbruch der Krone involviren würde.

Diese Unficht ift aber nicht etwa bloß meine Privats ansicht, sondern sie ift, als vor mehreren Jahren bie 3bee ber bireften Wahlen bas erstemal aufgetaucht war, von ben

Rorpphaen ber beutich-nationalen Bartei felbit ausgesprochen worden und bie Wortführer ber beutschen Bartei in ben landtagen von Brunn und Grag mußten ein fehr ichlechtes Ocadetnis baben, wenn fie fich nicht mehr erinnern follten, was fie bamale über biefes unbeftreitbare Recht ber Land= tage im offenen Saufe und bei ben Musichussigungen ge= außert haben. Um aber fur ben Fall ju großer Bergeflich: leit bem idmachen Bedachtniffe ju Gulfe ju fommen, will ich eine Reminifceng aus bem Jahre 1869 anführen. Der Abgeordnete Dr. Weeber ftellte im mahrifchen Landtage einen Bablreform = Untrag, über welchen am 30. Dftober 1869 verbandelt und abgestimmt wurde. Der Berichterstatter Dr. ban ber Straß plabirte bamale "fur bas verfaffungemäßige Recht ber Lanber, refp. ber Landtage, bie Wahl in ben Reicherath vorzunehmen", und auch bafur "bag eine Berfanungeanberung nur auf verfaffungemäßigem Bege, alfo mit Buftimmung aller Landtage und nicht einseitig burch ben Reichsrath, alfo als Staatsftreich und Berfaffungebruch Durchgeführt werben fonne." Bei ber namentlichen Abftim= mung erflatte fich auch herr von Chlumedy, unfer gegens wartiger Aderbauminifter, für bieje Unficht. Dun honores mutant mores. Aber auch die herrn Gf. Adolf Dubsty, Ghr. Abalbert und Bifter Bibmann, Gichhoff, von Sopfen nimmten mit Dr. van ber Straf, bem Berichterftatter ber Ausschufmajorität; und jest? undunde ann buld mulle

In einer ähnlichen Weise haben sich auch die zwei hervorragenden Mitglieder des steyrischen Landtags Dr. Nechsbauer und Kaisersseld ausgesprochen. Endlich fann ich bei aller Distretion nicht umhin noch auf eine dieser Korpphäen persönlich hinzudeuten, weil sie gerade heute in der Wahlstesorm Frage eine hervorragende Rolle spielt: es ist der Generalberichterstatter und Er = Justizminister Dr. Herbst, welchem im Laufe der Begebenheiten seder Sinn für das Recht abhanden gesommen zu sehn scheint. Dieser gewiegte Justizmann sindet plöslich, daß die Landesordnungen nicht

von einem Rechte, fonbern von einer "Bflicht" ber Landtage gur Bablvornahme fprachen. Abgefeben bavon, bag Recht und Pflicht gemeinhin ale Corollarien gelten, fo wollen mit boch eine noch nicht citirte Stelle aus Berbft's Rebe über bas Bablrecht ber Landtage in ben Reicherath, gehalten am 14. Oftober 1867, bagegen anführen. Dr. Berbft meinte: "Nach meiner beften und reiflichen Ueberlegung fann ich nicht fur biefen Untrag (eben ber Untrag Dieftl's auf birefte Reichsrathsmahl und Ginbeziehung Diefer Frage in bie reicherathliche Competeng) ftimmen, weil biefes ohne einen Gingriff in Die Landesordnungen und baber ohne Berlebung bes Rechtes ber ganber nicht möglich ift, benn bie Lanbes ordnungen übertragen bas Recht, in ben Reicherath 216 geordnete ju mablen, an ben Landtag" (!). Co Dr. Serbft! Und Dr. Raiferefeld fugte bingu: "Ja, es geht einmal nicht, wir fonnen nicht, wie febr wir auch wollten, bas find eben Rechte ber ganber, auf bie nur fie vergichten fonnen, wir fonnen und burfen nicht bas Recht ber Land tage verlegen, am wenigften ba mo unfer Recht felbft von anderer Seite beftritten wird." Das Minifterium Berbft Bistra erfannte benn auch praftifch bas Recht ber land tage und beren alleinige Competeng in biefer Frage an, in bem es ben Landtagen bie berühmten Fragebogen über fanbte.

Man hätte nun glauben sollen, diese Rechtsverhaltnisse seien auch dermalen wie vor sechs Jahren so klar und einfach, daß sie in einem "Rechtsstaate" nicht ignorirt, am wenigsten einfach sortbekretirt werden könnten. Ich ließ mich baher in meinem frühern Briefe zu der Bermuthung ver leiten, wir würden auf Grundlage der Wahlresorm das Curiosum erleben, daß das künftige Abgeordnetenhaus aus Mitgliedern bestehen werde, wovon der eine Theil direkt, da andere indirekt gewählt sei, je nachdem die Landtage auf dieses Wahlrecht freiwillig verzichtet haben oder nicht; den an einen rohen Gewaltstreich, an einen Bersassungsbruch

bonnte ich damale wirklich noch nicht im Ernfte glauben. Doch die Sachen famen anders, als ich in meiner Gutswithigkeit voraussehen konnte. — Nachdem nun die Rechtszage in so frivoler Beise summarisch abgethan wird, ist es aum der Rühe werth, noch sene Ordnungswidrigkeiten zu rwähnen, welche bei der gegenwärtigen parlamentarischen Behandlung dieses Gegenstandes als Zugabe unterlausen ind, allein der Bollständigkeit wegen soll es doch geschehen.

Benn icon bie Legalitat biefes Reicherathes anerfannt sirb, fo ift es ja gang gewiß eine eminent verfaffunge= taffige Forberung, bag bie Completirung beffelben gur nors talen Bahl feiner Mitglieber vorher menigftene verfucht berbe , und gwar im Bege jenes Rothwahlgefeges , welches a bie "Berfaffungepartei" felbit ale parlamentarifches wangemittel erfunben bat. Es feblen 14 Stimmen aus Bobmen , 3 aus Dahren , je 2 aus Dberofterreich , Steiers narf und Borariberg, 5 aus Rrain und 8 aus Eprol, und venu bie tonangebenben Fuhrer ber Berfaffungepartei in bret blinden Leibenichaft und Gucht, burch bie ichnelle Unnahme biefer Reformbill ihre Stellung for ever gu fichern, micht alles Berftanbniß und alle Klugheit, wie ber falgenbe Auerhabn, verloren batten, fo mußten gerabe fie in erfter Linie auf Die Beobachtung biefer Formalitat bringen, um nicht fpater ben begrundeten Borwurf ber Brregularitat befürchten ju muffen. Bir wenigstene haben ein gutes Bebidtnif und erinnern une an bas Betergeichrei ber Liberalen, ale im Linger Landtage bie bortige Sanbelsfammer nicht berireten war und fie baburch ihr Fernbleiben von ben gandlagenerbanblungen rechtfertigen ju fonnen glaubten.

Aber auch nach einer anderen Richtung hin wird die Ligalität bes neuen Berfaffungsförpers mit allem Grunde in Frage gestellt werden fonnen, insoferne nämlich die Deles gationen zum Theile aus bem öfterreichischen Abgeordnetens haufe hervorgehen. Denn nach dem §. 8 des bezüglichen Statutes muffen ja die einzelnen Delegationsmitglieder,

welche vom öfterreichischen Abgeordnetenhause entfenbet werben, aus ber Bahl ber Abgeordneten ber einzelnen Landtage hervorgeben. Rachbem es aber fünftig im Reiche rathe gar feine folden Abgeordneten mehr geben wird, weil bie fünftigen Mitglieber beffelben nicht mehr von ben lanb: tagen entfendet werben, fo wird bie Erfüllung ber Bedingung bes S. 8 gur Unmöglichfeit. Die Regierung will gwar in biefer Begiehung einen Beg betreten, welcher wenigftens ben Schein retten foll. Rämlich bie fünftige Bahl in Die Deles gation foll nicht mehr burch bie Abgeordneten ber Landtage, fondern burch bie Abgeordneten ber Lanber vorges nommen werben, allein bas bleibt bann eben nur eine Scheinvertretung und feine legale. Bon Geite ber ungaris ichen Delegation burfte gwar, fo lange bie Deatistifche Bartei am Ruber ift, feine ernfte Schwierigfeit gegen biefe parlamentarifche Tafchenspielerei erhoben werben, weil to für bie Deafistische Partei opportun ift, die beutsch = liberale Bartei bei und ju ftuben und regierungefabig ju erhalten Tropbem bleibt es immer im hohen Grade bedauernswerth, wenn bei Enticheibung von fo wichtigen ftaaterechtlichen Fragen nicht bas verbriefte Recht, fondern bie Opportunitat bie Bafis ber Operation bilbet, und wenn bei einem folden Borgange nur ber Schein gerettet und nicht bei ber Bahr beit verblieben werben fann.

Auf wie schwachen Füßen aber bereits bermalen, nachdem die Kluft zwischen beiden Parteien nahezu unaussüllbar geworden ist, die gesammte parlamentarische Aftion sieht,
beweist schon die dießjährige Wahl in die Delegationen. Die
staatsrechtliche Opposition hat sich bekanntlich von der dießmaligen Reichsraths = Session ferne gehalten; von dieser
ganzen Partei ist nur Gf. Fedrigotti aus Tyrol im Abgeordnetenhause anwesend; niemand von seiner Partei vermag sich diese Sonderstellung zu erklären, ja der eble Graf
dürfte vielleicht selbst um einen gültigen Erklärungsgrund
verlegen seyn.

Niemals hat der Reichsrath bei der Delegationswahl noch solche Luden aufzuweisen gehabt, wie dieß Jahr, und wir siehen vor der nahezu unglaublichen Erscheinung, daß mit Ausnahme von Riederösterreich, Karnthen und Salzburg fein einziges Land in der vollen Ziffer seiner Abgesotheten vertreten ist. Bon der Mehrzahl der größten Länder der Monarchie sind nur vereinzelte Minoritäts Deputirte wehanden und was wohl noch mehr zu bedenken ist, große Bölker und Stämme, die gerade die Stüppunste des Reiches bilden, erscheinen gar nicht als vertreten. Böhmen, Mähren, Krain, Tyrol und die Busowina sind durch Minoritäten der bezüglichen Länder spärlich dargestellt und Borarlberg sehlt ganz, zur Zeit auch die galizischen Polen.

Die Thatfache hat aber nun hochft auffallenbe, um nicht ju fagen fomijche Ericheinungen jur Folge; j. B. aus Rrain ift nur Gin Abgeordneter anwesend, Graf Thurn. Diefer batte bie ichwierige Aufgabe, fich felbft in bie Delegation In mablen; nun mare er auch verpflichtet gemejen fich felbft ein zweitesmal zum Erfagmann zu mablen, mas ihm aber ju ichwer murbe, und fo mabite er benn einen Abvofaten aus Rrems, Dr. Raifer, ber nun, obwohl wir ben Carneval im Ruden haben, Die gange Delegationszeit in ber Daste eines frainifchen Erfagmannes herumirrt. Much bem ebeln Grafen aus Tyrol wurde Die Sache nicht leicht gemacht; er follte gar zwei Delegirte und einen Erfagmann mablen. Mit bem Ginen Delegirten murbe er balb fertig, er mabite fic namlich felbft; aber woher bie andern zwei nehmen? Da fiel ihm ju guter Stunde ein, bag zwei feiner ganboleute, welche aus mehrfachen Grunden gwar nicht im Reicherathe ericbienen, aber auch nicht ihre Manbate niebergelegt hatten, ihre Abwesenheit nur wegen Rrantheit entschuldigen ließen; und er war wirflich fo graufam bie zwei Rranfen gu mablen. Die Eprofer Delegation befteht alfo aus einem anwesenben felbftgemablten Befunden und zwei abmefenden ohne ihren Billen gewählten Rranfen!

Unter solchen Umständen ist es begreislich, baf bi garische Delegation, beziehungsweise der ungarische A tag vor der öfterreichischen Delegation, welche auf Weise und aus solchen Elementen gewählt ist, keinen g Respekt bestyt, und doch ist es ja eben das Instit Delegation, auf welchem die Einheit der Monarchie i Allein schlechten Schauspielern gelingt es eben, ein erl des Drama zu einer belustigenden Komödie umzugesta

Aus dem bisher Erörterten durfte mit ziemlicher heit hervorgehen, daß vom staatsrechtlichen Standpunkt die Wahlreform einen Verfassungsbruch und eine er Rechtsverletzung involvirt, und die unmittelbare Folzvon muß jedenfalls die seyn, daß selbst jene Frakti katholischen Rechtspartei, welche aus was immer für ben geneigt gewesen wäre, mit der Dezember Berf Friede zu schließen und ihre Gesetlichkeit anzuerkennen, einen Reichbrath, welcher auf Grundlage solcher i Wahlen zu Stande kommen wird — Front maches seine Legalität bestreiten muß.

Ich gehe nun dazu über, die politische Tragwe Bahlreform etwas näher zu beleuchten. Um sich ein lüber die Zwedmäßigkeit einer Maßregel bilden zu kift es am sichersten, wenn man nachforscht, von wen solche Maßregel gewünscht und angestrebt wird und daraus überwiegend ober ausschließlich Rugen zu ziehen

Augeregt und mit allen Mitteln der Preffe ang wurde die Wahlreform von Seite der deutsch-liberalen und schon daraus fann wohl mit Sicherheit der Schligen werden, daß nur sie allein Rugen und B davon haben wird. Diebei muß aber noch eine eigenthü Erscheinung hervorgehoben werden. Man möge sich n ja nicht täuschen, als ob die ganze deutsch-liberale wie ein Mann die Wahlreform herbeiwunschte und sich

bavon versprache, sonbern es find nur die fogene na, welche immer mehr an's Ruber ju fe

angen. Namentlich ift es eine befannte Cache, daß bernige Theil ber liberalen Partei welcher bem Großgrundibe angehört, nichts weniger als für biese Wahlreform twärmt, sondern im Innern für die Aufrechterhaltung bes andtagewahlrechts gestimmt ift, daß aber diese Herren, wie is leiber so oft in der Welt vorkommt, gegen die rechtsnlehende, baber revolutionäre Maßregel aus bedauerlicher dwäche, eingeschüchtert von dem zügellosen Treiben der teffe, nicht den Muth hatten offene Opposition zu machen.

Bu bemfelben Berhaltniß, wie burch bie Bablreform Errain für bie liberale Partei gunftiger gestaltet wird, men bie confervativen Elemente in Rirche und Staat geebet, wo nicht geradezu in Frage geftellt werben. rachte einmal mit ernftem Blide bie Aufregung, welche wem bie Babireform jum Schlachtrufe beiber Barteien worben ift, burch alle Ronigreiche und ganber geht. Trop n allem Gerechtigfeitofinn gerabegu hohnsprechenben Da= nationen ber Regierungeorgane, welche fich nicht entbloben, ob aus eigenem übertriebenen Dienfteifer ober über hohern febl ift gleichviel - bie Betitionen von einzelnen Brivatronen ober gangen Gemeinden gegen bie Bahlreform niad ju verbieten und bie Bemeinbevorfteber, welche von fem verfaffungemäßigen Rechte Bebrauch machen, gur nterfuchung und Strafe ju gieben, braust ber Petitiones um burch alle Ronigreiche und ganber und machet lawinens tig an. In Bohmen allein belief fich in 3375 Gemeinben Angabl Unterfdriften auf 243028. In Mabren ericbienen me abuliche Berhaltniffe, ebenfo in ber windischen Dart train). Aber nicht blog in ben Landen flavifcher Bunge it bie Wahlreform gurudgewiesen, auch in rein bentichen nbern wie in Dber : und Mittel : Steiermarf haben mehr 3 200 Gemeinden proteftirt, ebenfo in Rarnthen rel follte ber Landesausichus felbit ale legitimer Dage ntant ber Buniche und Beichwerben bee Landed mir one ofartigen Betition auftreten. Enblid baben fich in Cour

Stunde auch die Polen ermannt und mit feltener Gini erklärt, daß fie von einem fo flagranten Berfaffungeben nichts wiffen wollen und baher vom Reichsrath ferne blei werden.

Unter folden Umftanben wirb es mir wohl nicht Uebertreibung gebeutet werben fonnen, wenn ich bebat baß ber Bolferfriebe, beffen Berftellung Ge. Dajeftat Eröffnung bes erften öfterreichischen Reicherathe am 1.1 1861 in fo iconen Worten ale bie mefentlichfte Mui feiner Regierung ausgesprochen, immer mehr und met Frage fommt, benn burch bie Sanftion ber Bablie wird bie Bolferfehbe, ber Rrieg omnium contra omnes bie Tagebordnung gefett und gerabegu in Bermanen flart. Bebe Unfnupfung an Die berechtigte biftorifche gangenheit, welche im faiferlichen Diplom vom 20. Df 1863 ihren legalen Ausbrud gefunden, wird unmöglich Das Traurigfte an ber Cache ift, bag bie Rrone felb gewesen fenn wird, welche burch einen folden Schrit Brude binter fich abbricht. Es besteht gwar eine be Phrafe, welche fagt, ber gorbiiche Anoten , ber nicht ; werben fonne, muffe burchhauen werben; wirb aber Gleichniß auf unfere ftaaterechtlichen Fragen angewende bleibt es immerbin eine febr migliche Gache, Reichsichwert, welches jum Schuge bes Thrones und Bolferrechte bestimmt ift, ju biefer Operation verwender ben foll und bann bleibt immer noch erft bie beiftiche au beantworten, ob eine folche gewaltsame Lofung bee tens ber ftaaterechtlichen Frage nicht auch Die Banbe Reichseinheit lofe. 3ch fann mich bes Bebanfens nicht ichlagen, bag man fich in ben bochften Regionen einem verberblichen Brrthum über Die Starfe und bas Dad baltniß ber einzelnen Barteien bingebe. Es icheint na daß man hohen Ortes noch immer glaube, die berm ftaatbrechtliche Opposition fei nur gemacht und baber m los, fie fei nur bas Bert einiger ehrgeiziger Bubrer weibe von ben großen Massen weber verstanden noch gestheilt. Sollte man denn wirklich nicht an maßgebender Stelle das offene Geheimniß kennen, daß die jest herrschende Partei, welche ja nur herrscht "weil man sie herrschen läßt", die Macht der dermaligen Opposition kennt und anerkennt, daß sie sehr gut weiß, ihre eigene Herrschaft sei disher nur ein Gaukelspiel. Eben deswegen will sie ja mit dem Aufsgedote aller Macht, wozu natürlich die Presse bereitwillig das Ihrige beiträgt, die Krone drängen, damit sie ihr, wenn ich mich eines unehrerbietigen Ausdruckes bedienen darf, die Kastanien aus dem Feuer hole, mit einem Worte damit die Krone diese Scheinmacht zu einer legalen und wirksichen stemple.

Bei biefem Sachverhalte wird es mir wohl aber auch erlaubt fenn ju behaupten , bag bie Dynaftie felbft nut ju balb bie Befahrlichfeit einer folden Magregel erfennen wirb. Man moge nur bebenfen , bag ber auf Grundlage ber Bahlreform neugewählte Reicherath ausschließend aus ben rabifalften Glementen jufammengefest feyn wirb. Rolge ber fünftlichen hochft ungerechten Bahlordnung, woburd bas treibenbe Element in ben Stabten und Marften in geradegu herausforbernber Beife auf Roften bes confervativen Elementes in ber bauerlichen Bevolferung begunftigt wirb, wurden ichon an und fur fich nur wenige Confervative im neuen Reicherath ericbeinen; aber auch biefe Wenigen, welche in ben flavifchen Begirfen fowie aus ben gandwahlbegirfen in Iprol, Stepermarf, Dberöfterreich u. f. w. aus ber Bahlurne bervorgeben follten, werben, infolange nicht bie ftaaterechtlichen Kragen geloet find, nicht im Reicherath ericheinen wollen. Sieraus folgt, bag bie liberale Bartei unbeschranft bas neue parlamentarifche Terrain beherrichen werbe. Es fann fich hochftens um einzelne Barteifchattirungen banbeln. 3ch bin naturlich nicht in ber Lage ju ermeffen, in wie weit die Rrone biefe unaneweichlichen Confequengen ber Bablreform in Ermagung gezogen und fich bie allfälligen Gefahren, welche baraus fur bie Dynastie selbst entspringen, flar gemacht habe. 3ch glaube wohl faum, baß bie bermaligen Rathe ber Arene und in ihrer Spise ber Minister bes Innern bie Wahlresormere lage von allen Seiten beleuchtet habe, im Gegentbeil liez bie Bermuthung nahe, daß ein ziemlich banales Molir tie größte Rolle gespielt habe, nämlich baß burch biese neum liche und letzte Concession an die beutsch-liberale Partei tie selbe endlich befriedigt worden sei und nunmehr eine sehr Stüge bes Thrones gegen alle Stürme von innen und außen bilben werde.

Es ift boch eine eigenthumliche Ericheinung im Leben ber Staaten und namentlich in ben Bechfelbegiebungen bit Monarchen ju ben einzelnen politifchen Barteien, bag tie liberale Partei immer mehr auf Schut und Begunftigung rechnen fann ale bie confervative; und in gewiffer Begiebung läßt fich hiefur auch leicht eine, wenn auch nicht febr fcmeibe hafte Erflärung finden. Die confervative Partei ift eigentlich eine fehr bequeme Schöpfung fur bie Rrone. Dan weis, baß biefe Bartei, wenn auch noch fo bebrudt, gwar burd paffive Opposition ihren Grundfagen immer Musbrud ber leiben, fic aber nie ju einem revolutionaren Schritt berbeilaffen werbe. Es fann gerabe bei biefem Unlaffe nicht genna betont werben, daß die fatholifche Rechtspartei in Defterrit an wiederholtenmalen bas Princip Der Steuervermeigerung, um nach einer gewiffen Geite bin eine Breffion ju uben, ale verwerflich bezeichnet bat. Go ift es begreiflich, wem bie Monarchen fich von ber confervativen Partei niemals | fürchten brauchen, wogegen fie gar oft bie unliebfame lieben zeugung gewonnen haben muffen, bag ihnen bie liberale Partei fo manche Unannehmlichfeiten bereiten und fogar gefährlich werben fann. Dan ift vielleicht in ben bochften Regionen von ber Ueberzeugung burchbrungen, bag bie confervative Bartei, wenn auch oft jurudgeftofen und vernachlaffigt, bod immer und unter allen Banblungen bem Thron treu bleiben wird und bag man baber unter allen Berballin davon im Innersten meiner Seele überzeugt, wird, wenn ie liberale Partei auf dem Wege der zahmen Revolution der Endziele erreicht haben wird, der Zeitpunkt eintressen, wie die Krone, von der Gesahr des Augenblick überrascht, imschau halten wird nach der so oft zurückgestoßenen und ernachlässigten conservativen Partei; allein mit schwerem berzen drücke ich die Besorgniß aus, sie dürste dann keine bied mehr sinden. Denn die Einen werden bis dahin den Ruth und die Andern das Bertrauen verloren haben.

Roch ein Moment muß ich bervorheben, welches mir i ber Canftionirung ber Bahlreform verhangnigvoll erbeint. Dieje Bablreform wird namlich nicht blog bem ollerfrieden und ber Dynaftie, fonbern auch ber irche gefährlich werben. Rachbem im neuen Abgeordnetenaufe nur mehr Gine Partei, nämlich bie liberale in ihren ericbiebenen Abfinfungen vertreten und bie fortgeschrittene raftion berfelben bie tonangebenbe fenn wirb, fo unterliegt b feinem 3meifel, bag biefe herrn mit ben Rechten ber tirche tabula rasa machen werben. Das Borbild bes "Mutterandes" ift ja gu verführerifch und ber im Innern anges trebte Affimilirungsproces mit biefem Mutterlande wird bas burch nur beforbert. Defterreich wird aufhoren eine fatholifde Großmacht ju fenn, bas Rreug auf ber Spite bes Etephanethurmes wird verfdwinden und dem Freimaurer= imbel Blas machen; ob aber baburch nicht auch ber Abler mier bem Rreuge gefährbet wird, mogen diejenigen beurbeilen und enticheiben, benen es nahe geht. Glauben Gie nicht, bas ich in biefen Worten Phantasmagorien nieberreichrieben habe; es gibt eben auch unter ben Liberalen un= ebulbige Leute, welche aus ber Schule fcmagen und un= orfichtiger Beife ben Schleier ber Bufunft luften. Go efen wir benn g. B. in ber "Biener Borftabtgeitung", baß ie Gefete gur Regelung bes Berhaltniffes gwijchen Staat nb Rirche im Gultusminifterium bereits ausgearbeitet por=

liegen, jedoch erst dem aus direkten Wahlen hervorgegangenen Abgeordnetenhause zur parlamentarischen Behandlung unter breitet werden sollen. Die Vorstadtzeitung rühmt natürlich an diesen Entwürfen, daß sie eine gründliche, tiefeinschneidende Auseinandersehung zwischen der staatlichen und firchlichen Autorität vermitteln und ungefähr in dem Sinne, in welchem die neuesten Vorlagen des preußischen Gultusministen Falf abgesaft sind, lauten werden. Wenn diese Entwürse dann Gesetze geworden sehn werden, so ist dei der antistirchlichen Richtung, von welcher ein großer Theil der öster reichischen Beamtenwelt durchbrungen ist, an der strengten Durchführung nicht zu zweiseln.

Um ben Beift ju fennzeichnen, welcher in biefen Rreifen berricht, foll eines Auffages ermabnt merben, welcher in fungfter Beit im Organe ber öfterreichifden Bureaufratie "Beitidrift bes allgemeinen Beamtenver eines" erichienen ift und bie zwei Begriffe "Glauben und Biffen" jum Begenstande bat. Mus ben Grundfagen bie bort aufgestellt werben, fowie aus ben einzelnen Bemeis führungen geht hervor, bag bas Organ bes allgemeinen Beamtenvereines Die Superioritat ber Bernunftwiffenichaft über ben Glauben offen proflamirt; daß es bie driftliche Religion einfach ale eine hinfällige und bornirte Alte bin ftellt, um beren Beichmas fich bie moberne aufgeflarte Benera tion nicht mehr ju fummern brauche; bag bie Blaubend bogmen ber Rirche im Allgemeinen vor "Jahrtaufenben" () wohl fcon und nüglich gewesen fenn mochten, beutzutage aber, weil "morfch" geworben, "von Burmern burchbohrt, vom Roft burchlochert und vom Grunfpan übergogen" (!) nicht weiter verwendbar feien. Dit einem Borte: bas Drgan bes allgemeinen Beamtenvereines verwirft bas gefammte pofitive Chriftenthum und ftellt fich entfcbieben auf ben Standpunft bes modernen Unglaubens.

Rach biefen allgemeinen Erorterungen erübrigt mir nur noch, einzelne Detailbestimmungen biefes Gefebentwurfes naber uchten, um an der hand von unwiderlegbaren Biffern gerechtigfeit, mit welcher die wahlberechtigten Staatsund zwar lediglich im Interesse der deutsch-liberalen behandelt werden, barzuthun. Nach dem vom Minieingebrachten Gesesentwurse vertheilt sich die auf 351 ellte Zahl der neuen Abgeordneten nach den einzelnen i folgendermaßen (die eingeslammerten Zissern bes
bie seht bestehenden alten Zissernsähe):

|             | Groß.   | Stabte unb Sanbelstammern. | Banb-<br>gemeinben. | Gefammt-  |
|-------------|---------|----------------------------|---------------------|-----------|
|             | 23 (15) |                            | 30 (19)             | 91 ( 54)  |
| ž11         | 1 (1)   | 2 (1)                      | 6 (6)               | 9 ( 5)    |
|             | 20 (13) | 16 (7)                     | 27 (18)             | 63 ( 38)  |
| erreid      | 8 (5)   | 19 (8)                     | 9 (5)               | 36 (18)   |
| rreidy      | 3 (2)   | 7 (4)                      | 7 (4)               | 17 ( 10)  |
| 8           | 1 (2)   | 2 (1)                      | 2 (-)               | 5 ( 3)    |
| art         | 4 (3)   | 10 ( 5)                    | 9 (5)               | 23 (13)   |
|             | 1(1)    | 4 (2)                      | 4 (2)               | 9 ( 5)    |
|             | 2 (1)   | 3 (2)                      | 4 (3)               | 10 ( 6)   |
| a           | 3 (2)   | 3 (1)                      | 3 (2)               | 9 ( 5)    |
|             | 9 (6)   | 16 (9)                     | 11 (7)              | 36 ( 22)  |
| 1           | 3 (2)   | 4 (2)                      | 3 (2)               | 10 ( 6)   |
|             | 5 (2)   | 5 (2)                      | 8 (5)               | 18 ( 10)  |
| eng         | - (-)   | 1 (1)                      | 2 (1)               | 3 ( 2)    |
|             | 1(1)    | 1 (-)                      | 2 (1)               | 4 ( 2)    |
| nb Grabista | 1 (1)   | 1 (-)                      | 2 (1)               | 4 ( 2)    |
| 100         | - (-)   | 4 (2)                      | - (-)               | 4 ( 2)    |
|             | 85 (58) | 136 (67)                   | 130 (78)            | 351 (205) |

Das Procentverhaltniß ber einzelnen Gruppen greingeneich in Folge beffen fo bar:

Diefer Ziffernsag genügt, um barane ge and ben nen Sahlreform und die damit in Berdingung fice 2000 ing der Abgeordnetenjahl ju Gute former fice 2000, namme ber liberalen Bartei, bie in ben Stabten und Darften ihren Maitationsherd und ihre wefentliche Stuge findet. Die Bahl ber Städte - Abgeordneten ift mehr ale verdoppelt und mat geschieht biefe Bermehrung auf Roften bes Großgrundbefibes und ber Landgemeinden, benn fünftighin wird ber Große grundbefit nicht gang ben vierten Theil bes Abgeordneten haufes ausmachen, bie Landgemeinden beiläufig ben britten Theil, mogegen bie Stabte und Sanbelstammern beinahe zwei Kunftheile. Doch auffallender wird diefe Ungleichmäßigfeit, wenn einzelne Rronlander hervorgeboben werben, i. B. Böhmen, wo die Stadte und Sandelsfammern 38 und Die Landgemeinden nur 30, Mahren, wo erftere 16, lettere nur 11 Abgeordnete gahlen, und Riederöfterreich, wo ben Stabten und Sandelsfammern 19, ben Landgemeinden gar nur 9 Gipe gufallen. Um grellften ftellt fich bie Ungerechtigfeit ber Bets theilung beraus, wenn bie nationalitäteverhaltniffe in ben einzelnen ganbern berudfichtiget werben. Es muß geraden ein Sohn auf die überwiegende Majoritat ber flavifden Bevolferung genannt werben, wenn man erwägt, bag in Böhmen auf 3,200,000 Gzechen 33 Abgeordnete, mogegen auf 1,800,000 Deutsche 57 Abgeordnete entfallen; daß in Mabren auf 1,439,000 Claven 9, bagegen auf 514,000 Deutsche 25 Abgeordnete tommen, bag in Schleffen am 248,000 Claven 3, hingegen auf 290,000 Deutsche 7 216 geordnete, daß endlich in Steiermart auf 413,000 Glazu 4 und auf 717,000 Deutsche 19 Abgeordnete entfallen.

Es verlohnt sich ber Mühe diese Ungerechtigkeit im Biffernsaße auch noch weiter in's Detail zu verfolgen, ponnenklar nachzuweisen, wie das Bestreben der jegig liberalen Regierung nur dahin gerichtet ist, sich auf Kost des conservativen Elementes in der Landbevölkerung zu Bortheil der städtischen zu veraffecuriren. Ich greife biesem Zweck zufälliger Weise auf das Kronland Steice mark und glaube, daß die Ziffernsäße in dieser Beziehun Ivon allgemeinem Interesse seyn durften.

| Aus Defterreich: Wahlreform. |     |                  |     |   |           | 603                |                   |                      |
|------------------------------|-----|------------------|-----|---|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                              |     | Candinahlbezirt. |     |   |           | Umfang.            | Cimobner-<br>jabl | Ctener-<br>leiftung. |
| Eig.                         | für | <b>G</b> raz und |     |   |           | <b>□ 3R.</b>       |                   | Æ.                   |
|                              |     | Umgebung         | mit | 4 | Gerichten | 32                 | 113,277           | 278,914              |
| •                            | ~   | Jubenburg        |     | 9 |           | 115                | 105,917           | 211,638              |
|                              | •   | <b>Brud</b>      |     | 7 |           | 58                 | 79,054            | 256,072              |
|                              |     | Leibnis.         |     | 8 | •         | 35                 | 130,202           | 262,589              |
|                              |     | Surftenfelb      |     | 8 |           | 44                 | 120,824           | 252, <b>3</b> 70     |
|                              | ~   | Marburg          | *   | 4 |           | 34                 | 99,525            | 232,047              |
|                              | -   | Bettau           |     | 6 |           | 29                 | 131,738           | 327,571              |
| •                            | -   | Cilli            |     | 7 | •         | 38%                | 122,188           | 213,459              |
| Itq.                         |     |                  |     |   |           | 385 <sup>1</sup> ; | 902,723           | 2.034.680            |

Es entfallen baber auf 385% Quabratmeilen und 902,725 pfe ber landlichen Bevolferung bei einer Steuerleiftung von 34,680 fl. nur 8 Abgeordnete.

Run wollen wir une aber bie Ginwohner und Steuers haltniffe ber Stadtbegirfe naber befehen.

| bgeerb nete. | Smbtwahlbezirt. | Anzahl ber<br>zugetheilten<br>Ortschaften. | Ginwohnerzahl. | Steuerleiftung. |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1            | Rnittelfelb     | 19                                         | 20,756         | 42,059 fL       |
| 1            | Brud            | 14                                         | 21,879         | 66,266          |
| 1            | Leibnit .       | 14                                         | 16,594         | 43,702 "        |
| 1            | Surftenfelb     | 13                                         | 16,000         | 45,000 "        |
| 1            | Marburg         | 11                                         | 23,515         | 62,738 "        |
| 1            | Cilli           | 13                                         | 12,173         | 50,561 "        |
| 6            |                 | 80                                         | 110,917        | 310,326 ff.     |

Es entfallen baher bei ben Stadtmablbegirfen auf 110,917 uwohner mit 310,326 fl. Steuerleiftung 6 Abgeordnete. ährend bei ber landlichen Bevolferung erft auf c. 110,000 nwohner ein Abgeordneter entfällt, vertheilen fich bei ber bifchen Bevolferung auf 110,000 Ginwohner 6 Abgeordnete d mahrend bei ber Landbevölferung erft bei einer Steuerdung von 254,000 fl. ein Abgeordneter entfällt, genügt bei ber abtebevolferung bie Summe von 51,000 fl. Steuerleiftung, o gerade bas Funftel, um einen Abgeordneten ju ents ben.

Aber nicht genug; es tritt bie Ungerechtigfeit gegen bie mablberechtigte Landbevolferung noch nach zwei Richtman grell ju Tage. Die mablberechtigte Bevolferung ber Gibbe und Darfte mablt bireft in ben ganbtag und jest in ben Reicherath, Die landliche mablberechtigte Bevolferung ba nur bas Recht nach einem bestimmten Procentualfan eine bei ftimmte Angabl von Bablmannern gu mablen, melde bate erft gur Bahl ber Abgeordneten ichreiten. 3ft es fcon m fich eine Beleibigung fur ben gefunden Ginn ber land bevolferung, wenn man ben Stabtern mehr politifdes Ba ftanbniß guidreibt ale ber bauerlichen Bevolferung, jo win biefe Supposition gerabegu emporend, wenn man fich th mablberechtigten Stabte und Darfte etwas naber angeht Dit Ausnahme von einigen hervorragenben Induftrialerten besteht bie Bevolferung biefer fogenannten Stabte und Marth jum großen Theil nur aus gewerbetreibenben Bauern set einzelnen mit Roth und Elend ringenben Sandwerfern, un nur bem Umftanbe, bag biefe Leute ben Girenenflangen te liberalen Breffe juganglicher find ale bie Bauern, baben fie es juguichreiben, bag man ihnen eine fo bevorzugte politifche Stellung einräumt.

Eine weitere Benachtheiligung ber bauerlichen Beite ferung besteht in ber mit Schwierigkeiten und bedeutenden Rosten verbundenen Modalität der Ausübung ihres Baderechtes. Während nämlich in der Wählerclasse der Selber und Märkte und Industrialorte jeder in diese Wählerclasse eingereihte Ort zugleich Wahlort ift, und die Pfahlburge daher nur vor die Thure ihres Hauses zu treten brauchen, um das Wahlrecht auszuüben, muffen die Wahlmanner bei bäuerlichen Wähler aus dem ganzen Wahlbezirfe in den vom Gesetz bestimmten Wahlorte zusammenkommen. Debirgsländern sind aber die Distanzen so groß, das man cher Wahlmann einen Zeitauswand von zwei die drei Tage verwenden muß, um sein politisches Recht auszuüben. Ih nur einzelne Beispiele anzusuhren, verweisen wir auf de

ntfernung von Maria-Zell nach Brud, Die reichlich feche Keilen beträgt, auf die Entfernungen der letten Ortschaften 1 Paffeier und Ultenthal von Weran, sowie der außerften betschaften im Sarnthale von Bogen.

Mus bem Befagten burfte gur Genuge hervorgeben, bag b eine große Luge wie ein rother Raben burch unfer mies Berjaffungeleben gieht. Befanntlich gilt in ben Berfungeftaaten biejes Sahrhunberte ber Grunbfag, bag bie erölferungegabt und bie Steuerleiftung bei bem Musmage s politifchen Bahlrechtes bie Bafis ju bilben habe, ale legenfas gur frubern ftanbifden Berfaffung, und man ift ewohnt angunehmen, baß in jenen Staaten, wo biefer brundfat am pragnanteften jum Ausbrud fommt, auch bas eiefte Berfaffungeleben berriche. Es war baber naturlich, as auch bei une ber Bater ber Februar = Berfaffung Diefes frincip annehmen mußte, um barauf feine Schopfung aufubauen; allein er hat baffelbe mit heterogenen Buthaten mgeben, indem er burch bie Creirung bes Wahlgruppenfteme fic ben Unichein gab, ale wolle er bie alte ftanfice Berfaffung nach Doglichfeit retten. Diefe Bietat gegen Die Bergangenheit mar furmahr nicht ber Grund, warum herr von Schmerling bie Ropfgahl und Stenerlaft nicht ale enticheibenbes Moment gelten laffen wollte; bas Gruppenfoftem ichien ihm vielmehr fur bie Forberung ber Brede bes liberalen Ministeriums und ber liberalen Bartei biel geeigneter, fo parabor bieß im erften Mugenblid auch deinen mag. Die Gruppe bes Groggrundbefiges hoffte er nit Gidetheit gur Regierungs : und Berfaffungegetreuen u brillen, bie Abgeordneten ber Stabte und Sanbelsfammern aren ibm ohnehin ficher und baburch follte ein fraftiger begenbrud auf bie confervativen Bestrebungen ber Lanbesepollerung geübt werben.

Das gegenwärtige Wahlfpftem hat wohl feine icharfere Berurtheilung gefunden, als bei ben Berhandlungen im Berfaffungsausichuß aus bem Munbe eines Berjann treuen felbit , naturlich ohne bieg gu wollen. Als nan im Berfaffungsausichuffe bei ber Behandlung ber Be reform einige ichuchterne Bemerfungen gemacht wurben, man auf bie Bevolferungegabl und bie Steuerleiffung Bertheilung ber einzelnen Bablbegirfe boch mehr Rud nehmen muffe, erhob fich ber Domann biefes Ausidu Baron Cichhoff, und gab bie bestimmte Erffarung ab, Die Anerfennung ber Bevolferungegabl und Steuerleif ale Bafie bee Babirechtes bas Grab ber "verfaffin treuen Bartei" fenn merbe. Diefer Ausspruch ift nach pelter Begiehung von Bichtigfeit; benn er conftatirt er baß bie liberale Bartei nur bem bermaligen ungerei Bahlipftem ihre herrichenbe Stellung verbante; und tene bag biefe Bartei felbit, wenn fie nicht ben erften geln bes Conftitutionalismus in's Beficht ichlagen will, geben muß, bag bie bermalige Bertheilung bes Babire namentlich bie boppelte und breifache Berfürzung ber fi lichen Bevolferung gwar ungerecht, aber fur ihre 3 nothwendig fei. Die Erflarung bes genannten Abgeorba gewinnt aber noch an Bichtigfeit, wenn man weiß und magt , bag biefer Dann wegen feines Ginnes fur R und Billigfeit und wegen feiner gemäßigten Anschaum fich in und außer bem Saufe ber allgemeinften Achtung freut. Wenn alfo ber Ginn fur Recht und Babrbeit bi Die Barteigwede und Barteileibenfchaft icon bei fole Dannern getrubt wirb, fo fann man fich über bie Tenben und bie Mittel, um ben 3med gu erreichen, bei ben en girten Parteimannern einen richtigen Begriff machen.

Am Tage, wo ich biefe Schlufzeilen nieberfchri wurde vor dem Schottenthor die Komodie ber Abstimm über die Wahlreform abgespielt. Die herrn befanden im Familienfreise und bas Resultat fonnte baher nur glangendes sepn; hierüber ift es nicht ber Mühe n weitere Worte zu verlieren; nur eine Episobe verdient



ergehoben zu werben, weil fie fo recht bas Pharifderthum lefer Battei fennzeichnet.

Der große Dr. Berbft, welcher boch auch einmal gu ben lathen ber Krone gehörte und baher icon aus Bietat und ludficht auf feine fruhere Bertrauensftellung mehr Achtung vor er Krone haben follte, hatte bie Taktlofigkeit, um nicht zu igen bie Unverschamtheit, ohne allen Grund bie geheiligte berfon bes Monarchen in feinen Generalbericht einzuflechten, abem er, die fichere Annahme ber Wahlreform burch bie trone voraussegend, ben Monarchen zum vorhinein burch eine Beihrauchdufte zu betäuben juchte. Wenn ich oben nate "ohne Grund", fo ift bieß eigentlich unrichtig, benn ie gerabezu perfibe Tenbeng biefes Schrittes liegt nur zu fen am Tage. Dr. Berbft wollte burch bas anticipirte bb gleichsam eine moralische Pression auf ben Monarchen iben, so daß er, wenn auch gegen seinen Willen und seine effere Einficht, um fich vor der großen Menge nicht blos= uftellen, genothigt fenn murbe, bie Bablreform in ber vom Mgeordnetenhaus beliebten Faffung zu genehmigen.

## XL.

## Ein Blid auf die Berfaffungenoth in Berfail

Frankreich ift nicht bloß ein von der Ratur gefegt Land, es hat auch für sich allein mehr politische Theo Grundsäte und Systeme zur Welt gebracht, als alle üb Länder zusammengenommen, welche daher auch, obenan neue deutsche Reich, ihren deßfallsigen Bedarf, sowie i haupt alle politischen Gedanken, von dort ganz fertig ziehen. Während alle sonstigen Pariser Artikel an wärtigen Abnehmern verloren, bleibt die Rachfrage nach genannten, ebenso wie nach schmutzgen Pariser Bühstüden, in ihrem ganzen Umfange bestehen.

Da in Frankreich auch alle bort erzeugten politis Theorien in die Wirklichkeit zu übersetzen versucht wer kann es nicht sehlen, daß das Land von mißrathenen z tischen Pflanzungen voll ist. So unter Anderm jene se Theorie des Gesellschaftsvertrages, auf welcher alle rer tionären Systeme der Reuzeit ausgebaut sind. Zu der Gung eines Staatswesens auf dieser Grundlage ist es gegen noch nie gekommen. Selbst jett nicht, wo doch Boden dazu günstiger als je sich darbietet; die Parteiu lassen es nicht dazu kommen. Sogar die "wahren Reptaner", welche den Lehrsat vorzugsweise zu den ihrigen macht, denken nur daran, ihren Willen zum Geset, Grundlage des Staates zu machen und alles sowe

Belf darunter zu beugen. Alle Parteien find von der Rothstendigleit einer festen Reuordnung der öffentlichen Berhältsniffe durchdrungen, also mit gutem Willen dazu beseelt. Und tropdem sehlt es, nach mehrsährigem Beisammensenn der Rationalversammlung, noch an den ersten Borbedingungen einer erspriesilichen Reugestaltung und Sicherung der Ordnung. Trop aller Bertragstheorien, oder vielmehr gerade wegen berselben, tommt tein Staats und Gesellschaftsvertrag zu Stande. Die Parteiungen lassen es nicht zu, und liefern dadurch den vollgiltigen Beweis, daß fein Bolf allein aus sich selbst, ohne höhere Leitung und gegebene Borbedingungen un einer sesten ftaatlichen Ordnung gelangt.

Die Berfassungsfrage ist eigentlich erst seit bem 13. Rovember 1872 zu einer brennenden geworden. Bis dahin batte man sich an das Bordeaur'er Abkommen vom 10. März 1871 gehalten, nach welchem die bestehende Ordnung bloß als einstweitig angesehen, die Frage ob Monarchie oder Resublik aber vollkommen offen gehalten werden sollte. Uebrigens hatte man auch mit der Ordnung der nothwendigsten Berhältnisse, namentlich der Abzahlung der Kriegsschuld, Einsührung neuer Steuern und Umgestaltung der Wehrstrissung so vollauf zu thun, daß an Erledigung anderer Angelegenheiten gar nicht zu denken war.

Um 13. November 1872, beim Wiederzusammentreten der Rationalversammlung, verlas Herr Thiers eine Botschaft, in welcher er, außer Aufzählung aller durch die Resgierung erzielten Erfolge, die Republif als Preis für die Beisheit der Bersammlung hinstellte, und in einem andern Theile des sehr langen Schriftstüdes sogar erklärte, die Respublif bestehe und bethätige sich durch ihr Daseyn. Rebensbei versicherte er sedoch, weder die Monarchisten noch die Republifaner würden sich getäuscht sehen, die Zufunst werde die Regierungsfrage lösen. Obwohl er nun dieser Lösung durch seine republifanischen Betheuerungen vorgegriffen hatte sollte man immer noch glauben, die Zufunst sei den Parteien

vorbehalten. Die Republifaner jeboch, Die Gambetta, Duinet, Raquet, Beprat, Scholder, erflarten einmuthig, bie Proflamirung ber Republif fei burch ben Prafibenten volliogen, fie fei alfo bie befinitive Regierungsform. Ge entstand bas "Programm ber Botichaft", welches fur bie Rothen außerft rabifal ausfab, fur bie große Daffe ber ftete mit bem Strom Schwimmenben bagegen in bem von Thiere gebrauchten Musbrud "confervative Republit" gipfelte. Die Rothen erflarten ben Ausbrudt von vornherein für ebenfo vernünftig und möglich als einen vieredigen Rreis; tropbem machte bas Schlagwort bei einem großen Theile ber gebantenlofen Bourgeoifte Glud; es fcmeichelte einerfeits ihrer politifchen Gitelfeit, mahrend es andererfeite Gicherheit für bas Eigenthum gu bieten ichien. Ueberbieß fanben fic ja fofort auch eine Ungabl Dienftbefliffener Blatter, welche bas Schlagwort nach Rraften mundgerecht ju machen unternahmen. Mit Borten läßt fich ein Spftem bereiten - und bie Belt regieren.

Die wirflichen Confervativen nahmen bie Cache anders auf. Gie brachten fofort ben Untrag ein, Die Nationalverfammlung moge eine Commiffion ernennen, welche bie Frage gu untersuchen habe, ob ber Brafibent fich burch feine Botfchaft von bem Boben bes Borbeaur'er Uebereinfommens entfernt batte, und welche Magnahmen etwa zu ergreifen maren um bie Rechte ber Berfammlung ju mahren. Diefe (fogenannte Rerbrel=) Commiffion fonnte aber megen bes ftetigen Musplauderns ihrer Mitglieder und ber gefchidten Chachguge ber Regierung ju feinem Biele gelangen. Der Untrag bes Juftigminiftere Dufaure, welcher am 29. November von ber Nationalversammlung angenommen wurde, machte ber Cache ein Enbe und erzielte bafur bie Ginfegung einer "Dreißiger = Commiffion" mit ber Aufgabe, Die Befugniffe ber öffentlichen Gewalten und bie Bedingungen ber Minifter= veranwortlichfeit festguftellen, begiebungemeife entfprechenbe Borichlage ber Nationalversammlung vorzubereiten.

Die Arbeiten Diefer Commiffion bauerten volle brei Nenate. Berr Thiere und ber Juftigminifter Dufaure erbienen öftere nach borbergegangener Ginladung in beren foungen, um Die Anfichten ber Regierung gu vertreten. lugerbem begaben fich bie Bertreter ber monarchischen Debrit fowohl ale ber ftart in's Rothe gehenden republifanis en Minberheit mehreremale ju herrn Thiere, um feine Reinung gu boren, ober vielmehr beffen Bedingungen gu fabren. Econ baraus ergibt fich, bag bie Berhaltniffe, ie burch Beschichte und taufenbjahrige Bewohnheit ge= affenen Rothwendigfeiten benn boch ftarfer find , wie alle wifgen Lebrfage über Bolfsfouveranitat und Gelbftbeftimsungerecht ber Bolfer. Berr Thiere ift nur ber Bevollmächtigte, as feben Augenblid abfegbare Berfgeug, ber Beidafts: übrer ber fonveranen Rationalverfammlung. Tropbem von bm fich nicht blog Rathes erholen, fonbern ihm gerabegu 318 Recht guerkennen, mitzubestimmen, mitzuthaten, ja ihm as Uebergewicht bei ber Enticheibung über alle Saupt= fragen einguräumen, bas ift nicht bloß eine feiner hervormienben Berfonlichfeit gebrachte Sulbigung fonbern auch griffermaßen eine Unerfennung bes monarchischen Brincips, bas in Diejem Mugenblid burch ben Dann vertreten wirb, bu babei ohne Unterlag verficherte, bie Republit fei bie ringige fur Franfreich paffenbe Regierungeform.

Mehr als einmal dröhten bie Verhandlungen zwischen im Prafidenten und der Commission mit einem Bruche enden wollen. Herr Thiers bestand auf seinem Rechte, so oft mb so viel als es ihm gefalle an den Berathungen der Nationalversammlung theilnehmen zu können. Dieser Ansbruch steht aber wieder im grellsten Gegensach zu allen barlamentarischen Regeln und Formen. Die Forderung muß als ein Aussluß der persönlichen Selbstherrschaft angesehen werden, welche Thiers thatsächlich besitzt. Als er während der parlamentarischen Ferien in Trouville die Seefrische gemoß und Versuche mit Geschüßen anstellte, sammelte sich ein

Sof um ibn, ber einen Ronig neibifch machen fonnte. Bet feinem Ausfluge nach Savre murbe er ale Ctaatsoberhaupt gefeiert und ihm Sulbigungen bereitet, wie fie fonft nur gefronten Sauptern gu Theil werben. Er ift wirkliches Staals oberhaupt, und nur theoretifch fteht ihm die Converanitat ber Berfammlung im Bege. Bisher gelang es ibm ftete, mittelft feiner, nothigenfalls burch bie Drobung bes Rudtrittes befräftigten Beredfamfeit Die Nationalverfammlung "unterzufriegen", fie gu Befchluffen gu gwingen, welche mit ihren Ueberzeugungen in völligem Biberfpruche fteben. Bi ben Befchluffen über Bolle und Sanbelevertrage ftimmte bie Linfe, welche fonft grundfablich ju bem Freihandel ichwort, für bie ichungollnerischen Borichlage bes Brafidenten, mah rend bie mehr jum Schutgoll hinneigende Rechte bagegen auftrat. Rapoleon bediente fich ber offenbaren Bewalt und, Da er nicht felbit in ber parlamentarifchen Berfammlung als Redner ericheinen fonnte, ber Riederhaltung bes parlamentarifchen Lebens, um feine perfonliche Alleinherrichaft gu bes grunden und aufrecht ju erhalten. Berr Thiere, bem bie Gewaltmittel ichwer zu handhaben find, ift Danf feines oratorifchen Renommee's Alleinherricher in Franfreid.

Deßhalb war auch sein Auftreten in der Nationalversammlung für die conservativern und monarchischen Parteien, welche in der Dreißiger = Commission die Oberhand hatten, der größte Stein des Anstoßes. Alle möglichen Borschäge zur Beschränkung und Unschädlichmachung des "Abgeordneten" Thiers wurden von der Rechten gemacht. Die Linke, aus allen Abstusungen der Rothen bestehend, trat hier wie ein Mann für die "bedrohte Stellung" des Präsidenten, satisch also für das früher so sehr geschmähte und bekämpste persönliche Regiment ein. Natürlich nicht aus Ueberzeugung oder gar aus Liebe zu Herrn Thiers, sondern nur aus geschäftsmäßiger Berechnung, aus Gründen des Parteivortheils. Die sessen Zustände kommen den Rothen außerordentlich zu Gute. Die Ungewisheit der öffentlichen Verbältnisse, der

eringe Rachbrud ben bie meiften Beborben befigen, unter men noch manche burd Gambetta ernannte Parteiganger befinden, find ber radifalen Agitation ungemein forberd. Bei ben Ergangungewahlen, Die feit gwei Jahren ftattrunben, fiegten regelmäßig, zwei ober brei galle ausges ommen, Die Rothen. Gelbft ale Die Regierung ihre eigenen Sanbibaten ber confervativen Republif" aufftellte, und beren labl mit allen ibr fo reichlich gu Gebote ftebenben Mitteln trieb, fiegten bie Rothen. Gie verlangen begbalb bie Mufinng ber Nationalversammlung um jeben Preis, und bemiten berfelben bas Recht eine fefte Regierungsform unb erfaffung einzuführen, weil fie burch Reumahlen bas Ueber= wicht in ber gufunftigen fouveranen Berfammlung gu erngen boffen. 3bre Blatter bezeichnen baber bie jegige ationalversammlung nicht mehr anders benn Assemblée de ersnilles, und funbigen tagtaglich beren Ableben an. Tropem bie Betitionen um Auflofung von ber Nationalverfamm= ing mit großer Debrheit ale ungerechtfertigt abgewiefen wrben waren, betreibt bie Bartei bie Bublerei in biefer lidtung weiter, icon über eine Million Unterschriften will e eingereicht baben.

Anfangs hatte Herr Thiers mehreremale sowohl inis anßerhalb der Dreißiger-Commission, über deren Sißungen
igelmäßige sehr genaue Berichte verössentlicht wurden, in
inimmtester Weise erklärt, sich den vorgeschlagenen Ginbrankungen seiner Redesreiheit und seines Berkehrs mit
er Nationalversammlung nie fügen zu wollen. Weinn er
opdem nachgab und dadurch eine Verständigung mit der
reißiger-Commission eintrat, so ist dieß nur äußeren Uminden zuzuschreiben. Das Scheitern eines endgültigen Verchs zur Fusion bestimmte die Mehrheit der Commission
m Nachgeben, während die Erhebung der Republik in
panien Herrn Thiers die ganze Gefahr offenlegte, in
elche das Land durch die Nothen gerathen könnte. Fassen
ir beide Ereignisse näher in's Auge.

Die Bartei ber Fusioniften ift, wenigftens in ber Rationalversammlung und in ber Preffe, gablreicher ale bie jenige ber reinen Legitimiften und Drleaniften. Bon lettern gibt es fogar feine Gruppe welche nicht bis gu einem gewiffen Grabe fuftoniftifch gefinnt mare. Ebenfo ift auch bie außerfte Rechte, welche bie Legitimitat in ihrem vollen Um fange vertritt, ftete ju einigen Bugeftanbniffen bereit, wenn es fich um die Ausfohnung ber "beiben 3weige bes Saufes Franfreich" handelt. Die eigentlichen Fufioniften gerfallen wieber in verschiedene Barteien ober Bruppen, je nachbem fie mehr gu bem Grafen von Chambord ober gu ben Bringen von Orleans hinneigen. Unter biefen Umftanben ift es erflärlich, wenn bie Fufioniften, alfo bie Monardiften im Mugemeinen, Die Dberhand bei ber Rechten haben und baber auch bas Uebergewicht in ber Dreißiger-Commiffion befagen. Gie arbeiteten fortwährend nach zwei Geiten und Die Berfaffungefrage ging mit bem Betreiben ber Aufion Sand in Sand. Colange lettere in ber Schwebe mar und fich noch einige Soffnung auf beren Berwirflichung begen ließ, bachte bie Commiffion nicht an's Nachgeben. Git mußte im Begentheil auf einen Bruch mit Thiere binarbeiten, indem fich alebann am eheften Die Monarchie batte herbeiführen laffen. Die Fufton hatte ber Monarchie bas Uebergewicht fowohl in ber nationalversammlung ale im Lanbe gefichert.

Aber die Bemühungen der Fusionisten kamen aus ihm Ginseitigkeit nicht heraus, insoferne sie ausschließlich daraus hinausliesen, daß nicht etwa die Orleans ihr gegen das Haupt der Familie begangenes Unrecht und Berrath zu sühnen hätten, sondern einsach den Grafen Chambord zu den Grundssähen des Bürgerkönigthums, also Berläugnung seiner eigenen Rechte und Grundsähe, zu bekehren. Die Orleans zeigten nur ein äußerliches Entgegenkommen. Sie wohnten am 22. Januar 1873 zum erstenmale den Seelenmessen bei, die an diesem Tage in der Sühnekapelle gelesen werden, wo

bie Refte Ludwig XVI. und feiner Gemablin, fowie bie Bebeine feiner tapfern Bertheibiger (ber Schweizer) ruben. Das war Alles. Sonft wurde Alles nur von den Befinnungs: genoffen betrieben und gethan, bie Pringen felbft machten feinen Schritt weber nach linte noch nach rechte. Bloß Die Bringeffin Clementine von Orleans, welche in Bien mit ihrem Gemahl (Bringen August von Cachfen-Coburg) wohnt, fiattete bem Grafen einen Befuch ab, und fam barauf nach Baris. Belde Erfolge ihre etwaigen Schritte gehabt, geht am beften baraus bervor, bas bald nachher bas Scheitern ber Fufion befannt wurde. Der gange Cachverhalt, fowie ber Standpunft ber Barteien, fpricht fich flar in ben beiben Briefen aus, welche gwifchen Beinrich V. und bem Bifchof von Drieans gewechselt wurden, und beren Beröffentlichung mit bem ploblichen Rachgeben, andere fagen mit ber Riederlage, ber Dreißiger - Commiffion gufammenfiel. Die zwei Aftenftude find gu wichtig, ju bezeichnend fur unfere Beit und unfere Buftanbe, um bier nicht wieder gegeben gu merben.

Am 25. Januar theilte der Bifchof von Orleans bem Grafen Chambord seine Befürchtungen, Bunfche und Hoff: nungen mit, und schloß seine Darftellung der Lage mit folgenden Borten:

"Benn man von ber Borsehung die Aufgabe und die Pflicht erhalten hat ein Bolk zu retten, und wenn dieses Bolk unter unsern Augen zu Grunde geht, glaube ich, und biele Ihrer Freunde glauben es mit mir, daß, wenn es sich um eine Annäherung handelt, wechselseitig Pflichten zu üben sind. Denn, im Grunde genommen, handelt es sich bei dieser Ansacherung nicht bloß um die Prinzen von Orleans und Ihre Berson, sondern um Frankreich, Ihre Berson und sie. Dieß ist die Wahrheit. D. h. in dieser Frage der Annäherung haben Alle ihr Berantwortung und ihre Pflichten. Und wenn e ein Land in Berzweislung von Demjenigen, welchen ihm die Borsehung als seinen sehten Kettungsanker ausbehalten

hat, Nachsicht, Scharfblid, überhaupt alle möglichen Opier forbern mußte, ift es sicher Frankreich, bas trank, ja fterbend ift. Ueber biese so ernste Frage sich täuschen, sich sogar aus einem sehr eblen Gefühle Unmöglichkeiten schaffen welche vor Gott keine find, ware bas größte aller Unglücke."

Bon allen Rebeblumen abgesehen, heißt dieß furz und bündig, den Grafen Chambord auffordern, alle seine Rechte und Grundsätze den Orleans zum Opfer zu bringen und zwar ohne jegliche Gegenleistung. Benn von einer solchen die-Rede ware, würde der Bischof den übrigen Theil des Briefes zu seiner Vertheidigung oder Entschuldigung veröffentlicht haben. Denn einer solchen bedarf es, wenn man dem Grasen auf diese Weise die Schuld an dem Scheitem der Fusion in die Schuhe schiebt. Der Graf antwortete ans Wien, am 8. Februar 1873, wie folgt:

"Herr Bischof. Ebenso wie Sie, kenne auch ich teine höhere Sache auf bieser Erbe als bas heil Frankreichs, keinen andern Bunsch als für die Kirche bessere Tage eintreten zu sehen. Der Graf von Blacas, ben ich mit der mündlicher Antwort auf die Briese beauftragt, die Sie an mich gerichte haben, hat sicher nicht versehlt in dieser hinsicht die Ueber einstimmung meiner Ueberzeugungen mit den Ihrigen hervor zuheben. Ich will hier nur Ihnen selbst in wenigen Borten mein Bedauern aussprechen, die Rathschläge, welche Ihnen Ihre Baterlanosliebe eingegeben, nicht besolgen zu können.

Sie scheinen es eingebilbeten Gewissensbebenklichkeiten, über welche Gott von mir Rechenschaft fordern wirb, zusichreiben zu muffen, wenn die Bemühungen, eine Annäherung zwischen den beiden Zweigen meiner Familie herzustellen, keinen Erfolg gehabt. Ich mag noch so sehr mein Gewissen befragen, ich sinde in meinem ganzen Leben keinen Tag, keine Stunde, wo meine vorgeblichen Ansorderungen ein ernstliches hinderniß einer aufrichtigen Bersöhnung gewesen sehn würden. Ohne Borurtheil oder Groll gegen die Personen, war es meine Pflicht den Grundsatz der Erblichkeit, der mir anvertraut ist, in seinem vollen Umfange zu wahren, diese Grundsage, ohne welche

wetbe nie aufhören bieß zu wieberholen — ich nichts bin, mit welcher aber ich Alles vermag. Dieß ift es, was man mibt genügend verstehen will. Durch Ihre Andeutungen, Derr Bischof, ist es mir erlaubt zu unterstellen, daß unter men Opfern welche Sie für unumgänglich nothwendig halten, um den Bunschen des Landes zu entsprechen, Sie dassenige ver Jahne in die erste Reihe stellen. Es ist dies ein Bormand, den diesenigen ersunden haben welche, trohdem sie die Lethwendigkeit der Rücksehr zur erblichen Monarchie einsehn, verligstens das Zeichen der Revolution beibehalten wollen.

Blauben Gie es jeboch: trob feiner Schwachen bat Frant= reid nicht bie ju bem Grabe ben Begriff ber Ghre eingebußt. Granfreich murbe es ebenfowenig verfteben, wenn bas Saupt be Baufes Bourbon bas Banner von Algier verläugnete, als te ben Bifdef von Orleans verftanben haben murbe, wenn berfelbe fich berbeigelaffen hatte, in Gefellichaft ber Steptifer und Gottesläugner in ber frangofifden Atabemie gu figen. Rit nicht weniger Bergnugen ale alle wirklichen Freunde bes tanbes habe ich bie Unwefenheit ber Bringen, meiner Bettern, in ber Gubnetapelle am 21. Januar erfahren; benn inbem ne öffentlich in biefes bem Unbenten bes Konig-Marthrers gewibmete Dentmal gu beten tamen, mußten fie in ihrem sangen Umfange ben Ginflug eines Ortes fühlen, ber großen Tebren und ebelmuthigen Gingebungen fo gunftig ift. labe baber weber Opfer gu bringen noch Bebingungen mich gu untermerfen. 3d erwarte wenig von ber Gefdidlichfeit ber Reniden und viel von ber Gerechtigfeit Gottes. Benn bie Brufung gu bitter wirb, belebt ein Blid auf ben Batitan ben Muth und ftartt bie hoffnung. In ber Schule bes hoben Befangenen erlangt man ben Beift ber Stanbhaftigfeit, ber Ergebung und bee Friedens; jenen geficherten Frieden ber Bebem zu Theil wirb, welcher fein Bewiffen gum Fuhrer und Bius IX. gum Dufter nimmt.

Seien Sie, herr Bifchof, all' meiner freundlichen Be-

Es ift wirflich wohlthuend, in unserer Beit einen Fürften fo offen und entschieden feine Unhanglichfeit an die Rirche

und bie einzig mahren Rechtsgrundfate befennen gu feben. Ein Ronig bat feine Opfer ju bringen fondern nur Bflichten ju erfüllen. Dhne Princip ift ein Fürft nichts mehr. Gollte ber Graf von Chambord, noch ehe er auf ben Thron gelangt, fich ber Autoritat entledigen, durch welche allein a Ronig werben fann? Die Orleans wollen ben Brafen als Leiter gebrauchen, auf welcher fie ben Thron erfteigen fonnten. Ihre Borfahren haben gegen ihr eigenes Familienbaupt Sochverrath geubt, und nun wollen fie bie Fruchte bee Berrathe jugleich mit ber rechtmäßigen Erbichaft genießen. Gelbft unbetheiligt an bem bamale gefchehenen Unrecht, waren fie gang frei, mußten fie baffelbe beute burch einfache Unterwerfung wieder gut machen. Aber fie fonnen fich nun einmal nicht von ihrem revolutionaren Unbang und von ihren liberalen Borurtheilen befreien. Uebrigens haben weber fie noch ber Braf von Chambord bireft etwas gethan, um bie fogenannte gufion herbeiguführen, welche einzig und allein bas Werf beiders feitiger Unbanger ift, Die fich fur febr flug und fur große Politifer halten.

Am 21. Februar las nun der Herzog von Broglie, eines der häupter der orleanistischen Fusionisten, den Bericht der Dreißiger-Commission in der Nationalversammlung vor. Das Schriftstud verrieth getäuschte Hoffnungen und eine stumme Ergebung in das Unvermeidliche. Die Dreißiger-Commission hatte ihre Arbeiten schon abgeschlossen, als plöglich der Justisminister Dufaure mit veränderten Borschlägen der Regierung sich vorstellte. Man nahm dieselbe sast ohne Berathung an und beauftragte Broglie, den schon genehmigten Bericht entssprechend abzuändern.

Wenn das Scheitern der Fusion die Dreißiger-Commission zum Nachgeben bestimmte, so war es die Erhebung der Republif in Spanien, was Hrn. Thiers und die Seinen ihrerseits zum Einlenken bewog. Am 10. Februar erhielten während der Situng zwei rothe Mitglieder der National-Bersammlung, Edgar Quinet und Peprat aus Madrid,

burd Caftelar und Figueras bie telegraphische Nachricht von ber Einsehung einer republifanischen Regierung, noch ebe bie fransoniche Regierung eine Rachricht bavon hatte. Caftelar, Drenfe u. f. w. find Bertraute Gambettas und noch verschiedener anbern Rabifalen in Baris. Die Linfe gewann fofort burch bie Greigniffe in Spanien an Buverficht und Unternehmungs= luft. Edon wenige Tage barauf ging bas Berücht von Aufftanben in Bortugal und Stalien. Dieß= und jenfeite ber Byrenaen find bie Rothen von ber "lateinisch-republifanischen 3bee" begeiftert; offenbar hat man barin eine Abart ber na= poleonischen Plane vor fich, die lateinischen Bolfer unter Franfreiche Leitung ju vereinigen. Alle lateinischen Bolfer jollen rabifale Republifen bilden, womit felbstverftandlich bie. herrlichfeit bes herrn Thiers und feiner confervativen Republif gu Ende mare. Darum gab bie Regierung nach und verftanbigte fich mit ber Dreißiger-Commiffion, beren Berf nunmehr nur ben 3med haben fonnte, bas Proviforium auf= rechtzuerhalten, um beffere Beiten abzuwarten und fich einigermaßen gegen bie treibenden Rrafte gu fichern.

Die fich confervativ nennende Mehrheit ber National= renjammlung ift fomit in eine Urt Bernunftehe mit Berrn Thiers gerathen, bei welcher letterer alle Bortheile auf feiner Ceite bat. herr Thiers befitt burch ftillfdweigendes Bu= Beftanbniß ausgebehnte Befugniffe, Die volle Regierungsgewalt, und er übt fie auch in ihrem gangen Umfange. Die Nationalversammlung behauptet zwar bie fouverane Gewalt w befigen, aber fie hutet fich fehr wohl bas Princip gu bebatigen. Um 1. Darg nahm fie mit 299 gegen 200 Ctimmen ben Ginleitungefat ber von ben Dreißig vorgefchlagenen Bejegentwürfe an, worin bie Rationalversammlung erflart, ihre conftituirende, fouveraine Bewalt im gangen Umfange mahren gu wollen. Am 10. Marg jeboch verwarf biefelbe Berfammlung mit 480 gegen 162 Stimmen ben Untrag bes Beren von Belcaftel, ju erflaren, daß fie fich nicht auflofen wolle bevor fie nicht bem Lande eine fefte Regierung gegeben. Bas Minister die einzige Stube der öffentlichen Ordi Herrn Thiers zu nahe zu treten, darf man sa wohl ein sehr geschickter Politiser, aber niemale Staatsmann gewesen. Aber wie unendlich überr sämmtliche Staatsmanner und Parteiführer, we Bersailler Hofbühne (Situngsfaal der Nationalve ihre Beisheit auskramen?

In der Situng vom 1. März machte de gewandte Justigminister Dusaure, im Namen der sprechend, ein höchst wichtiges Geständnis. Er Besürchtung aus, wenn das Land gänzlich von lichen Truppen geräumt seyn werde, dürsten sic revolutionäre Zudungen einstellen. Hierin salle Einsichtigen, obenan Thiers selber, vollt Die deutsche bewassnete Macht ist duchstäblich di Ordnung in Frankreich, man mag es zugesteber Dusaure gab in derselben Sitzung eine andere istlärung. Entgegen der von offiziösen und rott beliebten Auslegung versicherte er, die Botschaft vember wolle durchaus nicht den Bordeaurer Offenhaltung der Frage ob Republik oder Mona einträchtigen und die Errichtung der Republik a

Das gange Staatsichiff breht fich auf Diefe Beife fortmabrend im Rreife, ohne vom Flede gu fommen. Die Rationalversammlung beweist jeben Tag mehr, baß fie nicht im Stande ift bem Lande eine fefte Regierungsform und Berfaffung zu geben, und herr Thiere befindet fich genau in bemfelben Falle. Wenn nicht außere gwingenbe Umftanbe eintreten, werben wir auch nie aus biefen Buftanben beraustommen. Die befigenben Claffen verabicheuen bie Republit, ebenfo bas Landvolt, benn fie haben von ihr Alles gu fürch= ten. Aber fie haben nicht die Rraft fich ju ichaaren und gu einigen um die Monarchie berguftellen, und ben Rothen, welche fich auf die Leibenschaften ber focialiftifch angeregten Arbeitermaffen ftugen, von fich aus Biberftand gu leiften. Es bleibt nur noch bie Soffnung auf die Borfehung, welche allein burch unvorhergesehene Ereigniffe ben jegigen circulus viliosus ju fprengen und bem Lande eine Regierung ju geben vermögen wird. Wir muffen noch einmal bie alte Erfahrung burchmachen, baß ein fich felbit überlaffenes Bolf niemale fich eine Berfaffung und bauernbe Regierung gu geben vermag, wie es die politischen Beifen ber Reuzeit lagtaglich behaupten.

Die Zustände find so verwickelt, so unklar, daß in diesem Augenblicke alle Parteien sich zur gleichen Hoffnung, baldigst die Gewalt in die Hände zu bekommen, berechtigt glauben. Selbst die Bonapartisten leben in dieser Zuversicht, tropdem ihr Herr und Meister in der Zwischenzeit verstorben ist, also nicht mehr Staatsstreiche und Gesellschaftse Rettung betreiben fann. Die Orleanisten mit ihrem mächtigen Anhang suchen sich überall einzunisten. Ihre Prinzen sind Mitglieder der Nationalversammlung oder suchen sich im Heere hervorzusthun, ihre Blätter sind äußerst rührig. Der Herzog von Aumale soll, als Nachsolger des Herrn Thiers, seinem Ressen, dem Grafen von Paris, den Weg zum Throne bahnen. Die Rothen benken nur daran durch Anwendung von Gewalt das Ruber in die Hände zu bekommen. Die

Legitimisten allein üben Selbstverläugnung. Mies wat für ihre Sache thun, geschieht offen und in vollter licht bes Gesetes. Ihr haupt bewahrt seine Burbe, inden sich von Frankreich sern halt und jeglichem Rankespiel bem Wege geht. Bei Bielen bie sonst nicht zu seiner gat halten, bricht das Gefühl immer mehr durch, er allein fin Frankreich retten. Seine Charaktersestigkeit hat ihm uf Beinde gemacht, aber auch manche Bewunderer gewenn und seine überzeugten Anhänger sehr in ihren Gesinnung besestigt.

## XLI.

Ueber Centralisation und Föderation, mit be sonderer Mücksicht auf deutsche Berhältniffe.

III.

Bor einiger Zeit las ich in einem öfterreichischen Belleblatte: die Ministerkrifis in Berlin zeige unverkennbar "des Walten des deutschen Genius", der die widerstrebenden Forderungen des Aufgehens Preußens in Deutschland (Krankfurt 1848) und des Aufgehens Deutschlands in Preußen (Erfurt 1850) zur Eintracht und Versöhnung bringe. – Diese liberale Mystif hat sicherlich den größten Theil der "Intelligenz" vollfommen befriedigt, wenn auch dießmal der arme "Genius" umsonst gearbeitet hat; denn es sind noch ganz concret-preußische Gestalten die in Berlin das Ruder suhren. Eine solche Phrase wäre zu anderen Zeiten kaum der Erwähnung werth, aber heute ist sie ein Kennzeichen

s halbtraumerischen Zustandes ber die Paufen zwischen er einzelnen Gewaltaften ausfüllt, und einer Art Geistesidemic zu werden droht, die dann auch in conservative beise eindringt.

So ift 3. B. die Rebensart bei Freund und Feind des Beralismus recht beliebt: die Förderung nationaler Wohlscht durfe nicht weiter durch den Widerstand des Partifulastomus gebemmt werden. Wie Wenige die diese Rede führen, enten aber ernstlich darüber nach, worin denn das Wesen er Ration bestehe, deren Wohlfahrt gefördert werden soll? Ran häuft lieber die Unflarheiten durch hinweisung auf inen geheimnisvollen "Einheitsbrang", als daß man sich emühen würde den Zauber der Phrasen zu überwinden und einem lichten Gedanken zu gelangen.

Der Berfaffer ber trefflichen Schrift: "Raifer und Papft" dreibt bem beutschen Partifularismus eine so hohe Bedeutsing zu, daß er meint: ohne diesen "ware Deutschland nicht nehr Deutschland und das deutsche Reich nicht mehr deutsch, sondern bonapartisch." Der "politische Einstedler" dagegen febt (nach seinen Ausführungen in diesen Blättern wie in underen Schriften) in demselben Partifularismus den Grund alles Uebels für Kirche und Staat. Beide Berfasser verstum das conservative Interesse, beide fämpsen für volle interfennung firchlicher Freiheit und Autorität. Erfreulich int dieser Zwiespalt im selben Lager eben nicht, und eine Bürdigung der Sache, die so widersprechender Aussassung begegnet und das deutsche Leben in seinem Kern berührt, ist bier gewiß am Blate.

Welchen Begriff fann man benn heute mit bem Worte "Partifularismus" verbinden? Eine feindliche Stellung der Thefle jum Ganzen, wie fie in vergangenen Zeiten vorfam und als "Separatismus" zu bezeichnen war, fann doch uns möglich barunter verstanden werden. Seit mehr als einem halben Säculum macht sich in allen beutschen Staaten ein ernstes Streben bemerkbar, das Ganze lebenskräftig zu bilden;

nur über Mittel und Wege waren die Meinungen geheilt. Erft in den letten 25 Jahren trat ein Zwiespalt bezüglich des Grundprincips dieser Reubildung offen hervor; sucher hat Niemand laut daran zu denken gewagt, Deutschland anders als föderativ zu constituiren. Zett steht dem Bertheidiger des deutschen Einheitsstaates der "Partifularist gegenüber, ein Wesen welches seiner politischen Anschauung treu geblieben ist und den Muth hat sich laut zu derselben zu bekennen. Sieht man näher zu, so sindet sich, daß auch die Unitarier nur verkappte Partifularisten sind, und der Begriff, den wir und klar machen wollen, wird eigentlich einen doppelten Inhalt beanspruchen; einmal: die bündische Ordnung, wie Gervinus sie nannte, ein andermal den Sat: ein Theil sett sich an die Stelle des Ganzen.

Mis im 3. 1848 Das große Unternehmen begonnen wurde, bas jest fefte Form gewann, ftanben ber Frantfurter Parlamentemehrheit Die Legitimitat und ber Bartifularismus ale Berbrecher = Paar gegenüber. Um Die erftere haben fich feit 1866 fo bichte Bolfen gelagert, bag bas matte licht welches hindurchbringt, bas Auge bes Liberalismus nicht mehr zu beleidigen vermag. Andere verhalt es fich mit bem Partifularismus, ber fich ale "ftraffiches Conbergelufte" durch alle Bechfelfalle hindurch erhalten bat und auch int Die Bufunft noch manches verspricht. 3m 3. 1848 erflatte man es für "Thorheit", daß die einzelnen Reichstheile "ibrt eigenen Rammern haben". Bei bem Mangel an realer Macht ber Bewegungspartei war bas carpe diem gan angezeigt, mahrend gegenwärtig bas Bewißtjenn bes Dacht befites geftattet, bem letten Schritt mit einer gewiffen ftolgen Rube entgegengufeben.

Bas wir 1866 erlebten, war geeignet bem beutscher Partifularismus einen bosartigen Charafter zu verleiben so daß an die Stelle eines aufrichtigen nationalen Bu sammenwirfens ber Entschluß getreten ware, sich nur momentan der lebermacht zu beugen. Als aber vier Jahr

barauf im Beften Gefahren auftanchten, Die boch gunadit gegen eben biefe Uebermacht gerichtet waren und nur in weiter Linie Die beutiche Ration bebrobten, ba erhob fich bicie in einer Ginbeit und Beichloffenbeit, bag bas Schidfal bes unitarifchen Franfreich icon nach bem erften Bufammenftog entichieben mar. Ber vergewaltigen will, ift im Berbachtigen immer geschäftig, und fo erflart es fich, baß auch beute noch von ben ftarren Ginheitemannern barauf hingewiesen wirb, wie nicht Bebermann geneigt mar nich topfüber in ben Rrieg gu fturgen. Ale ob bie beutiche Borgeichichte frei mare von jeglichem bebenflichen Schatten. ale ob Deutschland nicht gerade bann ju trauern Unlag hatte, wenn fich in gefahrvollen Augenbliden feine Danner mehr fanden, Die ermagen bevor fie fich entichließen! Den Ausschlag gab die That, an der fich Alle, ohne Unterschied ber Blaubenerichtung und politifcher Parteiftellung, in gleicher Aufopferung betheiligten. Bur Bethätigung eines Conbergeluftes, welches ben Theil hoher ftellt ale bas Bange, bat ce bamale mabrlich nicht an gunftiger Belegenheit gefehlt. Aber nicht eine Störung bes patriotifchen Ginflanges fam vor. Gin folder Partifularismus lagt fich nur gugleich mit bem Batriotismus gerftoren!

Nach einer Bürdigung dieser großartigen Erscheinung für die tiefere Erkenntniß deutscher Bolksnatur sieht man sich bei den Nationalliberalen vergebens um. Sie ziehen es vor die Gewalt zu verherrlichen, ihre Erfolge von 1866 als Duelle des Ruhmes von 1870 zu preisen. Das Lebensprincip des deutschen Bolkes ist mit der individuellen Berschiedenheit nach Stamm und Staat unzertrennlich verbunzen; auf die ungehemmte Entwicklung dieses Grundzuges sind die mit Recht bewunderten Kriegsthaten zurückzuführen, und eine Staatskunst die diese Wahrheit verkennt, beginnt einen gar ernsten inneren Krieg.

An Berficherungen fehlt es wohl nicht: man wolle bie Eigenthumlichkeiten bewahren und schonen. Sind diese Ber-

beißungen aber etwas anberes benn ein Ausfluß biplomatifcher Runft, um ben Uebergang jum Ginheitoftaat weniger fcmerabaft ju machen? Die Definition Diefer Gigenthums lichfeiten überläßt man nicht ben Reichstheilen , Die fie als ihr Eigenleben ichagen und lieben, fondern mas bier "et laubt" und nicht erlaubt ift, wird im Centrum eines neugeschaffenen Lebensfreifes mit fouveraner Berrlichfeit be ftimmt. Die Bermirrung ber Ibeen tritt unverfennbar ber por, wenn man beachtet, bag diefes Centrum felbft urpar tifulariftifch ift - ein anderes mare in Deutschland auch gar nicht zu finden gewesen. Bas bat man benn anderes gethan, ale bag jur Berwirflichung "beutscher Ginbeit" ba bewußtefte und fraftigfte Bartifularismus gur leitenden Dacht erhoben marb! Beber Schlag ber vom Centrum aus gegen partifulariftifche Regungen an ber Beripherie geführt wird, ift ein Schlag gegen bas eigene Leben ber Bormacht, und boch fucht biefe ihre wefentlichfte Stuge in Elementen, bie fich die Bertrummerung aller partifularen Geschichtsbildungen Der Conflift wird noch recht tragijd ale Aufgabe ftellen ! merben.

Die Forderung: ber Entwicklung bes Reiches zum Einsheitsstaat keine Hindernisse in den Weg zu legen — hätte gar keinen Sinn, wenn man ihr nicht die Bedeutung beis legte: die Bayern, die Württemberger, Hessen u. f. f. sollten sich dieser ihrer Stammeseigenschaft entkleiden und fernerdin Prensen seyn. Die Möglichkeit hiefür vorausgesetzt, bliebe noch immer der Widerspruch übrig, daß in Einem Zuge die Abschwörung aller partikularistischen Strebung und die volle Hingebung an den schrosssten deutschen Partikularismus verslangt wird. Um eine straffe Einheit, so sagt man, handle es sich ja gar nicht, denn diese habe auf deutschem Boden allerdings keine Zukunst. Ich würde einer Staatskunst meine Bewunderung gewiß nicht versagen, die unter den herrschenzben deutschen Berhältnissen, bei dem natürlichen tiesgewurzgelten Widerstreben der Theile, eine andere als straffe Einzelten Widerstreben der Theile, eine andere als straffe Einz

heit überhaupt möglich maden und in moren die Genmenie ohne bie Tratitionen biefet Stames segrünnen würde. Das find gefährliche Täuldunger bie nen ir nies Beifter, auch in ben leitenden Areifen peranger saner fie find gefährlich zunächft für Preufen felbe.

Diefes ift eine Ederfung ber Ermbat feine Gurbet. bie bas Autoritätsprincip ju befofinger und im Eren bef Gemeinweiens qu erheben verfienten. Die beiere nicht at den Schwärmern bie aus ber Gefanate nur tie Butte bet Unrechts heraustefen, und will taber quarier tinf ter Manides Erfolges alles überürafte unt auf ber Ermierung u tilgen vermag, mas in ben legten Sairer ge. it bie Beurte fabe ber Gerechtigfeit gefündig mune Def finter mer m bem Cabe gar nichts, ben id für une bummin fet be grundet ansehe, dag nämlich fein Giau werte bie Geninfefte eines Rechtes benteben fonze, welche ter Imm um befcichte eines bestimmten familiden Gemitet einfricht Die neue Reich mit feinen Gruger. mit feinen tenegenten Rraften und ibren Bielen, gitt mit nur tie Einnermung, Rangler und Reichetag fint bie Angelerunte un bie fit bie gange politische Leben brett. In Erfen fing fich nur rie eigene Rraft und ibre Leiffragen: beidet blich adreitete went, aber begrengt in ber Siefen; ent True-Reichstag ftugt fich auf bie Arfrichten eine Belfe nigen ohne Glieberung und auf Die Rade im autembiefe niliden liberalen Ibeen; beibes bes befier fine beminmt roll beibes unbegrengt unt naberedenten in ter Berfung unt Beute liegt bie Emideinna nich in ter Gant einer gefeierten Berfonlidfeit: marten lien fie in ter Camt des Reichstags allein. Den Jakumunen tes Keides tes maß bebarf es nur ber Ben, um tie Reutraliffenna tie gurftenthums rollfantig ja maten. Diefe Gefahr bebrobt ben preußischen Staat straite, auf tem inneren Grunte feines Bilbunge, unt Lebenbelementet, und aus bem außeren: feiner erponirten Stellung an ter Erige res

Reiches. Will Preußen feine Schöpfung erhalten, je um es fich früher ober fpater gezwungen feben, auch gegen to Fürsten dem Reichstage zu Willen zu handeln und so fin eigenes Staatsprincip zu verläugnen.

Der Protestantismus bat bei ber Entwidlung ber remfifden Staatemacht gewiß nicht bie lette Rolle gefrich. namentlich ju jener Beit mo bie firchliche Mutoritat me nicht wirflich "unfichtbar" geworben war. Dem "bemefrante reprafentativen Spftem", wie man Die Forberung ber Liberan in Berlin bamale nannte, waren bie leitenben Berfinit feiten nichts weniger ale holb, mabrent fie boch gleichning im politifchen Intereffe bie Sulbigungen ale protefiantiff "Bormacht" in Deutschland febr gerne entgegennahmen. 3 bem Bahne ben Liberalismus auf politifchem Gebiete überwinden, murbe in ber Metropole bes Protestantismus un ber "Intelligeng" bas Bunbnig bes firchlichen und politifden Subjeftiviemus von ben Bertretern bes Autoritateprincipethel fachlich gepflegt. Der Protestantenverein, jur Ernenerun bes firchlichen Lebens" gegrundet, unterfcheibet fich bent bochftene in ber Farbung ber bort gesprochenen Botte, ibn gewiß nicht in ben theilnehmenben Berfonen und ibm Tenbengen, von einem Barteitag ber Liberalen. Ge int is bereits fo weit gefommen, bag es ber protestantifd fire lichen Behorbe formlich ale Berbrechen angerechnet wit, wenn fie ben Glauben gegen ben Unglauben gu icones versucht. Damit ift Die tieffte und festefte Burgel ber fuf. lichen Autorität bloggelegt und allen gerftorenben Ginftiffen preisgegeben. Die Autorität ift nur mehr ein 3medmafis feitsbegriff, ber fich je nach ben Beitumftanben und ibm Muffaffung verichiebt und in fein Begentheil umfcblagt.

Der hier besprochene politische Fehlgriff ift also nicht erst im neuen Reich und mit bemselben bervorgetreten; a ist viel älteren Ursprungs; aber bie Gesahren bie er su Preußen selbst mit sich bringt, haben sich burch bie Grinbung bes Reiches verdoppelt und verdreisacht. Jene Batte ohne Glauben und Achtung vor sittlichen Mächten zieht nun in voller Freiheit die Gleichgesinnten aus allen Gauen Demichlands an sich beran, um mit dieser Streiterschaar die Schranken zu durchbrechen, welche in Preußen die Tradition, der altererbte ropalistische Sinn, dem tollen Anstümen gegen die Autorität des Fürsten noch schüßend entsgegenstellt. Es ist nicht zu viel gesagt: die Gesahr für den preußischen Staat ist förmlich zur Stüße der Reichsinstitution gemacht worden.

Mis Die preußische Minifterfrifis mit einem Bergicht (nominell wenigftens) auf die Minifterprafidentichaft endete, war es von nicht geringem Intereffe, das Urtheil ber veridiebenen Barteiorgane in und außerhalb Breugens ju vernehmen. Die "Allg. Beitung" rief in freudiger Erregung (24. Dezember): "In preußischer Luft lebend, burch preußische Gindrude bestimmt, wird ber Reichstangler ber nichtpreußischen Anichauung leicht zu preußisch benfend und fühlend erscheinen. Benn es Fürft Bismart gelungen Diefes Borurtheil Reiche gu überwinden, ift bieg ein befonderer Gieg feiner Berfonlichfeit, wie ein befonderer Lohn feiner Muben. Burft hat fich ehrlich bestrebt beutsch gu werben, beutsch gu fen: er ift beutsch geworben, er ift beutsch !" Der Reichs= langler, ein Preuße vom Scheitel bis jur Goble, hat alfo feine Ratur, ein bloges "Borurtheil", abgeftreift - Fürft Bismart ein Abstraftum!

Am selben Tage schrieb die "Nationalzeitung" über benselben Gegenstand: "Man braucht sich ja nur zu erinnern,
daß der deutsche Kaiser die auswärtige Politik nicht führen
bonnte, wäre er nicht König von Preußen und befäße er
nicht in seinem Staate die Grundlage seiner Macht." Diese
klare partikularistische Auffassung übt eine wohlthätige Birfung gegenüber dem dichten Nebel, in welchem sich die außerpreußischen liberalen Geister mit Borliebe bewegen und deßhalb regelmäßig zu schiefen Urtheilen gelangen.

Co geschieht bieß auch bezüglich bes jest beliebten

Themas ber "nationalen Rechtseinigung", über welches polemifirend bas ermabnte fubbeutiche Blatt gu bem Colus. ergebniß gelangt: es burfe nur einen Reichsgerichtebef geben, "benn bie Beibehaltung mehrerer oberften Berichts bofe, beren Enticheibungen alle gleich ichwer wiegen . . . . mußte fofort bie Rudbilbung bes nationalen in partifula riftifches Recht und ben Rudfall in Buftanbe einleiten, benen wir gum Theil entronnen find, gum Theil erft gu entrinnen Wenn ber partifulariftische Bug mit beutidem Leben fo innig verwachsen ift, bag auch bie Unwendung eines gleichen nationalen Rechts fich feines Ginfluffes nicht er wehren fann, fo wird bie Gingahl ober Debrgahl ber oberfien Berichtshofe absolut feinen anderen Unterschied bemirfen, als baß eine ober mehrere partifulariftifche Unichauungen in ben Sallen ber Themis gur Berrichaft gelangen. - Entweber man fehrt die Phraje vom "Aufgeben in Deutschland" um und forbert offen bas Unfgehen aller beutschen Staaten in Preugen, ober man befennt, bag es niemand andem als gerade bie Ginheitspolitifer feien, Die munter "mit bet Stange im Rebel berumfahren."

Herber meinte: es sei die Aufgabe des einzelnen Menschen, ben ihm eigenen Genius zur idealen Menschheit aus zubilden. Also nicht die ideale Menschheitsidee soll sich im Menschen individuell ausbilden und dadurch allein concrete Gestalt gewinnen, sondern das Gegentheil ist das philosophisch Richtige. Es läßt sich kaum bestreiten, daß dieser theoretischen Auschauung eine weitverbreitete deutsche Praxis unterstüßend zur Seite steht. Wenn sich der Deutsche in seinen Lebensverhältnissen unbehaglich fühlt, so ist er sehr geneigt den Boden der Wirklichkeit zu verlassen und in Abstraktionen seine Befriedigung zu suchen. Dann ist es aber viel richtiger, den Geistesslug gleich bis zum Menschheitsideal sortzusehen, als bei einer nationalen Grenze stille zu halten, die für ein abstraktes Denken ja doch feine Wahrheit ents hält. Mahnt der Ernst des Lebens zur Rücksehr in die

Birflickfeit, so ist ber Partifularist von ehebem wieder ftig vorhanden, bis das verlockende Gedankenspiel von beginnt. Im Thun ist der Deutsche Partifularist, im Bealist, und dieser innere Zwiespalt — dem die alle Civilisation die mächtigste Förderung verdankt — mmer eines der größten Hindernisse einer dauernden ma bleiben.

rnbie Lieb vom "beutichen Baterlanb", welches beute gen ift, aber ichon im nachften Augenblid wieber mit Begeifterung ericallen fann, bat nicht blog einen ben, es bat einen noch höheren phyfiologifchen Berth. Entftebungegeschichte, fein Inhalt und feine Schidffen bieß erfennen. Es wird ergablt und auch in en Geschichtsbuchern, g. B. von 2B. Mengel, angeführt: all Davoust hatte einft bemerft, es gebe gar feine en, fondern unr Defterreicher, Breugen, Bagern u. f. w. iefe Menferung bestimmte Ernft Moris Arnot, bem n" Frangofen in feinem Liebe gu antworten. Die fte und natürlichfte Untwort mare mohl bie gemefen : eichneten beutschen Stamme feien eben "bie Deutschen" in einer frangofischen Departementeverfaffung Die entibe Einheitoformel nicht ju erfennen vermögen. Gang bachte fich ber beutiche Arnot bie richtige Antwort. nete und fang und fuchte bas "Baterland", bas er bort gu finden glaubte mo "bie beutsche Bunge flingt." beal war auf biefem Wege leicht gu finden, aber ein land" gewiß nicht, benn bagu gebort boch offenbar und ju biefem phpfifche Grengen. - Cowie ber blid ber That heranfam, mar biefes 3beal und mit ie begeifternbe Birfung bes Arnbt'ichen Liebes entben; was jest erglangt im Glorienschein, ift Breugens im Bunbe mit bem Beifte ber Berneinung alles mahrbealen. Die erschloffene Bahn wird mit einer Saft burchbag, nach faum errungenem außeren Frieben, bie be Gewalt heute ichon bei bem natürlichen Endpunft, emiffen, angelangt ift.

Und diefes Drängen und Saften ift begleitet von dem ftaren Bewußtseyn des Ursprungs des Errungenen, und der Natur der Mittel die zu deffen Erhaltung angewendet wer den. Der Gedanke der 1866 zum Kriege führte, hat auch im Frieden alle Schritte geleitet.

Bur Beit bes nordbeutschen Bundes mar bas "Reid" noch febr unfertig, feine Bufunft nicht gegen jeben 3meifel gefdutt; man hatte bemnach meinen fonnen, bag ein folder Buftand auch bem ftolgeften Rraftbewußtjenn gewiffe iconente Rudfichten für Die 3bee bes Rechtes auferlege. Ans Dedlenburg machte fich bamale eine Stimme vernehmlich, Die in ber Schrift "Competeng-Competeng?" unter bichten Beib rauchwolfen für ben leitenben Staatsmann bie Meußerung wagte: ben Gingelftaaten fei ale Bunbesmitgliebern bas Eriftengrecht vertragemäßig gefichert. Die preußische Um wort barauf, gegeben in ber Schrift "Competeng bes nord bentichen Bundes" (Berlin 1870) ließ an Rraft und Dffen beit nichts zu munichen übrig. Der nordbeutiche Bund wird hier ale ein Batt bezeichnet, ben preußische "Dacht" mit außerpreußischer "Dhumacht" geschloffen. Der Bunbes ftaat fei nur ein "außerer Schein." "Mundus vult decipi. Durch biefen Schein, burch bie glatte Schale welche ben rauberen Rern ber Bundesinstitution umbullt, fteben nicht nur hobe Potentaten fonbern auch viele andere gelehrte und ungelehrte Beute über bie mabre Bedeutung berfelben geblendet ba." - Diefer "raubere Rern" und die "wahre Bebeutung" find im preußischen Ginbeitoftaat zu fuchen.

Bur Entschuldigung des vorlauten Medlenburgers fonnte wohl angeführt werden, daß — wie dieß auch jest noch der Fall ist — an die Spige der Bundesverfassung der Bertras souveraner Fürsten gestellt ward, die einen "ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebiets und des innerhalb desselben geltenden Rechtes" schlossen. Es wurde in der Verfassungsurfunde von "Staaten" als Bundesgliedern gesprochen und endlich, nachdem der constituirende Reichstag seiner Aufgabe

necht geworben mar, Die Bultigfeit ber Bunbebatte von Buftimmung ber einzelnen gandtage abbangig gemacht. te war ja aber nur "Umhallung", wie in jener prengifchen knenichrift gejagt wird, und icon im erften conftituirenden eidetag bat bie Dajoritat bie Bertragegrundlage nicht s rechtebeidranfent anerfannt, indem fie ben Berfaffungeifel 78, betreffend bie Menberung Diefes Grundgefeges, im nverftanbnig mit Beren von Bismart, in einer Beije intertirte, bag ein furiftifches Unicum, namlich ein "Bund" ba= te bervorging, welcher feine einzelnen Mitglieber und enbfich felbft verfaffungemäßig ju morben befugt mar. Dieß es um bem Ginbeitoftaat Raum ju ichaffen. Manner wie ofeffor S. A. Bacharia, Beffter und felbft Tweften, urften einer gemiffen Gelbftuberwindung, um fich mit er folden Rechtsbeutung ju verfohnen, mahrend ber 216ordnete Miquel es ale einen "Borgug" pries, bag ber annb ohne Bunbesbruch" fich in fein Begentheil, ben Gintoffaat verwandeln fonne. Der Brafibent ber Regierunges mmiffarien ftimmte ben Musfuhrungen biejes Redners bei, b iprach bei biefer Gelegenheit bie benfmurbigen Worte: Begen wir Deutschland fogufagen in ben Gattel! Reiten to ce icon fonnen." Im gewöhnlichen Leben genügt bieß ilich nicht, um reiten ju fonnen; man fommt ebenjo ichnell bem Cattel wie in ben Cattel; aber auf ein felbitndiges Reitvergnugen war es ja überhaupt nicht abeben.

Noch schärfer trat das Bertragsrecht bei der Institution delle Bollcongresses hervor, denn die deutschen Südstaaten, als beilnehmer an demselben, ersreuten sich der vollsten Sontanetät. Ein Missachten des Rechts zu Gunsten der Macht sien unmöglich zu sehn. Auch das war eine Täuschung! m 20. Dezember 1867 erließen die Minister Badens eine entliche Erklärung, daß zie Wege zu suchen seien", um rech Erweiterung der Competenz des Zollparlaments dem eussischen Einheitsgedanken Borschub zu leisten. Die hier

"gefuchten" Wege einer Competengerweiterung waren, info ferne ein flares Bertragerecht noch Geltung bat, bereits gefunden; bieg zeigte bie Hebereinfunft bom 4. Juni und ber Bertrag vom 8. Juli 1867. Der "Burttembergijde Staatsanzeiger" (8. Januar 1868) war bemnach zweifellos berechtigt bie Abficht gu befampfen : bas Bollparlament in vertragewibriger Beife zu politifchen 3weden auszubeuten. Die preußischen Blätter (bie Kreugeitung nicht ausgeschloffen) haben biefe Berufung auf ein Bertragerecht, als "partifulas riftifch", mit bitterem Sohne beantwortet, und ale bierauf Die fübdentichen Regierungen bei ber nordbeutschen Brafibiale macht ben Untrag ftellten: es moge bie im norbbeutiden Bunde geltende Freigugigfeit im Bertragewege auch auf Subbeutschland ausgebehnt werben - trat Breugen biefem Begehren entgegen, ba "auf biefe Beife bie Fortbilbung ber Bundesgesetzgebung (!) von ber Buftimmung ber fubbeutiden Regierungen und ihrer Stanbefammern abhangig gemacht wurde, und es eben ein Borgug ber neuen Berfaffung bes Bollvereins fet, baß an bie Stelle vertragemäßiger Regelung bie gemeinsame Besetgebung getreten fei!"

Richt die Achtung vor Geset und Recht, sondern nur das Resultat der Wahlen für den Zollcongreß hat damals mäßigend gewirkt. Die Haltung des Congresses entsprach den preußischen Erwartungen so wenig, daß die eitinte Schrift über Bundescompetenz — welche mehrere Monate vor Ausbruch des französisch beutschen Krieges erschien — auf die "Möglichseit friegerischer Ereignisse" hinwies, die "auf die Geschicke des Bundes, auf seine intensive Ausgestaltung sowohl wie auf sein ertensives Wachsthum zwingenden Einfluß üben würden." Der Prophet hat "intensive und "ertensiv" Recht behalten. Die "Reservatrechte" die dem Süden theilweise gewährt wurden, sind kaum ein großes Hinderniß für den nationalliberalen Fortschritt. Sie konnten ja nur mit Beistimmung des Reichstages zugestanden wers den und gehören nun der Reichsverfassung mit ihrem bes

mußten Reformartifel 78 an, und - "mo bie Erfiffin. anfangt, bort ber Bertrag auf". Diefen Grundfag erfat: felbit Brof. Bacharia für richtig, und für die Bortimofbes Einbeitoftaates erscheint er gan; unantaftbar. wurde folgen bag, fobalb bie bas Reich reprafentirenten Organe ein Bertragerecht ratibabiren, baffelbe erlifde, und nun auf Grund ber Berfaffung der eine Paciscent ber Berr und Bebieter bes anderen wird! Es liegt erwas auger= ordentlich Ruhnes in biefer beutiden Theorie und Braris, aber mo bas Dachtprincip bie bewegente Rraft ift, bar man eben feine ichwachliche Reminiscens an bas Recht in ers warten. Die Confervativen und namentlich bie Rarbolifen find mit Musionen in das Reich eingerreten und find auch heute insofern nicht frei davon, als noch immer ben Bersonlichkeiten eine Bedeutung beigelegt wird, Die Diefe ber Racht der Berhaltniffe gegenüber gar nicht mehr haben.

Es wird noch gerne auf eine sogenannte "zweite Richstung" hingewiesen, welche die "erfte" durchtreuzen unt bes bindern soll, wodurch wieder nur die Ausmerksamkeit von der Sache abs und auf Personen hingelenkt wird, tie toch sammt und sonders bereits die sprechendnen Beweise zesliesert haben, daß sie nach wie vor keiner anderen als ter nationalliberalen Richtung solgen und seit 1859 tie zleicken Bege wandeln, wenn auch die Werhode je nach Umfanten modificiet wurde und eine und dieselbe Person nicht zu jeder Zeit im Bordergrund der Bühne fteht.

Mit dem neuen Reich wurde dem Liberalismus eine feste Burg gebaut; seine herrschaft wird gefrästigt burch tie Betbindung mit der nationalen Itee und mit tem hoche gefühl des siegreichen preußischen Partisularismus. Der Bund ben die leitende Macht mit den Nationalliberalen Gessamtbeutschlands schloß, war ein unabweisbares Erzebnisder seit langer Zeit befolgten preußischen Politis, sowie ber Situation in der sie zur vollen Ausbildung gelanzte. Wenn schon eine so fraftig angelegte Ratur, wie die

. . . .

Reichstanzlers, die boch allen bottrinaren Liebhabereie ift, zu folchen Entschluffen fich gezwungen fieht, we sich benn von anderen, von zaghafteren Raturen ern Bare biefen nicht schon baburch jede Wahl benommen, mitten in eine übermächtige Strömung hineingestellt n

Die Aufforderung: bem politischen Ginheitege wie er fich in ber Wegenwart ju verforpern fucht Sinderniffe gu bereiten, fich felbem vielmehr unbedin jugeben - ift fatholischerseits ju einer Beit ausge worden, mo bie Reichspolitif bereits ftarte Prober abgelegt hatte , bag die Singebung ber beutichen Ro an ben religionesfeinblichen Liberalismus Erfüllung jener Forberung faum ju trennen ware. meint wohl einen Unterschied zwischen dem politisch firchlichen Kampfe feststellen zu tonnen; nur ber e aufgegeben werben, auf "rein firchlichem Bebiete" man bann "guten Muthes und bes endlichen Giege 9dun bestimmt aber heute ber Ctaat ma firchlich" fei und mas nicht, und fur ben moberner find ja gerade die firchlichen Fragen eminent politife

Biele deutsche Katholifen hatten fich in das geflüchtet, um den fläglichen Zuftänden im eigenei zu entrinnen. Was haben fie erreicht? Zene fläglich ftande haben am Reich einen Rüchalt und Schup gen welchen ihnen die engere Heimath in gleicher Wirl niemals zu bieten vermocht hätte!

Der Eintritt in das neugeschaffene deutsche Ka war, nach deffen Entstehungsgeschichte, wohl fein Gez freier Wahl; aber über den Gegner den man in neuen Lebensfreise antreffen wurde, seine Starte, S Mittel und Ziele, hat man sich conservativerseits d wenig Rechenschaft gegeben. Die vertrauensselige mung begleitet den conservativen Politiser auf allen dieß hat sich in Deutschland in den letten Jahren recht deutlich gezeigt.

Edon ter im Juni 1866 veröffentlichte preußische Gutwurf einer Bundedrerfaffung hat Die Mittel feinedwege angftlich verbult, bie Breugen jum Biele führen follten. Die Ausschliegung Defterreiche aus dem "Bunde", bas Burud: greifen auf die Bahlordnung bes Frantfurter Barlaments won 1848 haben dargethan, welche Erinnerungen man beleben, mit welcher Partei man fich im Falle bes Gelingens rerbunden wollte. Bon biefer Bahlordnung fagte boch selbft bie preußische Regierung in der Denkschrift vom 11. Juni 1849\*): "Die Gefahren und die Täuschungen welche in bem alleinigen Borwalten bes arithmetischen Calals in politischen Dingen liegen, find hier nicht weiter ju cottern. Db von oben ober von unten her bie gesunden Lebenselemente bes Staates vernichtet werben, ift gleiche gultig ... Das Deftruftive und absolut Schadliche bes in Frankfurt beichloffenen Bablgefetes fann in furgen Worten Dahin gujammengefaßt werden, daß es das gefammte Bewicht ber Ausübung ber bochften politischen Rechte ber Ration aus bem Rern berfelben heraus lediglich in die Daffen Derlegt."

Und nun das Jahr 1866 mit seinen Allianzen mit Italien, mit Koffuth und Klapka u. s. w. und nach besendetem Kriege der fühne Griff des Staatsmannes, der doch als leitenden Gesichtspunkt den Gedanken erkennen ließ: der Stärkere allein habe Recht! Rach solchen Erfahrungen ließ sich doch kaum erwarten, es werde in der neuen Ordnung der Dinge das religiös ssittliche Moment eine vorwaltende Berückschigung sinden. Es war wohl mehr als wahrsscheinlich, daß der weitere Ausbau der Grundlage entsprechen, daß man trachten werde, durch Anwendung derselben Mittel mit welchen man die Hegemonie errungen, auch fortan der Stärkere zu bleiben. Der Regierungsgedanke war schon das

<sup>\*)</sup> Dentichrift ju bem von ben f. Regierungen von Breugen, Sachfen und Sannover fammtlichen beutschen Regierungen mitgetheilten Entwurf ber beutschen Reicheverfaffung.

mals identisch mit dem Streben der Rationalliberalen mes hätten ganz absonderliche Dinge seyn muffen, die dies inneren Herzensbund etwa als äußere That verhindert hand Die Ratholiten waren aber großentheils anderer Anfick sie meinten: das neue Reich werde "nie Partei seyn" und Preußen werde als beutsche Bormacht grundsählich den Schaftm ganzen Reiche wirksam machen, den es bisher der betholischen Kirche im eigenen Lande gewährte\*).

Die funftige Beschichtsschreibung wirb fur bas 34 1871 eine "Mobilmachung" bes Bertrauens ber Ratholika jur Reichsgewalt ju verzeichnen haben; bas vom Reich fanzler behauptete Gegentheil war ein Borwand jur gwed. mäßigen Einleitung der — in voller Uebereinstimmung mit ber liberalen Bartei - fcon bamale beabfichtigten Gewaltschritte gegen die fatholische Rirche. Ein überschwängliches Bertrauen, Diefer Erbfehler aller confervativen Barteien, bat ben Antrag veranlaßt, welchen bie Centrumsfraftion, in Erfüllung der Bunfche ber Dehrzahl beutscher Ratholifen, im Reichstag 1871 geftellt bat und wornach, im Anschluß an Die Competeng ber Reichsgesetzgebung fur bas Breß = und Bereinswesen, auch ber Rechtsfreis ber Rirde in ihren Beziehungen jum Staate, übereinftimmend mit ben Bestimmungen ber preußischen Berfaffung, in ber Form ron "Grundrechten" unter ben Schut ber Reichoverfaffung geftellt werden follte. Ein gleicher Antrag war bereits 1867 im Reichstage bes norddeutschen Bundes von bem proteftan. tischen Pfarrer Schröder eingebracht, ohne vor ber Parla: mentemajoritat und herrn von Bismarf Gnabe qu finden. Die Ablehnung wurde damit begrundet, daß "die Bnfaffungen der Cingelftaaten hierüber die nothwendigen Be ftimmungen enthielten." Dem Antrage ber Centrumefration ging außerdem die Adrefverhandlung und die Prufung um

<sup>\*)</sup> Bergl. über biefen Standpuntt bie "hiftor.spolit. Blatter" 51. 67 C. 765.

bichluffaffung über die Wahlafte von 1871 vorans, woit fich die haßerfüllte Stimmung der großen Mehrheit der bgeordneten gegen die fatholische Kirche in der widerwärtigsten beise offenbarte. Reichofanzler und Bundescommissarien sind icht einmal mäßigend in die Debatte eingetreten.

Jenes Begehren, die Kirche durch "Reichsgrundrechte" i fchuben, fteht in so nahem Busammenhang mit den Gesmfen die ich im ersten Artifel über Centralisation und ihr legentheil ausgesprochen habe, daß ich mich gedrängt fühle, et Besprechung der kirchenpolitischen Frage auf dasselbe mudzukommen.

(Schluß folgt.)

### XLII.

# Uphorismen über die focialen Phanomene des Tages.

Das Buch bes herrn Eugen Jager mit einigen weiteren Bemerfungen.

Die sociale Bewegung wächst unaushaltsam; bas zeigt sich nun auch in ber Literatur. Bor gerade zehn Jahren begann Schreiber dieser Zeilen die durch Ferdinard Lassalle wieder aufgerührte Bewegung näher zu beobachten, und einige Jahre später hat er die Frucht seiner Studien in einem die Beschichte der socialspolitischen Parteien in Deutschland beshandelnden Buche von bescheidenem Umsange zusammensesast. Es war der erste Bersuch der Art. Icht hat die Socials Demokratie als solche bereits ihre Historiser gessunden. Man hat vor Kurzem gelesen, daß ein nordsdeutscher Gelehrter sogar schon die socialsdemokratische Presse bedeutend genug gefunden habe, um sie zum Gegenstand eines eigenen Werfes zu machen; und schon seit ein paar

Monaten ift herr Dr. Eugen 3ager gu Speper ale eigentlicher hiftoriograph bes "modernen Socialismus" aufgetreten\*).

Der herr Berfaffer, ale herausgeber einer unferer daraftervollften Beitungen befannt und geehrt, bat feine täglichen Redaftionsgeschäfte jugleich benütt, um ein aufer ordentlich reiches Material gur Beschichte bes mobernen Cocialismus ju fammeln. Die Artifel welche in biefen Blattern vor Rurgem über Die Beschichte ber beutichen Goeiale Demofratie und ber "Internationale" ericbienen find, verhalten fich gu bem Buche wie ein Kartennet gur ausgefüllten Landfarte. Serr Jager bat auch feine Quellen, Die Brogramme und ihre Commentare, Die Statuten und Die Befchluffe ber Congreffe, fowie bas Wichtigfte aus ben amle lichen Zeitungen und Schriften ber Partei, mit folder And führlichfeit wiedergegeben, baß man fein Wert füglich ale ein Urfunden = Buch ber gesammten Gocial = Demofratie ans feben fann und es gerne entichuldigen wirb, wenn bie Innehmlichfeit ber Lefture baburch allerbinge nicht geminnt.

Mit Recht fängt das Buch seine Erzählung bei Karl Marr an und läßt die früheren, namentlich französischen und englischen, Communisten Schulen und socialistischen Sesten ganz aus dem Spiele. Im Bergleich zu dem mos dernen Socialismus, dessen Bater Karl Marr ist, erscheinen alle verwandten Gestaltungen aus früherer Zeit in der That wie halb unzurechnungsfähige Schwärmereien oder wie ein kindliches Lallen. Der moderne Socialismus ist gewisser maßen ohne Borgänger; in ihm ist der Communismus mit Einem Worte wissenschaftlich geworden, und zur Wissenschaftlich hat ihn der Heggelische Philosoph Karl Marr erhoben. Er hal das Berhältniß des Capitals zur Arbeit wissenschaftlich unterssucht, und auf wissenschaftlichem Wege ist er zu dem Sab gesommen, daß das Privateigenthum an sämmtlichen Pros

<sup>\*)</sup> Der moderne Socialismus Rarl Marr, Die Internationale Arbeiters Affociation, Laffalle und Die beutschen Socialiften. Berlin, van Munben 1873.

iftionsmitteln naturrechtlich ungulaffig fei. Schon bas von m verfaßte "Communifien-Manifest" von 1847 nimmt biefen iffenschaftlichen Standpunkt ein, und fo hat im Grunde nommen ber moderne Socialismus benselben Geburtstag is ber "moderne Staat".

Beibe Doftrinen haben fich parallel entwidelt, wobei moberne Cocialismus por bem praftifch bis fest gludbern 3millingebruber immer nur bie Confequeng porans me. In bem Dage aber ale ber moberne Staat fiegreich Die Birflichfeit trat, um fich gulett in Bewalthabern wie ieft Biemart perfonlich ju verforpern, in bemfelben Dage nde bie praftifche Bedeutung bes mobernen Gocialismus ran bis gur brobenben Befahr. Der Berfaffer fest febr u auseinander, inwieferne bie gegenwärtigen focialiftifchen artelen gan; und gar auf bem Boben bes mobernen Staates ben. Man fonnte aber ebenfo umgefehrt fagen: ber moberne taat ftebe gang und gar auf ber Muttererbe bes mobernen ecialismus. Mus ber materialiftifden Beiftebrichtung, albe bie Berrichaft über bie Welt an fich geriffen bat, beibe erzeugt. "Die Fundamente alles Rechts wurden mlaffen, Die Grundfage ber Moral mit Rugen getreten, fo et gegenwärtig im Leben ber Bolfer fein Recht, feine Uchma por ben Bertragen mehr beftebt. 3m politischen Leben micht ber vollendete Realismus, eine aller moralifden Minten baar geworbene Ruglichfeite-Bolitif. Auf focialem Miete ift es ber Materialismus, welcher ber Begenwart in wachfenbem Grabe feinen Stempel aufbrudt. Much in Naturrecht und Rationalofonomie find bie metaphpfifchen Brincipien verloren gegangen." Das Alles gilt von ber Sphare bes mobernen Staate; Die "Internationale" ift aber nichts Anberes ale bas Echo bavon im Gebiete ber Gefellichaft.

Eine neueffe Rummer bes Leipziger "Bolfoftaats" (vom 26. Marg), worin gezeigt wird, baß ber moberne Socialies mus bie eigentliche und achte Wiffenschaft bes angewandten Raterialismus fei, spricht fich hierüber mit prachtvoller Deutlichfeit aus. Aus ber Bergleichung mit fruheren Sp:

stemen in der socialistischen Knabenzeit erhellt allerdings am schlagendsten, welch' ungeheuern Fortschritt die socialistische Wissenschaft durch die materialistische Zeitrichtung gemacht hat. "Broudhon stellt an die heutige Gesellschaft die Forderung sich nicht nach den Gesehen ihrer eigenen ösonomischen Entwicklung, sondern nach den Borschriften der ""Gerechtigsteit" umzugestalten. Proudhon ist hier genereller Bertreter der gesammten unwissenschaftlichen Principienreiterei .... Der Fundamentalsat der socialistischen Industrion (hingegen) lautet: feine idealen Principien, feine Offenbarung, seine nationale Begeisterung, feine Schwärmerei, weder die Idee des Göttlichen, des Gerechten noch des Freien, sondern materielles Interesse regiert die Menschenwelt."

Damit mare nun ber Liberalismus als belebenbe Getle bes modernen Staats im Brunde bestens einverftanben, wenn er nur nicht von ber Ahnung geplagt ware, baf es außer ben Ranonen und Bajonetten boch immerhin noch etwas Weniges von idealen und metaphpfifchen Begriffen bedurfe gum - Chute bes "Eigenthums". Das ift feine "politifche Seuchelei". Denn fich felbit bat er fur fein Eigenthum von jeder Schrante idealer und metaphyfiftet Begriffe befreit, nur Die Befiglofen follen baran glauben. Daß es jo letcht ift, biefe Seuchelei ju entlarven, gerate barin beruht bie Starfe bes furchtbaren Wegners, bes mos bernen Socialismus. "Er verfteht", wie ber Berr Berfaffet gang richtig bemerft, "unter bem Brivateigenthum immer nur bas materialiftifch geworbene Gigenthum, wie es bet Gegenwart feinen Charafter aufprägt. Das Gigenthum, wenn es auf ber Sohe ber modernen Beit fteht, betrachtt fich ale abfolut und ichranfenlos. Daburch aber hat es fic von feiner naturrechtlichen Bedeutung entfernt. Denn in bet naturgemäßen Socialordnung gibt es fein abfolutes Gigen thum, ba mit ber Berfügung über bie Stoffe und Rrafte ber Natur nicht bloß Rechte, fonbern auch febr bobe moralifche Berpflichtungen gegen bie Befiglofen verbunden find. Die Reaftion bes Socialismus gegen jene unrichtige und intisociale Auffaffung bes Eigenthums ift baber theilweise archtigt ... Bom Standpunkt ber materialiftischen Principien Ift fich bas Privateigenthum burchaus nicht rechtfertigen."

Die mabre Socialordnung liegt in ber Mitte, nämlich n driftlichen Begriff vom Eigenthum. Mit anbern Worten: tliegt thatfachlich gwifden gwei germalmenben Dublfteinen. mb barin befteht bas Wefen ber mobernen Befellichaft. Rienund ber mit ben berrichenben Dachten geben gu muffen neint, wagt bie driftliche Socialordnung auch nur beim ecten Ramen ju nennen, auch bie fonft mohlmeinenben Ratbeber . Socialiften" nicht; und feine Regierung magt nehr auch nur von ferne ben Gebanten gu faffen, bag fie ber mahren , driftlichen Gocialordnung ihren Urm leihen nuffe gegen ihre Languer und Berberber jur Linfen und ur Rechten. Der Staat bat bas Bewußtfenn verloren, bag im ber Cous ber Gefellichaft obliege; im Bunbe mit bem Liberaliemus hat er fogar bas fur eine folche Aufgabe erforberliche gute Bewiffen verloren, und er fühlt überbieß bas mwiberftehliche Beburfniß bie läftigen Dahner aus einer obern fittlichen Ordnung ju verfolgen und ju befeitigen. and infoferne lauft bas Befen bes mobernen Staats parallel it bem Wefen bes mobernen Socialismus.

Allerbings liegt die Zeit noch nicht so ferne, wo mehrere großen Regierungen Miene machten, als wenn sie vom sotialen Kummer ernstlich geplagt und jum Handeln entschlossen wien. Aber es war täuschender Schein. Es handelte sich iberall nur um Bersuche sich der socialen Bewegung gegen angenblidlich unbequeme oder überlästige Parteien zu bestenen. Der leitende Grundsatz war die politische Frivolität. Dr. Jäger führt verschiedene Fälle der Art an. In Frankeich sollte die Social Demofratie als Popanz dienen für sie andrängende Bourgeoisse. In Desterreich benühte umsesehrt schon das erste "Bürgerministerium" die socialistischen Arbeitermassen sehr start zu Demonstrationen gegen
Reaftion und Klerus", um die sogenannten liberalen Gesese in Bezug auf die Schule, Ehe und Kirche durchzus

bringen; und auch das jest herrschende "Bürgerministerium"
scheint anfänglich derlei Bersuche erneuert zu haben. Bon
dem preußischen Aulauf unter Bismark, die social edemokratische Agitation hinwieder gegen die übermüthige Opposition
der liberalen Bourgeoisse zu verwenden, hat man erst seit
Kurzem einiges Nähere erfahren.

Unfraglich burfte es bem frangofifchen Imperator vers baltnifmäßig am meiften Ernft gewesen fenn bei feinen Gr perimenten mit ber focialen Bewegung. Das unterirbijde Reuer, welches in ber Parifer Commune endlich gum Mus bruche tam, war ja nicht erft Tage guvor angegundet mor ben. Aber es verrath boch eine fehr naive Auffaffung, wenn ber Minister Rouher im Fruhjahr 1867 eine an der Grenze confiscirte Dentidrift ber "Internationale" paffiren laffen wollte unter ber Bedingung , bag "man einige verbindlichen Meußerungen einfließen laffe in Bezug auf ben Raifer, ber fo viel für Die Arbeiter gethan." Roch intereffanter ericheint aber Die Wefchichte, wie Gurft Bismarf auch in Diefer Bo giebung fein frangofisches Driginal getreu copirt haben foll, nut mit bem Unterschied bag burch Louis Napoleon wirflich Bieles für Die Arbeiterwelt geschehen mar, von Breugen und Funt Bismark aber besondere Leiftungen in biefer Sinficht nicht porliegen, es maren benn langft vergeffene und faum mehr eingestandene Worte.

Im Frühjahr 1864, in der Periode des heftigsten Constitts wegen der Militärreorganisation, erschien plöglich eine Deputation der armen Schlestichen Weber in Berlin, um dem König persönlich ihre Anliegen vorzutragen. Mars munkelte Allerlei über den Anstoß zu diesem Schritte. Irt der liberalen Bourgeoisse waren Klagen laut geworden über gewisse Wühlereien geheimer Regierungsagenten unter den Fabrifarbeitern; und sedenfalls hatte Herr von Bismart bereits sein bekanntes Wort gesprochen: Acheronta movedo! Wie dem immer seyn möge, die Deputation wurde von dem Herrn Justigrath Wagener, dem vertrautesten Mitarbeiter Bismarks, empfangen und zur Audienz verschafft. Die das

salige officielle "Correspondenz" berichtete aus Wagener's jeder über die huldvolle Aufnahme; die eigenen Auseins mdersepungen des geheimen Berathers aber gegenüber der Leputation werden geschildert wie solgt:

Das "farte Ronigthum", bas "Boltstonigthum" mit em bie Sobengollernbynaftie, allen fortidrittlichen Berläum=. ungen und Unfeindungen jum Trot, Breugen beglude, habe us Wohl bes armen, arbeitenben Mannes warm am Bergen; ie Gertichrittler befampften bas Ronigthum blog, weil es mijden ihnen und ben Arbeitern ftebe; gelänge es ihnen, ie tonigliche Dacht zu ichwächen ober gar gu beseitigen, fo eien bie Arbeiter rettungelos ber Ausbeutung ber jortichritt= iben Bourgeoifie überliefert. Wer bas Ronigthum befampfe, ei taber vor Allem ein Teinb ber Arbeiter, bie Intereffen us Konigthums und ber Arbeiter feien ibentisch, wenigstens mie Innigfte miteinanber verflochten. Ronigthum und Irbeiter hatten einen gemeinsamen geind, biefort= hrittliche Bourgeoifie - biefe muffe um jeben Breis niebergeworfen werben, bamit bas Rönige hum bie Kraft behalte, bie Noth ber barbenben, ungernben Arbeitermaffen zu milbern, für im= ner auf gubeben. Da ichwahten bie Berren Fortichrittler in "Greiheit", "Rechteftaat", "Berfaffung" und anderen bermigen Dingen; bas fei aber blog Cowindel, um bie Iritter auf bie Leimruthe zu loden. Die "Freiheit" ber Bourwis fei bie freiheit, vom Staat ungehindert ben Arbeitern as well über bie Ohren zu gieben; ber "Rechtsftaat" beeute bie icheuftichne Claffenberrichaft, barauf binauslaufenb, en gangen Staat in eine Domane ber Bourgeoifie ju berranbein ; und bie "Berfaffung", welche bie Bourgeois wollten, ei im Grunde nichts als eine große Fabrifordnung zur Unterrudung ber weißen Stlaven. Ja, ber "weißen Stlaven", enn bas feien bie Arbeiter in Wirflichfeit; nur, bag bie feifen Eflaven weit ichlimmer baran feien ale bie fc margen. ir beren Grifteng ber "Herr" boch aus Eigennut forgen ug, ba fie Gelb toften, und ihr Tob ober ihre Arbeits= tfähigkeit ben Berluft bes in fie gestedten Capitale mit fich ingt; mabrend bem Berrn bes weißen Stlaven ber Gigen=

nut es gebiete, bas "lebenbige Arbeiteinftrument" moglicht rafc abgubrauchen und bann bei Geite gu merfen, ba ein frifches umfonft zu haben ift. Man rebe ben Arbeitern allerbinge vor, bie neue Regierung fei feubal, fei reattionar, fie wolle bas von Berrn Manteuffel und Conforten in In: griff genommene Bert vollenben, und Breugen gu einem, jebes vollsthumliche Element ausschliegenben, Junter-, Bfaffen-, Bolizei = und Militarftaat machen; in folden Behauptungen rebe ber blinde Barteigeift; herr von Bismart fei gwar ein Junter, allein fo wenig feubal, bag er bei erfter Belegenheit bie alten Grundlagen ber Monardie umwerfen, und biefelbe auf einem total neuen Funbament errichten werbe; weit ent: fernt, ein Gegner ber Demofratie gu febn, habe er bie fefte Abficht, fobalb es irgend angebe, bas allgemeine gleiche und birette Bahlrecht einzuführen, biefe bemofratifchfte aller 3n: ftitutionen, biefer Urquell aller prattifchen Demofratie; von ben Juntern ber alten Schule werbe Berr von Bismart gehaßt, und gebe ihnen ben Sag in Form von Berachtung gurud; bas fleinliche Boligeiregiment, burch bas Breugen fic einen fo ichlechten Ruf erworben, fei ibm in innerfter Geele gumiber; ebenfo bas Muderthum; und mas endlich bas Militarmefen betreffe, fo muffe man bie Cache blog richtig auffaffen. Das Princip ber allgemeinen Behrhaftigteit fei bas bemofratischfte von ber Belt; bie Bourgeoifie befampfe bit Armeereorganisation blog, weil fie felber bie bem Baterland idulbige Blutfteuer nicht entrichten, und fie auf bie befit lofen Claffen abwälzen wolle. Das militarifche 3beal ber Bout geoifie fei in England verwirklicht, wo bas Deer aus Miethtruppen bestanbe und ben einzigen 3med habe, bet Bourgeoifie im Innern Polizeibienfte gu thun und nach Mugen Martte gu öffnen. Baffen gu tragen fei bes Dannes bodite Ehre und "bas Bolt in Baffen" bas bochfte Staateibeal. Rurg: bas Minifterium Bismart fei ein achtes Bolteminis fterium, wie bas Ronigthum in Preugen ein achtes Bolte tonigthum fei ; bie Arbeiter follten vertrauensvoll ihr Gdid: fal in bie Sanbe ber Regierung geben, fie merbe ihnen Recht verschaffen gegen bie lebergriffe bes fortidrittlichen Capitale."

Der Leipziger "Bolfsstaat" (vom 23. Nov. v. 36.) verfichert, bag biese Meußerungen Bageners bem Ginne nach

gang genau wiebergegeben feien und bag bie Rebattion aus befter Quelle barüber unterrichtet fei. Daran zweifeln wir feinen Augenblid. Das befannte "Leiborgan" in Berlin machte in bamale, und noch geraume Beit nach bem Giege von 1866, felbft ebenjo eifrig in Socialismus wie jest in "Ultramontanen" und Ratholifen - Sete. Liberalerfeite mar es ein ftereotyper Borwurf gegen Laffalle, bag er fich mit Bismart und ben Junfern gegen bie liberale Bourgeoifie insgebeim verschworen habe und in ber That hatte Laffalle öffent= lich erflart, bag eine Lofung ber focialen Frage nach feinem Recepte die Republif nicht unumgänglich vorausfete, fonbern auch unter bem "ftarfen preußischen Konigthum" moglich mare. Co pagt Alles beftens gufammen. Roch gur Beit bes erften Bollparlaments machte man in naheftebenben Areifen gar fein Sehl aus ber Liebaugelei mit ber focialen Bewegung, und baß man biefelbe burch feile Wertzeuge, wie bie traurigen Brafibenten bes "Allgemeinen beutschen Arbeiter= bereine", leicht beherrichen gu fonnen glaubte, ift fo viel wie emiefen. Erft bann borte bie Spefulation mit ber focialen Bewegung auf, ale ber gesammte Liberalismus mit Saut und Saar bismartisch wurde; und mit Ausnahme biefer Menderung im Brogramm und ihrer Confequengen find ja bie übrigen Borausfagen bes herrn Bagener von 1864 heute alle mabr geworben und in bie Birflichfeit getreten. Geitbem beschuldigt man bie Ratholifen, als ftedten fie mit ber Internationale" unter ber Dede.

Ein "Bolfsfönigthum" im Sinne des "armen arbeitensten Mannes" fann Preußen seitdem freilich nicht mehr wersten; eher nähert man sich dem Ideal eines Indenstaats. Inch wird es keiner Socialisten-Deputation einfallen in Bersin sich zur königlichen Audienz einzustellen. Man hat jest eiderseits klarere Einsichten und Wichtigeres zu thun. Der Sieg des Liberalismus über den Staat zieht überall die oppelte Wirkung nach sich, daß er einerseits die Capitalerrschaft immer reiner entwickelt und folgerichtig auch die Schärfe der socialistischen Agitation, daß er andererseits den Staat unfähiger macht zu seder andern als blutigen und Leet.

gewaltsamen Sulfe und Abwehr bes socialen Uebels. So ift es in Preußen, und auch in Nordamerika macht man ich der Niederwerfung der conservativen und verfassungstreum Südstaaten burch den großen Bürgerkrieg die nämliche Erfahrung, wie Herr Dr. Jäger bemerkt.

Der Bergleich mit den geschilderten Borgangen von 1864-zeigt aber flar genug, wohin wir bereits gesommen sind. Die Propositionen Lassalle's, um welche damals die Discussion sich gedreht hat, erscheinen heute schon als ein über wundener Standpunkt, sa wie tieses Mittelalter in dem voll aufgegangenen Lichte der socialistischen Wissenschaft. Nicht minder gilt dieß von der durch Lassalle eingeführten "Organissation." Herr Jäger betont, unseres Wissens zum erstem male, die große Bedeutung, welche in der Berbindung der beiden Agitations-Vereine mit den Gewerkschaften und Strifte Verdämden liege. In der ursprünglichen Absicht Lassalle's lag das nicht; er dachte sich einen rein politischen, sozusagen parlamentarischen Weg zum Ziele. Die seitdem eingetretene Entwicklung aber weist auf ganz andere Mittel und Wege.

Gegenwärtig murgelt Die Dacht ber Social=Demofratie gerade in ber Bubulfenahme ber gewerfschaftlichen Bewegung. "Gehr viele Arbeiter und Arbeitervereinigungen find bod focialiftifc, obwohl fie fich feiner Barteiorganifation anges ichloffen haben. Gie gablen jest nicht mit, werben aber bod, wenn bie Stunde gefchlagen, auf bem Rampiplate fenn. Ind viele Gewertschaften find focialiftifch gefinnt; fie bilben it Die Borfchule fur ben politischen Socialismus und werden ju biefem 3mede gepflegt. Manche biefer Bewertichaften, 10 Die ber Buchbruder, ber Cigarrenarbeiter und Sutmader, führen eine gang unabhangige Erifteng, find fehr fart und nabern fich ben focialiftifden Beftrebungen. Daber begnugen fich bie Arbeiter fehr häufig mit ber einfachen Ditgliedichaft einer Gewerfichaft und bem baburch berbeigeführten geiftigen Bufammenhang mit ber focialiftifchen Organisation. Dimm man die Mitgliedergahl ber beiben focial-bemofratifchen Ba teien in Deutschland auf 10,000 an, fo barf man boch mit beftens 200,000 Arbeiter und noch mehr rechnen, welche et unterftugen murben, fobald biefe

"Gebanke, baß folde Massen fundigen follen: "der heus nistisch." Und doch ist es so. wort "Communismus" auf keinen cerwillen mehr. Lassalle hat die Consequenz ceruscht, auch vorsich selber; heute aber erklärt das

Ergan mit Recht: Socialismus und Communismus en fich foweit genähert, bag ihre Unterschiede beinahe schwunden find. Und das habe die "Wiffenschaft" gethan, besondere die "deutsche Philosophie."

Dabei versteht fich, daß England fich in diesen Ruhm theilt, n ee hat feinen Darwin, feinen Budle und feinen Stuart Letterer hat vor Aurzem noch in einer Versammlung ir Die Landreform-Frage den Cat aufgestellt: Der größere erth ber Kandereien, ben Dieje ohne Buthun Des Befigere, B burch Die Bunahme Des Bolfswohlstandes, gewonnen ben, gehore nicht mehr bem Gingelnen, fondern bem Staat. i bae Berhältniß von Capital und Arbeit angewendet, nt Dieje Unichauung genau auf ben Laffalle'ichen Cab aus: "Was der Socialismus will, ift nicht bas Gigenm aufheben, fondern im Gegentheil individuelles Gigenm, auf Die Arbeit gegrundetes Gigenthum erft einführen." n beiben Gagen zeigt aber Berr Jager mit leichter Dube, f fie Die Bedeutung des Eigenthume ganglich vernichten. lon bier bie gur thatfachlichen Proflamirung Des Collettivgenthums ift nur Gin Schritt." Comit hatte principiell auch nart Will bereits ben Schreden vor bem Communismus überinden. Sat es die moderne "Wiffenschaft" einmal fo weit bracht, bann fteht fie allerdinge auf der Sohe ihrer Triumphe.

Der Herraffer hat sich aus feinen Duellen ein treues Bild zusammengelesen, von dem Staat und der sellschaft nach den Anschauungen der Social=Demofratie. Die Gesammtheit der Gewerfschaften jedes Orts bildet die mmune der Jufunft, und diese Gemeinden vereinigen sich, ber Organisation der Internationale verwachsend, weiter

au höheren foberativen Bruppen. An bie Stelle ber gegel martigen Regierung tritt bie Berrichaft ber vereinigten wertichaften; Grund und Boben, überhaupt alle Produttion mittel, werden Gigenthum ber Gesammtheit. Dieje jet mird fo organistet, daß fein Mensch außerhalb einer Ge wertschaft stehen barf, benn alle muffen geiftig und fored lich, in Ropf= und Sandarbeit, ju vollftandiger Gleichmäßi feit ausgebildet werden. . . Der Unterricht foll fur Alle g meinfam feyn. Es barf in ber Erziehung fein Untericie mehr bestehen zwischen bemittelt und unbemittelt; alle wa ben von bem communistischen Staat, beffen Gigenthum b Jugend ift, gleichmäßig nach allen Richtungen bin ausge bildet, damit fürder Reiner mehr über bie Anderen berren rage, bamit nicht bas Reich ber Gleichheit burch Unterfdien in Renntuiffen und Bilbung gestort werbe. 3a, man glant fogar, wenn biefes Unterrichtes und Erziehungefritem einig Beit gedauert hat\*), und mehrere Generationen gurecht dreffe find, daß fich bann auch die naturlichen Unterschiede Menschen vermindern und fie, entsprechend ben von neuere Naturforschern aufgestellten Sypothesen, mit immer größent Gleichheit in Begabung und Charafter bas Licht ber Gre erbliden. Co hofft die communistische Wesellschaft ihre Grundfar felbit bem noch ungebornen Wefchlechte beibringen gu fonnen."

Es ist überfluffig darüber zu reden, ob die Reniden natur sich einer solchen Verstaatlichung jemals anbequemen könnte oder nicht. Bedenklicher durste es aber erscheinen, auch die Möglichseit eines ganz energischen Versuches in der Praris zu läugnen. Wenn wir erwägen, was der Liberalismus mit seinen angeblichen Naturgesehen aus der alten Gesellschaft bis heute gemacht hat, so leuchtet die Nothwendigseit ein, daß es wieder einmal anders gehen muffe. Obne Gott aber kann es nicht anders gehen, als wie es der moderne Secialismus will. Gehört ihm die Zukunft, so gebrit siem aus diesem Grunde.

<sup>\*)</sup> und wenn - was nicht zu vergeffen - Alle gleich gut effen unt trinten werben !

#### XLIII.

## Das neue Desterreich.

Ī.

Wenn Monate und Monate hindurch tagtäglich in Wort mb Schrift das Thema der "Wahlreform" behandelt wird, ann brauchte man wohl Macht und Ehre der herrschenden kattei nicht zu theilen, um mit ihr freudig in den Ruf: kadlich, endlich! einzustimmen, als der Ministerpräsident den Merreichischen Staatsgedanken" auf den Tisch des Hauses haterlegte. Dieser Bezeichnung bediente sich wirklich das minelle Haupt der Regierung bei der Eindringung der Komworlage im Hause der Abgeordneten, und Kürst Auers my hat dadurch nur bewiesen, daß er, recht gelehrig, die Kerale Berdunkelungsphrase sich anzueignen verstand.

Merkwürdig. Durch zwölf Jahre herrschen in Desterteich, nur mit furzen Unterbrechungen, die Deutschliberalen;
ie haben, nach ihrer eigenen Erflärung, Desterreich längst
vieder "zur Macht erhoben" — und doch vollzog sich dieses
rose Werk abseits des "Staatsgedankens", ja gegen denelben! Minister von Lasser hat erst jüngst im Verfassungskusschuß des Abgeordnetenhauses constatirt, daß auch unter
em "Bürgerministerium" nicht einmal für das Princip
riretter Reichbrathswahlen unter den Deutschliberalen eine
um.

Majorität zu gewinnen war. An der Richtigfeit dieses Ausfpruches kann Riemand zweifeln, der diese Drangperiode
theilnahmsvoll mit durchlebt hat. Alfo gedankenlos ift
die felix Austria "ftart" geworden, und nun bringt ihr das
Jahr 1873 auch noch die herrlichste der Gaben, den gefundenen Staatsgedanken!

Und wem gebührt ber Finberlohn? Reinem Unberen als bem greifen Freiheren von Lichtenfele, biefer Bierbe bes bureaufratifchen Abfolutiomus. Denn nur was innerhalb Diefes Spiteme Raum und Geltung finbet, fullt ben Bebanfenfreis des rebegewandten Freiherrn. Es ift nicht ju verlangen, bag ein Dann ber biefer Richtung fein games Leben gewidmet, bicht an der Grenze welche Die Ratur menichlichem Birten giebt, mit neuem Beifte fich erfülle. Allein in welchem Lichte erscheinen alle bie Belbengestalten moberner Aufflärung und erleuchteten Fortidrittes, Die feit Jahren por unferen Bliden vorübergieben, wenn fie nach einem Jahrgebent bes vollen Dachtbefiges rath- und gedankenlos vor ber nachften Bufunft fteben und begierig Die Beisheit einfangen, Die ber Reprafentant einer abgestorbenen Beit in Dumien gestalt ihnen predigt! Und er ift ihnen wirflich weit über legen an Beift und praftifchem Berftanbnig. Rangleitische aus bireft nicht mehr Alles geleitet und ger regelt werben, fo foll bieg nicht minber wirffam indireft go icheben. Man ficbert ben parlamentarifchen Rampfplat ben bureaufratifch und jojephinisch geschulten Schwägern, und ber 3wed ift erreicht. Diefer Aufgabe hat von Lichtenfele vortrefflich zu genügen gewußt.

Als im Jahre 1870, in der graufig wilden Jehbe bet "Bürgerminifter", Alles wankte und schwantte bis in die Kangleistube hinein: da kam aus der Rangleistube auch die Rettung. Herr von Lichtenfels war es, der schon damals in beredter Auseinandersetzung die direkten Wahlen jum Leitstern erfor, um in discrimine belli die wackeren Streiter in lachende Gesilbe hinauszuführen, lachend für Amt und

Rorrerbuhne. Derfetbe Dann ber ben Liberalen bisher als Betreter ber finfterften Reaftion gegolten, war in ihren Augen nun ploglich ein großer erleuchteter Staatsmann. Es war auch gang angezeigt ben Brrthum in ber Berfon gu berichtigen, benn ba es fich in Diefer conftitutionellen Epoche boch nur barum handelt bem Abfolutismus ein anderes Antlin ju leiben, jo fonnte bie Ginficht nicht ausbleiben, bag bas Licht ber alten Absolutiftenschule noch immer viel heller leuchtet, ale bas ichmache Glammen liberaler Staatoflugheit. "Mera Lichtenfels": fo mochte ich die Lebensperiode nennen, beren geiftiger Inhalt immer flarer hervortritt. Gie bringt ber Rirde ben wieder aufgefrischten, mit nenen Dachtmitteln ausgestatteten Jojephinismus, fie bebroht ben Ctaat mit einer inneren Berfnocherung, Die auch bie garteften Lebendfafern nicht verschont. Goldem 3mede bient ber Berfuch, Die gander und Bolfer Defterreiche parlamentarifch in eine gleichartige Daffe ju verwandeln. Diefer Berfuch ift neu, und hierauf begieht fich ber Titel vorliegenber Beilen.

Benn ich nun anch bie Geistesthat eines herrn von Lichtenfels, wie billig, jum Mittelpunft bieses ersten Theils meiner Darstellung erwähle und selbe ausführlicher behandeln will, so barf ich boch die Berdienste Anderer, als Randversterungen, nicht unbeachtet laffen.

Bunachst soll ber Wissenschaft — Geschichte und Jurisprubenz — Erwähnung geschehen; sie hat ja gegenwärtig auf allen Lebensgebieten ben Borrang, und wenn sie auch erst in ben letten Stadien bem Parteikamps ihre Hulfsmittel zur Berfügung stellte, so hat sie boch ben Siegeszug becht würdig eingeleitet.

Der Geschichte haben zwei Regierungsblätter, ber "Besther Lloyd" und bie "Biener Abendpost" ihre Spalten geöffnet, indem sie (im November 1872) mittelft des soges nannten "ministeriellen Programmartifels" das Publifum belehrten: die eisleithanische Wahlresorm sei nicht mehr und nicht minder als eine Verwirklichung des historischen Rechtes.

Die Bestrebungen bie unter dem Ministerium Hohenwart hervortraten, haben, nach dieser Ausführung, die Nothwendigsteit erkennen lassen, die Geschichte vor einer Gewaltthat zu schützen. "Geschichtlich ist, was der Bewegung entspricht die den Staat geschaffen hat . . . Was die Dynastie an provinziellem, an ständischem Landesrecht zu absorbiren und in das Recht (!) der Krone zu verlegen vermochte, sam naturgemäß der Staatsmacht zu Gute . . Naturgemäß und ein Anschluß an die Geschichte ist es, die Constitutionalisstrung auf dieselbe Basis zu stellen, auf welcher sich das gerade in dieser Richtung völlig berechtigte absolutistischen System befunden. Ist der Gedanke des cisseithanischen Centralparlaments ein richtiger und geschichtlich gesorderter, so ist es ganz ebenso der Gedanke der direkten Wahl sür dieses Parlament!"

Die "Bewegung" Die fo fcopferifch wirfte, war wohl eigentlich ein Stillftand, indem Die abminiftrative Allgewalt jebe freie Regung ber Bolfsfrafte niederhielt, und ein Recht welches man willfürlich "verlegt", wird jum Unrecht, bas für bie "Staatsmacht" minbeftens zweifelhafter Ratur ift. Aber bas find Ermägungen von untergeordneter Bichtigfeit; werthvoll ift nur bas Eingeftandniß, bag ber cieleithanifte "Rechtsftaat" burch bie Abforption bes Rechts ju Stande fam und nun, ftreng biftorifd und naturgemaß, burch die Unwendung bes gleichen Mittele, in conftitutioneller Form erhalten werden foll. Das ift alles fo ichlagend richtig und geschichtlich treu ergablt, baß gar nichts bingugefügt und nichts bavon hinweggenommen werben fann. 3ch ftaune nur, baß ein ungarifches Blatt, eines ber bebeutenoften, fic bestimmt fand Diefen hiftorifd-politifchen Ercure ju bringen! 3ft bie Sofephinifche Beit fraatbilbend par excellence gewefen, gibt fie bie Richtichnur fur fraatsmannifches Sanbeln: bann ift bie Gelbftftanbigfeit Ungarne eine politifche Tobfunde und ber maltende Beift ber regierenden Ctaates manner fann feine Rube, feine Befriedigung finben, folange ber Absolutismus bes Wiener Reichsraths nicht auch die mag varische Blüthenknospe knickt. Wären die Ungarn wirk- lich weitblickende Politiker, sie hätten die Richtung nicht so eifrig gefordert, die seit 1867 in Wien mit immer schärferer Com Fequenz hervortritt und von der es sehr fraglich ift, ob sie Fur die Dauer die kleine Leitha als Grenze verträgt.

Doch, wir haben es hier nur mit der "Wiffensichaft" zu thun, und nachdem die Geschichte, wie gezeigt, ihre Aufgabe so trefflich gelöst hat, wollen wir uns der Jurisprudenz zuwenden.

Professor 3hering bat, bei feinem Scheiben aus Defterteich, ben beutschliberalen Freunden ein fostbares Bermächtniß gurudgelaffen, nämlich feine Schrift: "Der Rampf um's Recht" (Bien 1872). Dieje Schrift bietet uns folgenbe Belehrung. "Der Rampf und Unfriede gehören jum Befen bes Rechts, fie bilben ein Moment feines Begriffes." Wenn alfo ber Rechtsftaat in feiner Rampfesfreude ben Unfrieden begt und fteigert, fo thut er nur was er nicht laffen fann; er mußte ja fonft ju Grunde geben. Wir muffen fonach ftreng logisch schließen, bag auch bie Ordnung ernftlich ge= fabrbet mare, wenn ber Rechtsftaat nicht fur bie Erhaltung ber Unordnung emfig Gorge tragen wurde. Bie boch ein grundliches Studium bes romifchen Rechts machtig bagu bei= trägt, die Rechteguftanbe ber Wegenwart ju begreifen! Bir werden noch weiter belehrt : bas Recht fei "fein logifcher Begriff; es ift ein Rraftbegriff!" Sittlich braucht biefe Rraft nicht zu fenn, wenn fie nur wirft und möglichft burchichlagend wirft, und bie Erfahrung lehrt, baß gerade bie unfittlichen Krafte biefen Borgug befigen. Golche Folgerungen ergeben fich gang von felbft aus ben Bramiffen bie ber Autor und bietet, und an ber Berechtigung ber erfteren ift um fo weniger ju zweifeln, ale in berfelben Schrift erflart wird: Die Worte Die ber Dichter bem Juben Chylof in ben Mund legt (als Diefer fein "Recht" begehrt, ein Pfund Fleifch aus Antonio's Leibe gu ichneiben), feien nichts anderes ale "bie Sprache

die das verlette Rechtsgefühl an allen Orten und zu allen Zeiten stets reden wird... Der Schwung und das Pathos eines Mannes der sich bewußt ift, daß es sich bei der Sacht die er führt, nicht bloß um feine Perfon, sondern um eine Idee handelt!"

Berr Professor Ihering fagt allerbinge auch Rolgenbie: "Das Befen bes Rechts ift praftifche Berwirflichung. Ein Rechtsfaß welcher berfelben nie theilhaftig geworben ift, ober ber fie wieber verloren hat, hat auf biefen Ramen feinen Unfpruch, er ift eine labme Reber, Die in ber Daichinerie bee Rechte nicht mitarbeitet und bie man ber ausnehmen fann, ohne bag fich bas Minbefte anbent. Diefer Cat gilt ohne Ginichrantung fur alle Theile bes Rechts, für bas Ctaaterecht fo gut wie fur bas Gris minalrecht." Das flingt wohl gar- unfreundlich fur bie gie beralen, benn Alles was fie biober an Berfaffungegefegen gu Stanbe brachten, glich boch genau ber "lahmen Feber"; Das berechtigte Gebnen nach einer "Berwirflichung" blieb ftete unbefriedigt. Gin Beweis bafur ift wieder Die jungfte That. Wenn ein Gebaube bewohnbar ift, fo gerftort man boch nicht feine Fundamente. Allein ber Berr Brofeffor et blidt wohl bie "Berwirflichung bes Rechts" in ber beharts lichen Bewahrung bes Unfriedens, und baran haben und werben es bie Liberalen nie fehlen laffen; find fie ja bod gegenwärtig eifrig bemuht, bie Burgeln bee Unfriedene gu vertiefen.

Die breite wissenschaftliche Basis, geschichtlich und juristisch, ware demnach gefunden und wir können unsere Ausmerksamkeit den Berdiensten der politischen Rotabilitäten zuwenden. Die erste derselben, der Zeit nach, ist Herr von Schmerling, welcher einen parlamentarischen Centralapparat schuf, geeignet entweder die Landtage zu erdrücken oder von diesen gesprengt zu werden. Der Trieb zur "Losslöfung des Reichsrahs von den Landtagen", wie jest der technische Ausdruck lautet, brauchte nur wach gerufen zu

2 - 2 - 2 - 3

inden; ber Keim war schon mit ber erften Organisation

het in seinem Berfassungswerfe auch bem Gedanken birekter Reicksrathswahlen ein bescheidenes Plätchen eingeräumt, wohl nur für den Fall, daß die Landtagswahl durch "aus-nahmsweise Berhältnisse nicht zum Vollzuge kömmt", und sine jede Andeutung über die Art der Durchführung und die Competenz zur Regelung derselben. Die ganze Bestimmung hatte ursprünglich feine andere Bedeutung als die einer Drohung für Ungarn; schließlich hat sich der Drohende bevor mehr gesurchtet als der Bedrohte. In das Satzesüge bes Oktober-Diploms hat dieser Gedankenansdruck sedensalls Bresche gelegt und es kam die für Erweiterung derselben ginkige Zeit.

Auch Cisleithanien tonnte ohne brobende Miene nicht bestehen, fo ward benn jene Bestimmung über eine eventuelle Direfte Babl wortlich in Die Verfaffung von 1867 übertagen, aber - schon mit einem Beifag: daß diese Bahl nach Gruppen, wie fie die Landesordnungen bestimmen, vorunehmen und bie naberen Beftimmungen gur Durchführung "burch ein Reichsgeses" ju geben feien. Auf Die Landesndnungen hat man fich wohl berufen, aber bie Suter berklben, die Landtage, follten bei einem folchen Durchführungswiet in feiner Beije mehr mitzusprechen haben. Im folgenden Jahre wurde das Gefet im Reichsrath beschloffen und fether ichon wiederholt in Anwendung gebracht. Das Diplom hat ben Landtagen ausschließlich bas Bablrecht zuerfannt und die nachgefolgten beiden Berfaffungegejete hatten, ihrem Bortlaute nach, nur die Ausübung ber im Diplom verburgten Rechte ju regeln. Der Rechtsbruch war alfo icon hier fehr greifbarer Ratur, aber er war verfaffungsmäßig noch eine "Ausnahme", die Regel follte vorläufig ben Land= tagen günftig bleiben.

Der bofe Graf Sohenwart mit feinen Beftrebungen bas

"Wesen des Rechts", den Unfrieden zu verleten, gab in Impuls zu einer entschlossenen That. Dit einem gar so ich schränften Recht direkter Reichsrathswahl wollte man si surderhin nicht mehr begnügen und der Reichsrath beschloten 1872 ein Geset, nach welchem auch dann, wenn die Ball durch den Landtag "dum Bollzuge kömmt, aber durch der Erlöschen einzelner Mandate (aus welchen Gründen immer im Abgeordnetenhaus "Lüden" entstehen, je nach den Erdschlössen der Regierung, direkte Wahlen ausgeschrieden werden können. Petit à petit l'oiseau sait son nid! Zeht, in 3. 1873, war die Bresche schon so weit geöffnet, das die ganze Berkassungstreue unbeschädigt hindurchschlüpsen zu können vermeinte.

Berr Dr. Berbft hat, ale Berichterftatter im Mbgeordnetenhause über ben letten Rechtsbruch im großen Ent. ber eben ermahnten thatfachlichen Entwidlung auch ber Stempel bes Rechtes aufzubruden gesucht, indem er fagte: "Die Bahl ber Landtage fur ben Reicherath bilbete immer nur die Regel (!), die unmittelbare Bahl burch die eigentlichen (?) Wahlberechtigten war schon ursprünglich in Andnahmofallen jugelaffen, dieje Ausnahmen wurden feitber wefentlich ausgedehnt und barin, daß fie jest gur and nahmelofen Regel erhoben werden follen, ift nur tie Fortbildung eines in ben Staatsgrundgefegen icon uripring lich enthaltenen Bedanfens gelegen." Den liberalen Juriften ift schon alle Scham abhanden gefommen, fo bag fie in öffentlicher Versammlung zu erklaren magen: Die "Fonbildung" ber Staatsgrundgesete bestehe barin, bag fic bat Gegentheil beffen vollzieht mas biefe Gefete anordnen. Die Ausnahme befräftigt nicht die Regel - wie die übrige Rechtswelt meint, feit fich ber menschliche Beift überhaurt mit bem "Rechte" bentend befchäftigt - nein, Die Auenabme ift dazu ba um die Regel aufzuheben! Durch biefe Erflarung allein ift die Bahlreform und mit ihr die Bildung, bet Rechtsfinn und fittliche Zustand aller ihr beistimmenden ierren Botanten und Bertheibiger für alle Zeiten gefenns

Die Rechtsverachtung ist das Lebensprincip des "Rechtsmtes" — dahin hat uns die Wissenschaftlichkeit und humität unseres Zeitalters geführt! Männer, denen früher
Rechtsgefühl und ihre Rechtsbildung selbst unter dem
huse des Bureaugeheimnisses nicht gestattet hätte ähnliche
danken wie die geschilderten zu jassen, nehmen setzt keinen
stand öffentlich mit der Gerechtigkeit ihr Spiel zu treiben
d so im Bolke selbst den Sinn für Recht zu vergisten.
dieser Umstimmung genügt die Versuchung die im polihen Leben an die schwachen Seiten des Menschen herant und ihn verleitet seine Herrschlucht, seine Eitelkeit und
nen Ehrgeiz in ungemessener Weise zu befriedigen. Aus
hen Ersahrungen und Betrachtungen lernt man Demuth,
m hat aber auch Mühe sich des Gefühls der Menschencachtung zu erwehren.

Seche Jahre vorher war nur das Bild, die außere Ereinung eine andere; die Intention der Runftler mar aber mer Die gleiche. Der "außerordentliche Reichbrath" der im eginn bes Jahres 1867, ber Lage entiprechend, vom Mouchen berufen marb und bie Bertreter aller gander gu ner friedlichen Einigung versammeln follte, mar fur Die iele ber Deutschliberalen wirklich gefährlich; benn die Dehr= th war ihnen in ber Berfammlung nicht gesichert. Die Beufung des "ordentlichen" Reichsraths wurde nun mit Uneftum verlangt und eine Urt Fehmgericht in Wien errichtet, velches jeden Bahlcandidaten vor fein Tribunal citirte und 16 Berrather an ber guten Cache bes "Unfriedens" brandtarfte, ber fich nicht mit haut und haar der Partei verbrieb. Magyaren und Deutschliberale reichten fich Die Sande, e nahmen ben Minifter aus dem Cachfenlande ale Dritten i ben Bund auf, und ber nachfte 3med mar erreicht. Ronnte : doch die Opposition mit Leichtigkeit von biesem Reicheth fern gehalten werben und bamit war eine Lebensbedingung

ber liberalen Bartei erfüllt. Satte man funf Sabre Rechtefiftionen recht angenehm burchlebt, warum follte folder Berfuch nicht nochmals gewagt werben? Die Recht widrigfeit des Schrittes war freilich fcwer in verhalle benn es gab ja verfaffungsmäßig niemals noch einen "anderen Reichsrath (wie man heute noch jur Entschuldigung anführ will) außer jenem der alle Rander, auch bie ungarifce umfaffen follte. Go befinirt ihn bas Diplom von 1860 und ebenfo bie Berfaffung von 1861. Es gab nur verfchieben Funftionen "bes Reichbrathes", folde bie mit Bugichung und folche die "ohne Bugiehung ber Mitglieber aus bei Ländern ber ungarischen Krone" ausgeübt werben sollen Ein Reicherath beffen "Mitglieder" nur ben nichtungarifdel Landern angehört hatten, war durch die Berfaffung felle ausgeschloffen, und gerade biefer murbe 1867 von ben Ben faffung streuen als "orbentlicher" geforbert!

Der hegel'iche Cat, ben ohnehin Riemand verfiet, liefe fich vielleicht auch umfehren und behaupten: basjenigt fei vernünftig mas nicht wirklich ift. Go fam es benn p einer großartigen Manifestation ber Berfaffungetreue iba bas Grab ber Verfaffung hinaus. Jest war es aber usch nicht möglich reinen Tifch ju machen und Defterreich ned Bergensluft gu Parteizweden gu "constituiren". Das Enid mit ben Fiftionen und Rechtslugen mußte ehrenhalber ein Beit lang fortgesett werben. Es fanben fich wohl fibm Manner, bie in einem fiftiven Berfaffungerecht feine Schrap fen fur ihr Sandeln, fein Sinderniß fur die Ginfuhrung Direfter Wahlen erblidten; jur Beruhigung angftlicher De muther waren fie icon bergeit bereit, Die Babl pflicht bei Gie verdienen gleichfalls unter bei Landtage zu erfinden. politischen Notabilitäten aufgegablt zu werben, Die herr Breftl und Dinftl. Die Genannten hatten jedoch nid bas Glud fur Autoritaten in ber Cophistif an gelten ur allen Barteiführern unter ben Liberalen ichien es gang w möglich ju fenn: einerfeits die werthvolle Fiftion bes go

bestandes der Februar Berfaffung aufrecht zu erhalten und indererfeits den Landtagen ihr verfaffungsmäßiges Wahlsrecht abzusprechen. Dieselbe That zu der in den jungsten Lagen jene Führer und ihr Anhang mit wahrer Begeisterung die Hand boten, haben sie vor sechs Jahren fast inogesammt is einen verabscheuungswürdigen "Rechts" und Versaffungsstuch" rerurtheilt. Eine versehlte "Verbalinterpretation" sollte die Schuld daran tragen; Herr von Lichtensels hatte die Herrn damals noch nicht lesen gelehrt.

Das folgende Jahr 1868 brachte die "Deflaration" ber Bobmifchen, Die "Refolution" ber galigischen Oppositon. Die Lage mar fcon wieder bedenflich. Der niederofterreichische Landteg, fete unter ben Streitern voran, wenn ber Liberalismus a Gefahr fdwebt, beantragte bie Ginführung birefter Reichsrathemablen; er verzichtete auf fein Bahlrecht (9. Oftober Rach formellem Recht war ber Weg correit, aber chen beghalb lag er weit ab von ben Bielpunften ber Partei. 66 batten alle Landtage ihr Botum abgeben muffen, und bas bie weit überwiegende Wehrzahl fich ablehnend verhalten murbe, ftand außer Frage. Der Biener Landtag gahlte nicht weniger als brei Minifter (Gistra, Berger und Brefil) gu feinen Mitgliedern, und doch diefer Fehlgriff! Der Antrag wurde von ben eigenen gandtagemitgliedern bie in ben Ricorath entjendet wurden, todtgeschwiegen. Die Minister widten bagu mit.

Die "Neue freie Preffe", die fich jest vor Siegesfreude taum zu faffen vermag, gehört auch zu den Notabilitäten die fich um die Wahlreform große Verdienste erworben. Biele Artifel des Jahrganges 1868 find der "Loslöfung" von den verhaßten Landtagen gewidmet und so manche Petition zu Gunften direkter Wahlen, auf Befehl der Nedaftion verfaßt, störte die Ruhe der Abgeordneten. Im April 1869 entschloß sich die Verfassungscommission des Abgesordnetenhauses nach mühsamen Berathungen, die Petenten dadurch zu beschwichtigen, daß die Wahlreform der Regierung

"gur Burdigung" empfohlen werde; aber icon im Mai beffelben Jahres mar man gur Ginficht gelangt, bag and Diefer Untrag gu verwegen laute, und that begbalb - gar nichts. Um bie Bartei nicht gut fehr gu compromittiten, mußte bas beflagenswerthe "Beltblatt" jest felbit gum Rud. jug fich entichließen. Es hatte vorber nur bas fturmifde "Begebren" nach bireften Reichbrathemablen ausgesprochen. Aber wie? quibus auxiliis? Das fagte es nicht; wozu bant benn auch Defterreich bamale geniale Burgerminifter? -Diefe wußten es aber erft recht nicht. 3m September 1869 wendete fich ber Minifter bes Inneren, Dr. Gisfra, an bie Statthalter, um bie Stimmung ber Landtage über eint "Bablreform" für ben Reicherath auszuforichen und, wenn möglich, ein berfelben gunftiges Botum gu erwirfen. In bem betreffenden Schreiben mar ausbrudlich bemerft, baf bie Reform "bie Rechte ber Landtage" berühre.

Hiernach läßt fich ermeffen, wie ernft und gewaltig die Aufgabe war, die der Leuchte des öfterreichischen Buream-fratenthums zu lösen beschieden ward; sie sollte die Nacht verscheuchen die selbst die liberalsten Geister umfangen hielt, sie sollte, wo schüchternes Zagen den Fortschritt hemmte, den Muth zur Gewaltthat in die Herzen pflanzen. Und wahr haft, wie durch ein Wunder ward der Sinn gewendet, Unrecht in Recht und Necht in Pflicht verwandelt!

Bei der Bürdigung dieses bedeutsamen Ereignisses und seiner Geschichte kann ich mich der Erinnerung an die italische Quellnymphe Egeria nicht erwehren. Livius erzählt (l. 19): daß König Numa die durch Gewalt und Bassen gegründete Stadt Rom jest durch Rechte, Gesese und Sitten von neuem zu gründen suchte. Da er aber sah, daß die Römer sich daran während der Kriege nicht gewöhnen könnten, weil die Gemüther durch das Kriegsleben verwildert waren, so glaubte er das wilde Bolf durch Entwöhnung von den Wassen mildern zu müssen. Er machte den Janustempel zum Anzeiger des Krieges und Friedens; ge-

inet, sollte er andeuten, daß die Bürgerschaft unter Wassen ite, geschlossen, daß alle Völker ringsum befriedet seien. beil aber "ohne Erdichtung eines Bunders" die Gemüther ke Ruma's Plane nicht empfänglich gemacht werden konns, so bedurfte es der Berufung auf eine höhere Eingebung i. w. Die römische Egeria ist zwar schließlich selbst in we Quelle zerstoffen, aber sie hat ihre Wission so gut erstt, daß auch die benachbarten Völker, die zuvor Rom für ine Stadt, sondern für ein im Wittelpunkte zur allgemeinen riedensstörung ausgeschlagenes Kriegslager gehalten hatten, einer solchen Ehrerbietung gegen sie hingelenkt wurden, sie es für eine Sünde hielten die Stadt zu beleidigen. Einins 1. 21.)

Beftarft burch Diefe Erinnerung Die jo viele Bergleis ungepunfte bietet, wenden wir und wieder unferer beimiben Rymphe ju. Dhne "Erbichtung eines Bunbers" ift ie Sache auch hier nicht abgelaufen und bas öfterreichische errenhaus mar felbit in ein Kriegslager vermandelt, als ie Rymphe sprach. Wit wenigen Strichen will ich bas fure Bild biefer Rammer mabrend ber Abregdebatte im Ronat Januar 1870 geichnen. Cisleithanien mar ohne Raierung! Die Trümmer bes ersten liberalen parlamen= wifchen Regiments hatten fich schweigend und grollend in m Sammer eingefunden. Die eben befannt gewordenen "Ziniftermemoranden" ergablten Die Gefchichte, wie das mgifche Gefchid fich erfüllt hatte. Gin gefeierter Dichter, Raftafius Grun, war ber Berfaffer der Adreffe und fingirte als Berichterstatter im Saufe. Unerschüttert und ngebrochen burch bes Schicffals Tude, wie es einem Boeten giemt, ließ er fein Dichterwerf von "namhaften Erolgen" iprechen, welche die liberale Berfaffungepolitif tros er gertrummerten Regierung bereits errungen. bollfommen und reiflich erwogenen Berfaffung fonne es d "nicht barum handeln, fur deren thatfachliche und allmeine Anerfennung erft noch zu werben." Mundlich

führte Graf Auersperg noch die besten seiner Gründe in den Kamps. "Hat ein solches Geset (die Versassung) eine Auserkennung unumgänglich nöthig?" So lautete seine kühne Frage und ganz leicht ergab sich ihm die Antwort: "Die Gesete zum Schutze des Eigenthums, die Zollgesete werden von sehr vielen nicht anerkannt; soll man diese Gesete so lange umarbeiten bis sie die Anerkennung der Betressenden sinden?" — Das war es; in einem Strafgesete gegen den Diebstahl, im Zolltaris über Seidenstoffe lag die Belehrunz über das Wesen und die Lebensbedingungen einer Staatsversassung. Ganz consequent sührten diese Anschauungen den Berichterstatter zu dem Schlußergebniß: für Bestrebungen die sich außerhalb der Versassung bewegen, sei "die beste Politist: das Ignoriren" und eventuell "die Anwendung bes Strafgesetes."

Much herr von Arneth - um nur bie Berühmtbeiten Des Saufes zu nennen - ber verdienftvolle Weichichtidreiber, fcwang feine glangende Waffe und zwar mit noch ungleich größerer Rraft. Geine Renntniffe und Forichungereinkate ließen erwarten, er werbe aus bem Leben und Leiben bit Bolfer Desterreiche bie Urfache ber Rrantheit und bie Mittel ber Beilung bargulegen fuchen. Doch nein; nach einer Sinweifung auf Die von Maria Therefia querft betretene absolutiftische Bahn, schweiften feine Blide binüber nad England und Irland, wo eine fiebenhundertjährige blutige Berfolgung, burch welche bie "Unfeindungen nunmehr voll: ftanbig verftummt find", ben Rebner ju bem Ausruf be geifterten: "Darin liegt eine Richtschnur ber auch bie Reiche versammlung bes öfterreichischen Raiferstaates ju folgen bat, gegenüber ben an fie gestellten Forberungen!" Das fleine Berfeben hatte wohl nicht viel zu fagen, bag bie "ver ftummten" Unfeindungen Englands burch bie Bren beute noch fortbauern und bag eben beswegen, icon jur Beit jener Barlamenterebe, bie englische Regierung bestrebt war eine Berftanbigung und Befriedigung Irlande ju erzielen. Beis ungsleftüre ift eine zu unwürdige Beidaftigung für Gesibibisforscher.

An Berfolgung ber politifchen Gegner, an ber Anrus jung bes Strafrichtere batten es die Burgerminifter nicht ichlen laffen; fie waren aber felber baran zu Grunde gejangen. Errettung von ben Landtagen in "verfaffungemäßiger" form, das war es was fie suchten und weder in der Energie und dem Wortreichthum ber Parlamentereben noch in ber Abreffe felbst ju finden vermochten. In Diefer bieg es: bas band "erwarte eine von der Regierung ausgehende Borlage" über die Bahlreform. Die Rinifter "erwarteten" bin= wieder die Ibeen zu Diefer Borlage vom Saufe, und ber gange constitutionelle Apparat brobte fill qu fteben. Diefer peinlichen, ja verzweiflungevollen Lage erhob Breiberr von Lichtenfele, um mit einer nur felten erreichten Reifterschaft in der Cophiftif barguthun, daß man unbeicabet ber Berfaffungstreue bie Fundamente ber Berfaffung proforen fonne. Safig ergriffen die Liberalen ben Ariaduejaben, ber fie nach ber Darftellung jenes Parlamenterebnere aus ben Brrgangen ihrer eigenen Politif hinausführen follte, und die Reichsrathswahl ohne und gegen die Landtage war von nun an das Schlagwort welches alle Agitation belebte und, bis auf Beiteres, auch jum Biele führte. Als "Bibel bes öfterreichischen Staaterechte" wurde ber Redeinhalt nicht allein durch die liberalen Blatter verbreitet, fondern um diefen 3wed noch vollpanbiger ju errreichen, auch ein Ceparataborud beffelben veranstaltet und in Bertrieb gefest.

Die Gegenpartei hat die Aussuhrungen des herrn von Lichtenfels niemals, weder in Bort noch Schrift, einer grundslichen Widerlegung gewürdigt. In einzelnen Leitartifeln conservativer Blätter fann ich eine solche Widerlegung nicht erbliden. Man berief sich auf die klaren Bestimmungen bes Oftober Diploms und meinte, daß dem lebendigen Rechtssbewußtsen der Länder gegenüber ein Streit um Parasgraphen unwurdig und bedeutungslos sei. Hierin hatte

man, meines Erachtens, Unrecht. Die liberale Partei ist nun einmal heute noch die stärkere und sie wird es bleiben, wenn man von Seite der Begner in der Unterschähung der von ihr angewendeten Mittel fortsährt. Das Rechtsbewußtseyn ist in einzelnen Ländern sicherlich mächtig genug, um der Erschütterung durch eine sophistische Rechtsverdrehung zu spotten. In allen Ländern, in denen sich eine Opposition gegen den Liberalismus regt, ist dieß aber gewiß nicht der Fall, und diese verlangen gleichfalls forgsam berücksichtigt zu werden, wenn man den Sieg, anstatt sich ihm zu nähern, nicht in immer weitere Ferne rücken will.

Die Perfonlichkeit bes genannten Redners fiel mehr in's Bewicht ale feine Bedanken und Borte. Dies haben Die Liberalen, und Diefe allein, fehr mohl begriffen. Die Bergangenheit bes Freiheren von Lichtenfels, feine fruhen Stellung und bewahrten Begiehungen, find nichts weniger ale ohne politischen Belang. Geine patriotische Gefinnung ift über jeden Zweifel erhaben, wenn fie fich auch in eigen thumlicher Beife außert; er erfreut fich ale fenntnifreicher Jurift der höchften Achtung, und ba es in Defterreich febt viele Leute gibt, welche bie Begriffe von Liberalismus und Conftitutionalismus nicht zu trennen vermögen, fo gilt et Diefen nicht ale Unbanger fondern ale Wegner ber Liberalen. Grund genug, feinen Worten auch in confervativen Rreifen eine Wirfung gu ficbern. Berr von Lichtenfele bat, ale a feine Rebe hielt, nicht barnach gefragt, ob bie Wahlreform auf ber Tagesordnung bes herrnhaufes fich befinde und ba ber ihrem gangen Befen nach befprochen werben fonne; a hat fie felbft babin gefest, und alle Centraliften waren ibm banfbar. Die politischen Gegner im Parlament hatten feit brei Jahren, und gwar in beiben Rammern, Belegenheit ger nug - bei ben Abregverhandlungen, bei ber Berathung bes "Nothwablgefetes" (Mary 1872) und ichlieflich bei ber Ber handlung die vor einigen Bochen über die Bahlreform fatte fand - ohne jenes formelle Bebrechen bas Befen ber Frage

w besprechen, nach allen Seiten zu beleuchten und besagte Bibet" als ein Compendium von schiesen Gedanken und trugsichlussen darzustellen. Sie hätten dadurch die Beschlusse, te wir jeht zu verzeichnen haben, freilich kaum hintanschalten; ber Einfluß der liberalen Presse ist zu groß und is Gedankenlosigkeit ihres Anhangs noch größer, so daß iste Berhältnisse nicht gestatten sich mit solchen Hoffnungen utagen. Allein wenn man im politischen Leben seine Rabregeln immer nur nach der augenblicklichen Wirkung trifft, wir das Ziel selten oder nie erreicht werden. Eine Erstätzerung der Geister in dem Gedanken (sei es auch nur neinzelnen Kreisen), daß auch das Recht der beschlossenen Zuhlresorm zur Seite stehe, wäre für die weitere Aftion me sehr schäßbare Hülse.

Und es besteht über ben Rechtspunft minbestens eine Marbeit auch in folden Ropfen bie nicht unbedingt gur crafen Sahne ichworen. Das Barlament mar bie genetfte Stelle ju einer möglichft wirffamen und grundben Widerlegung ber Lichtenfels'ichen Ausführungen; Die fervative Breffe, Berfammlungen u. f. w. hatten bann B Uebrige gethan. Es mar bieg wohl fein jo leichtes mid Arbeit, Die bichte fophiftifche Schale gu burchbrechen th ben gefunden Rern bor Jebermanne Muge gu bringen; er ohne anftrengenbe Arbeit gibt es auch fein lohnenbes multat. Wogu hat die Opposition in mehreren Frattionen in die lette Zeit ben Reicherath beschidt, wenn fie von en Baffen bie ihr burch biefen Schritt in Die Sanbe fielen, inen Gebrauch machte? - Gie beschränften fich ftete barmi bas Befet angurufen, welches ben Bertheibigern ber Bablreform Unrecht gebe; es geschah bieg ohne nahere Berundung. herr von Lichtenfele hat fich aber auf daffelbe Befet berufen, um ju zeigen, bag bie Bertheibiger im Rechte eien; feinerfeite geschah bieg mit einer fehr breit ausgewitten Begrundung. Ale julett im herrnhaufe von ben egnern ber Reform die Erflarung abgegeben murbe, baß LIL

die Begründung ber anbern Anficht fie "nicht überzeus antwortete von Lichtenfels als Berichterftatter mit Sug Recht: mit Gefühlen könne er nicht fireiten, man widert mich, bann werbe ich antworten.

Begehungs = und Unterlaffungefünden der Oppositi haben sich vereinigt und mitgewirkt, den Liberalen Trimm nicht bloß zu bereiten, sondern diese auch für einige Zest befestigen. An der Zerstörung werden voraussichtlich wich nur sie selbst in erster Reihe arbeiten.

(Soluß folgt.)

## XLIŸ.

Neber Centralisation und Föderation, mit be sonderer Mücksicht auf deutsche Verhaltniffe.

(Schluß.)

Die Centrumsfraktion zählt die treueften Katholiken wiehervorragende Capacitäten zu ihren Mitgliedern, jo das in Glaubensgenoffen unr mit freudiger Genugthuung — in anderen Ländern vielleicht nicht ohne Reid — auf biefen Schat an geistiger Kraft hinbliden. Bas ich aber im Beginn meiner Ausführung erwähnte, ben individualifischen Bug der Zeit, die Einstäffe besselben auf die Katholiken und in Folge bessen: die Verdunkelung des föderativen Gedanken und die unbewußte Begunftigung centraliftischer Strebungen, die schließlich doch nur den Liberalen dienen — das alle sinde ich durch den Vorgang der Fraktion im Reichtes 1871 bestätigt. Die sogenannten "Grundrechte" sind bes

nur, mehr oder minder geistreiche, Monologe, die mit dem Leben ebenso viel gemein haben, wie ein aprioristisch als wahr hingestellter philosophischer Lehrsas. Der unbestimmte Inhalt solcher allgemeinen Rechtsphrasen läßt der dialektischen Enwicklung den weitesten Spielraum offen, so daß man hung zu ganz anderen Resultaten gelangt als welche ursprünglich erwartet wurden.

Die Freiheit, beren sich die fatholische Kirche in Preußen eifreute (troß des "allgemeinen Landrechtes"), war älter als die Berfassungsurfunde vom 31. Januar 1850, und der Ilmstand, daß die Beziehungen zwischen dem Staat und der Kirche auch in der ersten zwanzigjährigen constitutionellen Epoche nicht getrübt wurden, ist doch faum dem Berfassungskitisel 15 zuzuschreiben, dessen wager Fassung als "Grundsteht" niemals eine gesetliche Ausführungsbestimmung zu hülse fam. Die preußische Regierung hielt auch in der etwähnten Berfassungsperiode an den Anschanungen der stüheren Zeit sest und gab jenem "Grundrecht" eine damit übereinstimmende Deutung. Dieß ist wohl die wahre Ursache des fortbauernden Friedensverhältnisses zwischen Staat und Kirche gewesen.

Als im Monat Januar Cultusminister Dr. Falf im preußischen Abgeordnetenhause jene Gesetzentwürse einbrachte die den inneren "Frieden" durch Bersolgung der katholischen Kirche herstellen sollen, da wurden im Namen der Resterung die Borte gesprochen: "es liegt Ihnen kein Gesetzerung die Borte gesprochen: "es liegt Ihnen kein Gesetzerung die Bersassungsurkunde, speciell Art. 15, gesindert werden soll." Die Vieldeutigkeit der Bersassungsschistungsschistumungen lasse aber, wie der Minister meinte, einen Iweisel nicht als unberechtigt erscheinen. Ich bin der Desatte, die sich sosort entspann, mit der gespanntesten Ausselchem die Gegner der bezüglichen Gesetzerungen den Biderspruch der letzteren mit dem Gesist und Wortlaut der Bersassungsurkunde zu erweisen suchen. Allein den Eindrusk

fonnte ich nicht abwehren, daß aller Scharffinn nicht aus reicht, um dasjenige was eben seiner Natur nach unbestimmt ift, mit dem Charafter der Bestimmtheit auszustatten. Unter dem Minister von Ladenberg hatten die allgemeinen Sage der Verfassung diesen Sinn, unter dem Minister Dr. Fall haben sie einen andern; für beide Auslegungen ift das Grundgeses nicht unempfänglich.

Richtig bleibt meines Erachtens auch die Bemerkung bes Ministers, daß eine vorausgehende Verfassungsänderung "wieder nur zu allgemeinen Sähen führen und bei der Ausführung immer wieder dieselben Streitigkeiten entstehen würden." Die Erfahrung hat dieß bereits bestätigt, indem die vorgenommene Verfassungsrevision nur in einer Vermehrung der vieldeutigen Sähe dieser Urkunde bestand; wo die Einen nun einen grellen Widerspruch erbliden, sehen die Andern nichts weiter als eine "Deklaration."

Diefe Grundrechtspolitif ober politifche Spruchweisbeit, welche theils trop theils wegen ihres revolutionaren Urfprunges feit bald hundert Jahren auf bem Continente I Ehren gelangt ift, zeigt fich bei naberer Betrachtung ale eine Politif ber Taufchungen voll ernfter Befahren; fie nabit einerseits ein unberechtigtes Bertrauen und fcmacht baburd bie Rraft jum Sandeln, mahrend fie andererfeite jeber liberalen Aftion einen Schimmer bes Rechtes verleiht. Ge gibt wenige gleich treffliche Mittel gu centraliftifchen 3meden, wie die Broffamirung "unantaftbarer Grundrechte", die fid ja auf eine beliebige Ungahl von Befetgebungegenftanben ausbehnen laffen. Der Centralgewalt ift ihre Aufgabe bann wefentlich erleichtert; nur in feltenen Fallen wird es bet mühevollen, die Gemuther erregenden Berathung eines Reichegefetes bedürfen; es genügt bie Muslegung und Unwendung bes "Reichsgrundrechtes", um je nach Befallen, bald bier bald bort, die gesetgebende Thatigfeit ber Glieberstaaten qu hemmen. Durch die Ausbehnung ber Befugniffe auf bas firchenpolitische Gebiet murbe bem Reiche ein Dachtfreis erichlossen, den die Verfassung bisher nicht kennt, ja dem auch der Antrag und Beschluß der liberalen Reichstagsmehrheit: die gesammte Rechtsgesetzgebung in die Reichstagspetenz einzubeziehen, an Bedeutung nicht gleich kömmt. Der beißeste Kampf den der Staat nur immer wagen kann, ist der mit dem religiösen Gewissen; hier stößt man auf den mächtigsten Widerstand den die Menschennatur überhaupt zu bieten vermag. Die natürliche Folge davon ist, daß der Staat alle seine Machtmittel concentrirt, um seine äußere herschaft zu behaupten, und da Kanonen und Bajonette kein Gewissen beschwichtigen, so sucht er die wirksame Wasse auf dem Gebiete des Unterrichts, der Justiz, der Verswaltung. Damit ist alles erreicht, was ein Centralistens herz sich nur wünschen kann.

3m Jahre 1867 hat bie Reichstagsmehrheit ben Schut findlicher Intereffen ben Gingelftaaten überlaffen; Die fubbeutiden Staaten ftanben bamale noch außerhalb bes Bunbes, baber es nicht angezeigt ericbien, bie Concentration ber Bunbesmacht, wie Pfarrer Schrober es wollte, auch in firch= Ilden Fragen gum Ausbrud gu bringen. Der Borgang im Jahre 1871 mar icon ein anderer. Das verfaffungemäßige Recht mar mohl baffelbe geblieben, für bas Reich wie fur Die einzelnen Staaten, aber Die politifche Unschauung, Die in unferer Beit burch fein Recht behindert wird, hatte fich nach Erweiterung ber Reichsgrenze geanbert, jo baß ein von fatholifcher Geite geftelltes gleiches Begehren jum Schute bes religiofen Glaubens jest nur mehr wegen bes nothigen "Ruhepunftes" in ber Berfaffungethätigfeit abgelehnt murbe. Unwillfommen war die Anregung gur Competengerweiterung, welche von ber Centrumsfraftion ausging, gewiß nicht, aber man war umfoweniger geneigt ben Abichluß bes Berfaffungs: werfe burch eine Debatte über allgemeine Grundfate gu verjogern, ale man im Befige ber Dacht ju jenn vermeinte, um bemnachft praftifch gegen bie Rirche vorzugehen. "Bir find concreter geworben", fagen bie Liberalen; bas foll mohl recht mar, wie fur ben Reichstag, auch fur bas Bollrarie ment in Beltung getreten, und von ben 14 Abgeorbeten be auf bas Land entfielen, geborten feche ber confernation ober "ultramontanen" Bartei an. Am 3. Darg 1871 mute in Baben für ben Reichstag gewählt, und bie "Ultramontanen" haben nur in gwei Wahlbegirten gefiegt; unter 14 Abgeordneten gehörten nicht weniger als gwolf ben Rationals liberalen an! In ber babifden zweiten Rammer (fur welche feit 1870 gleichfalls bas allgemeine aber inbirefte Ball recht gilt) befanden fich in letter Zeit unter 63 Abgeordneten nur vier Mitglieder ber fatholifcheconfervativen Bartei; feit 1871 ift ihre Bahl auf acht gestiegen. Das Difverbaltuis jur Bevolferungegiffer ber Ratholifen ift noch immer gul genug, aber bie Angabl ber aus ihrer Mitte entfenbeten Abgeordneten bat fich fur Die Landesvertretung boch von boppelt, mabrent fie in Bezing auf Die Reichevertreinng unter Die Salfte ber, brei Jahre vorber, fur bas Bollparlament gemahlten Abgeordnetengahl berabgefunfen ift. Beit ber Bollparlamentemablen fampfte bie fatholifch conferrative Bartei bes Landes für bie politifche Gelbftftanbigleit und gegen eine Grengerweiterung bes norbbeutiden Bunbes nach bem Guben bin, und bier fiegte fie in feche Ball begirfen. 3m 3. 1871 vergichtete Die Bartei nicht allein am einen folden Rampf, fondern fprach fich offen fur ben Gintin in bas Reich aus, um burch Bereinigung mit ben Rathe lifen ber anberen beutichen ganber ben Schut bes madtigen Raiferreiches fur bie religiofen Intereffen gu gewinnen. Ce gelang ihr aber nur in zwei Wahlfreifen gu flegen!

Mag man nun ben Nebenumftanben und bem Einftuffe ber Landesregierung, ber Staatsamvälte und Oberamtmanner bei ben Wahlen ein noch so großes Gewicht beimeffen — biese Wahlresultate stimmen boch recht bedenklich gegen bie Meinung eines fatholisch = conservativen Mannes (Hiftot.) polit. Blätter Bb. 70 heft 1 G. 49): bie Partifularstaaten seien "nur noch schwach zappelnbe Organismen", für beren

Fortbestehen man sich nimmermehr erwärmen tonne. 3ch befinde mich nicht in einer gleich glüdlichen Lage ben vollsweren Thatsachen einen solchen Reiz abzugewinnen (was is immer bas Bequemfte ift), daß ich jest retrospektiv ben volitischen Partifularismus auch für alle Leiben bes religiscen Lebens verantwortlich machen fonnte. Meine Gespansen folgen einer anderen Ordnung, wie dieß die ganze bieberige Ausführung zeigt.

Das Erfibemegenbe im Leben überhaupt, auch im pelitifden, ift bie religios - fittliche Uebergengung und Befinning, und Die außeren Buftande find nur fefundarer Matur. Das burfte ber allein richtige Befichtspunft fenn, Der religiofe Ginn vermag fleine und große Staaten ju beleben; hingegen wird bie glaubenstofe Beit burch Bereinigung materieller Mittel gu erfeten fuchen, was ihr an meralifden verfagt ift. Die Bilbung großer Ginheitoftaaten ft bier bie naturgemäße Tendeng, und es heißt fich einer ugen Zaufdung bingeben, wenn man erwartet: ein foldes Erreben merbe feinen Urfprung und fein Biel verläugnen, fich in fein Begentheil verfehren und Religion und Rirche idirmen! Ihrem Grundzuge nach ift unfere gange politifche Bewegung bem machtigen Unftoß gugufdreiben, ben icon bas porige Jahrhundert gegeben bat; nur bie nationale Dee ift in großerer Lebenbigfeit noch bingugetreten und bat, ta fie ihr Recht über jedes andere erhebt, ben Broces noch atuter und fur bie Rirche gefährlicher gemacht. Die Dacht ber Rirchenfeinbe, Die fich auf ber Brundlage bes individuellen und nationalen Egoiemus aufbaut, ift raich jur vollen Que: bilbung gelangt. Die Erftarfung bes gläubigen Ginnes vollzieht fich nur allmäblig. Wie ließe fich wohl ber ents festiche garm erflaren, ber barüber entfteht, bag viele Ratholifen glauben mas die fatholische Rirche gu glauben vorftellt ? Die Ginbrude eines erfalteten Glaubens wirfen eben noch nach, und ba ift es beffer Ginfebr bei fich felbft gu balten, in ber Belebung bes Glaubens bas mahre Binbemittel der Katholifen zu fuchen, als wegen aller Mängel und unerfreulichen Wahrnehmungen den politischen Panililarismus in Acht und Aberacht zu erklären, und gar vom liberalen Einheitsstaat eine religiöse Erneuerung zu erwarten!

Mit dem aufrichtigsten und opfervollsten Katholiciomm allein bringt man allerdings noch feine gute Politif in Stande. Eine Grundbedingung der letteren ist für Ratholisen wie für Nichtfatholisen die Beachtung der Boltonatur als Quelle der Kraft und eines unversieglichen Lebens, und diese ist und bleibt in Deutschland partifularistisch.

Die Gegner haben dieß besser erkannt und es tritt bier wieder ein solcher Fall ein, wo man von diesen etwas lernen kann. Troß ihrer Macht und unbestrittenen Herrschaft fürchten sie nichts so sehr, als wie die Krast des deutschen Batisblarismus. Die leiseste Regung dieser wahren Bolfsnatm führt die liberalen Heerschaaren mit Wort und Feder auf den Kampsplatz. Und diese vom Feinde gefürchtete Basse soll man ihm ausliesern um — zu siegen! Zum Glüd ist eine solche Selbstentwassung gar nicht möglich, aber wer ähnliche Gedanken ausspricht, sollte sich doch nicht wurdern, wenn er, bei aller Unschuld, die Berdächtigung sich zuzieht: das Geschäft der herrschenden Gewalt, nur unter anderem Namen, zu besorgen.

Dr. Friedrich Fabri, in politischer Beziehung bin Gegner der Liberalen und fein Freund der "Ultramontanen", sagt in seiner Schrist "Staat und Rirche" (Gotha, Bertheb. 1872): "Obwohl das neue deutsche Reich Cultus und Unterricht nicht fennt, ist der Reichstag doch sosort wiederhelt Schauplat belebter und erhibter firchenpolitischer Debanten geworden. . . . Es ist bei dieser Gelegenheit zugleich erstätzlich geworden, daß, obwohl die Gultusangelegenheiten ben Einzelstaaten verblieben sind, doch auch die ganze Initiative firchenpolitischen Sandelns bereits in der Sand des Reichsteichenpolitischen Sandelns bereits in der Sand des Reichsteinenpolitischen Sandelns bereits in der Sand des Reichstein

wie vor wird man alles vom Reiche erwarten und bas felbstftanbige Leben in ben fleineren Kreifen gehemmt bleiben.

In Beda Webers "Charafterbildern" thut der Sondersting von der Etich den treffend wahren Ausspruch: "Die Burzel alles confervativen Lebens in Staat und Kirche hat in der alltäglichen und fleingeachteten Treue gegen das uns annächst Umgebende ihren besten Grund, und hat der junge Rensch einmal diese Treue verlernt, dann trägt er nächstens mit Leichtigfeit die rothe Mühe und den Laternenpfahl." Diese Treue äußert sich aber nicht in einem passiven Bersbarren, sondern in einem stetigen Mitgestalten dieser Umzebung, von der nächsten zur weiteren sortschreitend. Ist es ein ferner Mittelpunft, von welchem die gestaltende Thätigsteit ausgeht, so verfällt alles was die Einzelperson nicht unmittelbar berührt, alsbald einer kalten Gleichgültigkeit.

Bie die Berhaltniffe in den beutschen Staaten jest noch beschaffen find, wird and der tüchtigste conservative Polistiker, an die Spise des Reiches gestellt, in furzer Zeit zwischen seinem Rücktritt oder einem opservollen modus vivendi mit dem Liberalismus zu wählen haben. Selbst der gewaltigste Rückschlag, den allenfalls die derzeit beliebten Gewaltmaßregeln hervorrusen könnten, bringt feine dauernde Besserung, befreit nicht von der schweren langwierigen Arbeit: zuerst im Kleinen zu bessern und auf diesem Wege amalig das große Ganze mit einem anderen Geiste zu durchdringen.

Mahlen wir, um recht concret zu fenn, ein Beispiel und zwar das Großherzogthum Baden, wo nicht weniger als zwei Drittheile der Bevölferung fatholisch find, und von Liberalen wie Conservativen übereinstimmend versichert wurde, daß nicht nur die Städte sondern auch das Landvolf für eine politische Selbstftandigfeit jede Werthschähung verloren haben. Am 18. Februar 1868 wurde dort die Wahl für das Zollparlament vorgenommen, welches damals eine große politische Bedeutung hatte. Das allgemeine birette Wahls

fchaft folgte, bie nicht nach bem gefchriebenen und noch mign nach bem ewigen Rechte fragt?

Bahrend Preußen - "weil es an ber Spine bie Reiches fieht", wie fein Enltusminifter fagte - nicht nur auf ftreng firchlichem Bebiete im "einbeitlichen Beifte" von geht , fondern die Confequengen auch fcon fur Die Soule wirtfam macht, Die geiftlichen Schulorben vertreibt und no burch ben Berfaffungeartifel 24 in ber Begrundung con feffionologer Schule in feiner Beife behindern last, fcon wir, wie bas fleine Dibenburg bie ihm noch verblieben Gelbftftandigfeit bagu benütt, um in ber Bollefchule ben confessionellen Unterschieden gerecht ju werben. Wie auf ben Lanbtageverhandlungen ber letten Monate erfichtlich if, foll im Kurftenthum Lubed, wenn bie 3abl ber ju eina Confession gehörenben Schulfinder, nach einem funfjahriger Durchschnitt, fünfundgwangig beträgt, auf Antrag ber Deb heit ber gesehlichen Bertreter ber Rinber, fur bie legten eine Confessioneschule auf Roften ber politifchen Gemeinte errichtet werben.

Gleichzeitig ist in ben fachfischen Rammern ibn benselben Gegenstand verhandelt worden, und ber Erfolg war, in Anbetracht ber in diesem Königreich geltenden Berfassungsbestimmungen, der Bewahrung des consessionellen Charafters ber Bolloschulen gunftig. Wäre ein gleiche Ergebniß, ein gleicher Schutz religiöser Juteressen wir warten, wenn der preußisch beutsche Einheitostaat in seiner weiteren Entwicklung dahin gelangt auch das Schutzein "einheitlich" zu regeln?

Professor Friedberg, ber auf die "Motivirung ber firchenpolitischen Gesethe einen so großen Ginfluß ubt, will wohl "die Schule, den Unterricht von jedem Gentralisatione versuche frei halten" (Das deutsche Reich und die fatholische Rirche. Leipzig 1872). Aber dieser Gelehrte, ber überhamp nicht das mindeste Bebenken trägt in feinen Schriften bir wibersprechendsten Argumente aneinanderzureihen, mochte post

Fortbestehen man sich nimmermehr erwärmen könne. 3ch befinde mich nicht in einer gleich glücklichen Lage den vollszogenen Thatsachen einen solchen Reiz abzugewinnen (was ja immer das Bequemste ift), daß ich jest retrospektiv den politischen Partikularismus auch für alle Leiden des relizischen Lebens verantwortlich machen könnte. Meine Gedanken folgen einer anderen Ordnung, wie dieß die ganze bisherige Ausführung zeigt.

Das Erftbewegenbe im Leben überhaupt, auch im volltifden, ift bie religios - fittliche Uebergengung und Bes finnung, und bie außeren Buftanbe find nur fefunbarer Ratur. Das burfte ber allein richtige Gefichtspunft fenn. Der religiofe Ginn vermag fleine und große Staaten ju beleben; hingegen wird bie glaubenelofe Beit burch Bereinigung materieller Mittel ju erichen fuchen, mas ihr an moralifden verjagt ift. Die Bilbung großer Ginheitoftaaten ift bier bie naturgemaße Tenbeng, und es beißt fich einer argen Täufdung hingeben, wenn man erwartet; ein foldes Steben merbe feinen Urfprung und fein Biel verläugnen, fich in fein Gegentheil verfehren und Religion und Rirche ichirmen! 3hrem Grundzuge nach ift unfere gange politifche Bewegung bem machtigen Anftog guguidreiben, ben icon bas vorige Jahrhundert gegeben bat; nur bie nationale Bee ift in großerer Lebenbigfeit noch bingugetreten und bat, ba fie ibr Recht über jedes andere erhebt, ben Broceg noch afuter und fur Die Rirche gefährlicher gemacht. Die Dacht ber Rirchenfeinde, die fich auf ber Grundlage bes individuellen und nationalen Egoiemus aufbaut, ift raich gur vollen Musbildung gelangt. Die Erftarfung bes glaubigen Ginnes vollgieht fich nur allmählig. Bie ließe fich wohl ber ents festiche garm erflaren, ber barüber entfteht, bag viele Ras tholifen glauben was bie fatholifche Rirche gu glauben porftellt ? Die Ginbrude eines erfalteten Glaubens wirfen eben noch nach, und ba ift es beffer Ginfebr bei fich felbft gu balten, in ber Belebung bes Glaubene bas mahre Binbewerben burch ein kleineres Staatswesen, das feinem Mentigelbst personlich und lokal nahe steht und von deffen Geschischen leicht getrossen werden kann, für welches ein Bische sebenfalls eine bedeutungsvolle Personlichkeit ist und einzelner Geistlicher oft eine nicht bedeutungslose, das duch jeden Stoß seines Gegners die in das herz verwunde werden kann, dessen Regierung durch ultramontane Westestampse gestürzt, dessen ganze Gesetzgedung durch ultramontane legislative Faktoren umgestaltet, dessen volkswirthschaftliche Wohlsahrt auf Jahrzehnte brach gelegt werden kann; der das deutsche Reich, welches über dem gesammten Klerns in fast unnahbarer Ferne thront, dem Bischöse und Geistliche beinahe sungible Persönlichkeiten sind, welches von den schwerzhaften Zudungen seiner Theile unberührt bleibt!"

Das ift wohl ber richtige lichtbringende Gebaufe: bet beutsche Reich, in ber Fulle ber Macht, bleibt unberührt von ben Budungen seiner Theile!!

## XLV.

## Beiträge jur Geschichte bes Ultramontanium in Babern.

## III. Dunchen.

Wenn wir es versuchen, die Geschichte bes Ultramen, tanismus zu verfolgen, infoferne fich biefer in Schriften ausspricht welche in Munchen erschienen ober von Gin- wohnern Munchens herstammen, so muffen wir zum vorand auf Bollständigkeit verzichten. Angewiefen auf eine duch

fanglere fich concentrirt. Flüchten fich boch auch ichon bie Cultusminifter ber Gingelftaaten in Bunbeerath und Reiches tag, um flerifalen Schwierigfeiten in ber Beimath mit bebenflichen Rachtrage = und Ausnahmebestimmungen gum neuen beutschen Eriminalcober gu begegnen. Go ergibt fich auf biefem Gebiete nach allen Geiten eine unerhorte, unflare, unhaltbare Lage. Das Jahr 1848 hat unfere firchenpolitische Lage verschoben; bas Jahr 1866 hat fie verrenft; bas Jahr 1871 hat fie vollende aus ben gugen gebracht". So urtheilt ein Brotestant über bie geschichtlichen Fortidritte sum beutschen Ginheitestaat, in ihrer Rudwirfung auf Die Rirde; freilich junachft auf bie protestantische Rirche in Demichland, von ber Fabri gang richtig fagt, baß fie "querft partifulariftifch und dann erft confessionell" ift. Es mare, nach ber Unficht bes Berfaffers, "ein verhängnisvoller Schritt, ben biftorifchen Bang beutich-protestantischer Rirchenentwidlung zu verlaffen;" es mare "bie Huflofung ber Bolfefirche!"

Die fatholische Kirche ist nun freilich nicht partifularistlich, allein insoweit sie unter einem Bolfe lebt und wirst
welches eine solche Eigenschaft besitt, kann sie sich an ber Bergewaltigung dieses Naturzuges nicht betheiligen, ohne ihre eigene Birksamkeit zu lähmen, und müßte sie schon desehalb, als "Mitschuldige", die Bahrheit des Ausspruches auch auf sich beziehen: Das Jahr 1871 hat die kirchenpolitische Lage vollends aus den Jugen gebracht! Wollten die Katholiken dem nationalliberalen Einheitsbrange sich dienstbar machen, so würden sie sich sedenfalls nur in unbländiger Gesellschaft besinden, denn kein kirchentreuer Protesstant wird — sobald die Erkenntniß reist — einer Bewegung sich anschließen, welche das Leben seiner Kirche bedroht.

Und was ift feither icon alles geschehen, um auch bem ichwächsten Auge bas Bufunftebild jeder christlichen Rirche in Deutschland zu enthüllen! Was hat bas Reich bereits aus eigener Initiative gethan, indem es allein ber Leiben-

ber Augustiner Bolfgang Cappelmair\*) († 1560 Er leuchtete nach bem Zeugniffe bes Dr. Ed in jene frurmifden Beiten gleich einem Sterne bes mahren Glan bene \*\*), und Bergog Albert ber fich feiner gang bejonben bediente \*\*\*), um den Glauben in Bapern ju erhalten ichreibt ihm geradegu die Bewahrung Baverne in ber le lifchen Lehre ju und überhäuft ihn mit ben größten lebe ipruchen +). Gben biefer Dann fchrieb eine im 3. 1538 in Munchen (bei Schobjer) erichienene Streitichrift (auch Roll 1591) gegen bie Lutheraner unter bem Titel: "Angaigung was fep bas mar, Christenlich, und lebenbig Eran gelium unfere herrnn iefn Chrifti." Die Borrete ban ichrieb Dr. Ed, was allein fchon fur ben Geift burgt i bem bas Buch gehalten ift. In bemfelben heißt es unter anberem: Wenn über Glaubensfragen Streit entstehe, je fonnen nicht alle Chriften barüber entscheiben, fondern & fordere "natürliche pillichait, das wir ain ausschus machen", und "bas nyemandt pillicher in bem ausschus ift, bas ift in ainem Concilio, bann die Prelaten, jo wir on das baben. Db fie gut feien ober nicht, barauf fomme ce bier in einer Umte fache nicht an. "Und wann ain ausschus ben ain ander ift verfamlet, fo fol ainer under in fein, ber ferit oberfait über die andern hab, bas er aussprech und beidlies, was er mit ben andern empfangen und für guet angesehet hat. Das bat hint ber in ber driftennlichen Rirden gebah

<sup>\*)</sup> Boder, Gelehrten : Berifen 1. 1650 und Metchetbeck. has Frising. II, 1. 301 nennen ihn irrig Muguftin.

<sup>\*\*)</sup> Ossinger, biblioth. Augustin. Ingolst. 1768. p. 173.

<sup>\*\*\*)</sup> Reben bem Grafen Schwarzenberg, Leonhard Ed. Augunin 23fc, Franz Burfard, bem Benediftiner Sebelius, bem Franzisfaner Schazger, tem Augustiner hoffmaifter u. A. f. Meichelbed I. e. Gunthner, Geschichte ber literar. Auftalten in Babern II. 89.

<sup>†)</sup> Offinger I. c. Robolt, baper. Gelehrten : Berifon Lanbobat 1795. G. 119.

"bie Schule ben Territorien erhalten", weist jedoch "die Rirche" und mit ihr "bie Trennung der Schule von der Kirche" ber Competenz des Reiches zu. Bie er meint, "vollzoge fich in diefer Beise die ichwierige und an vielen Orten gewiß bochft unwillsommene Trennung von Kirche und Schule gewissermaßen von selbft und ohne viel Aufschend!"

Rachbem folche Antoritäten berufen und ber teutiden Julunft auch auf firchlichem Gebiete die "wiffenschaftliche" Beihe zu verleihen, so mogen zum Schuffe bier einzelne Aubführungen berfelben über bes Reiches Betentung eine Stelle finden.

Profeffor Baffericbleben ("Die bentichen Staatsregierungen und bie fatholische Rirche ber Begenwart." Beilin 1872) fagt über bie Organe welche bas Berbaltnis mijden Rirche und Staat - naturlich mit reliftanbiger Unterjochung ber erfteren - ju regeln baben : "Ge gilt Recht, Sitte und Cultur ber beutschen Ration gegen eine Racht zu schützen und zu vertheidigen, welche in ihrer Berblenbung und Gelbftuberhebung einen mehrbundertjabrigen Entwidlungsproceß ignorirt und mittelalterliche Auffaffungen und Buftande wieder berguftellen unternimmt, welche geiftige Auchtschaft, Robbeit, Barbarei und Baterlandelongfeit gu ihrer Borausfehung haben. Diefe nationale Gefahr fann mit Erfolg nur von ben Bertretern und Organen ber Befammten Ration beseitigt werben. Es gilt, überall in Reiche mit vereinigten Kraften, in geschloffenen Gliebern und mit gleichen Baffen ben Gegner gu befampfen!"

Und Herr Friedberg beantwortet dieselbe Frage in seiner eben eitirten Schrift, wie folgt: "Es ift wahrlich ein Unterschied, ob eine kleine Regierung den Kampf mit der Kirche aufnimmt, gegen welche die römische Curie — denn diese ist ja als Mitkampfer sosort in Rechnung zu ziehen — mit ungenirter Rücksichtslosigkeit vorgehen kann, oder das deutsche Reich; ob die vorgeschlagenen Resormen aus

ber Augustiner Bolfgang Cappelmairs) († ! Er leuchtete nach bem Zeugniffe bee Dr. Ed in je frurmifchen Beiten gleich einem Sterne bes mabren Gie bene \*\*), und Bergog Albert ber fich feiner gang befonbe bediente \*\*\*), um ben Glauben in Bapern zu erbatte ichreibt ihm geradezu die Bewahrung Baverne in ber & lijchen Lehre ju und überhäuft ihn mit ben größten & ipruchen +). Gben biefer Mann fchrieb eine im 3. 1538 ! Drunchen (bei Schobser) erschienene Streitschrift (auch Rill 1591) gegen bie Lutheraner unter bem Titel: "Ungaigun was fen das mar, Chriftenlich, und lebendig Evan gelium unfere herrnn iefu Chrifti." Die Borrebe M ichrieb Dr. Ed, was allein ichon fur ben Beift burgt i bem bas Buch gehalten ift. In bemfelben beift es m anderem: Wenn über Glaubensfragen Streit entftebe, fönnen nicht alle Christen barüber entscheiben, soubern fordere "natürliche pillichait, das wir ain ansschus machen und "bas nyemandt pillicher in bem ausschus ift, bas ift ainem Concilio, bann bie Brelaten, jo wir on bas baben Db fie gut feien oder nicht, barauf fomme es hier in ein Umtefache nicht an. "Und wann ain ausschne ber ale ander ift versamlet, fo jol ainer under in fein, ber jo oberfait über die andern hab, bas er aussprech und beschlie was er mit ben andern empfangen und für guet angefete hat. Das hat hing ber in ber driftennlichen Rirchen geba

<sup>\*)</sup> Joder, Gelehrten : Lerifon 1. 1650 und Meichelbeck. 13

<sup>\*\*)</sup> Ossinger, biblioth. Augustin. Ingolst. 1768. p. 175.

<sup>\*\*\*)</sup> Reben bem Grafen Schwarzenberg, Leonhard Gd. Augunden 23fc. Franz Burfarb, bem Benediftiner Sebelius, bem Franzisfaner Schazger, bem Augustiner hoffmaifter u. A. f. Meichelbed I. c. Gunthner, Geschichte ber literar. Auftalten in Babern II. 89.

<sup>†)</sup> Offinger I. c. Robolt, baper. Gelehrten : Lexifon Landing 1795. S. 119.

ben romifd Bifchof, und bag nit unpillich, bieweil von Dem Romifden Biftumb ber driftenlich glaub in bie anbern all, urfprungflich berfommen und gefloffen ift. Darüber auch bil ber romifchn Bapft je leben gelaffen, und fo fest wiber bie feind bes glaubene gehalten, bas ber gleichen in fainem anbern Biftumb erfunden wirt, barumb fo auch pillich ain größere (bann angegaigt) oberfait über bie anbern, ale über r in drifto geporn fun, haben" u. f. f. "Und follich gaben bed beiligen geifts, mugen baben von ber gemain wegen, de an in felbe ichald find. Darauf haben wir bas Evanielium von Caipha" (30h. 11, 51) . . . "Rim war bas rangelium fpricht, Dieweil er Bifchoff mar, gleich alle wolt s iprechen, bas Umbt, nit die perfon, hat ben beiigen geift in ben gaben, molide got von ber main wegen gibt"\*). Go ber "wenland prior und preteant im Muguftiner-Clofter gu Dunden."

Bielleicht interefirt es unsere heutigen Gelehrten auch auch zu ersahren, wie nach Meister Cappelmair's Ansicht die Teinde bes achten tatholischen Glaubens versahren, um diesen aus ber Belt zu schaffen. "In dem, sagt er, daz in nach ainem unmüglichem ding stellendt, auß dem geschribnen gobevert die menschlichen fünst der hepdnischen maister Logistorum und philosophorum (bei ju Cophistres genant) treiben willen, durch das mittel das sp annder vil eptler und geringer menschlich schrift der Haidnischen redner, Boeten, und historischen durch das mittel das sp annder vil eptler und geringer menschlich schrift der Haidnischen redner, Boeten, und historischen barein mischen." Hat vielleicht der Bertraute ber laverischen Fürsten auch zu seiner Zeit bereits sagen hören, ist sonne die Wahrheit nur auf rein "historischem Bege" zesunden werden, die scholastische Dialektist aber sei eine "der ächten Theologie gefährliche Sophisterei"?

Ungleich berühmter noch ale ber Genannte ift ber ge-feierte Convertit Raspar Frand, ein geborner Cachie \*\*).

<sup>\*) 20.</sup> Veritas.

<sup>\*\*)</sup> Gein Leben ausführlicher bei Mederer, annales Ingolst. It. 84 sq. Da g, Die Convertiten II. 15 f.

Rach mannigfachen Schicksalen bekehrte er fich in Ingel burch bie Bemühungen bes berühmten Martin Gifengrein, und wurde im 3. 1568 Sofprediger bes bemes Albert, bamale erft 25 Jahre alt. 1572 wurde er Bjaum und Profeffor ju Ingolftabt, ftarb aber fcon 1584, ert in 41. Jahre feines Lebens ftebend. Unter ben gahlreichen Schriften biefes im In = und Auslande, jumal in Ron, hochgefeierten \*\*) Belehrten nennen wir bier bas ju Ingele ftabt im 3. 1570 gebrudte, bem Carbinal Dtto von Augh burg gewidmete Buchlein: "Rurper und beständiger Bericht, vom pur lautern Bort Gottes, und Licht bes hepligen Evangelij" \*\*\*). Benn es fich, fagt a. bortfelbft, barum handelt, jene Rirche ju finden welche allein bie mahre ift und ben mahren Glauben lehrt, "so finen wir in der gangen Welt fein andere bann die Romifte Rirchen, welche bie newen Bredigcanten die Bapftifche new nen." Und nachdem er burch viele geschichtliche Belege bewiesen, bag man ftete und überall, jumal auch in Deutide land, von dorther ben Glauben genommen, und nach bem Glauben fich gerichtet hat, wobei er neben vielen auch me befannten Stellen aus hieronymus und Irenaus anführ, fagt er: "Auß difen wenig zeugfnußen ift flarlich zuseben, welches doch für die rechte Rirchen Chrifti, die Apostolischen erleuchten Prediger, und unfere Chriftliche Borfarn gehalten, und ben welcher fte bas pur lautter wort Gattes gefucht me gefunden. Dann fie wol gewißt, das die Wort Chrifti, wi liegen und triegen funnen. Du bift Betrus u. f. f. (Dat. 16). Stem: Betre ich hab fur bich gebetten, bas bein glaub i abnemme (Luc. 22). Item: maybe meine Schaf (3ob. 21),

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Raf S. 18 ff. Robolt a. a. D. S. 227 ff.

<sup>\*\*)</sup> Alfo auch Einer von jenen welchen bas berühmte Bott gut: "bene vixit qui bene latuit "

<sup>\*\*\*)</sup> Rag II. 19 fennt bavon nur zwei lateinifche Ausgaben von 1570 und 71.

velche fprüch alle heilige Lehrer ber Rirchen, einhelligflich on ber beständigfeit, ber unverfälschten Chatholischen Lehr, ein Apostolischen Stul verstanden haben." (8. Rap. Fol. 97).

"Db aber wol die undankbaren, abtrinnigen Kinder, ie fünd der Bischoff und Borsteher fürbringen, und als der erfluchte Cham, ihrer spotten, sie schänden, lästern, und von nen absündern, so ist es doch ein faule außstucht, wie dann oldes nichts news, es habens ihre Borsarn, die alten Keger, und gethan, welchen der heilig Augustinus geantwort, mit venen worten\*): "Was hat dir ... die Cathedra oder Sit ber Römischen Kirchen gethan, auf welchem Betrus gesessen, und auff welchem heutig Tags der Bapit Unastasius (also Pius V.) siget, welchem wir inn Casholischer einigkent verbunden seind, und von welsem ihr euch, durch schändtlich toben abgesündert habt?" sol. 98).

So der Hofprediger des Herzogs Albert zu München!

Mis Professor der Theologie an der Landesuniversität zu ingolstadt gab er unter vielem anderen ein ziemlich umsangreiches Wert\*), wie es scheint sein lettes, heraus mter dem Titel: Rettung und Erklärung deß heysigen allgemainen Tridentinischen Concilis. Sampt krötterung vil anderer notwendigen seitiger Zeit strittigen articuln: Wider Martin Chemnit ungegründtes Schreisten, und intitusiertes Eramen der Decret deß Tridentinischen Concilis. Ingolstadt 1583. 4. In diesem von der Fakultät ungolstadt approbirten \*\*\*) und dem Herzog Wilsbelm gewidmeten Werfe lehrt er nun gleichfalls die papstsliche Unsehlbarfeit. Denn die wahre Lehre, sagt er, fann

<sup>\*)</sup> Any. c. lit. Petiliani n. 118. Die Stelle ift, was fehr ju bes achten bleibt, von Frand nicht gang unbebeutend abgeandert, um ein fraftigeres Bengniß fur bie romifche Lehre ju ers halten.

<sup>&</sup>quot;) Ruch biefes Bert fennt Rag nicht.

<sup>&</sup>quot;") Damale war Albert Sunger Defan

nur in ber romifden Rirche fenn, ba bier allein bie Ben heißungen Chrifti find. Deren aber find brei: Du bit Betrus; Betre ich hab fur bich gebetten, bag bein glaub mi abnemme; Bebbe meine Chaff. Daraus folgt, bag mit ficher finb, in ber romifchen Rirche bie Babrheit ju er fahren. "Dann bie Pforten ber Bellen werben fie nicht übermaltigen, weil Chriftus fur G. Betri, und alfi feiner Rachtomlingen Glauben gebeten, bamit er nit abnemm, und ift nach feinen Ehrn gewißlich co bort worben, wie offtmale wiber bie Reinbt ber Batbeit unwidertreiblich beweifet und grundtlich bargethan worben! (Rap. 13. S. 195).

Rach bem Ungeführten bebarf es feiner weiteren Ansführungen barüber, welches feine Auffaffung von ber Lebe gewalt bes Papftes war. Defhalb, weil bie Bapite ba mabren Glauben ficher bemahren, verlangt er nun aber auch, bag wir an ben orbentlichen Rachfolgern auf ben apoftolifchen Stuhle ju Rom unberbruchlich festbalten , und von ber Lehre bie wir vom apoftolifden Stuble empfangen haben, niemale abweichen\*).

Reben Frand nennen wir nur furz einen anberen Dindener Gelehrten, wie er Sofprediger, ben Beorg Lauther. Er wird unter bie berühmteften Manner gegablt welche im 16. Jahrhundert in Ingolftabt ftubirten \*\*), wofür auch bie Thatfache burgt, bag ibn fein gurft im 3. 1573 bei br neuen Organisation bes geiftlichen Rathes ale Rath in biefen jog \*\*\*), und baß er ju bem Religionegesprach m Regensburg im 3. 1601 als einer ber Theilnehmer berifa wurde +). Das alles geschah, nachbem er burch seine ba:

<sup>\*)</sup> Fundamentum catholicae filei, cap. 11. Deutic bei Rif Ik

<sup>\*\*)</sup> Mederer annal. Ingolst, 1. 272 sq. Lipoweth Gefcion in Schulen in Bayern. 285. Er war auch Reftor ber Universität

<sup>\*\*\*)</sup> Budner baper. Gefchichte VII. 260.

<sup>†)</sup> Lipowely, Gefchichte ber Jefuiten in Bayern II. 49. 183.

welche sprüch alle heilige Lehrer ber Kirchen, einhelligklich von ber beständigkeit, ber unverfälschten Chatholischen Lehr, beim Apostolischen Stul verstanden haben." (8. Kap. Fol. 97).

"Db aber wol die undankbaren, abtrinnigen Kinder, die fünd der Bischoff und Borsteher fürbringen, und als der verstuckte Cham, ihrer spotten, sie schänden, lästern, und von inen absündern, so ist es doch ein faule außslucht, wie dann solches nichts news, es habens ihre Borsarn, die alten Keber, auch gethan, welchen der heilig Augustinus geantwort, mit denen worten\*): "Was hat dir... die Cathedra oder Sip der Römischen Kirchen gethan, auf welchem Betrus gesessen, und auff welchem heutig Tags der Bapst Anastassus (also Pius V.) sibet, welchem wir inn Castholischer einigkent verbunden seind, und von welschem sier einigkent verbunden seind, und von welschem sier euch, durch schändtlich toben abgesündert habt?" (kol. 98).

So der Hofprediger des Herzogs Albert zu München! Als Professor der Theologie an der Landesuniversität zu Ingolstadt gab er unter vielem anderen ein ziemlich umssangreiches Werk\*), wie es scheint sein lettes, heraus umer dem Titel: Rettung und Erflärung deß heyligen allgemainen Tridentinischen Concilis. Sampt Erörterung vil anderer notwendigen sesiger Zeit strittigen Articuln: Wider Martin Chemnit ungegründtes Schreiben, und intituliertes Eramen der Decret deß Tridentinischen Concilis. Ingolstadt 1583. 4. In diesem von der Fasultät zu Ingolstadt approbirten \*\*\*) und dem Herzog Wilsbelm gewidmeten Werfe lehrt er nun gleichfalls die päpsteliche Unsehlbarkeit. Denn die wahre Lehre, sagt er, kann

<sup>\*)</sup> Aug. c. lit. Petiliani n. 118. Die Stelle ift, was fehr zu beachten bleibt, von Franck nicht gang unbedeutend abgeandert, um ein fraftigeres Beugniß fur bie romifche Lehre zu erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Ruch biefes Berf fennt Rag nicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Damale mar Albert Sunger Defan

breitete Meinung, baffelbe fei eine Stätte aller Lafter und aller Finsternisse. "In bem weitaus größeren Theile betselben, schreibt er, herrscht Tugend und Religion; es in ber Wohnsit der alten Frömmigkeit, der Menschenfreundlichkin, Biederkeit und Weisheit." Und dann spendet er seinem gurjen, dem Herzog Albrecht, großes Lob wegen seiner Anhänglichkin an die katholische Kirche, seiner Frömmigkeit und seines großen Eisers, das Land vor aller Reherei zu bewahren \*).

Reben ben genannten Convertiten leuchtet mit vorige lichem Glange ber ehemalige Schneibergefelle 30bann Res aus Eltmann in Dberfranfen. Rachbem er ale Banton buriche bie Berrlichfeit ber neuen Lehre gur Benuge batt fennen gelernt, befehrte er fich 1552 gu Dunden gum le tholifchen Glauben und trat alebald im bertigen Framit fanerflofter ale Rovige ein. Rach ftaunenewerth raiden Fortidritten in ben Biffenicaften wurde er bereite 1357 in Freifing jum Priefter orbinirt. Gofort entwidelte er all Brediger und Schriftsteller \*\*) gegen bie Renerer eine fo fegendreiche Birffamfeit, daß er beren bochften Born gegen fich reigte, mas eine Menge biffiger Schmabichriften (benen er übrigens redlich beimgablte) fowie bie Chrentitel "Schneiber fnecht" "Sambaper" und abnliche jur Bennige beweifen. Ale er im 3. 1571 nach Rom fam, ba war ibm fein Ruf bereite borthin vorangeeilt, und um feine Rangel brangten ich Carbinale, ja Bius V. felbft murbe fein Buborer. Colieflid wurde er Weihbifchof von Briren und ftarb nach einem Leben von 56 Jahren, bas fich aber an Thatigfeit mit ben langftbauernben meffen fann, 1590\*\*\*). Die Annalen bet Univerfitat ruhmen ihn mit ben wenigen, aber fur ibn wit für bie an der Universität bamale berrichende Befinnung 10

<sup>\*)</sup> Rag, 1. 557 f.

<sup>\*\*)</sup> Seiner Schriften gablt man nicht weniger ale 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Leben biefes großen Mannes beichrieb P. Schopf, Innetra-1860. Rurg bei Raft l. 298 ff. Bgl. auch hiftor. polit. Blinn-Bb. 46, S. 546-52.

speichnenden Worten: "Wahrhaftig ein großer Mann, die Beißel jeder Keherei, der Qualgeift (vexalor) der Schies matifer"\*). Es ift nun faum nothwendig, auf seine Anschauungen über unsere Frage hier naher einzugehen. Denn senügt kurz darauf hinzuweisen, daß er in einer in Ingolftadt gedruckten Predigt über das heilige Saframent wider alle Sacramentsschwirmer" die Unfehlbarkeit der Kirche in dem Gebete Christi (Luc. 22) begründet sindet, eine Stelle die er übrigens auch auf des Petrus' Glauben selber anwendet \*\*).

Reben den bisher Ermabnten wollen wir in Rurge auch bes icon fruber genannten Dominifanerbijchofe Felician Ringuarda nochmals gebenfen. Die engen, ja intimen Begiehungen in benen er, wie fruher ermahnt, jum bayerischen Burftenhause ftanb, weisen ihm von felber hier eine Stelle an, wie ihn benn auch Kobolt in feinem Gelehrten - Lerifon Als Thomift, ale besonderer Gunftling auführt \*\*\*). mehrerer Bapite war er natürlich mit Leib und Seele Infallibilift, mas er benn auch in feinem "Sandbuche fur Bifitationen"+) und in feinem auf Bitten bes Ergbischofe von Salzburg geschriebenen und zu Ingolftadt gedruckten "bandbuch über die Cenfuren" unverholen ausspricht ++). Das ware nun freilich an einem Dominifaner nichts Auffaliges. Aber bag einen folden Dann ein baperifcher Berja feiner besonderen Freundschaft wurdiget, daß er ihm feine Rinder anvertraut, fie gerade unter feiner Obhut nach Rom schickt, daß die Universität Ingolftadt eines seiner Berfe in fo glangender Ausstattung bruden läßt, das allers

<sup>\*)</sup> Mederer, annal. Ingolst. l. 257.

<sup>\*\*)</sup> Ráf, l. 316, 320.

<sup>\*\*\*)</sup> Robolt, a. a. D. S. 481.

<sup>†)</sup> Manuale visitationum. 1. 1. tit. 3. tit. 10. Romae 1589. p. 8 sq. p. 45 sq.

Enchtridon de censuris. Ingolst. 1583. p. 20.

bings muß fehr auffallen, wenn es anbers wahr ift, in man ehebem in Babern bie "ultramontane Lehre" nie guit

Dem soeben Genannten war auf dem Tridentinum, berselbe, damals Weihbischof von Salzburg, diese Rirche untrat, als Notar beigegeben Johann Baptist Fidler, Dentbeider Rechte und der Theologie, protonotarius apostoliem später Rath des Herzogs Wilhelm V. und des Erzbische von Salzburg, ein ausgesprochener Infallibilist.

Schon im 3. 1572 gab er bas classische Bert bes Cardinals Stanislaus Hofins "Confession, bas ift Bosenntnis bes allgemeinen von Christo Jesu an bis auf diete unsere Zeit beständigen Glaubens" in deutscher Uebersepung zu Dillingen heraus. Welche Gesinnung hinsichtlich unsen Frage in diesem unschätzbaren, in alle Sprachen, selbst ind Arabische übersetzen und für unsere Zeit nicht genug zu empsehlenden Buche ausgesprochen ist, das ist ohnehin bestannt und bedarf hier keines Nachweises.

Fidler selber aber gab bald barauf ein eigenes Incheraus, bas sich in manchen Partien an Gediegenheit und Schönheit ber Darstellung dem genannten Werfe bes honne nicht unebenbürtig zur Seite ftellt\*). Es ist das die ...theologia juridica, sive jus civile theologicum" (Dilingue 1575) welche er dem Kaiser Marimilian II. widmete. In der ansführlichen Vorrede verdammt er unter Anderem das Tivutiren über Glaubensfragen, nennt als eine der Hauptaucken bes Verderbens in Deutschland die ungehinderte Verdreiung so vieler gefährlicher Bücher, erklärt dann den Umstand, die hie hareiter gerade gegen die Römischen Viscosse am meinen toben, daraus, daß die Succession derselben die sicherne Schuswehr des Glaubens sei, und fügt hieran eine ungemein warme Schilderung von den Ansprüchen auf Dant Deutschlands die sich die Päpste verdient haben, und von dem be-

<sup>\*)</sup> Freilich ift ber größte Theil bes Berfes nur eine Sammlume alterer Gefete, Ausspruche von Batern u. f. f.

stienden Undank den fie gerade hier gefunden. Diese Stellen, wie die überaus ergreifende "Schlußrede an Deutschland" ind leider zu ausführlich, als daß wir hier auch nur Aussige daraus geben könnten. Es würde sich Jemand ein kerdienst erwerben, wenn er dieselben unserer Lesewelt zusänglich machen würde (was auch in Bezug auf das eben enannte Werk von Hosius gesagt seyn soll.)

Bon dem nämlichen Fidler besitzen wir noch ein anderes ortreffliches Werk\*) eigenthümlicher Art. Es heißt: "Oraiones 66 psalmodicae, pro conservatione status ecclesiae ntholicae Romanae, contra insultus etc. haereticorum. Dasselbe erschien in Ingolstadt mit Approbation der theologischen sakultät. Das 15. dieser Gebete (p. 94 sq.) ist ein beseistetes Dankgebet für die Einsehung des Primates. Nasmentlich dankt er Gott dafür, daß er dem Nachfolger des heiligen Petrus für ewig, und dadurch den Bisschien und der Kirche den Besitz der unversehrten Wahrheit verheißen hat.

Das war der Mann welchen Herzog Wilhelm V. auswählte, Privatlehrer des kunftigen Thronfolgers Maximilian in der Jurisprudenz zu werden. Und volle vier Jahre lang, ron 1587 bis 1591 stand Mar I. unter seiner Leitung \*\*).

Bon diesem Manne ber, wie gesagt, auf dem Tridentinum felber als Rotar anwesend war, liegt auf der Staatsbibliothek in München eine Geschichte des Concils von Trient\*\*\*), die bisher leider ungedruckt blieb. Dürften wir uns vielleicht die bescheidene Frage erlauben, warum jene herren welche zur Zeit so viele "Conciliengeschichten"

<sup>\*)</sup> Auch biefes Bert mare einer neuen Auflage heute werth. Bei feinem mäßigen Umfange und feinem ausgezeichneten, febr geit: gemäßen Inhalte ware bieß gewiß feine ungludliche Spefulation.

<sup>\*\*)</sup> Mederer, annal. Ingolstad. II. 125.

Diefer aber wiberrieth bie Bers ausgabe beffelben.

bings muß fehr auffallen, wenn es anders mahr ift, bag man ehedem in Bapern bie "ultramontane Lehre" nie gulief.

Dem soeben Genannten war auf bem Tribentinum, wo berselbe, bamals Weihbischof von Salzburg, biese Kirche vertrat, als Notar beigegeben Johann Baptist Fidler, Dofter beiber Rechte und ber Theologie, protonotarius apostolicus, später Rath bes Herzogs Wilhelm V. und bes Erzbischofs von Salzburg, ein ausgesprochener Infallibilist.

Schon im 3. 1572 gab er bas classische Wert bes Cardinals Stanislaus Hofins "Confession, bas ift Bestenntniß bes allgemeinen von Christo Jesu an bis auf biese unsere Zeit beständigen Glaubens" in deutscher Uebersehung zu Dillingen heraus. Welche Gestinnung hinsichtlich unserer Frage in diesem unschätbaren, in alle Sprachen, selbst in's Arabische übersehten und für unsere Zeit nicht genug zu empsehlenden Buche ausgesprochen ist, das ist ohnehin bestannt und bedarf hier feines Nachweises.

Fidler selber aber gab bald barauf ein eigenes Buch heraus, bas sich in manchen Partien an Gediegenheit und Schönheit ber Darstellung dem genannten Werfe des hosins nicht unebenbürtig zur Seite stellt\*). Es ist das die "theologia juridica, sive jus civile theologicum" (Dilingae 1575) welche er dem Kaiser Marimilian II. widmete. In der anstsührlichen Borrede verdammt er unter Anderem das Diputiren über Glaubensfragen, nennt als eine der Hauptquellen des Berderbens in Deutschland die ungehinderte Verbreitung so vieler gefährlicher Bücher, ertlärt dann den Umstand, das die Häretifer gerade gegen die Römischen Bischöse am meisten toben, daraus, daß die Succession derselben die sicherke Schuswehr des Glaubens sei, und fügt hieran eine ungemein warme Schilderung von den Ansprüchen auf Dank Deutschlands die sich die Päpste verdient haben, und von dem bes

<sup>\*)</sup> Freilich ift ber größte Theil bes Berfes nur eine Sammlung alterer Gefete, Ausspruche von Batern u. f. f.

trübenden Undank den fie gerade hier gefunden. Diese Stellen, sowie die überaus ergreisende "Schlußrede an Deutschland" find leider zu ausführlich, als daß wir hier auch nur Auszuge daraus geben könnten. Es würde sich Zemand ein Berdienst erwerben, wenn er dieselben unserer Lesewelt zuzgänglich machen würde (was auch in Bezug auf das eben genannte Werk von Hosius gesagt senn soll.)

Bon dem nämlichen Fidler besihen wir noch ein anderes vortreffliches Werf\*) eigenthümlicher Art. Es heißt: "Orationes 66 psalmodicae, pro conservatione status ecclesiae catholicae Romanae, contra insultus etc. haereticorum. Dassielbe erschien in Ingolstadt mit Approbation der theologischen kasultät. Das 15. dieser Gebete (p. 94 sq.) ist ein bezgessertes Danfgebet für die Einsehung des Primates. Nasmentlich dankt er Gott dafür, daß er dem Nachfolger des heiligen Petrus für ewig, und dadurch den Bisschöfen und der Kirche den Besit der unversehrten Wahrheit verheißen hat.

Das war ber Mann welchen Herzog Wilhelm V. ausmählte, Privatlehrer bes fünftigen Thronfolgers Maximilian in der Jurisprudenz zu werden. Und volle vier Jahre lang, von 1587 bis 1591 ftand Mar I. unter feiner Leitung \*\*).

Bon biefem Manne ber, wie gesagt, auf bem Tribentinum selber als Notar anwesend war, liegt auf ber Staatsbibliothef in München eine Geschichte bes Concils von Trient\*\*\*), die bisher leiber ungebruckt blieb. Dürften wir uns vielleicht die bescheibene Frage erlauben, warum iene herren welche zur Zeit so viele "Conciliengeschichten"

<sup>\*)</sup> Auch biefes Bert mare einer neuen Auflage heute werth. Bei feinem maßigen Umfange und seinem ausgezeichneten, febr geite gemäßen Inhalte mare bieß gewiß feine unglückliche Spekulation.

<sup>\*\*)</sup> Mederer, annal, Ingolstad. II. 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Robolt a. a. D. S. 222. Diefes Berf follte bem Ergbifchof von Salzburg gewibmet werben. Diefer aber wiberrieth bie Berausgabe beffelben.

und "Enthüllungen" auf ben Buchermaft werfen, bale nannte Werf biefes Mannes nicht auch "enthälle Ihnen fteht ja die königliche Staatsbibliothek frei zur C fügung!

Bis hieher haben wir, soviel "ultramontane" Litera wir auch schon angeführt, bennoch nicht einen einzigen suiten namhaft gemacht. Indessen können wir nunnt unsern Gegnern ben Schreden nicht mehr ersparen, aufolche auf die Bühne treten zu sehen. Bon nun an fieben, Dank dem "Ultramontanismus" der bayerischen fien, die Zesuiten mit der Geschichte des Münchener hof und der lieben und getreuen Stadt München so enge wieden, daß sie unmöglich können übergangen werden.

Rennen wir an erfter Stelle ben fo berühmten Jale Reller, welcher volle 19 Jahre lang in Munchen mit grofe Erfolge wirkfam war. Mar I. ber ihn fehr hoch schapte, pe ihn in ben schwierigften Angelegenheiten ju Rathe, und feit Bruder, der fromme Herzog Albert, ermablte ihn zu feinen Beichtvater. Diefer von Balbe in einer Dbe (1. 2, oda 50) verherrlichte Mann war auch durch feine gablreichen, ; Theil pseudonym erschienenen Streitschriften von grefen Einfluffe \*). Unter biefen ragt fowohl nach Umfang als nach Inhalt bervor bas große mit feltener Bracht gebrucke Werk: "Catholisch Pabstumb" bas er im 3. 1614 in zwei machtigen Folianten zu Dunchen gegen ben berüchtigten Bradifanten Sailbrunner ericheinen ließ. Bahrend der meit Theil dem Pfalzgrafen Bolfgang Bilhelm von Waly Reuburg, von beffen ultramontaner Befinnung wir frihr icon gesprochen haben, gewidmet ift, hat er den erften Band ber une hier befchaftigen muß, bem Bergog Marimiliant dedicirt.

Diefes Bert ift beutsch geschrieben, zwar mitunter, ben

r fein Leben und feine Schriften Alegambe, Script. Sec. & lecebus Keller.

Beifie ber Zeit entsprechend, sehr naturwüchsig und berb, aber auch in einem für sene Periode schönen, mitunter vorsäglichen Styl. Er schrieb aber beutsch, sagt er in seiner Bidmung an den Herzog, weil auch Hailbrunner deutsch geschrieben. Und bas sei das einzig Lobenswerthe an deffen Buche. Denn hätte er lateinisch geschrieben, so hätte man Deutschlands Schaude überall gesehen und gelesen. So aber wolle auch er die Schmach seines Baterlandes nicht weiter verbreiten.

hierauf läßt er eine herrliche Lobrede auf Mar I. folgen, der durch feine katholische Politik und durch seinen Eifer für den Glanz der Kirchen und des Gottesdienstes in München diese seine Stadt fast ebenso glücklich und auf der ganzen Erde fast ebenso berühmt gemacht habe wie Rom selber. Schon deßhalb, und noch mehr darum weil er den Zesuiten eine so ausnehmende Gewogenheit beweise, fühle er sich verpflichtet ihm dieses Werk zu widmen.

In diesem selber aus dem wir, wenn es der Plat hier erlaubte, gerne größere Auszuge geben möchten, bespricht er unter Anderem den Sat, daß die Lehre von der papstelichen Unsehlbarkeit eine "Zesuiten Eehre" sei. Darauf antwortet er: "das ist nit der Zesuiter gewissen, sonder dein ungewissen, und unwarheit." Denn sowenig die Zesuiten diese Lehre zuerst erfunden, sowenig legen sie dem Bapste als Privatperson Unsehlbarkeit bei. Das weist er aus Bellarmin, Gretser und Suarez nach\*).

"Daß du aber solches für ein ungereimbtes und uns mugliche bing haltest, daß una et eadem persona Pontificis jugleich jeren und nit jeren fann, ist bein ungeschickligkeit... Derohalben bein spit zimblich grob ist: Bann ber Teuffel die keterische person holet, die Bapst ist und heißet, so nimbt er den Bapst mit \*\*); dann gesetzet,

<sup>\*)</sup> I. Th. II. Art. c. II. §. 20 (I. 134 ff.)

<sup>\*\*)</sup> Co hatte Bailbrunner gefchrieben.

er hole die fegerische person, die Bapst ift und beiset, we holet er sie doch nit, so ferrn er Bapst ift, und für die ganze Christenheit gute heilsame Decreta macht und ausgehen läßt, sondern so ferrn er ein heimlicher Reber ift... Alls wann einer Prädicantissin der Tenffel ihren Shemann den Prädicanten hinsührete, so sührete er zwar eben bit person hin, die da ein Chemann ist und heist; aber nu weil er ein Chemann, sondern weil er ein loser, verlogener Prädicant ist. Bist du so grob und bäwrisch, und verstehes dise distinction nit? oder besser zu reden, bist du so mutwillig, daß du den gemeinen Mann also begerest anzusühren?" (E. 140 f.)

Da bereits Hailbrunner ben in unseren Tagen aber mals hervorgezogenen Sat vorgetragen hatte, baß es nach einem Concil boch schließlich auf die Annahme von Seite des christlichen Bolfes ankomme, so mag hier auch noch die draftische Absertigung stehen welche Keller dieser Irrlehre zu Theil werden läßt. "Die Bauren, schreibt er, solten allent halben dem Hailbrunner doppleten Zehenden geben, so wol wirdt er umb sie verdient, da er sie und alles gemeines Posel uber die Obrigfeit hinauss sest. Dann es je aus dier seiner Lehr solget, daß die Underthanen uber die Obrigfeit seind, welches ein contradiction ist und an einem Doctor unleidenlich" u. s. f. \*).

Indem wir von dieser geiftreichen und hochft reichhaltigen Schrift mit dem Bedauern Abschied nehmen, best
wir nicht mehr Auszuge baraus machen können, wollen wir auf eine zweite Schrift des nämlichen Berfaffers in Ringe verweisen. Es hatte nämlich Hailbrunner, mit der erften Riederlage nicht zufrieden, versucht, auf die genannte Schrift zu antworten. Dadurch rief er von Seite des streitbaren und wisigen Zesuiten eine zweite Schrift hervor die ebenh

<sup>\*)</sup> I. Th. 2. Art. 4. c. l. 569.

wandt geschrieben ift, aber dem Gegner mit noch tiefer meibendem Bige zusest. Diese, tem herzog Albert, n oben erwähnten Bruder Mar I. gewidmete Schrift bet ben Titel: "Todtschwaiß Jacobi heilbrunneri, p welchem ihme riel Liechter oder Sternen in die hand geben werden, zu einem endlich Abtruck, Das ift: Antwort f sein ablainung der Kellerischen Delgöherer." München. 1618.

In ber Borrebe fammelt er querft bie graulichen Schimpfb Lafterworte mit welchen Sailbrunner feine Brunde gu tfraften gesucht hatte, ju einem Berifon welches einen gang tigen Umfang enthalt. Sobann fahrt er fort: "Es hat er mein Beilbrunner ein muet und pranget, bag ich mich t wolle einlaffen von des Bapfte infallibilitet qu wutiern, weil doch andere Zejuiter lehren, ber apft fere ein unfehlbarer Richter in Religions: ichen." Darauf lautet feine Antwort : "Mein Seilbrunner! i lebre eben bif auch; aber nit ben euch gerrutten wien, bann ibr folder Behr nit gefehig: man fan euch it feinem ichrepen und ichreiben bie Glaubenvarticul ein= emen, wil geschweigen andere opiniones in Theologia. Daß r Bapft, mann er allein urtheilt, in feinem Urtheil nicht blen funte, ift bei mir gleichfam gewiß, aber fein glaubends Diß aber ift ein glaubensarticul, bag bie Rirchen it irren funde: burch bie Rirch aber verftehe ich bas haupt w bie furnembite Glieber, welche im Concilio generali vermblet werden. Ift berhalben ber Bapft allein ein unfehlmer Richter bei ben Zesuitern ex probabilissima sententia\*), it Rirch aber ex articulo lidei. Seind alfo Gregorius be Balentia, und Jacobus Gretferus nicht wider mich,

<sup>\*)</sup> Das ichtießt nicht aus, baß einzelne Sefuiten, wie viele Richtjesuiten, bie Lehre von ber Infallibilität bes Papftes schon langft als befinirtes Dogma angesehen haben.

fonbern fie und ich wiber bich, ale einen Reger, ber in Rirchen Richterampt verwirfft"\*).

Reben bem eben ermabnten Jefuiten wollen wir bir fury auf einen anderen Ordensbruder beffelben binmeife. ber gwar, foviel erfichtlich, burch feine Birffamfeit blos be öfterreichifchen ganben angehort \*\*), ber aber gleichwohl in Bert in Munchen verlegen ließ und baffelbe bem Beige Dax I. widmete. Es ift bas ber fo berubmte Bredign Beorg Cherer. Bie biefer bagu fam, bem baverijden Fürften ben erften Theil feiner Bredigten, Die "Bonill ober Außlegung ber fefte und fenrtaglichen Eran gelien" \*\*\*) ju widmen, ift und unbefannt. Benug fie unseren 3med bier, bag er es gethan. In biefem Bede fagt er in ber Bredigt auf bas Teft ber Apoftel Betrus unt und Baulus : "Chriftus bat menigflich wollen guverfiebe geben, bag bei Betro und feinen Rachfomblingen fur und fur ber rechte Glaub und bie ware Rirch follte gefucht und gefunden werben. Da wolle er fein Cathebram Lehre und Bredigtftul binfegen, und ba foll man fich in allen für fallenben Streitsachen richtigen bescheibt erholen." 3mm Beweise fur biefe Behauptung beruft fich Scherer im Bei teren auf Bu c. 22, und legt ferner Matth. 16 fo aus, baf Brrthum und Regerei gegen bie romifche Rirche nie etwas vermogen (G. 385).

Indeffen brauchen wir uns gar nicht auf außerbaverifde Jesuiten zu berufen. Wenn wir es bei Scherer gethan, is geschah es lediglich beshalb, weil sein Werf ben Ramen tet großen Maximilian an ber Stirne trägt. Denn von nur an nehmen die Zesuiten in Babern selber, und zumal in

<sup>\*)</sup> Borrebe 6. 4. Achnlich fcon im "Catholifd Bapfthum"
I. Th. 1. Art. Cap. II. S. 26. (1, 154).

<sup>\*\*)</sup> Alegambe wenigftens führt nichts bavon an, bag er auch 'Bapern gewirft habe.

<sup>\*\*\*)</sup> Runchen bei Rifol. Beinrici. Fol. 1607.



Anden eine bervorragende, ja eine alles beberricbente tellung ein.

Bilbelm V. vererdnete, bas ne in allen größeren taten eine Kangel in ter Pfartfirde einnehmen follen, mal für nandig in Ingelnatit. Ben ta an murben ; auch bie ftanbig en hofvrediger in Munden, und Babre 1597 murbe ihnen bie Kangel zu U. E. Frau in lunden ebenfalls übertragen, gleichwie bie in ber Spitals iche gum beiligen Gein\*\*).

In welchem Geine ne tiefe Rangeln verfaben, und elde Lebren fie von bort verbreiteten, mag man fich leicht niellen. Rebmen wir jum Beifpiele bes Zesuiten Baljafar Anellinger "Predigen auf alle Feit-Tag best ungen Jahren\*\*), erfter Jahrgang, jur hant, jo finten fr in ber Predigt auf ben Oftermontag über bie Worte: "Dir be ich bie Schluffel" folgente Auslegung: "Schluffel, nicht lein zum himmel-Reich selbften, ionber zu allen Geseimnuffen, zu allen Warbeiten, fo bahin führen. Du lein wirben von bem eitlen Fabelwere, worein fich alle weren Secten verwidlen, nicht geäffet, noch betöhret wersem";).

Aehnlich ber Zefuit Joachim Reittmair "Beilland thursBairifcher Orbinaris hof Prediger." Derfelbe bat in tem britten Bande feiner "driftlichen Lobs und Lebrs Berfaffung Auf die Fest, und Gehaimnuffen Christi";†) in der Predigt auf bad fest ber Apostel Fürsten folgende Etelle. Gott hat "zernichtet die verratberische Anschläg aller Balich Lebrer, welche sich von Anfang der Christenheit bis

<sup>\*)</sup> Lipowely, Bejuiten in Bavern. 1. 221.

<sup>&</sup>quot;') Chenba II. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Ranchen bei Remy. 1708. Fcl.

<sup>†) 16.</sup> Prebigt Rr. 269. E. 262.

ff) Ingolftabt bei be la hape, afabem. Buchhanbler. 1713. 5 Bbe. Fol. Diefelben fint bem Abt Quirin von Tegernfee bedicirt.

auf ben heutigen Tag jemal bem heiligen Stull Petri when jetet haben. Welche Unbeweglichkeit des heiligen Petri, und ber, auf jhne gegründen Kirchen Christische wol entworffen wird durch jenes Sinn-Bild, so da einen Felsen mitten in dem Meer vorstellet, an welchem sich die braußenden Wind, und Wasserwellen zerschlagen, mit Bepetfügung dieser Inschrift: frangit, non frangitur: diser Felsen zerbricht alles, kan aber selbst von keinem Gewalt zertrimment werden"\*).

Doch genug von den Jefuiten! Das glaubt gulet jeber, bag biefe Unholbe, bie Anftifter alles Berberbens, nie etwas anderes gelehrt haben als den außerften Ulim montanismus. Es war aber hier fur unferen 3med nothwendig, furg ju zeigen, daß fie auch in Dunchen von ben Rangeln nichts anderes lehrten als alluberall. Daß fie aus in gelehrten Schriften bie nämlichen Lehren und Brundiate verfochten wie ihre Bruber in Italien und Spanien, if ebenfo gewiß, und bedarf feince langen Beweises. Des erinnern wir jum Ueberfluffe an ben hochberühmten Baul Laymann, der lange Zeit an der theologischen Schule# der Jesuiten in München lehrte\*\*\*). Derselbe genoß, wie mal als Ranonift, ein folches Unfeben, bag fich bie melllichen Lehrer an anderen Hochschulen seine Diftate um Bed zu verschaffen suchten, und daß man ihn in den schwierigften Fragen aus weiter Ferne her wie ein Drafel zu Rate Derfelbe lehrt in feiner Moraltheologie welche, M. 30g t).

<sup>\*)</sup> III. Bb. Nr. 431. S. 10.

<sup>\*\*)</sup> An biefer Schule waren im 3. 1597 nicht weniger als 900, m. 3. 1605 aber 950 Studirende die bie von Briren her dort zusammen ftromten. Lipowsty, Geschichte ber Jesuiten in Bayern. Il. 84. Gunthner, Geschichte ber liter. Anstalten in Bayern. Il. 112.

<sup>\*\*\*)</sup> Lipowety, Jefuiten in Bayern. III. 122.

<sup>†)</sup> Freiburger Rirchen-Lerison VI. 383. Er muß alfo mohl aus unter jene gerechnet werden von benen Dollinger fprach: bene vixit qui bene latuit.

indifcof Paris Lodron von Salzburg gewidmet, in Munien allein innerhalb seche Jahre drei Austagen erlebte, die lnieblbarkeit des Papstes. Hier in Munchen lehrte ehemals er später als Professor zu Ingolstadt und dann zu Wien so erühmt gewordene Abam Tanner, dessen großes, dem deutben Kaiser dedicirtes dogmatisches Werf die nämliche Lehre ut größter Aussührlichkeit vorträgt. Hier in Munchen erbien zuerst das noch heute geschätzte kanonische Recht des Jatob Wiestner unter dem Namen des Bischoss Johann hanz von Freising.

Diese Lehren aber verbreiteten die Jesuiten in der imperischen Sauptstadt unter den Augen der baperischen siefen Sauptstadt unter den Augen der baperischen siefen. Trop dieser Lehren standen sie bei diesen in großer Bunft, wurden zu ihren Rathgebern und Hofpredigern erstannt. Bayerische Fürsten gaben ihren Ramen, ihr Privislegium her, damit solche Bücher von München aus in die janze Welt die "ultramontansten" Anschauungen verbreiteten. Belch staunenswerthe Untenutnis der Geschichte, tropbem behanpten zu wollen, diese Lehren seien in Bayern nie gesuldet, faum gefannt gewesen!

Doch da fällt uns eben, ehe wir von den Zesuiten Abstied nehmen, noch ein Buchlein ein das wir hier nicht vohl übergehen dursen. Wir meinen das kleine handbuchsein das für die Schulen der Gesellschaft Zesu in der Obersteutschen Broving mit kaiserlichem Privileg im 3. 1730 zu Augsburg erschienen ist unter dem Titel "historischer Ansang, rudimenta historica"\*). Dieses Büchlein, so klein es ist, enthält eine solche Menge ultramontanen Gistes\*\*, und pflanzt der Jugend so nachdrücklich den Glauben an die Unsehlbarkeit des Papstes ein \*\*\*), daß es kein Bunder ft, wenn der "Ultramontanismus" sich damals in Bapern

<sup>&</sup>quot;) Ge ift lateinifch und beutich gebrudt.

**<sup>\*</sup>**') **6**. **3**, 11, 73, 159, 161, 173, 221, 223, 245, 247, 249, 257. **6**. **231**, 263.

fo fehr einfraß. Aber gab es benn bamals, so miffen mit abermals fragen, im Kurfürstenthum Bayern feine Regierung fein Ministerium, da solchem Treiben fein Ziel gesett wudet D ja! es gab eine Regierung der noch dazu die Erziehung des Bolfes sehr am Herzen lag. Aber merkwürdiger Beife glaubte gerade diese damals ihrer Aufgabe nicht befier zwnügen zu können, als wenn sie die Schulen der Jesuiten möglichst begünstige. Tempora mutantur!

Doch wollen wir nunmehr, um die Geschichte des Witramontanismus in Runchen vollständig zu machen, von den Jesuiten wieder absehen, und uns anderen bedeutenden literarischen Erscheinungen zuwenden, um auch aus solden den Sat zu erweisen, das Runchen, die Haupt- und Residentstadt der bayerischen Lande, keine andere Lehre kannte als die achte uralte "ultramontane".

Hier sollten wir nun zuvörderft des schon früher eine mal erwähnten Theatiners Cajetan Maria Berani ges denfen. Da aber dieser Gelehrte, neben Amort sicher der gelehrteste baberische Theologe des 17. Jahrhunderts, wenn auch gegenwärtig so gut wie nicht gefannt, eine eingebendere Berücksichtigung verdient als die Grenzen dieses ohnehin schen sehr umfänglichen Artifels zulassen, so wollen wir von diesen beiden gelehrten Männern zusammen später im Besonderen sprechen.

An vielseitiger Gelehrsamkeit und Ruhm übertraf den Berani noch der berühmte Augustiner Gelasins hieber, ein scharffinniger Philosoph, ein gründlicher Theologe, ein gefeierter Dichter, welcher Griechisch, Hebrässch, Italienisch und Französisch wie sein Latein verstand. Er war unter jenen Gelehrten die zuerst das Bedürfniß einer gelehten Gesellschaft, einer Afademie, in Bayern empfanden und selber eine solche gründeten. Zu seiner Zeit galt er als der erste Prediger; nie hatte ein Prediger mehr Zulauf in München als er durch volle 18 Jahre hindurch genoß; und wie fruchtbar er predigte, das beweisen die zahlreichen Con-

jeffenen Die er bewirfte\*). Und biefer Mann, der fein Befuit pur und bem auch feine Mitbruder, Die gelehrteften Berren ter Afabemie ber Biffenicaften ju Dunden, ben Rubm eines mabrhaft bebeutenben Belehrten nicht absprechen werben, mar Jufallibilift trop einem Jefuiten! In bem zweiten Banbe feiner "Gepredigten Religione Siftori" \*\*) fpricht a, nachbem er in Rudficht auf 3oh. 11, 51 gubor gejagt, gein anbere fene bas bochfte Briefter - Umpt ber Rirchen Bottes, ein andere Die Perfohn Die folches Umpt belleibt" \*\*\*), alfo: "Wann nun Gott fo forgfamb geführet und regieret bat bie Bung bes bochften Priefters, ale er auf feinem Thron ober Richter = Stuhl im großen Bericht faße, von beffen Berg er boch bermagen weit entfernet ware, mit was por einer Bornichtigfeit wird er benfteben unferen briftlichen bochften Briefteren, beren allergrößte Theil mit ungemeiner Beilige und Gottfeeligfeit begabet gemefen? gu= malen ba ben hochften Briefteren bee alten Tefta= mente bie unfehlbarfeit nicht verheißen mare wie benen beg neuen Bunbes? Mus welchem nun abermabl abellet, wie ichwehrlich bie neue Chamstinder, verftebe unfere legmalige Reger und Regersichtige mit ihrer unauffhörlichen Edmaleren, Ehrabschneibungen, Lafterungen, Babylonifch= und Untidriftlichen Affter : Rahmen, jo fie ben Romifchen Bapften, wie ber rothe Drach in hoher Dffenbahrung unauffs botlich nachspepen, por Gott und aller ehrlichen Welt vergreiffen, und fich felbften als Gpig - und Rothbuben in Echand und Spott fegen" †).

Un anderen Stellen ipricht er den Bapften bas Recht in, bie Blaubigen "unter bero hirten-Staab in Ginig feit

<sup>\*)</sup> S. aber ihn und feine Schriften Ossinger bibl. August. pag. 437 sq.

<sup>&</sup>quot;) 3 Bbe. Fol. Mugeburg u. Dillingen 1729.

<sup>141) 48.</sup> Red. Berfaffung (II. 574).

<sup>1) 11. 575.</sup> 

bes Glaubens ju verfammlen" \*), rechnet bas fi Concil vom Lateran unter bie allgemeinen Concilien! mahrend er auf bas von Bafel ben Ausspruch bes beit Antonin anwendet: "Basilea Basiliscum genuit" \*\*\*). Ebmund Richer führt er unter ben Regern bes Jahrhunderts auf. "Der Bapfte, fagt er, burfen wir nicht schämen, weil fie und feine anbere unfere Glaub Batter fennb", und weil fich nie Feinde bes Glaubens vorgethan welchen bie Bapfte ihre Irrlebre hatten bing laffen, und weil fie nie eine Einmischung ber Raifer Ronige in die Rirche gebuldet, "obwohlen fie bes öfftern wegen entweber am Leben, ober ihrem guten Leimuth handlet worden." "Daß fle uns nun von derlen peftilengi Seelen - Feinden erlofet, auf bem rechten Beg erhalten, allein-feligmachenben Glauben auch ben uns Dife Stunde fortgeführet, follen wir nit beswegen bem Allmächtigen all-schuldigften Dant erftatten" †)?

Sicher waren es auch bie Münchener Augustiner w das große bogmatische Werf ihres berühmten Ordenszent des Laurentius Berti in München zum Abdrucke brack Auch dieses Werf enthält, wie sich von einem italieni Theologen und Qualisitator der Inquisition von selber steht, die Lehre von der papstlichen Infallibilität ++).

In Munchen erschien eine fehr scharfe Streitschrif berühmten Benediktiners Rarl Meichelbed gegen Apostaten Senfen. Bir nennen diese bloß bier um Drudortes willen. Da Meichelbed nicht Munchen, sor

<sup>\*)</sup> II. Bb. 59. Red Berfaffung (II. 879). Dabei verweist e Roccaberti, biblioth. pontif. und Beltarmin de Rom. P 1. 2 c. 4.

<sup>\*\*)</sup> III. Bb. 23. Reb. Berfaffung G. 370.

<sup>\*\*\*)</sup> III. Bb. 22. Reb:Berfaffung S. 362.

<sup>†)</sup> III. Bb. 24. Reb. Berfaffung S. 390, 394.

<sup>††)</sup> Laur. Berti, theologia hist. dogm. schol. Monachii et l ponti 1750. 10. Fol. (de locis theol. proleg. c. 5. n. 2) 1

burch feine Lebrthatigfeit angehort, fo wird von drift welche febr beachtenswerthe Beugniffe fur bie e Unfehlbarfeit enthalt, beffer bie Rebe fenn, wenn Trabition jener alten Bijchofe-Stadt unterfuchen. n febr gewichtiger Beuge fur bie in Munchen und aberifden Sofe berrichenben Unichauungen ift n Joseph Bodh "jur. utr. ac phil. doctor, ber filiden Durchlaucht in Banen Sofrathe : Movofat", ber und papftlicher Pfalggraf, Ritter vom golbenen u. f. f. \*). Unter ben maffenhaften Schriften biefes s nennen wir hier ben von 1718 bis 1722 in gehn gu Augeburg ericbienenen "politifch Catholifden gier". Der erfte, bem Grafen Frang Ferbinand von Saimbhaufen gewidmete Band handelt querft vom Denn, fagt er: "ben Anfang von Befichtigung ber ifchen Sofe mache ich billich von bemienigen Saupt, nach ben Grundfagen ber Rom. Cath. Religion, in geiftlichen Gewalt, als Stadthalter Chrifti auf Erben, t ift, und alfo von Rechtswegen ihme bie Ehre, ber a, und Burbe por allen anberen gegiemen will"\*\*). ift aber, führt er hierauf weiter aus, die Burbe Berheiligften Batere ju Rom" eine zweifache, eine e und eine weltliche. Ale geiftliche ift fie bie bochfte ben. "Ja ber Ranfer Juftinianus eignet ihme m an ben Papft Birgilium (sic) gefchriebenen und codic, de sacros, trinit, befindlichen Brieff mit ben ften Worten ju allen Gewalt in Glaubensn über alle andere Rirchen-Sanpter als bem Bifchoff und hochften geiftlichen Richter auf Er-

ber biefen Mann und feine viele Schriften, vergl. Baaber, rrifon ber baper. Schriftfeller I. Bb. II. Th. S 148 f.

<sup>6. 15</sup> 

<sup>6. 18.</sup> 

"Gleichwie ber Gewalt in bem Römischen Papft doppelt, also ift auch seine Regierung doppelt, nemlich geiftlich
und weltlich; in benden erzeiget er seinen monarchischen
Gewalt. In dem geistlichen wird er von allen Röm.
Catholischen, als das sichtbare Haupt der Kirchen, allein
vor (für) benjenigen gehalten, welcher in GlaubensSachen durch Eingebung des Heiligen Geistes
ben Spruch und Erfanntnuß zu geben hat, was
zu glauben sepe, und also ist er hierinn als ein
allein-sprechendes Ober-Haupt, deme die andere
Catholische Christen alle sich unterwürffig machen und gehorsamst ergeben"\*).

"Bon denen Staats = Absichten des Papsted" gibt et an: 1) daß die Spanier, Benetianer und Florentiner nicht Italien unterjochen und so ihm gefährlich werden; 2) "daß er zwischen denen Römisch Catholischen Botentaten gute Berständnuß und Einträchtigkeit erhalte"; 3) daß er mit Frankreich auf gutem Fuße stehe; 4) daß er den Nepotismus unterdrücke\*\*).

Wenn solche Lehren bei den damaligen baperischen Hofrathen Anklang fanden, dann mag es allerdings weniger überraschen, daß der Freiherr von Kreittmapt in seinen, übrigens mit kurfürstlichem Privilegium herausgegebenen, "Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum" von der Lehre des Febronius sagt, daß er "die ganze pähstliche Monarchie, samt all obgedachten Gerechtsamen zu unterbauen, und aus dem Pahst nur Primaterinter Episcopos zu machen sucht w\*\*). Ja er nimmt keine Anstand, hinsichtlich der Lehre über die päpstliche Gewalde bie bibliotheca maxima pontificia von Roccaberti als be sonders empfehlenswerth anzusühren!

<sup>\*) 1. 25.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> I. 47.

<sup>\*\*\*</sup> P. V. c. 19. §. 2 (Munchen 1768. S. 1960).

"lleber bie Frag, ob der Papft infrn. vel supra Confium generale seve, ift die gesammte katholische Kirch noch
icht vereiniget. Bir Deutsche halten mit den Itaienern das lette, die Franzosen aber das erste
issur"\*). "Bon jest gedachter Frag hangen die weitere
Jusestiones ab, ob der Papst extra Concilium insullibilis?
Ob die Appellation a Papa ad Concilium Plat habe? Und
ber Papst demselben derrogieren könne"\*\*)?

Einen Mann aber der solche Grundsätze hatte und fentlich auszusprechen wagte, mahlte man damals, um die geiftliche Rathe-Ordnung" zu verfassen \*\*\*)!

Um die nämliche Zeit, da Kreittmapr also schrieb, eribien gu Munchen, und gwar in ber hofbuchbruderei, eine in Ramen ber gangen bayerischen Franziskaner-Broving herausgegebene Streitschrift gegen Kebroniust). Die Proving hatte im 3. 1765 ihr Provingialfapitel in Runchen abgehalten. Auf demfelben vertheidigten brei Franisfaner 99 von bem Leftor bes fanonischen Rechts unb Reftor ber Studien im Orden, dem P. Theobald Bur gegen es Rebronius Berf aufgestellte Gabe welche hierauf im Drude erichienen. Es verfteht fich von felbit, daß in einem olden Berfe alle "ultramontanen" Gape wiederfehren Die bit je in Bapern vorgefunden, daß nicht die Rirche unnittelbar, sondern nur in und durch Betrus die Schluffelgevalt empfangen ††), daß die ultramontane Lehre von ber Unjehlbarteit bes Papftes gar wohl ihre praftischen Confemengen habe †††), daß ber Papft über bem Concilium ftehe, und barum an ihn Appellation von jeder Instang ber möge

<sup>\*) @</sup>benba \$. 44. lit. i. (G. 2192).

<sup>\*\*) @</sup>benba lit. k.

<sup>\*\*\*)</sup> Lipowsty. Rarl Theodor S. 137.

<sup>†)</sup> Liber singularis J. Febronii in statera juris ecclesiastici appensus et minus habere inventus. Monachii 1765. §.

<sup>††) §. 2.</sup> p. 4.

<sup>†††) §. 93.</sup> p. 67.

lich fei, nicht aber umgefehrt, baß er fowohl in Sagen bes Glaubens als ber Difciplin bie Gefammtfirge bindend verpflichten fonne" u. f. f. ...

So standen die Dinge in Rünchen, als unter Rar Joseph plöglich eine Aenderung eintrat die wir schon früha geschildert. Die im Jahre 1767 zu Rünchen erschienem "chronologische Einleitung in die Kirchengeschichte" mit einer Borrede von Peter von Ofterwald (5 Bde.) ist unseres Wissens das erste Wert das in Rüncken zu dem Zwecke erschien, die gallikanischen Grundsätze aus hier auszubreiten. Bald darauf folgte das knrfürstlicke Berbot\*) gegen die Moralwerke der Zesusten Busendaum und La'croir, sowie der "Abhandlung von der Rack des Papstes im Weltlichen" von Bellarmin\*\*), eines Werkes welches übrigens ohne alle Beanstandung 54 Jahr früher, im Jahre 1712, zu Rünchen bereits war beraufgegeben worden.

Wie fehr sich aber unter Karl Theodor nochmal bat Blatt wandte, davon gibt jene Rede Zeugniß, welche da Domherr Freiherr von Lehrbach beim Ordensfeste det Georgi-Ritterordens im Jahre 1785 in Gegenwart tet Kurfürsten selber hielt. Es ist diese Rede ein wahrt Musterbeispiel einer "ultramontanen" Predigt, und fant darum deren Beherzigung nicht genug empsohlen werden?

Damals war am furfürstlichen Lyceum ju Munden als Professor der Logif der regulirte Chorherr von St. 3ene, Dr. Benedift Poiger. Bon ihm erschien im 3. 1793 u Munchen bei Joseph Lindauer, und zwar mit Genehmiguna

<sup>\*) §. 97.</sup> p. 69.

<sup>\*\*)</sup> Dapr, baper. Berordnungen: Sammlung 1. 515 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Deutsch, Dunchen 1768.

<sup>†)</sup> Sie ifl gebruckt in ber "Reuesten Sammlung von Sonitm" u. f f. Augeburg 1785. 19. Bb. 5. Stud. Auch im Bakoreli Blatt für Munchen-Freifing 1872. Rr. 40.

urfürftlichen Genfurbeborbe, eine Gerift unter bem Titel ingeniorum moderatione in rebus philosophicis", cine amale wie beute bochft geitgemäße Abhandlung, Diefer ift find auf pollen 127 Seiten 99 Thefen aus ber , Metaphofit, Religions = und Moralphilofophie, fowie ber Mathematif beigegeben, beren Bertheibigung am August genannten 3abres burch funf Stubirende bes me erfolgte. Die Ramen ber letteren find Rarl von beim aus Umberg, Anton von Sofftetten, F. X. enbrunner, Mathias von Krempelbuber, Grang Schab, Lubwig Binfler, fammtlich aus Dunchen. Unter biefen Gagen aber fagt ber 70. (G. 101), nacher bie mabre Dbergemalt bes Bapftes behauptet, "Bo immer ein Rachfolger ber Apoftel mit bem Rach-Betri in einer Lehre, ale einer von Chrifto bem Berrn ich porgetragenen Babrbeit, in feinem öffentlichen Lehrfich einstimmig erffart, ba ift fein Brrthum möglich, rn ber Bepftand bes beil. Beiftes ift ftete mit ben folgern ber Apoftel im Bortrage ber gangen Lehre Befu, I fie in biefer auf bas Fundament ber Rirche befestiget (Dlefen Cas hat aber icon \$. 69, G. 100, alfo er-"einftimmig mit bem Felfen Betrus.") "Auch ngu nicht nothig, bag viele ober eine gewiffe Ungahl ber olifden Rachfolger jugleich miteinanber einstimmen, ober mmelt find. Alle Bolfer und Menfchen fonnen und n aus bem: ob ein Rachfolger im apostolifden Umte bem Dberhirten, ober bem Rachfolger Betri, ale ein er Umionachfolger ber Apoftel anerfannt werbe, und mit in ber Lehre übereinstimme ober nicht? von ber mabren lifchen Rirche Jeju vollfommene Gewißheit und Uebering erlangen." Im Weiteren rebet er ausführlicher von tatur ber firchlichen Unfehlbarfeit, und fagt hiebei auch : ift alfo feine Befahr, bag bieje gottlich ertte Unfehlbarfeit gemisbrancht werbe; benn Miebrand fonnte nur bann Statt haben, wenn Die

77.77

Kirche Lehren, die wirklich nicht geoffenbaret ober gar falle waren, als göttlich vortruge. Bepbes ift aber unmöglich Schließlich schreibt er ber Kirche auch "Zwanggewalt" m. um "ben genauen Bollzug aller Gefete bey allen ihren Gliebern nachdrucklich zu betreiben" \*).

Bum Schlusse endlich weisen wir auf das ichen er wähnte "Churpfalzbaierisch-geistliche Recht" hin, web iches im J. 1795 zu München erschien mit Genehmigung ber furfürstlichen Bücher-Censur-Behörde und einem eigenen Brivilegium des Kurfürsten. Der Verfasser Franz Blaim Martin Wagner war "S. Churfürstl. Durchlaucht wich licher Oberlandesregierungssefretär", und als solcher wohl im Stande zu wissen, welches das damals in Bayern wirdlich in Kraft bestehende Kirchen-Recht sei.

Nun sagt er aber — stets in wörtlichem Auszuge am Kreittmayr — daß nach "baierischem Kirchenrechte" unter den Rechten des Papstes sei "die Bestimmung der Glaubens-Lehre, Ausschreib- und Dirigierung der General-Kirchenversammlungen, Interponierung höchster Auberität in Canonisation... und all anderen in das Kirchen und geistliche Wesen einschlagend höheren Dingen"\*\*, worauf er die oben angezogene Aeußerung von Kreitt- mayr über Febronius mittheilt.

Ferner ist ihm zufolge Lehre des "bayerischen Kirchenrechts", daß zwar die personliche Unfehlbarfeit tes Bapstes in Glaubensfragen ohne das Concil nech nicht erflärtes Dogma der Kirche sei, daß aber "wit Deutsche mit den Italienern" gegen die Franzosen selbte annehmen\*\*\*). Darunter sind wohl auch die Bayern w rechnen?

Wer Rirchengefete macht, ift nach bayerischem Richen

<sup>\*) §. 71, 72</sup> S. 103, 104.

<sup>\*\*) 1.</sup> Kap. §. II. S. 5.

<sup>\*\*\*) 15.</sup> Rap. S. III. S. 628 f.

recte fonell gefagt. "Riemand ale ber legislator Ec-Und gmar ber Papft ober bas Concilium desiasticus. Generale fur Die Rird allenthalben." "Die meltliche Dbrigfeit bat nich nach unferen fatholifden Principiie good Spiritualia et Ecclesiastica fo menia, mie bie geiftliche groad temporalia et politica einer gejätgebenter Dacht qui efreuen"\*). In Bapern "fint bifcoflice Berorde nungen ohne vorberig landeeberrlicher Ginnicht und Beanchmigung nicht mehr zu publiciren, und ad Executionem m bringen." - "In Franfreid und in mehr anderen Lanben wird feine papftliche Bull angenommen und publiciert, ehe und bevor folde nicht von ber weltlichen Obrigfeit revibiert und bas fonigliche Blacet nebnt ber Gin= regiftrirung barüber erfolgt ift" \*\*). Jebermann fieht, bag biefer frangofifche Unfug des placetum regium in Glaubenefachen, ober allgemein fircblichen, befontere papitlichen Erlaffen gegenüber, bamale in Barern noch nicht galt.

<sup>\*) 15.</sup> Rap. S. IV. 6. 635.

<sup>\*\*) 15.</sup> Rap. S. V. S. 638 f.

### XLVI.

# Schweizer Briefe.

Die Bertreibung bes Bifchofe von Bafel. Bureaufratifch : freimauetliche internationale Aften.

Unseren letten Brief hatten wir mit der Landesverweisung des Bischofs Mermillod eröffnet, den heutigen beginnen wir mit der polizeilichen Ausweisung des Bischofs von Basel. So drängt sich Schlag auf Schlag in der Schweiz, die fir chenstürmerischen Bahnbrecher arbeiten raftlos vorwänts, spreizen sich wie der Frosch in der Fabel und rufen stollihren Gesinnungsbrüdern in Deutschland zu: "Zest machte nach!"

Die polizeiliche Ausweisung des Bischofs von Bafel erfolgte den 17. April zu Solothurn. Schon mahrend mehrent Tage hatten sich die Abgeordneten der Regierung als hern im bischöflichen Palast gebahrt; sie forderten die Werthsachen und Schriften des Bisthums heraus, selbst die Correspondent des Bischofs mit dem Papst und der Nunciatur wollten sie anneriren. Der Bischof protestirte, die Beamten legten die Siegel an, so daß dem Bischof nur noch die allernöthigsten Raumlichfeiten offen blieben und ihm nicht einmal die Kirchengeräthe zur Feier des heil. Meßopfers zu Gebote stunden. Jeder Tag brachte eine neue Qual, ein langsames Martyrium mit

abelftichen, bis endlich ber Chef bes Polizeidepartements m Bischof aus seiner Residenz hinausbegleitete und auf ie Etraße stellte. Monigr. Lachat begab sich in die Kathesalfirche, verrichtete vereint mit den Domkapitularen ein bschiedsgebet und reiste dann nach Luzern ab, um in diesem anton, welcher ihn sortwährend als Bischof anerkennt, ine Funktionen fortzusegen.

Bifchof Gugenius hat somit getreu nach ber Erflarung handelt, welche er am 14. Darg bem Rantonerath von blothurn eröffnete: "Ich bin und bleibe Bifchof von Bafel, s und wenn nicht ber beil. Bater mich abberuft. lder habe ich auch die Bflicht, die dem Bisthum unumnglichen Funftionen fortgufegen, in Mitten meiner Beerde bleiben und jedem schismatischen Borgeben, soviel von r abhangt, entgegenzutreten. 3ch glaube Ihnen auch Die zeige machen zu follen, daß ich die bischöfliche Wohnung bere ale ber Gewalt weichend nicht verlaffen fann. be Solothurn fortwährend ale Theil meiner Dioceje, und lange ale moglich ale meine Refibeng betrachten. Sollte it bie Bewalt mich über bie Grengen ihres Landes bringen, werbe ich noch aus ber Ferne meine Dberhirten-Pflichten fatholifden Rlerus und Bolfe Colothurns erfüllen, Die b ihrerfeite mit einem abtrunnigen und der Ercommunis on verfallenen Bisthumsverweser nicht werden verfehren Ien und auch nicht durfen. Jeber Ratholif weiß ba feine icht; Gott wird une alle ftarfen, ihr treu zu bleiben."

Die zur vollendeten Thatsache gewordene polizeiliche weisung und die namenlosen Solothurner Borgange ten und auf die Frage zurud: welches sind denn die Bershen des Bischofs von Basel? Das Absehungsbekret vom Januar führt die Berletung der staatlichen Rechte und ete durch die Proklamirung des Infallibilitätsdogmas, beingriffe in die Wahls und Pfrundrechte der Pfart, durch Collisionen in Betreff des Priesterseminars, b die der Geistlichkeit gegebene geistige Richtung als

Motiv an. Bur Aufflärung des größeren, mit den schwiszerischen Zuständen weniger vertrauten Publisums hauen wir in unserem früheren Briese versprochen diese Borwürse im Einzelnen zu prüsen; allein Bischof Eugenius hat uns dieser Arbeit enthoben, indem er in einer Zuschrift an den Kantonsrath von Solothurn selbst hierauf eingetreten und diese Anklagen in bundiger Beise abgesertiget hat. Bir entheben derselben die Hauptpunkte:

"3d barf - fo ichreibt ber bodie. Bifchof unter Unberem - wenn auch von unwahren Rlagen und Unidulbi: gungen belaftet, rubigen Gewiffens auf bie borübergegangenen neun Jahre meiner Biethumsverwaltung gurudbliden. Die bem 30. November 1863 habe ich bas bornenvolle Amt eines Bifchofe von Bafel angetreten, mit bem bestimmten und beis ligen Entidluffe, mein Birten und meine Rrafte ber Rirde Jefu Chrifti gu weihen, zugleich aber auch bie Ginigleit mit ben Staatsbehörben ju pflegen, foweit bies möglich, und in Allem ftete für bas Bohl bes gemeinsamen theuren Bater lanbes zu arbeiten. Dein Entgegenkommen an bie Buniche ber Regierungen habe ich bei vielen Unlaffen bewährt, in bet Ratechismusfrage, in Gaden ber Feiertagerebuttion, bei Mb: anberung von Chriftenlehrverordnungen, Mobififation von Pfrunden, in ber Burudgiehung bes Gurpiden Moralband: buche und burch mein Stillichweigen bei manigfachen foreit enben Berletungen bes firchlichen Rechts. Allein ber Blan icheint langit gefaßt worben gu fenn: es follte ber Bifcol von Bafel fich ale Manerbrecher gegen bas Unfeben bes römifchen Stuhle gum Organ für bie Berwirklichung eines von Rom abgetrennten Rationalbisthums gebrauchen laffen. Rur bei Treulofigfeit an ber beil. Rirche und am Nachjolger Betri waren gemiffe Beborben bereit mich ale treu an bem ben Regierungen geleifteten Gib ju ertennen. Siefur lief ich mid nun freilich nicht gebrauchen. Go tann und bart ein romifd-fatholifder Bifdof nicht handeln."

"Man rechnet es mir — so erwibert ber Bischof von Basel speciell bezüglich bes Infallibilitätsbogmas — jum Bergehen an, bag ich treu am beil. Bater bing und bie

Biren und Enticheibungen bes Stubles Betri mit Berebrung Blauben aufnahm. Allein jeber Biichof muß biefes auf bes beil. Evangelinm beichwören. . . . Das Dogma vem mieblbaren Lebramte bes Oberhauptes ber Rirde betreffenb. fenn mobl Rebermann bezeugen, daß ich nach beffen Definition burd bas Batitanifche Concil auf die einfache, mit Belehrung und Grlauterung verbundene Mittheilung beffelben an Die Glaubigen mich befdrantte. Bas Glaubenspflicht fei, barüber fic ju außern, wird bem Diecefanbijchof mobl zugeftanben werben muffen. Genothigt jum Glauben an bas Dogma habe id weber Laien noch Geiftliche. Gingig bas mußte ich ale Micht erachten, bag Beiftliche, Geelforger nicht bagegen mit Ugenhafter Beidimpfung auftreten, gumal nicht in amtlicher Stellung. Daß foldes bennoch Seitens zweier Priefter gefah, bas war ber Grund gum Ginfdreiten gegen fie, und bei beiben nicht ber einzige Grund. hierüber weiß ich mich bor Gott und ber gangen tatholifden Belt gerecht= fertiat."

Bernehmen wir noch die bischöfliche Entgegnung speciell in Betreff bes Briefterfeminare:

"Gang zuversichtlich wird jest behauptet, die (staatliche) Diocefanconfereng babe icon etliche Jahre vor ber Unter: nadung biefer firchlichen Anftalt fich mit Befchwerben über Smaltenbe Difftanbe gu beschäftigen gehabt, und es wird grauf bingebeutet, bag ich benfelben abzuhelfen ben Willen icht batte. Allein ob je berlei Beichwerben über bas Getinar an ber Diocejanconfereng gur Gprache famen, ift ur gang unmöglich ju fagen; benn wenigstens mir marb ieruber tein Bort mitgetheilt. Die hatte man alfo Abbilfe on mir erwarten tonnen? Was ich von Geite ber Stanbe rfuhr, war einzig ber in wenig Beilen gusammengefaßte lapport, ber jahrlich in ben allgemeinen Rechenschafteberichten er Regierung an ben großen Rath (nur Golothurn unb largau fenben mir biefe Berichte gu) fich fanb, ftete um ein albes Jahr fpater. hier aber erjah ich nur gunftige Beurjeilungen, felbft noch im Sabre 1869. Beber über fran: LXXL 50

goffrenben Ginflug noch über herrn Direttor Sornftein, weber über bie Lehrmethobe noch über Gurn's Moralbanbbuch erbielt ich - bis gerade wenige Monate vor ber Aufhebung ber Unftalt - beidwerende officielle Meugerungen; und ber lebte Rurs bes Geminars warb gewaltfam in meiner Abmefenbeit Co wird mir eigentlich verunmöglicht meinen geichloffen. guten Willen bargulegen, ja felbft auch nur mich gu erflaren. 3d burfte mich in Bezug auf Gury fowohl ale auf alles Unbere bei einer unparteilichen Untersuchung gang leicht rechtfertigen fonnen; allein es ift offenbar, bag bas Sauptmotiv jum Ginidreiten gegen bas Geminar ber in bemfelben mal: tenbe tren und romifch : tatholifde Geift mar. Ge marb ib: rigens ben Stanberegierungen nie im geringften etwas von bem beftritten, was fie laut ber Geminar-llebereinfunft vom 17. Geptember 1858 beanfpruchen fonnten. Allein ein un: tatholifches Geminar tonnte und burfte man boch wohl einem Bifchof nicht gumuthen, bem über bie ", Reinheit ber Lebre", alfo über bie Richtung bes Geminare bie Dberaufficht gutommt. Ge mar bie Berftorung bee Geminare ein auf Parteilichfeit und Cophiftit gegrundetes Wert einfeitigfter Befangenheit."

"Das sind also — so schließt ber Bischof von Basel seine Absertigung — bie nichtigen, mit sophistischer Berdrehung aus: gebeuteten Gründe, welche die Schlußnahme der Diöcesans Conserenz vom 29. Januar abhin beschönigen mußten, auf daß das grelle Unrecht, das darin lag, nicht Jedermann empöre, und namentlich hielt man darauf, die minder mit der Sachlage bekannten Resormirten zu gewinnen. Zu biesem Zwede mußte insonderheit die Proklamation der Diöcesans Conserenz dienen, ein Aktenstück voll schlauer Anschwärzung und arger Mißdeutung der Thatsachen, gegen welches, als das Produkt einer Parteijustiz ohne Gleichen, ich anmit mit Entrüstung mich verwahre."

.... "Ich fpreche es nochmals aus: lieber ben Tob als ben Abfall von ber firchlichen Treue. Der Staat ift feineswegs berechtigt, berlei Anforberungen (wie fie oben bezeichnet wurden) an einen Bischof zu ftellen; thate er es bennoch, so galte für jeben Bischof bes Apostels Bort: Man muß Gott mehr gehorchen als ben Menschen. Ich habe ben Geborsam gegen ben Staat nie und nirgenbs verlett; ich hans belte ftets mit gewissenhafter Berudfichtigung ber burch bie Bersaffungen und Gesehe mir gezogenen Schranken" \*).

Das find bie Worte und Thaten bes Bifchofe von Bafel. Gine unparteitiche Befdichte wird bereinft urtheilen, it Sould und Berbrechen auf Geite bes Bifchofe ober ber Etaatobehorben lag? Satten wir zu mablen, wir murben bundertmal lieber Die Berantwortlichfeit mit bem abgefesten Bifchof ale mit ber absehenden Staatsgewalt theilen. Und wie wurben une biefur felbit auf die Beugniffe ber aare ganifchen Regierung berufen, welche in ihren officiellen Rebenfchafteberichten bem Bifchof Lachat wieberholt bas bente Lob gefpenbet. Go g. B. im 3. 1866: "Es gereicht und jum Bergnugen, auch Diefes Jahr wieder melben ju lonnen , bag bie Begiebungen gum bifchöflichen Orbinariate immer freundlich geblieben find." 3m 3. 1867 : "Wie icon eit mehreren Jahren fonnen wir auch für biefes Berichteahr une mit vollfommener Befriedigung über unfere Beiebungen ju bem bijcoflichen Orbinariat aussprechen." 3m 1. 1869 : "Unfere Beziehungen zum bifchoflichen Orbinariate paren im Berichtejahre wie ichon feit langerer Beit im Alls emeinen befriedigenb." Und bie gleiche Regierung Margaus, belde bem Bifchof Lachat officiell Diefes Lob gesprochen, bamt fic nicht, vereint mit ben vier affilierten Regierungen on Colothurn, Thurgan, Bern und Bafelland als Rlager nb Richter gegen ben gleichen Bifchof aufgutreten und über on ben Stab gu brechen!

Bifchof Eugenius ift nun von funf Kantoneregierungen abgefest und aus feiner Refibeng ausgewiesen; aber find paburch bie Banbe gwifchen bem Dberbirten, feiner Beift-

<sup>\*)</sup> Bufdrift bee Bifcofe von Bafel an ben Rantonerath bee eibe genoffifchen Stanbes Solothurn d. d. 11. Darg 1873.

lichfeit und feiner Heerbe gelost? Mit nichten! 3m Gegie, theil biefe Bande waren nie fester und inniger als jegt. Gerabe in diefem Hauptpunkte hat sich die kirchenstürmerige Ctaatsgewalt verrechnet und diefer rovers do la medale verdient auch in weiteren Kreisen volle Beachtung. Bir lassen die Jahlen und Thatsachen sprechen.

Sogleich nach Erlaß bes Abjegungebefrets haben bie funf Rantonalregierungen ihrer Beiftlichfeit allen Beitig mit bem Bifchof unterfagt. Cammtliche Beiftliche bes Sas tons Colothurn erflarten mit Ramensunterfdrift aus Cewiffenspflicht biefem Berbot nicht nachfommen an tonnen. Die Regierung gab ben "Biberfpanigen" Bebenigeit ju Unterwerfung und belegte biefelben mit Gelbitrafen; abn nicht ein Gingiger gog feine Unterfdrift gurud. Die Regierung von Bern erhielt auf ihr Berbot von ben 97 Beiftlichen bes fatholischen Jura ebenfalls eine ablehnenbe und wie ftirenbe Antwort. Sofort fufpenbirte fie Diefelben, ließ igen Die Tauf., Che und Tobtenbucher entreißen und jede wiem amtliche und firchliche Funftion unterfagen. Alle 97 Beife liche erließen hierauf eine zweite Protestation, fein Gingign jog feine Unterfchrift gurud und bie Regierung bes grejen Rantone Bern jah fich bereits genothigt ihr fleinlichtes De fret babin ju interpretiren, bag ben 97 Beiftlichen erlauft fei, die geiftlichen Funftionen ale "Abbe", aber nicht als "Pfarrer" gu verrichten. Die Berbote ber Regierungen mi Thurgan, Bafelland und Margau nahmen bie Bip lichen Dieser Rantone in abnlicher Beije auf, wie im Amtebrüder von Colothurn und Bern; Diefe brei Regierungen fanden es jeboch angezeigt, einftweilen mit Gufpenfient und Gelbftrafen gegen bie "Biberfpanigen" noch jurudin halten - warum und auf wielange, bas wird bie Bufunft enthüllen.

Wie die Geiftlichen, fo hat auch bas Bolf feinem Bi ichof bie Treue bewährt. Thurgau gahlt circa 4700 fimm fahige fatholifche Burger, alle bis auf 300 haben gegen bie

biegung bes Bifcofe mit Ramensunteridrift proteftirt. m Bafelland hat ber fatholifche Begirf mit 935 Unterdriften auf 1200 Stimmberechtigte fich fur ben Bifchof megeiprochen. 3m Ranton Bern bat ber fatholifche Jura nit 10,000 Unterfdriften auf 12,000 Stimmberechtigte gegen ie Abfegung Broteft eingelegt. Das fatholifche Bolt bes tantone Marg au bat fich gwar noch nicht ausgesprechen, ber man weiß aus fruberen Abstimmungen , bag bie uberniegend große Mehrheit auf Geite bes Bijdofs fteht. Gelbft n Ranton Golothurn haben trop allem ftaatlichen Terroomus 6000 Burger verlangt, bag ber Abjegungebeichluß em verfaffungegemäßen Blebiecit unterftellt werbe; allein bie legierung bat, auf formelle Musfluchte fich ftugent, bas legebren abgelehnt und fo felbft beurfundet, daß fie nicht agte ihre Schlugnahme bem fatholifden Bolfe gur Mbimmung vorzulegen. Rechnen wir nun bingu, bag in ben eiben Rantonen Lugern und Bug Regierung und Beift. teit ben Bijchof Lachat fortwährend ale rechtmäßigen berbirten anerfennen und bag bas Bolf benfelben in Folge r erbulbeten Berfolgungen in biefen beiben Rantonen ehr ale je verehrt, fo liegt bie Thatfache auf ber Sand: er fraatlich abgefeste Bijchof von Bafel bat wohl feine efibeng verloren, aber befto mebr bas Berg feiner Beerbe monnen."

Die Staatsgewalt hat in der Schweiz die Erfahrung macht, daß fie allerdings einen Bischof aus seiner Resisnz und felbst aus dem Lande verweisen, aber nie und mmer die tirchlichen Bande zwischen Bischof, Geistlichkeit de Bolf lösen tann; daß sie allerdings das Archiv eines ischofs zu versiegeln und die Stiftungssonds desselben mit eschlag zu belegen, nie und nimmer aber einen fatholischen ischof eins oder abzuseten vermag. Möchten sich diese in Schweiz gemachten Erfahrungen alle jene Staatswalten merken, welche ähnliche Gebahrungen gegen die tholischen Bischöfe im Schilde führen,

Che wir unfern heutigen Brief schließen, wollen in noch zwei Aftenstude aus ber Berkstätte ber Revolution vorführen. Das erste ift ein amtliches Schreiben bes Prafesten von Pruntrut an die Regierung von Bern, in welchem er den Papst, die Bischöse, die Welt- und Odens. Geistlichkeit (speciell die Ursulinerinen des katholischen Ima) als Berschworne benuncirt, zu deren Bernichtung ausschen und Bismarf als den ersten Staatsmann der Beit proflamirt. Das Schreiben dieses Urbureaustraten lantet in viellicher Uebersehung:

"36 halte es für überfiliffig, Gie barauf aufmertfen ju machen, bag bie Statuten ber Congregation ber Uije linerinen nichts anberes find als ber Tagesbefehl eines weit verzweigten fogenannten geiftlichen Regimentes, von ber romifden Rirde, um bie Bolfer niebergumeffe und zu verbummen und feinem Intereffe bie gange birger: lice Gefellicaft bienftbar ju machen, gemag bem Brogram, welches neuerbings wieber bom Oberften biefes Regimentet, ber feinen Gib in Rom bat, berausgegeben murbe. Fir unt befindet sich ber Bataillonschef (Bischof) in Solothurn und bie Hauptleute in Deleberg und Pruntrut und an anderen Orten, die man Dekanate nennt. Die Superiorin ber Urfu: linerinen in Pruntrut ift nur ein bescheibener Rorporal tet irregularen Truppen, welche Unterrode (jupons) tragen und bienstbefliffen bem Tagesbefehl geborchen mit ben Lieblings: waffen bes Beibes, welche hauptfachlich in ber Entstellung und Spionage besteben.

"Die schweizerische Bunbesverfassung schließt nur bie Befuiten und ihre Affiliirten aus, es ist aber klar fit bie Burger, welche die Dinge in der Rahe sehen und in einem Mittelpunkt, wie in unserem katholischen Jura, bas die Affiliirten der Jesuiten sich überall besinden, vom Batikan bis in den letten Beiler, welcher der römischen Kirche unterstellt ist, in den Zellen der Kapuziner wie im Speisezimmer der Schwestern. Der Geist ist berfelbe und der Unterschied beruht nur im Kostum. Ob ber Klerus und die

religiösen Orden einen breis ober vieredigen ober einen runs ben hut tragen und die Rleiber und ben Kopfpuh in biesen ober jenen Formen und Farben; sie sind überall und burch die gleiche Disciplin bemselben mot d'ordre unterstellt, wels hes heißt: Dienstbarmachung ber Böller unter die Macht Roms.

"Seien Gie überzeugt, bag alle Distuffionen ober ab: weichenben Unfichten über ben Grab ber Uffiliation gum Zefuiten= Orben nur verlorne Beit ift, benn ich wieberhole: Der tatholifd: apoftolifcheromifche Rlerus mit ben gablreichen religiöfen Dr: ben, weibliche ober mannliche, welche Phantafie : Uniformen fie auch tragen mogen, ift nur bas Cabre eines ungeheuern Regimentes, furchtbar organifirt gegen bie burgerliche Gefell: icaft, und bas man enblich jur Orbnung weifen muß, wenn unfer Baterland nicht auf bas Niveau von Spanien und anberer fogenannten lateinifchen Rationen berabfinten foll, welche in ber Umftridung bes genannten Regimentes lang: fam fterben. Gur ben bentenben Menfchen ift es leicht von allen Standpuntten aus, vom moralifden, finangiellen, orga: nifatorifden und bifciplinarifden aus gu feben, bag bie ro: mifchefirchliche Armee nichts zu wünschen übrig lagt. Es ift baber Mufgabe ber liberalen und fürfichtigen Rationen, fich gu organifiren und gu waffnen gegen eine folche Bhalanr.

"Bismart ift der erfte Staatsmann der Belt und er hat die wahren Gegenmittel gefunden gegen das Unsteil, bas die bürgerliche Gefellschaft bedroht. Er jagt das Gewürm aus Deutschland nach Frankreich, welsches diese lettere Nation schon einmal vernichtet hat, und es ift ganz gewiß viel mehr zu fürchten als die Uhlanen. Die Kanonen der römischen Kirche sind viel gefähre licher als diesenigen von Krupp.

"Genehmigen Gie u. f. w." \*).

Das zweite Aftenftud, welches wir bier anichließen

<sup>\*)</sup> Der "Prefet de Porrentrny, welcher fich burch biefes Schreiben einen unfterblichen Ramen erworben, heißt Frotte (nomen et omen) und ift Mitglied ber Freimaurerloge.

muffen, geht von ber Internationalen aus und zeigtdaß biefe Affociation ben Augenblid wo die Regierungen
die Bifchöfe ausweisen, die Pfarrer suspendiren und die
Kirchengüter sequestriren, als sehr geeignet findet, um die
Landleute für ihre Plane zu gewinnen. Seit einigen Tagen
verbreiten Emissäre der Internationale hausenweise folgende
Proflamation unter die landwirthschaftlichen Arbeiter:

"Lanbleute! Balb werbet ihr ber Armuth und bem Elenb verfallen fenn. Biffet ihr warum? Das kommt baber, weil Grund und Boben nicht euch gehören; weil fie benen gehören, welche weber hade noch Schaufel zu führen wiffen.

"Ift bas Recht? Rein! ber Boben foll benjenigen gehören, welche ihn befruchten mit ber Arbeit ihrer Sanbt. Der Boben gehört euch. Es ift eine Ungerechtigkeit, bag er benen gehören foll, welche schneeweiße Sanbe haben.

"Lanbsleute! Eine große Revolution wird sich in der Welt vollziehen. Die Affociation ber internationalen Arbeiter wird euch zu Besitzern bes Bobens machen. Die Herrschaft ber Gleichheit und ber Gerechtigkeit wird kommen.

"Höret nicht auf biejenigen welche ber Internationale Bofes nachreben; fie betrügen euch! Die Internationale will bas Bohlergehen und bas Glüd berjenigen welche arbeiten; aber fie will nicht, bag bie reichen Faullenzer immer auf Untoften ber armen Leute leben.

Es lebe bie bemotratifche und fociale Re

Diese beiben Aftenftude, bas bureaufratisch-freimauerlicht und bas internationale, ergänzen fich gegenseitig und bilben bie beste Mustration zur gegenwärtigen Katholifenhebe in ber Schweiz wie anderswo.

#### SLVII.

## Beitläufe.

Die treuen Beugen im preußifden herrenhaufe.

Bis die nachfolgenden Zeilen gedruckt vor dem Bubtam erscheinen, werden die neuen Gesethe mit welchen man
Preußen die Kirche zu fnebeln gedenkt, auch durch das
reußische Herrenhaus gejagt und der königlichen Sanktion
nterbreitet seyn. Die Versaffungs-Aenderung, durch welche
as neue vreußische Staatsrecht begründet wird, hat wie
ekannt die königliche Sanktion in bemerkenswerther Gile
voort erhalten, und die neuen Kirchen-Kneblungs-Gesethe
verden um so weniger auf ihre Persektion zu harren haben,
is sa nur um ihretwillen die radikale Aenderung des preusichen Versassungs-Rechts beliebt worden ist.

Was immer man von widerwärtigen Einfluffen und rindlichen Stimmungen gegen die Gewaltherrschaft des Fürsten dismark, den man wie einen zweiten "Ballenstein" anzuschen beginne, öffentlich und vertraulich erzählen mag: er it seiner Sache offenbar ganz sicher. Im Herrenhause konnte tegar die unzweidentige Drohung aussprechen, daß die wenn Gesehe, wenn sie durch die Zögerungen dieses legistativen Faktors nicht rechtzeitig aus der parlamentarischen Besahung hervorgehen würden, unter dem Titel von Roths

stands-Gesehen oktropirt werben mußten. Draufhin hat bas Herrenhaus seinen eigenen Beschluß widerrufen, wornach zur Borberathung ber gedachten Borlagen eine besondere Commission niedergeseht worden ist. Dhue Commissions-Berathung tommen die Gesehe sofort in's Plenum, damit die Sache auf dem allerkurzesten Wege abgemacht werden möge.

Die hat es einen legislativen Fattor gegeben, von meldem einer bedrängten Regierung treuere und bingebenber Dienfte geleiftet worben maren als vom preußischen Serrenhaufe; und nie ift ein legislativer Faftor gum Dante biefir unwürdiger behandelt worben, ale es nun bem preußifden Berrenhause geschehen ift. Much im Saufe ber Abgeordneten ift auf die Reben ber Doposition von vornberein nichts mehr angefommen, ba Alles bereits abgemacht war, ehe noch bie Borlagen in Die Rammer famen. Aber man bat bier wenigftene bie Form geachtet, und bavon haben bie ritterlichen Bor fampfer bes guten alten Rechts fo muthigen Bebrauch get macht, bag ibre Reben bis ju einem biden Quartband ans gewachsen find, ihnen als ein ewiges Denfmal ber Ehre, ben Liberalismus als ein Branger von bem es fein Berabfteigen mehr gibt. Dagu wollte man es im Berrenhause nicht aud noch fommen laffen; und icon aus biefem Brunde murben bier fogar Die Formalien beschnitten. Faftisch besteht nun mehr in Breußen bas Ginfammeripftem; mit ben Erummen bes gemejenen Dberhaufes auch gefetlich aufguräumen, m icheint bereite als eine Frage bes Ehrgefühle und jebenfalls wie eine gleichgültige Gache.

Tros aller Beengung und Preffion haben aber boch bit Herrenhaus-Sigungen vom 10. bis 13. März im engen Rahmen nicht weniger Merkwürdiges geliefert als die bir rühmten Debatten in ber zweiten Kammer. Das Merkwürdigste war freilich die famose Rede des Fürsten Bismark, die wir bereits eigens betrachtet haben. Nicht minder merkwürdig ist die Thatsache, daß gegen diesen Redealt, worin der Fürst sich als hingebenden Proselyten des Liberalismus

Ducirte, brei preußische Staatsminifter außer Dienft auf. ten, jum Theil mit febr berben Bahrheiten, und gmar er gwei fofort im Saufe felbft, Berr von Dubler in ber mtlichen Breffe. Freiherr von Manteuffel mar freilich ber mifter bes vorigen Ronigs; aber ber Braf gur Lippe gete ale langfahriger Juftigminifter mit jur Regierung ber men Mera", fo gut wie bis auf bie neuefte Beit Serr von übler, nur bag biefe beiben Berren bie "neue Mera" nicht grundlich verftanben haben wie Fürft Bismarf. Blog fem Mangel an Berftanbnig ift es gugufchreiben, wenn Braf gur Lippe auf Die fürftlichen Bormurfe gegen bie nfervativen erwiderte: "3ch glaube, es ift unmöglich, baß felbe Regierung und Diefelben Berfonen mit ben liberalen menten bes andern Kaftore rechnen und in Uebereinftims ma bleiben fann mit ben confervativen Glementen biefes S Berrens) Saufes; es mußten benn bie confervativen emente Diefes Saufes ihre Ueberzeugung preisgeben."

Aber auch abgesehen von ber tiefen Kluft, die fich nifchen ben eintrachtig Regierenden bes gestrigen Tages hier nigethan zeigte, bietet die Herrenhaus-Debatte fehr interessante eiten, so daß wir eine eigene Betrachtung berselben nicht ar ben maderen Mannern schuldig find, welche so unerstooden ber Wahrheit Zeugniß gegeben haben, sondern auch er Sache selbst. Insbesondere dürfte die Rede des Grasen un Lippe principiell und vom Standpunft der protestantischen andestirche das Bedeutendste senn, was in den gesammten Berhandlungen vorgebracht wurde.

Ueber bie nothwendigen Folgen ber neuen Gesetzebung baren alle Redner ber Opposition, Ratholifen und Protesanten, vollständig einig, soweit diese Folgen sich auf Preußen nb ben Staat beziehen. Giner ber Redner, Graf Brühl, at aber namentlich auch die günstigen Erfolge hervorgehoben siche aus der neuen Lage voll Kampf und Drang für die itholische Kirche in Deutschland erwachsen würden, und dasit hat er und ganz besonders aus dem Herzeu gesprochen.

malige haunover'iche Minister aber fieht in ber Borlage die ichon in ber Debatte über bas Schulaufsichtogeset geaußene Beforgniß bestätigt: "daß namentlich auf bem Gebiet ber evangelischen Kirche die ungländige Richtung zum weitern Drängen gegen die Regierung, zur weitern Auflösung der Grundlagen ber evangelischen Kirche ermuthigt werden möchte."

Beber ber beiben Herren ober anch ber ebemalige Ministerpräsident von Manteuffel könnte jenes Gespräch mit bem Kaiser geführt haben, von bem die Zeitungen jüngst berichtet haben, ohne daß bisher mehr bementirt worden wäre, als daß es ber Minister a. D. von Bobelschwing gemesen sei, der dem Kaiser vorgestellt habe: die wahre Verwirrung werde erst beginnen, wenn die Regierung diese Gesetse einführen wolle; der dadurch verursachte Brand werde dann so groß seyn, daß er das Gebäude der salschen Politif Bismarli zerstören werde. Darauf soll Seine Majestät geantworte haben: "Beinahe überall werden mir Vemerfungen über diest Gesetse gemacht, aber ich kann die katholischen Priester webn in Deutschland noch in Preußen regieren laffen."

Bis fest hatte man hauptfachlich in Babern bie Go fahrung vor fich, wie die Couveraine mit biefer heuchlerifden Phrafe ben 3meden bes Liberalismus bienftbar gemacht wer ben fonnten. Daß bie Bismarf'iche Rebe vom 10. Man fich gleichfalls auf Diefen Bemeinplag bafirte, ift bem Frie berrn von Manteuffel gang befonbere aufgefallen. Da greife Staatemann, "gouvernemental angelegt feiner gangen Ratur nach", wie er betheuerte, fprach überhaupt mit einem fo feierlichen, fcmerzbewegten Ernft gegenüber bem Reiche tangler, bag man ben Ginbrud empfängt, feine Rebe fei birth über bas herrenhaus binauf gerichtet gewefen. "Run hat ber Berr Reichstangler in feiner Rebe une, ich fann wohl fagen gu meinem tiefen Schmerge, por bie Alternative geftellt, entweber fonigliches Regiment ober priefterliches Regiment. . . Aber fragen Gie fich boch, ift benn bie Befahr wirflich vorhanden? 3ch habe mit meinem beschränften Unrthanen-Berstande mir so die beiden Kirchen angesehen; ich aube, beide, sowohl die tatholische wie die evangelische, nd in diesem Augenblide in der jetzigen Zeitströmung occlend prossae, die nicht zu dem Angriss übergehen werden, nd ich habe zu dem preußischen Königthum ein großes arfes Bertrauen, es hat sie nicht zu fürchten. Wenn ich e Zeit richtig aussasse, so fann wohl einmal ein fritischer dement eintreten, wo die königliche Gewalt in Frage kommt. ber dann wird es nicht heißen: Priesterthum ober Königsum, sondern Proletariat oder Königthum. Diese Gesahr weint mir bedeutend näher zu stehen."

Mit bem hinweis auf bieselben Erscheinungen bes Tages, uf welche ber ehemalige Ministerpräsident auspielte, machte ber von Kröcher die schlagende Bemerkung: "Ich habe den lindrud, als wenn wir gar nicht mehr in einem geordneten taatswesen lebten. Wir sind in einen Zustand gerathen, er mit dem Fehdewesen und Faustrecht des Mittelalters u vergleichen ist. Diesem Zustand gegenüber tenne ich einen andern Bundesgenossen für den Staat als die Kirche. Dessen ungeachtet will der Staat, der den socialen Schäden rathlos gegenüber zu stehen scheint, über seine Sphäre hinaus um auch die Kirche regieren — ohne Recht und ohne Bemis, und läßt sich in einen Kampf ein, dessen Ende schwerlich einer von uns erleben wird, der uns in das 17. Jahrehundert versehen kann."

Aber wie ist benn bas nur möglich geworden in bem sonst so klugen und berechnenden Preußen? Diese Frage brangt sich immer wieder auf, und die Antworten der Rescherung sind bis zur Stunde widerspruchsvoll geblieben. Die "starke Organisation" der Gentrumspartei habe dazu geswungen: sagte der frühere Ministerpräsident; das Dogma von der Unsehlbarkeit und das Borgehen der Bischöse habe es gethan: sagte der sehige Ministerpräsident. Bezüglich des rien Borwands war es dem Freiherrn von Landsberg eicht nachzuweisen, daß das Programm des Centrums schon

aus der Sihungsperiode von 1869/70 stamme, daß das Eentrum bamals in seinem Kampf gegen den Liberalismus vollständig auf dem Standpunkt der königlichen Staatsregierung gestanden sei, und also nur unterlassen habe, "sein Programm an eine Windsahne zu kleben." Was aber den zweiten Vorwand betrifft, so stimmten auch die protestantischen Herren von der Opposition durchgehends dem Baron Landsberg bei, daß das Motiv ein viel allgemeineres und tieferes sei. "Das eigentliche Motiv zu diesen Gesehentwürsen kann ich nu sinden in dem recht gründlichen Haß des Liberalismus gegen das positive Christenthum, des Liberalismus der nothwendiger Weise zur Omnipotenz des Staates führt, und mit dieser ist ein= für allemal das Christenthum unvereindar, so daß also insoferne diese beiden Principsen vollständig miteinander in Widerspruch stehen."

2Bas aber bie Unfnupfungepunfte betrifft, welche ba moderne Liberalismus bei ber gegenwärtigen preußischen Re gierung ober beffer gefagt beim Rurften Bismart gefunden hat, fo maren fich hieruber gerabe bie protestantifden berm besondere flar. Ale der Reichefangler bas inhalteschwere Bort aussprach: "Alles Recht wird vom Staate abgeleitet", ba mar bem Liberalismus geholfen. Es bedurfte weiter nicht, um die liberale Politif jum preußischen Regierungsprinch ju erflaren, und bas lebrige verftand fich von felbit. Bon ba an fand fich Fürft Bismart, langft gewohnt alle Dinge ber Welt vom Ctandpunft ber "Machtfrage" ju behandeln, mit wunderbarer Bebendigfeit auch in die liberale Rirden politif binein. Dit Recht bemerfte baber Berr von Rleifts Repow: Die vorliegenden Gefete feien ber Musbrud bes Abfolutiomus und fie murben in's Leben geführt burch ein Bunbnig bes Liberalismus mit bem Abfolutismus. Er ber tonte jene Meußerung bes Reichsfanglers, "nach welcher it fcbließlich nur Dachtfragen gu fennen fcheine und ber Be griff eines fogenannten politifchen Wefetes über jebes Rechiebebenfen hinweghelfe." Hus jener Heußerung ergibt fich gam naturgemäß auch die Auschauung, welche Graf Borries furg und gut kennzeichnet: "Es scheint so, als wenn man der Ansicht ift, die katholische und die evangelische Kirche hatten gar keine Nechte, es sei lediglich Gnade, was die fraatliche Gesetzgebung ihnen gewährt."

Dan fann in Der That fagen, bag ber gange Streit in Theorie und Praris fich um die zwei Gage brebe: einerjette "alles Recht wird vom Staate abgeleitet", andererfeite "man muß Gott mehr geborchen als ten Menfchen." Das find bie zwei entgegenftebenben Banner, um welche fich alle Barteien bes Tages allmählig ichaaren, ale wenn es wirflich ichon ben letten Rampf gelte gwischen Chrift und Antidrift. Auch bieje Bemerfung bat Graf Rraffow in branifder Beife bem Berrenhause porgetragen: "Geben Gie nur bie periodifche Preffe an; wer jubelt den Gefeten am meiften gu? Derjenige Theil ber Preffe, welchem bas Rreug Chrifti ein Mergerniß und eine Thorheit ift, ber jede Confeffion, ber jebe pofitive Religion aus ber Welt ichaffen mochte. . . Erinnern Gie fich auch ber Sprache, Die vor langerer Beit, wenn ich nicht irre bei Belegenheit bes Con-Altte gwifden ber foniglichen Staateregierung und bem Bifchof bon Ermeland, in ber officiofen Preffe geführt wurde. 3ch erinnere bier, bag ich nicht von ber Provincial-Correspondeng breche, fonbern ich ipreche von ber officiofen Tagespreffe. Grinnern Gie fich, in welcher Beife biefe officiofe Breffe Die Babrheit bes Cabes: ",Man muß Gott mehr gehorchen ale ben Menichen"", besprochen bat. Diefes mahre Gottes= wort ift ber Difbentung fabig, und ift auch oft migbeutet worben. Aber in jener officiofen Breffe ift biefe Bahrheit bingeftellt und behandelt in einer Beife, Die mir bie Chamrothe in's Weficht getrieben bat, und ich babe bie Regierung herglich bebauert, daß fie von Leuten bedient wird, bie fo ibre Febern in Schmus tauchen fonnten. 3ch babe faum einen parlamentarifchen Anebrud fur bie Urt und Beife, wie die Cache von biefer Preffe behandelt worben ift. Go LAM. 51

waren meift nichts als scurrile Mustrationen zu bem Sage, ber an einem andern Orte aus einem jest fehr einflußreichen Munde ausgeführt worden ift: "MIles Recht wird vom Staate abgeleitet.""

Bei biefem ausgesprochenen Princip ericbeint es nun nebenbei wie ein wunderliches Gelbftvergeffen, bag bie neuen Rirchengejege unter bem Titel und mit ber Definition einer "Grengregulirung" gwifden Staat und Rirche officiell eingeführt worden find. "Gine Grengbestimmung", bemertte Freiher von Manteuffel, "muß benn boch mit Bugiehung beiber Theile erfolgen, Die Rirche ift aber gar nicht gebort wor ben." Go ift benn allerbings bieje Grengregulirung ein gar fonberbares Ding geworben. Die Amalgamirung bes Libera lismus und bes Abfolutismus tritt ba in einer gang nenen Beife gu Tage. Graf gur Lippe bat Recht, wenn er jagt: "Run überzeugte man fich, bag eine vollständige Trem nung (von Rirche und Ctaat) undurchführbar fei, und beghalb hat man bie Regulirung ber Grenggebiete erfunden. Abn fest benn bie Regulirung ber Grenggebiete nicht eine Ausein anderfegung zwifchen Staat und Rirche in ben wichtigften Bunften voraus; und ift die Regulirung Diefer Grenggebitt jest in ber Weftalt, wie fie une entgegentritt, etwas Anderes als eine verschämte Trennung, ale eine Berichleierung bes eigent lichen Gebanfens und ber verfolgten Tendengen ?" Ridt weniger hat aber herr von Rleift-Rebow gang Recht, wenn er fagt: "Man hatte von Geiten unferer Begner eine Reibe von Jahren ben Cat aufgebracht, ber Ctaat muffe von bet Rirche getrennt werben. Man hatte babei eigentlich bie Abficht ben Staat zu entdriftlichen. Rachbem man fich iber zeugt bat, bag bas nicht möglich ift, bat man ben Be danfen erfunden eine Grengregulirung vorzunehmen. Aber barunter verfteht man, bag ber Staat fich feinerfeite bie volle Einmischung in Die Angelegenheiten ber Rirche pot behalt. Es fommt auf Eine beraus, bier wie bort bit Richtung gegen bas Chriftenthum." Endlich hat wieder

taf jur Lippe gang Recht, wenn er fagt: "Das Schlimmere , baß, wenn man auch nicht eine Trennung von Kirche ab Staat will, man boch ju einer Trennung ber Religien in bem Staat gelangt."

Einmuthig befannten bie Berren von ber protesianichen Oppofition ale tas allein richtige Princip Die Ber-Indigung, bas Compromif gwiiden Staat und Rirche; un ce tonne, wie ber ebemalige Buftigminifter erflarte, on einer absoluten Celbiftanbigfeit meber bee Etaates noch re Rirche bie Rebe fern. Gerate bas languet aber Gurit lismart. Beil er ber abfolmen Gelbfiftanbigfeit bee Staate urch jebe Berftanbigung mit ber Rirche vergeben murbe. arum bat er einen folden Schritt als Bang nach Canofia meichnet. Allerbinge blieb noch ein gerechter Ausweg übrig. 8 fatte bann, meinten Freiherr von Mantenffel und on Rleift, Die Rirche nach bem gemeinen Recht bebandelt Allein auch bas vertrug nich nicht mit ber bioluten Celbitftanbigfeit bee Staate; benn ber Rirche sare babei immerhin noch ein eigenes Recht implicite aueftanben worben, mas ichlechterbinge nicht fern barf, wenn alles Recht rom Staat abgeleitet wird", wie Kurft Bie: jarf proflamirt.

Die ichen im Abgeordneten-Hause mehrsach gehörte Beauptung, daß die neue Lage der erangelischen Rirche noch
efährlicher senn werde als die der fatholischen, fand auch
m herrenhause lebhaften Widerhall. Unter Anderm seste
jreiherr von Bedlis-Reufirch auseinander, wie wenig
ich die bei verschiedenen der neuen Gesetze gegebene Zusage
bewährt habe, daß bloß die "Ultramontanen" damit gestrast
werden sollten. Einen sehr beachtenswerthen Gesichtspunft
vo herr von Aröcher hervor: "Daß man auf den Gestanten sommen sollte, die Berfassung der fatholischen Rirche
u ändern, ist wohl zunächst nicht anzunehmen; dagegen
deint es mir nicht ferne zu liegen, daß man sehr bald das
in drängen werde, der evangelischen Rirche eine auf demo-

fratischer Grundlage beruhende Synodal und Bresbyterials Berfassung durch Geses zu geben." Am eingehendsten ftellte Graf zur Lippe die Wirfungen dar, welche der tiefe Gingriff der Verfassungsänderung in die zeitige Organisation der evangelischen Kirche hervorbringen musse. Der Träger der Krone als Inhaber der obersten Kirchengewalt macht sich da einsach selbst um einen Kopf fürzer; und was er verliert, fällt in die Gewalt der Parteien.

Gin Amendement, wornach Lebre und Gultus nicht Gegenstand ber Berufung an ben neuen geiftlichen Bo richtshof fenn follten, mar fcon in ber Commiffion ber Rammer verworfen worben. Der Regierungevertreter batte ben Untrag für zu weit gebend erflart, ba ber Berichtebof allerbings in ben Fall fommen fonne beurtheilen ju muffen, ob ein Beiftlicher gegen Dogma und Gultus ber Rirde wer ftogen habe. Bas bieg gerade fur bie protestantifden 31 "Der Gerichte ftanbe bebentet, bedarf feiner Erlauterung. hof", fagte Graf von Rraffow, "wird alfo bagu bernfen, Die fcwierigften und tiefften theologifchen Controverfen ju enticheiben. Wenn bas fein Gingriff in bie Freiheit bes Dogma ift, bann weiß ich es nicht. 3ch fann nicht anbers verftehen, ale bag baburch bas Dogma ber Beurtheilung bet Berichtshofe anheimgegeben ift."

Hienach begreift es sich, daß gerade die Herren ren der protestantischen Opposition die leibhaftige Nationalfirche hinter den neuen Rirchengesetzen stehen sahen, wobri
sie natürlich voraussetzen, daß die Operation bei ihrem
Kirchenwesen und dessen verschiedenen Gestaltungen beginnen
werde. "Benn die Aenderung heute Gesetz wird", sogte
von Kröcher, "so steht kein versassungsmäßiges Bedenkn
dem entgegen, daß der Herr Cultusminister morgen einen
Gesetzentwurf vorlegt, wodurch die verschiedenen Kirchen in
eine Nationalkirche umgewandelt werden." Graf zur Lippe
kann sich die Ziele der vier Gesetz schon von vornhetein
faum anders erklären, "als wenn man beabsichtigt, eine

national evangelifche Rirche, gefeffelt burch bie Omnis ber gefengebenden Faftoren, in Deutschland aufquund alle fatholifden Elemente ale antinational= aus bem beutiden Reiche binauszubrangen." Graf ow weist fogar auf Thatfachen und voraus geworfene en bin : "3ch fann nichts Anberes erbliden, ale baß ne auf bem beften Bege jum Bolizeiftaat befinben. tamen vermeibet man allerbings. Es foll ein Rational= nifteben, vielleicht mit einer Nationalfirche. 3ch boffe, fie Staateregierung fich nicht mit Brojeften eines Phanteme berumtragt. Aber baß fie in ber Luft ren, und bag fie fogar von Leuten gehegt werben, von fonft tiefer Erfenntnig und großer Beiftesbegabung icht erwartet hatte, baß fie fich mit folden luftigen fen abgeben wurden, bas ift Thatfache; und ob nicht ntwittlung bahin führen wird, bas will ich babingeevn laffen. Es wird aber auch eine fonberbare Rafirche werben, in ber nur bie negativen Glemente Blat werben."

In letterer Begiehung möchten wir aber boch nicht mit uperficht bes herrn Grafen fprechen. Balb nach feiner ift in ber "Rrenggeitung" vom 19. Darg ale eingefandt undgebung eines "Meuconfervativen" ericbienen, welche tanberfett, in ben neuen Rirchengefegen liege eine gemäße Fortbildung ber lutherifden Reformation als fon gegen bie ftreitenbe fatholifche Rirche; und bas Element im geiftlichen Gerichtshof fei eine unbedingte rung bes Brotestantismus, welcher ber Ratholicismus eben muffe, namentlich in einem Staate, welcher in ofen Debrzahl aus Protestanten besteht. Bir meinen, inmal eine folde Sprache führt und in ber "Baritat ngerechtigfeit" - wie bas Blatt felbft über bas Einot fid ausbrudt - fo weit geht, ber fann auch noch aar Schritte weiter machen, ohne Efel por ber Gefell= in bie man babei gerath.

Daffelbe gilt aber auch von der preußischen Regierung. Den mehrfach angeführten Grundsatz des Fürsten Bismarl vom modernen Staatsgott hat jüngst eine Berliner Correspondenz der "Allg. Zeitung" (29. März) nur mit etwas anderen Worten formulirt wie solgt: "lleber den Rationalstaat geht schlechterdings nichts, keine Autorität, und wenn sie sich zehnmal auf göttliche Einsetzung beriese." Wer einsmal soweit ist, für den hat die Idee der "Rationalfirche" einen unwiderstehlichen Reiz, und wenn er auch zehnmal wüßte, daß er als erste Leiche darin begraben werden würdt.

### Rachwort.

must be at all that the

Am 24. April begann bas herrenhaus die Berathung ber Kirchen-Kneblungs-Gesetze im Einzelnen. Bas zur Charafteristif bes Fürsten Bismarf etwa noch mangelte, das hat er hier nachgetragen. Dreimal ergriff er in der verhält nißmäßig kurzen Debatte das Bort. Den ersten Anstof hatte herr von Gruner gegeben, ein gewiegter Staalsmann, langiähriges Mitglied des auswärtigen Amts in Berlin, zulest Unterstaatssefretär im Ministerium Schleinis. Einmal in der hiebe der Leidenschaft siel dann der kust über den Grasen Brühl und endlich über herrn von Kleist Resow her. Eigentlich neu waren in den Reden des Fürsten nur ein paar Zeilen; der autokratische Geist der sie durchweht, ist nichts Neues, aber er ist augenscheinlich in rapider Steigerung begriffen.

Herr von Gruner hatte bie Thatjache betout, daß Rirchenpolitif des Ministeriums Bismarf erst in der Mi bes Jahres 1871 eine plobliche Wendung genommen hab und er meinte, der vom Reichsfanzler wiederholt angegebe Grund hiefür fonne unmöglich stichhaltig seyn. "Bas will sagte Herr von Gruner, "der Vorwurf der Regierung feindlichkeit sagen, den man dem Centrum macht? Jede ern geschlossene Opposition muß regierungsfeindlich seyn, un

wenn bie Regierung bas nicht vertragen fann, wenn jebe verartige Opposition als Berbrechen verbammt wird, bann bellen Sie lieber gleich ben Tobtenschein bes constitutionellen tebens aus; bann haben sie bie persönliche Distatur mit varlamentarischen Formen. Gine liberale Partei, die in biesem Constitt ber Regierung solgt, bricht mit ihrer ganzen Bergangenbeit."

Das war, wie die ganze Rebe des Herrn von Gruner, iberal im besten Sinne des Wortes gesprochen, blieb aber unerwidert vom Fürsten Bismark. Dagegen gab er die Ihatsache ber "plöglichen Wendung" im Sommer 1871 vollständig zu, und fnüpste daran die befannte Litanei seiner Beschuldigungen gegen die Gentrums-Fraktion. Durch den Grasen Brüht noch mehr gereizt, ließ er unter Anderm die sonderbare Aeußerung fallen: "Diese Herren sprechen bereits das Wort "Bürgerkrieg" ganz offen und sehr gelassen aus in ihren Privatunterhaltungen." "Privatunterhaltungen": sagte der Fürst, und das war neu in seiner Rebe.

Ein Berliner Blatt hat fürzlich auseinandergeset, wie ter Geheimrath Stieber, das befannte Polizeigenie, von dem die Denunciation in ganz Preußen und Umgegend den sprich-wörtlichen Namen "Stieberei" führt, das bose Princip Bis-marts sei. Man muß es in der That glauben; und wenn die Denunciation zur politischen Direktive des Fürsten wersden tonnte, dann ist auch an seiner neuesten Erklärung nichts zu verwundern: daß "gegen die beiden Parteien, von denen die Regierung die Ueberzeugung der Nothwehr habe, gegen die Partei der weltlichen Priesterherrschaft ebenso wie gegen die Partei der Internationale, alle ehrlichen Leute sich zusammenschaaren müßten."

In herrn von Gruner verehren wir die feltene Erfcheis tung eines Mannes, der feinen Schacher treiben wollte mit en Grundfagen feiner "politischen Kinderschuhe"; dafür geort er in ben Augen des Fürsten Bismarf nicht zu ben ehrlichen Leuten." Graf Bruhl auch nicht; benn berfelbe will nicht glauben, daß die bald zweijährige Politif des Fürsten bloß gegen das Centrum und nicht gegen die tatholische Kirche selber gerichtet sei. Herr von Kleist-Rehow erst recht nicht; denn "derselbe verwechselt seine Fraktion im Herren-hause (die Fraktion Stahl) mit der conservativen Partei", und behauptete, "Fürst Bismark habe sich von der conservativen Partei losgerissen." Das Gegentheil sei wahr, behauptet Fürst Bismark, und als Grund, weßhalb die genannte Fraktion nicht mehr conservativ sei, gibt er an ihre "Unfähigkeit sich unterzuordnen." "Mehrere Monate zu Hause sich die besten Mittel der Kritik anzusammeln und dann wieder hieher zu kommen, um die Regierung abzusanzeln und alle alten unheilvollen Prophezeihungen immer wieder zu wiederholen: das ist die Taktik, die ich staatsfeindlich nenne."

So weiß man es endlich gang bestimmt, was "staatsfeindlich" ift. Staatsfeindlich ift Alles, was nicht so bent und will, fühlt und strebt wie Fürst Bismark. Er hat am 24. April gang vergessen, daß das Bort des Herrn von Gruner von der "persönlichen Diktatur mit parlamentarischen Formen" zu widerlegen und nicht zu — bekräftigen gewesen wan.

Alls in München die Berfailler Berträge durch die Kammer gedrückt waren, da äußerte sich ein baperlicher Minister unter vier Augen: "Alles fomme nun darauf an, daß die Conservativen im nordbeutschen Reichstag duch zahlreichen Zuzug aus Süddeutschland verstärft würden; barauf möge man aus allen Kräften hinarbeiten." Wie verfehrt man doch in Bayern alle Bismarkischen Dinge angesehne hat! Gerade diese Absicht wird ja dem Centrum als sein Berbrechen angerechnet. "Man meint", sagt fürst Bismark, "Herr im Staat zu seyn, wenn man etwa durch Agitation im Lande bei den Wahlen es auf 140 Stimmen im Landtage bringen kann."

Aber Preußen und bas Reich find constitutionell retfaßt, fie haben große "Parlamente"!

#### XLVIII.

## Das neue Desterreich.

II.

Seit bem Jahre 1870 ift fein neues Argument ausgefunden worden, um die Versassungs = Revolution zu einer rechtsgemäßen Reform zu stempeln. Der ehemalige Staatsrathspräsident hat bei der letten entscheidenden Des batte im Herrenhause nur die Gründe wiederholt, die er vor drei Jahren in seiner Parlamentsrede anführte, und im Hause der Abgeordneten hat der Berichterstatter auch nur mit diesem erborgten fremden Gute geglänzt; das einzige aus Eigenem hinzugefügte juristische Monstrum des Berichtsersatters Dr. Herbst habe ich schon früher besprochen.

Rachbem somit das "österreichische Staatsrecht" nach der Auffassung bes Freiherrn von Lichtenfels die Grundlage für die weitere, der Zukunft vorbehaltene Entwicklung bildet und diese mitbestimmen wird, so ist es zur Orientirung gewiß angezeigt auch in den "Blättern" diese grundlegende Thätigskeit zu besprechen und damit zugleich einen Beitrag zur Geschichte modernen Rechtssinnes zu liefern, wie er sich selbst n den Grundsragen des staatlichen Lebens offenbart.

Bu bieser Erörterung bestimmt mich noch ein weiterer Imftand. Rach Anzeichen bie ber neuesten Zeit angehören,

find auch ben fatholischen Theilen Deutschlands bie ofter reichischen Rechtszustande, Die naturlich auf Die Saltung ber Parteien ben wefentlichften Ginfluß uben, fehr ungenugen befannt, und in Folge beffen werben Unfichten ausgesprochen, ben beutsch-öfterreichischen Katholifen Winke und Rathidlage ertheilt (3. B. im bab. Beobachter), Die nur ben Liberalen Freude und Genugthuung gewähren. Meinte boch ein Biener Blatt, "Neue Freie Presse" rom 8. Februar 1873, baf it beutschen Ratholifen, "welche eben jest die heißeften Rampit für bie fatholischen Intereffen führen, in bem Rangler Bismark einen Begner haben, ber bie Anfpannung aller Rrifte herausfordert und gewiß eine Macht ausübt, welche bie Solibaritat firchlicher Intereffen in Deutschland und Defterreich ale naturgemäße Begenmacht herrorinfen mußte, wenn nur innerlich in ben Beftrebungen ber fathe lischen Partei in Defterreich und Deutschland eine folde Colibaritat gegeben mare." Dag bieg nicht ber gall fei, schließt bas Blatt in freudiger Erregung aus jenen Rundgebungen fatholischer Organe Deutschlands. Co fann io: nach gewiß nicht schaben, wenn man fich im fatheliiden Deutschland auch einmal in eine etwas langweilige Leftin vertieft und baburch gemiffe Borbedingungen fur eine Ber ständigung gewinnt, ohne welche huben und bruben bie gut Sache nur leiden murbe. "Mit bem Ratechismus in ba Sand, vertheibigt man doch mahrhaft auf politischem Boten Die Rechte ber Rirche nicht:" jagte bei Diefem Unlaffe febt richtig ein fatholisches Wiener Blatt.

Den Grundzug aller liberalen Politik, fowohl in ber monarchische als in der parlamentarischeabsolutiftischen Phaie, hat Baron Lichtenfels vollkommen zutreffend anschaulich wanden gewußt. Er verglich (1870) die Königreiche und Länder, durch beren freie Einigung Desterreich zur eure päischen Wacht erhoben wurde, mit den rotten boroughe den faulen ausgestorbenen Burgsteden Englands! "Als es sid dort um die Abschaffung des Wahlrechts seiner "verronate

urchaus nicht . . . Das englische Bahlrecht geschont? urchaus nicht . . . Das englische Barlament hat auf die inwendung ihres Wahlrechtes feine Rücksicht genommen und menndsap aufgestellt, daß bei Wahlresormen feine Berschtleiftung statt zu sinden, sondern uur die Gesetzgebung zu uscheiden hat." Ueber die politische Seite der Frage, die ier ganz im Hegel'schen Sinne gewürdigt erscheint, ist der ier durch diese Ansührung orientiet, und ich kann mich ur Rechtoseite zuwenden, wobei es sich von selbst verscht, daß ich die Argumente der Lichtensels'schen "Bibel" mit uster Treue wiedergebe und nur zum leichteren Berständnissle in derselben etwas wirr durcheinander lausenden Besaptungen von Wahlrecht und Wahlpsticht von einander deide und mit dem Wahlrecht beginne.

Die Bestimmungen, lehrt Baron Lichtenfele, über bie Sahl und Entfendung von Abgeordneten find im Grundfen ber Reichovertretung enthalten und biefes verorbnet my allgemein, bag gur Abanberung beffelben ber Reichsrath ompetent fei. Die gleiche Competeng ber Landtage gur Mennung ber Landesordnungen ift "gleichgültig", weil bie orm über Reichorathemablen feine "felbfteigene" Beftim= ung ber Lanbesordnungen, sonbern nur ein Citat aus bem licorathegeset ift. Aus bem faiferlichen Diplom 0. Oftober 1860 laffe fich ein Wahlrecht ber Landtage nicht bleiten, benn baffelbe habe nur, im Ginflang mit bem Statut fur ben "verftarften Reicherath" (5. Marg 1860) ind mit ben am felben Tage wie bas Diplom und gu feiner frangung erlaffenen Lanbesorbnungen für Stepermart, Throl, tamten und Calaburg - ben Landtagen ein Borichlages icht fur bie Mitglieder bes verftarften Reicherathes, Die om Raifer ju ernennen waren, eingeräumt. Die in ben Inbesordnungen vorfommenbe Berufung auf bas Diplom fdranft fich auf bas Recht ber Landtage gur Mitwirfung ei ber Befetgebung, mabrent fur bie "zweite", von ber gebgebenben Wirffamfeit ber Landtage getrennte Thatigfeit berfelben: für die Entsendung von Mitgliedern in bas haus der Abgeordneten bes Reichstraths, bas Diplom gar nicht angerufen werden fonnte, weil fein "Borschlagsrecht" der Landtage, burch das Grundgeset für den Reichstrath von 1861, in ein "Wahlrecht umgeandert wurde".

Ein Bablrecht ift aber fein "Bertragerecht", ce ift blog burch bie Befeggebung verlieben, und ba bie Begenftanbe ber Wesetgebung bei welcher bie Mitwirfung ber Landtage eintritt, in ben Landesordnungen tarativ verzeichnet find, ohne bag unter biefen Wegenstanden auch jenes Bablrecht fur den Reicherath vorfame, fo fann fich bie Landtagecompeteng auf Diefe lettere Ungelegenheit nicht erftreden. Das Reicherathe ftatut, welches im Jahre 1861 alles was nicht ausbrudlich ben Landtagen vorbehalten mar, ber Competeng bes Reichs rathe juwies, ift gwar in biefem Bunfte 1867 abgeanden worben, indem nun auch die bem Reicherath vorbehaltenen Competenzgegenftanbe tarativ aufgezählt wurden und bie Bahlangelegenheit barunter nicht vorfommt. Daburd babe fich wohl eine Erweiterung ber Rechte ber Landtage ergeben, aber biefe fei nur "einfeitig burch ein Reichege fet erfolgt". Die Landtage haben in biefer Begiehung fein "vertrager mäßiges Recht" und es fann eine folche Rechtserweiterung auch wieder burch ein Reichogefet gurudgenommen ober mo bificirt werben.

So stunde es nach Lichtenfels um das "Wahlrecht". Run kommen wir zu der "Wahlpflicht". Redner meinter die Landtage hätten gar kein eigentliches Wahlrecht, denn der Ausdruck (in den Landesordnungen): "Der Landtag hat — so viele Mitglieder in das Abgeordnetenhaus — zu entsenden", spreche nur eine Verpflichtung und keine Berechtigung aus. "Allerdings entspringt aus dieser Verpflichtung auch ein Recht ertheilt, seine Pflicht zu erfüllen!" (Eine herrliche Probe liberal-bureaufratischer Staats- und Rechtsaussauffassung — der Despotismus in seiner assatischen Urgestalt!) Das im Grund-

fet bes Reichoraths vorgesehene Recht bes Kaisers direlte ahlen für bas Abgeordnetenhaus anzuordnen, wenn die schieftung des Reichoraths durch die Landtage "nicht mögstift" — beweise gleichfalls, daß die Landtage nur die ahleollegien für den Reichorath, nur eine "Bersammlung u Bahlmännern" seien. "So steht die Frage hinsichtlich Kechtspunktes!" Mit diesen Worten schloß von Lichtens seine Ausführung und unvergänglich war sein Ruhm gründet.

Rein einziges der angeführten Argumente verträgt auch ir die leiseste Berührung ohne zusammenzubrechen. Entseder ist der Bordersaß falsch, oder der Rachsaß, oder beide gleich; der Schluß besitt diese Eigenschaft immer. Ich age es "in die Sonne zu sliegen": mit welchen Worten die Reue Freie Presse" jeden Kritifer jenes juristischen "Meistersiche" wohlmeinend gewarnt haben will. Bon diesem Fluge erde ich ganz unversehrt zurücklehren, obwohl ich es nicht nterlasse mich bei der Prüfung der neuen "Rechtsgrundse" Cisleithaniens ganz auf denselben Standpunkt der kropirten Bersaffungsgesesse zu stellen, den Herr von Lichtenste und seine Bewunderer einnehmen.

Durch Die unten \*) ihrem Wortlaut nach angeführten

<sup>\*)</sup> Die Gesegeoftellen, welche bier zunächst entscheiben, lauten: Diplom vom 20. Oftober 1860. Art. I. "Das Recht, Gesete zu geben, abzuändern und aufzuheben, wird von Uns und Unseren Rachesolgern nur unter Mitwirfung der geseslich versammelten Landetage, beziehungsweise bes Reichorathe, ausgeübt werden, zu welchem die Landtage die von Une festgesete Bahl Mitglieder zu entfenden haben."

Patent vom 26. Februar 1861: "Nachbem Bir in Unferem jur Regelung ber fia atorechtlichen Berhaltniffe ber Monarchit am 20. Dft. 1860 erlaffenen Diplome, auf Grundlage ber pragmatischen Sanktion und fraft Unserer Machtvolltommenheit, zu Unserer eigenen und fo auch zur Richtsschung Unserer gesehlichen Nachfolger in ber Regierung, zu beschließen und zu verordnen gesunben haben, bag bas Necht Gesee zu geben,

Gefetesftellen ift jeder Lefer in bie Lage gefett, fic über bie Berfaffungstreue ber Deutschliberalen in Defterreich, welch

abjuantern und aufguheben nur unter Mitwirfung ber lantiag. begiehungeweise tee Reicherathe ausgeübt werten wird, und in Gr magung, bag biefes Recht, um in's Bert gefest werten ju fonnen, einer bestimmten Orbnung und Form ber Aus abung bebarf, erflaren Bir: I. Rudfichtlich ber Bufammen fehnng bes gur Reichsvertretung berufenen Reicherathes um bei in Unferem Diplome vom 20. Ofto ber 1860 vorbebelten Rechtes ber Mitmirtung bei ber Gefengebung, genehmigen wir bas beiliegente Befet über bie Reichevertretung und verleihen de hiemit fur bie Befammtheit Unferer Ronigreiche und ganter te Rraft eines Staategrundgefeges." Art. III. "finten Bir . . . in beiliegenben ganbesorbnungen und Bahlordnungen ju ge nehmigen und verleiben jeder einzelnen fur bas betreffende Land bie Rraft eines Staatsgrundgefeges." Art. VI. "Nachbem theils burch bie vorausgangigen Grundgefete, theil burch bie wieber in's Leben gerufenen (in ben ungarifden ganten), theils burch bie mittelft ber neuen Grundgefete geschaffenen Berfaffungen bas Funbament ber flaaterechtlichen Berhaltniffe Unfant Reiches feftgeftellt, und inebefondere bie Bertretung Un: ferer Bolfer gegliebert, auch ihre Theilnahme an ber Befet gebung und Bermaltung geordnet ift, fo verfunden Bir bemit biefen gangen Inbegriff von Grundgefegen ale tie Berfassung Unferes Reichce."

Grundgefes über die Reichevertretung vom 26. Act. 1861 und 21. Dez. 1867: S. 6. "In bas haus ber Abgertowita fommen burch Bahl — 1861: 343, 1867: 203 — Riginer und zwar in ber für die einzelnen Königreiche und Laner icht gefesten Bahl:" (folgen die Bahlen für die verschiedenen Laner ich S. 7. "Die für jedes Land festgesetz Bahl ter Mitglieder und von seinem Landtag burch unmittelbare Bahl entjendel' (Folgt im zweiten Absah bie Bestimmung über die Bertheilung ber zu wählenden Mitglieder auf die im Landtag vertretenen Gebiete, Städte und Körperschaften.)

Landes verordnung vom 26. Febr. 1861: 3mettes Gaurtftud. "Wirfungefreis der Landes vertretung." I "Birfungefreis bes Landtag ift berufen, bei ber Aufübung der gesetzehenen Gewalt nach Maggabe ber Bestimmungu bes faiserlichen Diplome vom 20. Oftober 1860 mitgumin

İ

en ben Landtagen bas Wahlrecht entzogen haben, fein etheil zu bilben.

Die Grundgejebe, von ber pragmatifchen Canftion von 13 und bem auf biefer Brundlage rubenben Diplome bon 60 angefangen bis gur Landesordnung bes fleinften Lanbilben vereint "bie Berfaffung bes Reiches", alfo ein echteganges, und ba biefes "inebefondere in ber Glieberung Bertretung" hervortreten foll, fo mar bie Berbindung uch bie Landtagemahl fur ben Reicherath ale ein Fundamialian ber Reicheverfaffung gegeben. 3brem Birfungerife nach find bie einzelnen Bertretungen vollständig von nander geschieben, ein gegenseitiger Beichafteverfehr ift rfaffungemäßig ausgeschloffen. Durch bas Berfaffunge: fen vom 21. Dez. 1867 murbe nur bas Grundgefes über Reichsvertretung in einzelnen Bestimmungen abgeanbert im liberalen Ginn vervollständigt; bas Batent vom benat 1861 wurde aber, trop ber Ausscheibung Ungarns d bem Berfaffungeverbande, ale rechtegultig und bindend erfannt, und bieß war ber einzige Grund mit welchem bie eicherathetbatigfeit von 1867 ale eine "rechtmäßige" geist murbe. Befonders wurde bie Gliederung und Bernbung ber Bertretungen burch bie Beschidung bes Reichsibes von Geite ber Landtage als ein wefentliches Berfinngemoment von ber Regierung und liberalen Bartei ebrudlich anerfannt. 3ch fonnte bie neuen Wege welche Liberalen in ber jungften Beit einzuschlagen beliebten, bft ale ihr treuefter Freund nicht betreten, benn fie haben uch biefe Umfehr auch bie Rechtefiftion vernichtet, bie allen

und hat bie burch §. 6 bes Grundgesetes über bie Reichsvertretung seftgesete Bahl von — 3 B. für Bohmen: 36
— Mitgliedern in bas Saus ber Abgeordneten bes Reichsrathes
zu entsenben. Die Wahl dieser Mitglieder hat auf bie im §. 7
bes Grundgesetes über bie Reichsvertretung feftgefeste Beise zu geschehen." (Die Landesordnungen find alle
gleichlautenb.)

Reichsrathsbeschlüssen in der letten sechsjährigen Perinde als Schild und Schutwehr dienen sollte. Rur die Matrund die nachte Gewalt, nicht einmal ein fiktives Recht, sann fernerhin der Opposition entgegengestellt werden. Die Cinglibestimmungen der Grundgesetse über das Wahlrecht wurseln wenn man den Liberalen zu Liebe vom Diplom gangabsehen will — in der wichtigen Grundbestimmung bestart. VI des Februar-Patents; sie empfangen von dieser Licht und Bedeutung. In der Rechtsbeduktion die man und als "Bibel" zur Erbauung und Berehrung darbletet, wird diese Grundbestimmung mit keinem Sterbenswort Erwähnung zethan. Die Henchelei der "Berfassungstreue" erlaubt wehl jenes kaiserliche Patent als Rechtsgrundlage zu proklamiten, aber bei Leibe nicht die einzelnen Bestimmungen besselben ihrem wahren Sinn und Wortlaut nach zu eitiren.

Schon bier enthüllt fich uns alfo bie eminente Ber faffungewidrigfeit bes letten Schrittes fowie auch feine große Tragmeite, Die weit über bie "Reform" = Beichluffe ale Bi fepesaft hinausreicht. Das gange Rechtsgebanbe, wie ce bat Patent von 1861 errichtet hat und bem auch bie Laubtage angehören, ift gerftort, indem man bie Berbindung ber Beftanbtheile beffelben - und gwar einfeitig, burch bie Beichluffe eines Beftandtheile, bes Reichsrathe - gelost bat. Bir haben nun "Grundgefebe" ohne "Grund", fie fcmeben in ber Luft, und über biefen ungemuthlichen Buftanb bift und auch fein Reicherathemablgefes binmeg. Es bleiben is noch bie Landtage, auch folde bie oppositionell fint, un biefen hat man bie ernfte Frage an bas Schidfal formlie aufgebrangt. Der lette Schritt auf ber betretenen Babn ft nicht bie "Loslofung von ben Landtagen", fonbern bie Mufhebung ber Landtage!

Die Unterscheidung Die herr von Lichtenfels, und ber Reichsrath mit ihm, swifchen "felbsteigenen" Bestimmungen ber Landesordnungen und folden Die nicht felbsteigen find, gemacht hat, ift gang geeignet Die Bahn gur Aufbebung ber

mbtage "frei" gu machen. Bur bie Wahlfrage hat biefe Untereidung feine rechtliche Bebeutung, weil fie - verfaffunges ibrig ift. Sat bie Landebordnung fur bas betreffenbe Land Rraft eines Grundgefetes - und bas fagt ja bas faifer= be Batent von 1861 - fo fann fie auch nur bon ber nbeopertretung, unter Sanftion ber Rrone, abgeanbert mben. Dieß gilt fur ihren gangen Inhalt. Diefes 216= berungsrecht ift auch bem Landtag grundgeseglich gerabe gewahrt, wie bem Reicherath bezüglich eines Grundgefeges. ciest bas Bahlrecht ber Landtage beruhe wirflich nur auf nem "Citat aus bem Reicherathegefete", fo bort ber 3n= alt einer Bestimmung von bem Augenblide an auf ein ber anbesorbnung frember ju fenn, ale er ihr einverleibt ift no unter bie allgemeine ausnahmslofe Rorm über bas 216inberungerecht bee Lanbesstatute fällt. Bare in bas lettere in Betreff bes Bahtrechts nur bie einfache Simmeifung auf be Reichbrathogefet aufgenommen worben, fo ließe fich bas on Baron Lichtenfels gebrauchte Argument allenfalls noch emerthen. Bezüglich bes Wahlrechts gibt es aber feine ode Berufung; Dieje fonnte nur in bem einen Bunfte: a Art ber Bollgiehung ber Babl, aus ber Landesorbnung rausgelefen werben (Sinweifung auf 8. 7 bes Reicherathes atute); bann fame Die "Bibel" aber erft recht in's Geange. Um ben Lanbeborbnungen Die Gigenichaft eines Brundgefegee" ju mahren, über welches ber Landtag ju achen bat, murben vom Gefengeber fur ben berührten Fall Bahlmobus, wo eine Ingereng bes Reicherathes einitt, Die bezüglichen Bestimmungen in einen eigenen "Un= ang jur ganbebordnung" aufgenommen, um gleichfam inen neutralen Boben gu fchaffen, auf welchem fich Land= ag und Reicherath begegnen und ber nur über "Untrag es Landtags" und "Befchluß des Reicherathe" mobificirt Derben follte. Das Berfaffungegefet fur ben Reichsrath on 1867 forbert in biefem Buntte gur Gultigfeit eines Reichogefepes ausbrudlich ben vorausgebenben "Untrag ber Landtage". Richt einmal die Form der Wahl follte det Reichsrath, ungeachtet jenes "Citats" in der Landesordnung, ändern können, ohne daß der Landtag die Aenderung beantragt; und nun reicht das "Citat" hin um das Wahlrecht felbst einseitig durch den Reichsrath für aufgehoben zu erklären!

Das Rebruar = Batent bat Die Landes = und Reicherer tretung nicht in ein Berbaltniß ber Ueber : und Unter ordnung gebracht; fie find einander coordinirt. 3m bohmis ichen Landtag wurden (im April 1867) gleich bei Berufung bes "orbentlichen" Reichsrathes ernfte Beforgniffe megen Befährbung ber Rechte bes Landes ausgesprochen, Beforg niffe bag man beschließen fonnte: "es gibt feinen bobmifden Landtag". Berr Dr. Berbft erffarte: ein folder Beichluf fei fcon nach bem blogen Buchftaben bes Befeges unmig lich. "Landtag und Reicherath find nach bem Rebruar-Batent nicht in einem Berhaltniß ber Unterordnung, co find amei verschiedene Corporationen . . . Die Landesordnung fann auf feine andere Beife abgeandert werben, als auf bem burch fie felbit vorgezeichneten Wege und baber nie male burch Beschluß einer Corporation (Reicherath), welcher fein Befet auch nur ben Schein einer folden Berechtigung auweist." Derfelbe Mann welcher bamale Die erregten De muther mit ber Theorie ber unüberfteiglichen Wefenesichranten gu beruhigen fuchte, war die leitende und treibende Rraft um im Berlauf von wenigen Jahren Die entgegengejeste Praris gur Geltung gu bringen.

Der Reichsrath hat, ohne die Laudtage auch nur an zuhören, die Entscheidung gefällt: welche Bestimmungen dem Landesgrundgeset "eigen" sind und welche nicht. Für jeden der die Augen nicht absichtlich schließt und seinen Berstand der liberalen Herrlichfeit zum Opfer bringt, ist dieß abermals ein Werf der Zerstörung, gerichtet gegen das Wejen der "Bersassung des Reiches", nämlich gegen die Ordnung welche das Februars Batent zwischen den verschiedenen Ber-

tretungen und ihren Grundgesegen aufgerichtet bat. Die Selbstftändigfeit ber Landesvertretungen in für immer gebrochen, sobald ber San Anerkennung findet, baß die Landtage fein Recht haben ihre eigene Rechtsgrundlage zu verstheidigen! Mit biesen Körperschaften ben Proces bes "Aufräumens" burchzusuführen, ist nun keine Rechts sondern nur mehr eine Machts und Zeitfrage. Man schließt eine Periode innerer Wirren nur ab, um eine neue noch viel gefährslichere zu eröffnen. Das ist so liberale Methobe.

Und flingt es nicht wie bitterer Sohn, wenn bie lette That mit einer Stelle aus ber Landesorbnung motivirt wird, welche bezüglich bes Wahlrechts bem "Grundgefet über ben Reichbrath" entnommen fenn foll ? Wenn bie Bertretung bes cieleithanischen "Reiches" schon ber allein befugte Interpret bes Grundgesetes einer anderen, von ihr verschiebenen reprafentativen Körperschaft fenn will und biefer gar fein Einsprucherecht jugefteht, fo verlangt boch bie geringfte Rudficht und ber gewöhnlichfte Anftand, nichts in bas frembe Brundgeset hineinzuinterpretiren, was burch ben einfachen Bortlaut als Luge gebrandmarkt wirb. Das berüchtigte "Citat" (S. 16 ber Landebordnungen) ift ja wortlich bem Dftober-Diplom, und nicht bem Gefet über Die Reichevertretung entnommen. Diefem letteren gehort nur Die Feitfegung ber Bahl ber von jedem Landtag ju entfendenden Mitglieder an, feineswege aber ber Ausiprud über tas Bahlrecht. Wie fonnte bieß auch anders fenn, natem das Rebruar - Batent felbit erflart, bag bie Geunt wien. (über bie Reiches und gandeerertretung, nur tie "Connue und form" bestimmen, in welder tas "Rede" mie es sus Diplom befinirt, "ausgeubt" werten fell. Die 3221 100 Landtage Delegirten mar im Dirlem nid: 2:2:0 3-14.44. ber Monarch hatte nich aber bie "Geniegung" serie fer imbehalten, mas benn in ten Gruntagienen ihr 1341 ges ichehen ift und auch effenbat que Danrug' : . 90404. ausübung gehört. Run iellen aber tie Marie .... gend

S. 6 bes Grundgesehes über die Reichovertretung fengeseus Bahl von — fo vielen — Mitgliedern" u. f. w. genügen, um ben Landtagen auf Grund bes Reichorathogesehes ihr Wahlrecht zu entziehen!!

Das Diplom hat die pragmatische Sanktion, die Anderfennung des geschichtlichen Rechtes zu seiner Grundlage; es mußte demgemäß das Hauptgewicht für das legislative Wirfen auf die Landtage legen, und konnte dem widerspruchsvollen Gedanken nicht Raum geben, die Landtage durch eine von ihnen "losgelöste" Reichsvertretung zu nullsseiten. Die "Mitwirkung" der Landtage bei der Gesehgebung wie das Diplom ausspricht, schloß daher als wesentlich and die Entsendung von Landtages Delegirten zur "Erledigungs der Reichsangelegenheiten in sich. Diese Entsendung von Delegirten ift in den Abschnitt der Landesordnungen ausgenommen worden, welcher den Titel führt: "Wirkungskicht des Landtags". Die "Verfassungstreuen" haben darun frisch, frei und fröhlich einen "Wirkungskreis des Reichtzaths" gemacht!

Einige Bedenken scheinen Herrn von Lichtenfels bit dieser Kühnheit bennoch aufgestiegen zu senn, benn er mahlte bei der erwähnten Gelegenheit eine Geschichte üben Entstehung und Bedentung des Diploms, worans sich mageben sollte, daß diese Urfunde den Landtagen gar kin Wahlrecht sondern nur ein "Borschlagsrecht" einräumen wollte und die Reichsrathsmitglieder vom Monarchen mit den Landtagen zu ernennen gewesen wären. — Richtig mahlt, beweist die Geschichte gar nichts. Der genanmt Redner mußte doch, als eines der einflußreichsten Mitglieder des vorbestandenen "Reichsrathes", von dem wirklichen Sahverhalte genaue Kenntniß haben. Wenn er sich überdazzi verhalte genaue Kenntniß haben. Wenn er sich überdazzi veranlaßt fand Borgänge zu besprechen, die theilweise beilter Ratur sind, warum hat er der Wahrheit nicht die Ehre zes geben? Es soll nun meinerseits geschehen.

Der "Reicherath" in feiner urfprünglichen Beftalt war

ber einzige lebenbige leberreft ber oftropirten Berfaffung rom 4. Darg 1849, Die im 11. Abichnitt bie Ginfegung eines folden Rathecollegiume verfügte. Daffelbe follte "an ber Geite ber Rrone und ber vollziehenden Reichsgewalt einen berathenben Ginfluß auf alle jene Angelegenheiten ausüben, worüber er von ber vollziehenden Reichsgewalt um fein Gutachten angegangen wirb." Das Statut biefer Rorper= idaft, auf Grund beffen fie fich conftituirte, tragt bas Datum nom 13. April 1851 und bestimmt, bag ber "Reicherath" in allen Fragen ber Befetgebung gehort werben muß. Am 20. August 1851 murbe bas Ministerium "ausschließend bem Monarchen und bem Throne gegenüber für verantwortlich" mlart und gleichzeitig angeordnet, bag ber "Reicherath von nun an nur ale Rath ber Rrone angufehen fei". Dit Batent bom 31. Dezember 1851 ward bie Mary - Berfaffung auch formell "außer Rraft" gefest, ber Reicherath aber in feiner Junftion erhalten. Er beftand jum größeren Theile aus Staatebeamten; alle Mitglieber waren vom Raifer ernannt.

Durch bas Batent vom 5. Marg 1860, auf welches bon Lichtenfele Begug nabm, trat infofern eine Menberung ein, ale biefer bereits jahrelang bestehenbe Reicherath fur bie Brufung bes Staatevoranichlage, bie Berathung "wichtigerer" Entwürfe in Cachen ber allgemeinen Befetgebung und ber Antrage ber Landesvertretungen , burch Beigiehung außerorbentlicher Mitglieder" und gwar: ber Mitglieder bes faiferlichen Saufes, ber vom Raifer auf Lebenszeit berufenen fircblichen Burbentrager und um ben Staat verbienten Manner, endlich burch Mitglieber ber einzelnen ganbeever= tretungen "verftarft" werben follte. Die faiferliche Berordnung bom 5. Darg 1860 bestimmt, bag auch bie gulest begeichneten Mitglieber vom Raifer ju ernennen und bis gur Ginberufung ber Lanbesvertretungen (bie jur Beit noch nicht aftibirt maren) andere befähigte Manner aus ben einzelnen Lanbern ju ben Berathungen bes "berftarften Reicherathes" beigugieben feien. Diefer Reicherath ift im Dai 1860 gusammengetreten, nachdem mit kaiserlichem Sanbichreiben vim? 29. April 1860, 9 lebenslängliche und 38 zeitliche "auferordentliche Reichstäthe" ernannt worden waren. Die bles
berathende Eigenschaft des bestehenden Reichstates blich
durch alle diese Bestimmungen ganz unberührt, und zur rollständigen Aussührung derselben hatte es ja nur mehr der
Aftivirung der Landesvertretungen bedurft.

Sat fich bas Diplom etwa mit der Erfullung biefer Bedingung und mit diefer allein befaßt, wie man nach ben Behauptungen bes gefeierten Autore ber "Bibel" glauben mußte? Gang und gar nicht. Das faiferliche Manifet: "An Meine Bolfer", welches bas Diplom begleitete, ertheilt Die feierliche Erflärung, bag ber Monarch fich bewogen gefunden habe : "in Betreff ber ftaaterechtlichen Geftaltung ter Monarchie, ber Rechte und ber Stellung ber einzelnen Ronigreiche und gander ebenfowohl wie der erneuten Siderung, Keststellung und Bertretung bes ftaaterechtlichen Berbandes ber Gesammtmonarchie ein Diplom ju erlaffen und zu retfunden." Daffelbe Manifest rechtfertigt die bisherige "Concentrirung der Regierungsgewalt" durch "bie aufgeregten Leibenschaften und bie schmerzlichen Erinnerungen ber jung: ften Vergangenheit, die eine freie Bewegung ber noch por Rurgem feindlich fampfenden Elemente unmöglich machten." Dieje "freie Bewegung" follte nun durch die im Diplom aud: gesprochene "Theilnahme Unferer Unterthanen an ber Beietgebung und Bermaltung" eintreten. Die absolut-monardifte Regierungsform ward aufgegeben. Darin liegt die mabre Bedeutung bes Oftober - Diploms und bas Patent rem Februar 1861 hat nicht bloß im Allgemeinen, fondern be züglich jebes einzelnen Grundgesetes bas Diplom ale bie entscheidende Rechtsurfunde angerufen. Co erwähnt es aus drudlich im Art. I in Betreff bes Reichsraths "bes ihm in Unferem Diplome vom 20. Oftober 1860 vorbehaltenen Rechtes ber Mitwirfung bei ber Gesetgebung!"

Stehen die Deutschliberalen, wie fie vorgeben, auf tem

leben bes Februar-Patentes, bann neben ne auch auf bem loben bes Diploms ober alles int Luge — bas lettere ift bie Birflichkeit.

Die Gebanten und Grundiage bes Manifenes und iplome ron 1860 fteben in gar feinem Ginflang, viel ehr in wefentlichen Begiebungen im Widerftreit mit jenen gestiden Bestimmungen welche ben "Reiderath" im S. 349 geschaffen und bis incl. Marg 1860 modificirt baben. erfelbe war in biefer gangen Periode immer nur eine bentachtenbe Rorpericaft und follte auch in Folge bed latentes rom 5. Marg 1860 nur "verftarft" merten, um le Ctube ber absolut : monarchischen Regierung ftarfer qu nn. Diejes faiferliche Patent bat ben "verftarften Reiches ub" jur Thatigfeit berufen und Die Berhandlungen besilben haben (wie es bas Manifest von 1860 ausbrudlich igt) jur Erlaffung bes Diploms bie Anregung geboten. berin besteht bie gange Berbindung, wenn von einer folden berhaupt Die Rede fenn fann. Ja gur Beit ber Entwerfung ib Ausfertigung bes Diplome hat ein "verftarfter Reiches th" im Ginne bes Darg = Patentes thatfachlich gar nicht ebr bestanden.

Schon im Juli 1860, mahrend ber Berhandlungen sies Reichstathes wurde (faiserliches Sandschreiben vom Juli 1860) befannt gegeben, daß "fünstig die Einsbrung neuer Steuern und Austagen, dann die Erhöbung t bestehenden Steuern und Gebührensäße, endlich die Ausschme neuer Anlehen, nur mit Zustimmung des verstärkten eichstathes" angeoidnet werden sollen. Man vergleiche ese Bestimmung mit allen früheren auf den "Reichstath" ezug nehmenden Gesehen — das Märzs-Patent eingeschlossen – und alle Verdrehungsfünste werden die Ueberzeugung cht abwehren, daß vom 17. Juli ab nur der Rame "Reichsen" noch sortbestand, die Ausgabe aber eine grundverschiedene, e Gesichtspunkte des Gesehgebers ganz andere geworden aren. Die Versammlung der man in Finanzangelegens

heiten eine so große Macht verleiht, kann in ihrer Thatige feit gar nicht mehr in die Grenzen eines "Gutachtens" eins geengt werden. Das Recht der "Ernennung" der Mitglieder wird von dem Augenblicke an völlig unhaltbar, wo man Steuern und Anlehen von der Zustimmung dieses "Rathes" abhängig macht. Entweder ist die "Zustimmung" werthlos— und das vertragen die Finanzen, namentlich in Desterreich, nicht und die Absicht des Gesetzgebers wäre hiedurch vereitelt — oder der Wille welcher dem Zwecke gilt, sindet auch für die Mittel seinen Ausdruck. An die Stelle des Ernennungsrechtes mußte naturgemäß das Wahlrecht treten.

Solche Wahrheiten, so einfach sie auch sind, lernt man freilich nicht aus den Aften kennen, die den Kanzleitisch belasten. Der alles verstachende Liberalismus hat es wohl schon dahin gebracht, daß eine staatsmännische Aussassung der Dinge kaum irgend welches Berständniß sindet, daß dagegen die beschränkteste kleinlichste Paragraphendeutelei nach Prosessoren und Advosatenart für staatsmännisch gilt und der Meister im gedankenlosen Sylbenstechen, schon bis zu Satyre, als "menschgewordene Staatsidee" gepriesen wird! Wie der Advosat in seiner Sabschrift ohne Schonung und Rücksicht auch das unbedeutendste Material heranzieht um seine Behauptungen zu stüßen, so ließ Herr von Lichtenselb auch die längst verschollenen vier Landtagsstatute nicht ruben um seine "Sabschrift" damit zu bereichern.

Gleichzeitig mit dem Diplom verfügte ein an den Minister Grafen Goluchowsti gerichtetes Handschreiben, daß "die Entwürfe für die auf dieser Grundlage (des Diploms) zu erlassenden Landesordnungen und Statute" dem Monarchen zu "unterbreiten" seien. Es wurden die leitenden Grundstäte für diese Arbeit angeführt und am Schlusse besselben Handschreibens hieß es: "Sie haben die Beröffentlichung und Kundmachung der, im Einklang mit obigen Grundsähen, von mir genehmigten Landesordnungen und Statute für Steyermark, Kärnten, Salzburg und Tyrol einzuleiten."

Der Befehl im Gingang und jeuer am Schluß bes Sandfereibens laffen fich fewer vereinigen. Der erfte gang allgemein gehaltene Befehl läßt boch nicht barauf ichliegen, taf icon mabrent ber Ansarbeitung bes Diplome and tanbtageftatute entworfen wurben, was aus inneren Grunten feine Schwierigfeiten gehabt batte. Das Minifterium batte an ber Teftstellung bes Inhalts bes Diploms ben allergeringften Untheil. In Wahrheit gab es am 20. Dfr. 1860 noch feine Entwurfe von Landesordnungen bie in Uebereinstimmung mit bem Diplom ausgearbeitet worben maren. Die Abreife bes Raifere nach Barichau, begleitet vom Ministerprafibenten, fant bamale unmittelbar bevor; ein Aufschub war nicht gulaffig, und bod wollte man in ber Beröffentlichung ber Wefengebungeafte feine Bergogerung eintiden laffen und ben Ernft bes guten Borhabens bethätigen. Daber bas lleberhaften ber ichwierigen Arbeit, baber bie beilweifen Biberfpruche in bem Refultat. Gollte jenem Drange nach rafcher Gefegesthat Befriedigung werben, fo blieb nichts anderes übrig, ale folde ganbesftatute gu publifiren, Die bereits vollendet vorlagen, bevor bie Grundfage bee Diplome auch nur ber erften 3bee nach Geftalt ge= mannen. Bei ber Aufhebung ber Darg-Berfaffung (Batent bom 31. Dezember 1851) warb jugefichert, bag "organifche Befete fortidreitend ju Stande gebracht werben" wurben. Es wurden baber icon jur Beit bes Minifteriums Bach, vie unter bem Rachfolger, Statute fur Landesvertretungen ntworfen , ausgearbeitet und wieber umgearbeitet , und bieelben ichlieflich ben Intentionen bes Darg = Patentes von 1860 fur ben "verftarften Reicherath" angepaßt. Man raucht bie vier publicirten Statute nur gu lefen, um fich on ber Richtigfeit bes eben Ungeführten gu überzeugen.

Des Oftober = Diploms wird in den Statuten nicht die leifefte Erwähnung gethan, beffen Grundfage und Bestims mungen find ihnen unbefannt. Das Recht "Bunfche oder Beschwerben bes Landes auszusprechen und die Antrage und Bitten an ben Raifer gelangen gu laffen", ftellen fie i Spipe ber Befugniffe bes Landtage. Dit bem Batent 5. Marg 1860 über ben "verftarften Reicherath" fteb aber allerdings in Ginflang und beziehen fich auch brudlich auf baffelbe. Rur im Eproler Statut fehlte Begiebung auf bas Biatent und wurde nur bes "verft Reicherathes" erwähnt; ber Gesammtinbalt ftimmte mit jenen ber anderen brei Statute überein und mar bem Princip ber Ernennung (ober nach bem Throler & ber Beftätigung) ber Landtagemitglieder für ben Reic angepaßt, wie bieß im Marg 1860 auch in ber 3m bes Gefetgebere lag. Das Diplom fpricht aber nicht von einer Ernennung, fonbern von ber "Entfendung Reicherathemitglieder burch bie Landtage, und es beif ber beutschen Sprache nicht wenig Gewalt anthun, man bieg mit einer Berufung ber Mitglieber burd Raifer für gleichbebeutend halt.

Nach folden fühnen eregetischen Bersuchen nimmt e Bunber, baf ein faiferliches Sanbichreiben, welche mittelbar nach Canftionirung bes Diploms an ben Di Prafibenten gerichtet warb, gang unbeachtet blieb. In wurde verordnet: "Alle Beranderungen und Do tionen welche in ben früheren ben Reicherath betref Batenten und Erläffen burch Meine feither veröffent Entichließungen (vom 17. Juli und 20. Ditober 1860 getreten find, in einem organifden Reicheratheftati fammengufaffen und Meiner Genehmigung gu unterbr Belde Stirn gebort bagu, gegenüber folden feftiel Daten gu behaupten: ber Befeggeber habe bei Erlaffin Diplome feine andere Abficht gehabt, ale bie faife Entichließungen vom Marg 1860 in Ausführung gu br Bene vier Landtagestatute wurden ja im Februar 1861 gezogen und burch andere erfest, welche "ausgebehnter fugniffe gemahren" (Art. IV des Februar=Batente), m ben Landesordnungen ber anderen ganber "in Gin

gebracht wurden. Das Februar-Patent hat aber allen diesen neu erlassenen Landesordnungen, sowie dem Reichsrathse statut, die Bedeutung verliehen, das Recht, wie es im Diplom ausgesprochen ift, zu einer geordneten Ausübung zu bringen.

Ich glaube, daß fein Anwalt in einem Privatprocesse wagen würde so offenbar unwahre Behauptungen aufzustellen, wie es die "Berfassungstreuen" zur Durchsehung der "Wahlresorm" gewagt haben. Der Abvokat würde besorgen die Sache seines Clienten durch einen solchen Borgang zu compromittiren. Hier aber wo es sich um die Geschikke des Thrones und Reiches, um das Bohl und Wehe von Milelionen und Generationen handelt — da ist es nicht bloß erlaubt der Wahrheit Faustschläge zu versehen, sondern es bringt Ruhm und Ehre; die liberale Presse versteht es in dem Indel über solche Gewaltthaten sede Gegenrede zu erstieden.

Radbem man fich burch bie willfürlichften Deutungen ein Berfaffungegefet nach eigenem Ginn gefchaffen, ruft man in behaglicher Rube: Geht, ihr Bolfer! mit bem Be= febe wiffen wir und abzufinden und ein "Bertragsrecht" haben bie Landtage nicht. Die Welt läßt fich beutzutage in ihrer Aufflarung Alles bieten , wenn nur fur bie ichillernbe form geforgt wird und bie Macht ben augenblidlichen Erfolg berburgt. Um einen Rotariatsaft handelt es fich bier freilich nicht, und bag jebes Berfaffungegefet, weil es gu feiner Birtfamfeit ber Unnahme von Geite bes Bolfes bedarf, ben Grundzug eines Bertragerechtes nicht abstreifen fann, bieß ift für liberal : bureaufratische Unschauungen ein frember wiberwartiger Bebanfe. Muf bie Frage : welches Gefet gibt ben Landtagen bas Wahlrecht? war nur eine ehrliche Antwort möglich: bas Diplom! Aber biefe Antwort burfte nicht gegeben werben, und bamit fie recht ichwer gu finden fei, ward fie unter einem Buft von Citaten und Diftinftionen (Die alle bie Aufmerffamfeit vom Diplome ableiteten) begraben.

Die naiv ware es - wenn nicht bie eben bezeichnete ficht vormaltete - in ber "tarativen Aufzählung" ber Befet gebungegegenftanbe für bie Landtage und Reicherathecom veteng ein Motiv fur bie Aufhebung bes Bablrechtes (!) ber Landtage bei ben Saaren herbeizugiehen und babei bed wieber von einem "Bertragerecht" ber Landtage ju fpreden, welches nur noch nicht perfett geworben fei, weil bie land, tage bie Competenzerweiterungen, bie fich fur fie aus ber Menberung bes Grundgefeges über ben Reichsrath im Der zember 1867 ergaben, in die Landesordnungen nicht auf genommen hatten. Jene "tarative Aufgahlung" hat fur jeben Urtheilsfähigen mit bem Bahlrecht gar nichts gemein. bier handelt es fich, im Landtag und im Reicherath, nur darum, ben Rechtsfreis zu ziehen, innerhalb beffen fich bie bereit conftituirten und felbstftanbigen Bertretungen bes lanbes und Cisleithaniens in Angelegenheiten ber Specialgefet gebung zu bewegen haben. Bon einem "vertragemäßigen" Recht ber Landtage gegenüber bem Reicherath fonnte aber schon beghalb nie bie Rede fenn, weil bie Thatigfeit beibn Bertretungen verfaffungegemäß ftreng geschieden ift, ein Beschäfteverkehr zwischen ihnen nicht flattfinden darf und ein fanktionirter Befchluß bes Reicherathe, ber bie Landtage: competeng in irgendwelcher Beife berührt, von ber Regierung als felbstftandige Borlage an ben Landtag gelangen, um von biesem in Verhandlung genommen zu werden. Wie ungeschickt war es aber die Thefis aufzustellen: was ber Reichrath einseitig beschließt, ohne bag die Landesordnungen & von Notig nehmen, fann auch wieder vom Reicherath alleit jurudgenommen werden. Gewiß. Aber baraus folgt ja mit logischer Nothwendigfeit , daß wenn diese Ginseitigfeit über wunden ift, indem auch die Landesordnung von dem betreffenden Rechtsobjeft Rotig nimmt, das Mendern und Buridnehmen burch ben Reicherath alle in feine Rechtothat mehr, vielmehr ein reiner Gewaltaft ift. Dieß ift ja aber geran beim Bahlrecht ber Kall!

er intereffantefte Theil ber öfterreichischen Rechtebibel aber erft fest, wo bas Wahlrecht ber Lanbtage lich als eine Wahlpflicht" ber gebantentragen Menge ionftrirt wird. Diefer Theil ber Ausführung mar viel ner als ber erftermabnte. Natürlich; wer ben Unngen ber Liberalen entgegentritt, hat nirgenbe ein immer nur eine Pflicht. Der Bureaufrat wie ber e fennt nur Unterthanen. Gerr von Lichtenfels erbaber ein mabres Entzuden unter ben "Berfaffungs-, ale er eine bisher bestandene "Bablpflicht" ber ge fur ben Reicherath burch Argumente gu begrunden beren fich jeber Laie in biefer Materie, ber nur ein den über bie Sache nachbenft, ichamen wurbe. Gine pflicht" in politischer Begiehung, Die im Gefete bet und nach biefem ju beurtheilen und ju behandeln gibt es nach conftitutionellen Grundfagen nicht. Auch iblmann ift nur moralisch gegenüber feinen Urmablern en. Ber bas Begentheil behauptet und jum politischen fat erhebt, tobtet alles freie Leben. Das ift aber "liberal".

s scheint unglaublich, ist aber buchstäblich wahr: die Landesordnungen vorsommenden Worte: "der Landtag v viele Mitglieder in den Reichsrath) zu entsenden" se haben die Entscheidung gebracht; das ist die alinterpretation" die jeden Zweisel an der Rechtseit der letten Beschlüsse bannte, und der Parteisührer, erbst, hat schon bei den Reichsrathsverhandlungen ai 1871 das Wörtlein "hat" als so schwerwiegend t, daß nicht nur die Geschiede der Verfassung, sondern sterreichs (denn das ist ja immer "identisch") dadurch nderlich vorgezeichnet sind! — Es gibt wohl kaum ein sungsgeses irgend eines constitutionellen Staates, in n die Worte "hat" oder "sind zu wählen", nicht sen. Die Ausübung eines Rechtes muß geregelt wers und dieß thut das Gesch und bedient sich hiezu der

imperativen Form, weil es eben fonft feine Regelung wan. Bu biefer Einficht gehört boch wenig Gelehrfamkeit. Dazu fömmt noch, daß das Februar-Patent ben Grundgesetzen ber Landesvertretungen und bes Reichsraths ausbrucklich bie Aufgabe einer solchen Regelung zuweist.

Nachdem bie "Berfaffungstreuen" ihre gewichtigften Motive immer außerhalb ber Berfaffung fuchen, fo barf id mir auch einmal bas Bergnugen machen, in bie Ferne ju ichweifen. 3ch nehme bas Berfaffungegefes eines Frei ftaates, ber Ctabt Bremen, gur Sand; Diefes ift noch bagu am 5. Marg 1849 "gwifchen bem Genat und ba Burgerichaft vereinbart" worben, ift alfo auch nach feinem zeitlichen Urfprung frei von jeder reaftionaren Stidluft. Bas finde ich bort? "II. Organisation ber Bürgerichaft." 88. 69 - 72: "Die Bürgerschaft besteht aus breihunden Bertretern ber Staatsburger. Die Bertreter werben burch unmittelbare Bahl in bagu angefegten Bablverfammlungen berufen . . . Bebe Berfammlung hat Die fur ihren Begirf feit gefeste Bahl ber Bertreter ju mablen." Bang fo lautet bie correspondirende Stelle in ben öfterreichifden Landesordnungen bezüglich jener Borte, benen liberalerfeits bie enticheibenbe Bebentung beigelegt wirb. Bielleicht findet fich noch einmal ein republifanischer Lichtenfele, ber ben freien Bremer Bit gern beweist, baß fie wegen bes Wortes "hat" verfaffunge maßig "eigentlich gar fein Wahlrecht" fondern nur eine Bahlpflicht befigen. Gein Schidfal mare wohl nicht zweifel haft; er wurde im beften Falle ausgelacht werben. 3m "freien" Defterreich ift bas anbers; vom erften Biena "Beltblatt" angefangen bis jum letten liberalen Abgeordneten und Serrnhausmitglied fpricht es jeder nach, bag nad gludlich ausfindig gemachter "Bahlpflicht" burch bas Bort den "bat" ber Landtag bem Reicherath gegenüber bieber nur als eine "Berfammlung von Babimannern" betrachtet werben fonnte.

Rach ben Grundgefegen für ben Reicherath, wie fie bie

jum Freudenmonat der Deutschliberalen, April 1873, bestanden hatten, gab es ja schon ausnahmsweise eine direkte Bahl für das Abgeordnetenhaus. Das spricht doch, meint man, für das landtägliche Wahlmännerinstitut. — Diese Ausnahme ist dem Diplom vollständig fremd, kömmt aber allerdings in jenen Grundgeseßen vor. Nun sagt die "Bibel" selbst: eine solche Wahl konnte nur dann eintreten, wenn "die Beschickung des Reichsrathes durch den Landtag nicht möglich ist." Man hat es also hier nur mit einer Art Nothsrecht zu thun und seder Rechtsverständige würde sich, anderswärts wenigstens, im alles Ansehen bringen, wenn er beshaupten wollte: ein solches Rothrecht sei gleichbedeutend mit dem normalen Rechtszustande.

Das Statut für Tyrol vom 20. Oftober 1860, das herr von Lichtenfels wieder an's Tageslicht brachte, fagt \$.18: "Der Landtag ist berechtigt die Wahl der für Tyrol bestimmten Mitglieder des verstärften Reichsrathes vorzusnehmen und die Gewählten zu Unserer Bestätigung vorzusschlagen." Die Landesordnung von 1861 für Tyrol hat Februar Batent Art. IV) diesem Lande "ausgedehntere Besugnisse gewährt" — und nun kömmt die "Bibel", stütt sich in ihrer Argumentation auf die Februar Berfassung und auf senes Statut von 1860, um zu dem überraschenden Ergebniß zu gelangen, daß dem Landtag sedes Recht in dieser Beziehung sehle und er immer nur mit einer Wahlspslicht belastet gewesen sei!

Man hat alles Mögliche und Unmögliche aus ber Berfassung herauslesen wollen, um diese für die Beseitigung
von Landtagsrechten verantwortlich zu machen; insbesondere
mußte das Grundgesetz für den Reichsrath, wo es als "Eitat"
in den Landesordnungen berührt wird, zu guten Diensten
sich bereit zeigen. In diesem selben Grundgesetz ist aber auch
recht Bedenkliches gedruckt zu sinden und als "Eitat" in die
Landesordnungen übergegangen, so im §. 7 (des Februarund Dezember-Gesees) der Sat: "Die für jedes Land sest-

gesette Zahl ber Mitglieber (bes Abgeordnetenhauses) wieder von seinem Landtage durch unmittelbare Bahl entsendet. Hier wird beutlich ausgesprochen, daß ber Landtag als sehre, als Repräsentanz des Landes und nicht als Bahlemannercollegium, das Wahlrecht auszuüben hatte. Diese Stelle wurde von Herrn von Lichtenfels und allen seinen Nachbetern verschwiegen. In demselben Grundgeset von Februar 1861 hieß es: "Die im engeren Reichstath vortretenen Landtage" (s. 11 an zwei Stellen). Auch des wurde verschwiegen.

Das im Dezember 1867 geanderte Grundgefet für ben Reichsrath hat biefe Art von Bertretung, ihrem gangen Befen nach, unberührt gelaffen, wurde ja boch liberaleifeit jede einseitig vorgenommene Menderung in Diesem Bunte Damale für einen Berfaffungebruch erflart. Da die gund tionen eines fogenannten "engeren" Reicherathes aber 1867 entfielen, so wurde ber 11. Baragraph ber hievon handelt, ausgeschieben. Dafür hat man in biesem Jahre ein andere "Grundgefen" für bie "gemeinsamen Angelegenheiten" geschaffen und bort fagt f. 8: "Die auf bas Saus ber Abgeordneten entfallenden 40 Mitglieder (der Delegation) mer ben in ber Beife gewählt, baß bie Abgeordneten ber einzelnen Landtage nach bem nachstehenden Vertheilungemodut Die Delegirten entfenden." Das hat Die "Bibel" abermale verschwiegen. Dber gibt es vielleicht auch "Abgeordnac" der Wahlmanner ?

Nehmen wir selbst solche fühne Erfindungen mit in ben Kauf — ohne "Erfindung eines Wunders" konnte ja auch der alte Numa sein Rom nicht regieren — geben wir die sinnreich erdachte "Wahlpflicht" als mahr zu: was wird sich daraus ergeben? — Die Worte: "hat zu entsenden", mit welchen die "Wahlpflicht" steht und fällt, sind dem Oftober-Diplom entnommen, sie sind in dem Grundzeseh sür den Reichsrath gar nicht enthalten; wird die "Bahlpflicht" beseitigt, so ist dieß eine Aenderung des Oftober-

Diplome und nicht bes Reicherathegesetes! Alle Argumente nelde für die Competenz des Reicherathes zu dieser Abanderung angeführt werden, sind schon beschalb vollständig werthe we, denn das Diplom ist die von der Verfassung selbst ansufannte Rechtsgrundlage für das Reicherathegeset und für landesordnungen, daher eine einseitig durch den Reichesmah vorgenommene Aenderung jeder Rechtsgültigkeit ersmangelt.

Bon ber "Bahlreform" läßt sich nach bieser Untersuchung nur sagen: Kaum jemals ift ein so ernster Schritt in so leichtsertiger Beise gethan worden! Man sicht in Desterreich wieder nur auf bem Boden von Thatsachen die gegen bas Recht geschaffen wurden. Und bas nannte ein Bertreter ber Regierung, Herr von Lasser, im Herrenbanse: "eine Besestigung der Rechtszustände"!

## XLIX.

## Die Bewegung ber Bevolkerung und die moderne Gefengebung in Frankreich.

Selbstverständlich kann hiebei nur von Frankreich die Rebe fenn, bas schon am längsten eine solche einheitliche Besetzgebung besitht, wie man sie jest im neuen Deutschen Reiche von gewisser Seite her einführen möchte. Die Bustande aber, welche diese Gesetzgebung in Frankreich hervorsgerussen, springen am auffallendsten bei der Bewegung der Bevölkerung in die Augen.

Die Bahlung von 1866 ergab eine Bevolferung von

36,469,856 Seelen (bie an Deutschland abgetretenen Ländt mit 1,597,238 Köpfen abgerechnet), mahrend die Zählung von 1872 nur 36,102,921 Seelen, oder 366,935 wenign, ergeben hat. Der Minister erklärte vor der Nationalversammlung, daß, außer dem Krieg, die furchtbaren Berhetzungen der Blattern-Spidemie in einigen Gegenden und eine gewisse Verminderung der Heirathen, sowie auch der Ueduschuß der Todesfälle gegenüber den Geburten die Hamptursachen der Verminderung seien.

Run hat aber ber Rrieg bochftens 120,000 Menfchen leben gefoftet, was ziemlich bamit übereinstimmt, bag bie Bevölferungs-Abnahme aus 235,830 mannlichen und 131,105 weiblichen Ropfen besteht. Diese Urfache ift alfo nur an einem fleinen Theil ber Abnahme ichulb, befondere wenn man bedenft, bag bie Jahre von 1866 bis 1870 Friedens jahre gewesen, die nothwendig eine wenn auch noch fo fleine Bermehrung ber Population herbeigeführt haben wir ben. Ginen wichtigen Umftand hat ber Minifter überfeben, nämlich die Bahl ber Fremben, welche 1866 nicht weniger als 635,496 betrug, worunter 106,606 Deutsche. Bon les tern wohnten gegen 40,000 in ben nunmehr beutschgeworbenen Wegenden (Des, Strafburg, Mühlhaufen je 6 bis 7000 Deutsche, Caargemund 1100 u. f. w.); es mogen von ben übrigen wohl 40 bis 45,000 ausgewiesen worden und nicht wieder gurudgefehrt fenn. Auch andere Fremde und felbft Frangofen find mabrend bes Krieges ausgewandert und nicht wiedergefommen. Dagegen find aber feit ber Abtretung von Elfaß-Lothringen wohl 100,000 Ropfe aus Diefen Brovingen nach Franfreich eingewandert, wodurch also biefer Berluft ausgeglichen fenn burfte. Die amtliche Lifte bie Optirenden gahlt fogar 380,000 Ramen, aber hievon find ein guter Theil fcon langere Beit in Franfreich anfaffig. Die Ginwanderung burfte fogar bie Auswanderung um ein Bebentenbes überfteigen, woburch bie Abnahme ber Bevolferung nur um fo greller hervortritt.

Die wichtigfte, ja alleinige Urfache welche ber Minifter aführt, bie Berminberung ber Beirathen und Geburten, ift bind bie Thatfache erwiesen, baß in bemfelben Beitraume bie Stadte von 30,000 Einwohnern und barüber (mit jufammen 4,927,728 Röpfen gegen 4,791,232 Scelen im Jahre 1866) 136,496 Seelen gewonnen haben, natürlich auf Roften bes fachen Landes. Die Städte aber zeigen ein noch ungunftigeres Behaltniß ber Geburten, Beirathen und Tobesfälle als bie Landbevollerung. Je mehr fie gunehmen, befto ftarfer ift de Rachtheil für die Bewegung ber Bevolferung im Allmeinen. Scit 1815 hat fich die ftabtische Bevölferung mehr als verdoppelt, Paris allein ift von 800,000 Seelen auf 1,851,792 gestiegen und hat trop zwei Belagerungen und hungerenoth in ben letten feche Jahren um 26,518 Ropfe jugenommen; bie gefammte Bevolferung aber ift nur etwa um ein Funftel, von 30 auf 38 Millionen, gestiegen. Dem entsprechend ift bie Bunahme ber Bopulation immer fleiner geworben. Bon 1815 bis 1830 betrug Dieselbe jahr-1ich 184,257 (bei 967,449 Beburten und 783,275 Todes= fällen); von 1830 bis 1848 (Ludwig Philipp) war biefelbe 142,716 (969,073 Geburten, 825,923 Tobesfälle) und unter bem zweiten Raiferreich, bis 1866, erreichte biefelbe nur noch 95,993 Seelen (959,713 Geburten , 863,719 Zobesfalle). Die Bahl ber Weburten ift faft gleich geblieben, mahrend biejenige ber Tobesfälle gang regelmäßig fich vermehrte. Dffenbar hat auch bie Bahl ber Beirathen abgenommen, wozu wie befannt die ftabtischen Berhaltniffe das meifte beis tragen. Daffelbe ift auch mit ber Fruchtbarfeit ber Chen ber Fall. Unter ber Reftauration gahlte man vier Geburten auf eine Che, unter bem Raiferreich bagegen nicht gang brei Geburten auf eine Familie.

Die fortschreitenbe Abnahme ber Beirathen und Gesburten, die Anhäufung ber Bevölferung in den Städten und Fabriforten halt genau Schritt mit der Zerftuckelung bes Bobens, welche nur die Wirfung der aus der Revolution,

eigentlich burch Rapoleon I., geschaffenen einheitlichen gesetzebung ist. Bei einer bebauten Fläche von hich Millionen Heftaren gab es 1815 nicht mehr als 51 Parzellen, während es 1868 berselben über 160 M gab und jährlich noch drei bis vier Millionen durch Theilungen neu entstehen. Die Zahl der Grundbefträgt dabei 7 bis 8 Millionen, so daß auf jeden Heftaren und mindestens 20 Parzellen kommen. wwei Drittel dieser Bodeneigenthümer besitzen aber als 5 Hestaren. Bon den Uedrigen sind bloß einige lausend als größere Grundbesitzer anzusehen, von den mindestens 80 bis 100 Hestaren sein nennt.

Der größere Befit ift burchgehenbe abgerundet, nur aus einer einzigen Parzelle, ober aus mehre fammenhangenben Grundstuden. Derfelbe wird auch getheilt; wenn mehrere Erben vorhanden find, verfai ibn lieber im Bangen, weil fich unter ben reich gen Rauf- und Gefchaftsleuten immer gutzahlende Raufer bie ihr Geld ficher anlegen wollen. Um fo ofter at ber Rleinbesit getheilt, fo baß bie Bobeneigenthumer weniger als 5 heftaren besiten, meift viel mehr Parzellen haben. Die armern Familien haben ftets Rinder', welche ihnen ja, ale Behilfen bei ber Arbe fagen einen Theil bes Bermogens ausmachen. will aber feinen Theil bes vaterlichen Erbes, und Geset (Code Napoléon Art. 832) ausbrücklich baß "jedes Erbtheil möglichft aus berfelben Ange Dobeln, Grunbftuden, Rechten und Guthaben 1 Gattung und beffelben Werthes beftehen muß", f wieber jebes Rind von jeber Bargelle feinen Theil. baher insbesondere in bem Departement bes Deur-Cl Grundftude die fo wingig find, daß fie nur ein Du nur ein halbes Dugend Beinftode tragen fonnen. find fo flein, daß fie nicht einmal Plat fur bas befe Taglohnerhaus bieten. Bei allen jeboch ift bie B

ior erschwert, muhfam und fostspielig, während ber Ertrag wihaltnismäßig geringer ift als bei größeren Grundstüden. Bei ber Zerstüdelung mehren sich die Grenzscheiben, Furchen, Ginfriedungen, Feldwege in ganz ungewöhnlichem Maßstabe, woburch bann wieder ein um so bedeutenderer Berlust an fruchtbarem Boden entsteht, als die Zerstüdelung gerabe in ten ertragfähigsten Gegenden am weitesten geht.

Der großere, bier vielmehr mittlere Bennbbefit wirb feltener getheilt, weil, Dant bem modernen Fortfchritt, Die wichen Bauern womöglich noch weniger Rinber haben als ble Stabter. Der Bohlhabenbere hat überdieß ftete mehr Mittel, um bas Befet gu umgeben, ale ber Mermere, ber an Sanben und Guffen gebunden ben Rechtefundigen über-Mefert ift. Danf ber Unfammlung ber Bevolferung in ben Stabten fteben bie Lanbeserzeugniffe ftete boch im Breife, bem Bauer fehlt es nicht an Gelb. Da er aber bie Arbeiter ant Bebauung bes Bobens felten nach Belieben haben fann, ober oft auch nicht will, fo vergrößert er fein einmal abgerunbetes But nicht mehr, fonbern legt fein Gelb in Staates papieren an, mas befonders unter Rapoleon III. allgemein wurde. 3ch fenne Dorfer in ben Aderbaugegenben ber Champagne, welche bei 700 bis 800 Ginwohnern bis über eine Million auf Diefe Weife angelegt haben. Sat nun ber Baner zwei Rinder - oft hat er weniger - bann ergieht er bas eine fur bie Stadt, bas andere fur bie Fortführung feines Aderbaues. Bit es ein Gobn, bann ftubirt er, wird Beamter ober Golbat; ift es eine Tochter, bann lagt er fie in ber Benfion ergieben; Die Staatspapiere bilben Die Ditgift und bas Erbtheil fur biefes ausgeheirathete Rinb.

Unwerhältnismäßig mehr Zuwachs erhält die städtische Beröfferung aus dem ländlichen Kleinbesis. Ja man fann sogen, daß der größere Theil des Proletariats, der hungernsten, aufrührerischen Arbeitermassen aus demselben stammen. Der Kleinbesis trägt die weitaus größten Lasten an Steuern und Abgaben aller Art, weßhalb das darin angelegte Ca-

pital ben allergeringsten Ertrag abwirft. Deshalb gein alljährlich Tausenbe von Familien ihr Grundstud auf, mm mit bem Erlös bes verkauften Besitzes in der Stadt ingend ein Geschäft zu beginnen, oder auch denselben einsach ben zuzusetzen. Sehr viele aber wenden sich ganz entblöst nach der Stadt, weil bei den Theilungen oft das ganze Erbe in Steuern und gerichtlichen Kosten ausgeht.

Der Juftizminifter Abbatucci wies in einem langem Bericht nach, bag bei hinterlaffenschaften von weniger all 500 Fr. Werth 112 Broc. in Roften und Steuern aufgeben; bei 500 Fr. Werth 100 Proc.; bei folden von 500 W 2000 Fr. 70 Broc., bei Sinterlaffenschaften von 5000 1 10,000 Fr. aber immer noch 35 Broc.; mahrend bei Ont grundbesit bie Roften fich auf 10 Broc. ermäßigen. Die Erbschaftsteuer beträgt 10 Broc. bei Leibeserben und wid baju von bem gangen Werth bes liegenden Eigenthums be zahlt. Stehen Grund- ober sonftige Schulden auf benfelben, fo fann es fomit fommen, baß fich bie Steuer auf 20 mb des wirklichen Werthes ber Sinterlaffenichan 30 Broc. fteigert. 3m 3. 1850 murden 1980 in Grundeigenthun bestehende fleine Sinterlaffenschaften (von je weniger all 500 Fr.) zusammen fur 558,092 Fr. gerichtlich verfauft. Die Roften bafur beliefen fich aber fo hoch, bag bie Erben ned 70,814 Fr. nachzugahlen hatten.

In einem sehr gehaltvollen kleinen Schriftchen\*) fübn ber Deputirte Jules Brame folgende Beispiele an: Im De partement Pas : de Calais wurden 0,37 Heftare Boden pa 845 Fr. verkauft, die Rosten beliesen sich auf 1862 Fr., alse hatten die Erben 1017 Fr. zuzulegen. Im Rorddepartemen wurden die sechs Parzellen einer Erbschaft zusammen sir 36 Fr. verkauft, die Kosten aber betrugen 759 Fr. In demselben Departement wurde der Theil eines Erben für 51 fr. verkauft, mit 210 Fr. Kosten; ein anderer Theil für 58 fr.

<sup>\*)</sup> L'Héritage dévoré par le fisc, par Jules Brame. Paris 1861.

mit 230 Kr. Unfoften; ein britter für 55 Fr. mit 502 Fr. Mublagen. 3m Orne-Departement verurfachte ein abnitcher Berfauf 2683 Fr. Roften bei 3081 Ertrag. In tem Geineund Dife. Departement ergab ein Erbtbeil 69 gr. Grerag beim Berfauf und 440 fr. Unfoften; ein anderes 70 bei 627 und ein beittes 105 fr. bei 1125 fr. Untofien. bemfelben Departement verurfacte ein Berfauf von 6025 gr. 1372 Fr. Roften. 3m Departement ter Nieder: Seine ergab ein Erbtheil 500 Fr. bei 1056 Fr. Roften; ein anderer 1125 Berfaufdertrag und 1574 Roften; einer von 50 Fr. verurfachte fur 935, einer von 25 Fr. 611 und ichlieflich einer von 25 fr. jogar 1906 Fr. Roften. "Wir fonnten biefe Beifpiele burch hunderttaufent abulide vervielfaltigen; folche Falle fommen täglich in allen Dörfern Franfreiche vor": rerficerte ber ehrenwerthe Deputirte. Diegu fommen noch die Rachtheile Des Zeitverlufts welchen Die Erben burch bie Ordnung ber hinterlaffenichaften erleiben, bei ber fich Die gerichtlichen Behörden und Beamten ftete nur wenig beeilen.

Auf zuverlässige Daten gestütt berechnet Berr Brame, baß ber unbewegliche Befit in Franfreich mit 15 Milliarben Granten Grundichulden belaftet ift. Bochftene ein Drittel. ficher aber nicht die Salfte fommen hievon auf bas Grund= eigenthum in den Stadten, bas llebrige laftet fast ausichließlich auf bem landlichen Rleinbefig. Der wohlhabende Bauer fauft nur baar, wenn er überhaupt noch feinen Befit vermehren will, weil er dann nur halb fo theuer bezahlt, als wenn er auf Beit faufen mußte. Der abgerundete größere Befit aber ift, Dant bem Capitalreichthum bes Lanbes, überwiegend in ben Sanden reicher Leute. Der Taglohner fauft nur muhfam gu, fein Befitthum hat felten über 1000 bis 2000 fr. Berth. Der größte Theil obiger Grunds fould ruht baber, wie ich mich übrigens burch Erfundigungen auf bem Lande felbft überzeugt habe, auf ben fleinen Bauern. welche gand gutaufen muffen, um ben gur Bewirthschaftung

nöthigen Biehftand erhalten ju tonnen. Wie bei bien Stande die jehige Gesethgebung und Besteuerung wirt, sin folgendes Beispiel, bas durch die Enquête agricole (1866-67) an die Deffentlichfeit fam.

Gin Cobn erbte von feinem Bater 20,000 &c. in Grundeigenthum, auf bem jeboch 12,000 Fr. Schulben ftanber Er mußte fur 20,000 Fr. Steuer gableni, obwohl umrater legbar bargethan murbe, bag er eigentlich nur 8000 fr. an wirflichem Bermogen befag. Er verheirathete fich und ver wandte die 8000 Fr. Mitgift feiner Frau gur Abjahlen ber Grundichulden. 216 er ftarb, binterließ er ein Rin und eine fcwangere Frau. Jest mußte wieber Erbidafe fteuer fur bie 20,000 Fr. Grunbeigenthum gegablt meten Die Frau ftarb in ben Bochen und bie Steuer mußte aber male für bie von ihr eingebrachten 8000 Fr. entrichtet no ben. Binnen wenigen Jahren hatte biefe Familie alfo the Erbichaftftener fur 48,000 Fr. bezahlt, mabrend ibr wif liches Bermogen nur 16,000 Fr. betrug , burch bie Bereich fältigung ber Steuer aber faft um ein Drittel verminder wurde. Die fonftigen Roften find babei ebenfowenig in Mir folg gebracht, wie bie Berlufte welche Die Beichaffung br Steuersumme innerhalb ber gegebenen Frift von feche Monum bei einem Gut verurfachen fann, bas ohnehin ichen = Grundichulben belaftet ift. - Benn ein einziger ber Enter auf gerichtliche Auseinanberfegung bringt, und biegu fann fi burch bie Dachinationen eines Cadwalters bewogen mit ben, bann muffen alle anbern Erben barein willigen und bit Untoften werben von ber gangen Sinterlaffenfchaft abgegogen. Bit einer ober ber anbere Erbe minberjahrig ober abmeint, bann wird bie Theilung ohnedieß gerichtlich vorgenommen. Co wird bie gefestiche Bestimmung, daß die Erben fich aub lich andeinanderfegen fonnen, ganglich unwirffam und par lufirt. Faft feine Sinterlaffenschaft wird anbere ale bet Die Berichte geordnet. Sat ber Erblaffer lestwillig ibt feine Sabe verfügt, bann ermachtigt ber Urt. 1079 bee Cab Napoleon jeben Erben, ber sich um ein Biertel bes ihm gesestich jutommenben Antheiles geschäbigt glaubt, ober wenn bie Witerben in ungesesticher Beise bevortheilt find, ben letten Willen anzugreifen. Da bergleichen immer leicht nachsuweisen ift, werden von zehn lettwilligen Berfügungen regelmäßig mindestens neun durch lange tostspielige Prozesse umgestoßen.

Das Beifpiel Cavoyens beweist unwiderleglich, baß Dieje Erbichaftsgefengebung bie Landbevolferung bem Ruin entgegentreibt und in bie Stabte brangt. Dbwohl auch bort ber Code Napoléon in Geltung ftand, fo hatte boch bie tarbinifche Regierung ber Unabhangigfeit ber Familie und Dem Gewohnheiterecht infoferne Rechnung getragen, bag fte bem Bater bas Recht beließ, über ben vierten Theil feiner Sabe frei gu Bunften eines feiner Rinber gu verfugen. Daburd mar bie unbebingte Gleichtheilung und bie gerichtliche Ginmifdung mit ihren Unfoften vermieben. Die Rinder fügten fich in bie lettwilligen Anordnungen ber Sitern, Die namentlich bas Saus bem Rinbe gumenben tounten, bei bem fie ihre alten Tage verbringen wollten. Durch Die Bereinigung mit Franfreich murbe aber fragliche Bestimmung aufgehoben; bie Abvotaten, Rotare u. f. w. welche die Aufhebung betrieben, befamen ungemein gu thun und priefen bie neue Serrichaft. Aber von bem Mugenblide fing auch bie Bevolferung bes flachen Lanbes an fich ju vermindern und nach ben Stabten ju ftromen. Alle Lafter Des frangofficen Landvolfes, 3mei = ober gar Ginfindichaft, fanben balb Gingang.

Es ift ansgerechnet worden, daß, Dant der Bodenzersftudelung und bem entsprechenden Steuerspftem, sämmtliches Grundeigenthum in Frankreich alle siedzehn Jahre den herten wechselt und in eben derselben Zeit an Uebergangsmud Erbschaftsteuern, gerichtlichen Gebühren und Unkosten, jowie an gewöhnlichen Steuern eine Summe zahlt, welche bim marktgangigen Kauswerth des Grund und Bodens

gleichfommt. Der Staat und bie richterlichen Beamles men alfo jahrlich ben fiebzehnten Theil bes Grundeigent vorweg für fich in Anspruch. Siegu tommen noch bi meinbelaften, bie oft bie Grundfteuer überragen, m Berginfung ber Grunbschulben. So ift bas Landvoll bem Ramen nach jum freien Gigenthumer geworben; That aber ift es ber Sflave bes Staates, ber Beamte ber Capitaliften, fur bie es jahraus jahrein fich abm muß. Man bebente babei, bag ber Bauer feine & fculben wenigftene mit 4'/a Proc. verginfen muß, w er aus bem Boben nur 3 bis 31/2 giebt. Das La tann aber nicht, wie bas Bolf im antifen Rom beffen gebung ber feinigen als Borbild gebient, fich auf ben tinifchen Berg jurudziehen, um bie Rachlaffung feiner ben ju erzwingen. Die Berwaltung forgt bafur, b landlichen Gemeinden möglichft flein bleiben, fich alfe ihrer geringen auf bem Bapier bestehenden Gelbftftan nie bewußt werben fonnen. Bahrend bie an bie ftoBenden Ortschaften möglichft mit benfelben vereinig ben, sucht man bie fleinften Beiler nach und nach vi bestehenden Gemeinden abzutrennen und felbft gu Gem ju machen. Bahrend die Einwohnergahl fich fo bet verminderte und viele Gemeinden mit Stadten re wurden, flieg tropbem bie Bahl ber Gemeinden um ben letten feche Jahren. Es gibt gegenwärtig in Fre 603 Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern; mit 101 bis 200; 4574 mit 201 bis 300; 4488 m bis 400; 3743 mit 401 bis 500; 10,807 mit 5 1000; 4074 mit 1001 bis 1500; 1957 mit 1501 bis Einwohnern. Bas über biefe Bahl hinausgeht, wirl ale Stadt betrachtet.

3m 3. 1867 betrugen bie bireften Abgaben, bau lich aus ber Grundsteuer bestehend, 322 Millioner Uebergange -, Erbschaft - und Stempelsteuer (enregist et timbre) 430 Millionen. Der weitaus größte Theil

Abgaben wird von bem ländlichen Grundbesitz getragen, ber wiederum seinen guten Theil zu ben indirekten Steuern (631 Millionen) und ben Zöllen (152 Mill.) beischaffen muß. herr Thiers hatte Recht, als er eine Erhöhung der direkten Steuern ablehnte und dafür neue indirekte Steuern schusch wird das Grundeigenthum immerhin etwas weniger getroffen.

Der Städter, welcher sein Vermögen meist in beweglichen Werthen anlegt, fann sich der Erbichaftsteuer auf
mancherlei Art entziehen. Börsenwerthe lassen sich leicht so
vertheilen, daß Niemand sich geschädigt glauben fann. Auch
sind solche Werthe nie mit Schulden belastet, für die gleichfalls die Erbichaftsteuer bezahlt werden müßte. Der Städter
ist also immer besser daran als der Landmann, der hilflos
den Händen der Beamten und Advokaten nach dem Geset
überantwortet wird.

In ben Städten aber, wohin bie Landbevolferung burch biefe Berhaltniffe unaufhaltfam gebrangt wird, haufen fich bie Urfachen ber Abnahme ber Bevolferung. Buerft fcon burch die Civilebe, welche die Bahl ber Chefchliegungen erfabrungegemäß vermindern hilft. (In bem preußifchen mit ber Civilebe gesegneten Rheinland gablt man 7,8 Cheidliegungen auf taufend Ginwohner, mahrend im übrigen Breugen 8,6 auf Die gleiche Geelengahl fommen.) Die Bebingungen welche bie Civilebe ftellt, find viel fcmieriger gu erfullen, verurfachen unendlich mehr Schreibereien, Auslagen und Zeitverluft, ale bie firchliche Cheschließung. Die Thatfache, bag ben Civilftandsbeamten feine Gebühren (von freiwilligen, b. h. oft gang unvermeidlichen Trinfgelbern abs gefeben) für ihre "Trauungen" gegahlt werben, ift nur eine Taufdung, burch bie fich in Franfreich Riemand mehr irre führen läßt. Die Beichaffung ber unerläßlichen Papiere bietet gerabe in ben Stabten, beren bewegliche, aus allen Begenben gufammengefloffene Bevolferung ohnebieß fo fehr jum Leichtfinn, ju Ausschweifungen und wilben Gben geneigt ift, ungemein viele hindernisse. Der Civilstandsbeamt fann nur zur Cheschließung schreiten, wenn beide Brautleute durch amtlich beglaubigte Schriftstücke ihr herkommen, die Willenserklärung ihrer Eltern, oder auch beren Lod, nachweisen. Oft mussen dergleichen Schriftstücke sich sogar auf die Großeltern erstrecken. Bei Brautleuten die aus dem Auslande stammen — und beren Zahl ist gerade nicht gering bei den 635,496 meist in den Städten lebenden Fremden — mussen die bezüglichen Schriftstücke von den Gesandtschaften beglaubigt und mit beglaubigten Uebersehungen versehen sen. Ein französsisches Brautpaar, dessen Eltern nicht zur Stelle sind, kann auf diese Weise schon 60 bis 100 Fr. Kosten für die Civiltrauung haben. Bei Ausländern können sich die Kosten auf das Dreisache belausen, und die Trauung dadurch 6 bis 12 Monate hingezogen werden.

Aber nicht bloß diese Koften halten den städtischen Mo beiter von der Cheschließung ab und lassen ihn die wibe Ehe vorziehen. Die zur Herbeischaffung der Papiere nöthigen zeitraubenden Gänge, Schritte und Schreibereien fann er nicht besorgen. In Paris und allen größern Städten haben daher wohlthätige Männer sogenannte Heirathsbureau's geründet, bloß um den ärmern Leuten alle ihre Papiere zu beschaffen. Dhne diese Anstalten würde die Zahl der Choschließungen jährlich noch um mehrere Tausende geringstenn. Die Chelosigseit, die Unfruchtbarkeit der Chen, die Ausschweisungen sind in den Städten zu Hause, wo überdieß Presse und Bühne mit wahrhaft teuslischer Lust gegen die Ehe wüthen, den Chebruch und alle Laster entschuldigen und anpreisen.

In den Dörfern ist freilich die staatliche Zwangoche kaum umständlicher als die kirchliche Trauung. Brautleute und Ettern sind dem Maire bekannt, sie sind meist in der selben Gemeinde geboren und lettere auch jur Stelle um ihre Willenserklärung abzugeben. Deshalb sind auch gerade auf dem Lande, wo die kirchliche Trauung der Staatsehes

schließung regelmäßig wigt die nachreiligen Sollause au wenigken fühliche. Es weinen der die Jenemas nuber sonn einige Eben wenupe gestochten.

Die annagemere Gleundwinne der Freinnisse, werde in den Seitere aux leutrefier ar anzeien. Ar zur mat von einer autern Krinde der Armane der recent der Cilliant is ter Bennennn ber Bestfreine wenne Et in tie Unnicktier en Kint ar energen. De were Rann, besten Chern Bentinger inner ermane fin me tibis bararé de mader, ment e mous Indonésias me schlecker Arkaderen, auf dem einerinder Junie wenden uns. La ibu vine Erbinat üde üt fant e ersebe (don in recent werthermen Brider fur in Acrose beeit ibm debei as helben. Er mann Samber ibs Samda, da Lata such un renic de Ame fest inn deus lid ju, mae de feux: um prises Aspenif ar remeirer. johlt ber Bater unt ber Sobn Tinge wer weren ut dem er sich riekeicht eine ferne Zer besie penatur. Beficht sich der Bener richt au Allen, wer dann abse fich de hen Sohn auch feine maner dame baribe warfer be Bater ftirbt ja toch einne. Le tie Ener gewöhnung zur einen Sohn baben, in berfelbe raminis uns ann penbru benjogen: er bat nichts gelerm els Gebrenkenen. In Eltern haben fich burch Aleif und Spurfemfen ein purfet Bemögen erworken, die wellen befielt ihrem Schmier bie Mibfeligfeiten bes Lebens erfraren. Er fell nis elepanter junger Mann der Kamilie Ebre einlegen, t. b. ben Keithum jur Schau tragen und genießen. Ran bar ein einenes Bort erfunden, um diefe Gattung junger Erbemanner, men benen eigentlich bas Leben in Paris und ben frangeniden Stäbten feinen besondern Charafter empfängt, ju bezeichnen. Ele heißen Pils de famille, und glauben barurd ber Arineratie fich zuzugesellen, daß fie tolle Ausgaben machen. Die erüchtigte Maitreffen : und Demi : Monde : Birthichaft wirt auptjachlich burch bie Pils de famille, pe

Emporfömmlinge, unterhalten. Jebe der Dirnen hat einen oder mehrere dieser von ihren Eltern zu Geden und Laffen erzogenen jungen Leute zu Grunde gerichtet, um Bermögen, Gesundheit, Geist und Sittlichkeit gebracht. Tausende von Ehen werden jährlich durch diese Wirthschaft verhindert: es gehört zum guten Tone nicht verheirathet zu sepn, odn wenn man es der Umstände halber geworden ist, sich seinen Eroberungen zu rühmen und Dirnen zu unterhalten. Deshalb sind in den reichern Elassen die Ehen, besonders abn die mit Kindern gesegneten noch viel seltener als unter den wohlhabenden Landleuten. Trifft man eine finderreiche Familie, dann kann man neun auf zehn wetten, daß sie auch eine gut religiöse ist, oder vielleicht aus dem Auslande stammt.

Leben einem ungerathenen Cohne Bater ober Muntt au lange, ober werben fie ihm fonft unangenehm, bann bat er noch ein anderes, vielgebrauchtes Mittel, fich ber laft ju entledigen. Alte Leute haben ftete Gigenheiten und Ginfeitige feiten bie burch bauernbe Ginwirfungen, g. B. Die beffandig fchlechte Aufführung bes Gobnes, febr bervortreten fonnen. Der Sohn bezahlt bann zwei Mergte, welche ben Bater fit irrfinnig erflaren, worauf er in einem Irrenhaufe lebenbig begraben wirb. Bit er einmal bort, bann ift er von allet menschlichen Silfe abgeschnitten und verliert oft burch bas Bufammenleben mit Brefinnigen wirflich ben Berftand. 3n feinem Kalle aber laffen ihn bie bort angestellten Mergte fo leicht wieder los: er ift ihre Beute, mit ber fie ihre Ber fuche anftellen. Sat fich ber Gobn noch besondere, etwa burch geheime Befellichaften, mit ihnen verftanbigt, fo fommt ber Bater in feinem Falle mehr lebendig aus bem Irrens haus, ober hochstens erft, wenn er gang frumpffinnig geworben.

Wer in Frankreich Rinder hat, befigt überhaupt feine perfonliche Freiheit mehr. Er fann fein Vermögen gwar verschwenden, durch luderliches Leben durchbringen, aber ben Sohn nicht enterben der daffelbe thut. Letterer hat somit eft Recht auf bas raterliche Bermogen ale ber Bater bft, ber es burch eigenen Fleiß erworben. Diese unnurlichen, ben Rinbern gegen bie Eltern eingeraumten echte find auch ber Grund, warum gerate bie aus wohlbendern Familien ftammenden jungen Leute fo menig Unterhmungsgeift zeigen, und beshalb auch Franfreich feit ber ten Revolution bie rechte Schwungfraft, inobefondere bie higfeit der Colonisation verloren bat. Schon burch ibre ellung ale einzige Cohne haben Die jungen Leute gar ne Beranlaffung mehr fich andwarts umzuthun. Gie find f jum Benießen ba, und thorichte Elternliche bestärft fie ber entsprechenden Lebensweise. Faft ber gange Mittelnd besteht aus Leuten Die fich aus bescheidener Stellung porgearbeitet, jum guten Theil aus Rachfommen von ndleuten welche burch bie bargelegten Umftante nach ber abt getrieben worben find. 3m ftabtischen Mittelftanbe bft vererbt fich bas Bermogen felten auf die britte Bene-Entweber ber Cohn bringt es burch, oder die ga= lie hinterläßt feine Rachfommen. Die armere Landbevol= ung und die ftadtischen Arbeiterfamilien, soweit bieselben bt burch ben Malthufianismus angestedt find, ftellen allein d bie jur Erhaltung bes Bolfoftammes nothige Rachmmenichaft.

Bei benjenigen Bolfsstämmen bes Landes, welche ihre genthumlichkeiten am besten confervirt haben und nicht Aig in den allgemeinen Typus aufgegangen sind, haben b trot der Erbschaftgesetzebung auch noch die meisten este des alten Gewohnheitsrechtes erhalten, und deshalb sien bieselben auch noch alle Eigenschaften, die den eigentsben Rationalfranzosen verloren gegangen. Elfasser und thringer, Flamingen und Brittanier im Rorden, die asten und die meisten Gruppen der provenzalischen Stämme Süden sind in diesem Falle. Wenn 380,000 Elsässer de Beweis, daß das jesige Reichsland einen guten Theil

bes Ausfalles bedte, ben bie Bevolferung in ben anben Provingen erlitt, wo biefe Optanten meift fcon langft ber bem Rriege ihren Bobufit genommen batten. jegige Birthichaft in Elfaß - Lothringen noch langere 3ch, und gestalten fich unterbeffen bie Buftanbe in Granfrie beffer, bann wird bie Musmanderung borthin eine fiarte mt bauernde werben. Bon ben Basten fei nur bemerft, baf in Subamerifa, namentlich in Uruguan, 70 bis 80,000 ber felben fich angefiedelt haben und in jeder Sinficht Ron fdritte machen. Daß in Nordamerifa auch 80 bis 100,000 Elfaffer und Lothringer leben, ift befannt. Unter ben Bas fen find aber auch bie meiften ber gamilien gu fuchen welche etwa 10,000 an ber Bahl, gufolge ben Teftftellungen Erplan's, tros aller Befete ihren Grundbefit ungetheilt auf bas allete Rind vererbten. Belde Bunber bauerlichen Scharffinnes w guten Willens baju gehörten, mag man barans entnebmm. bağ bie Nichtbeobachtung einer einzigen ber vielen Boridrifter bes Code Napoléon bie gange Erbichafte-Museinanberfebing rudgangig machen fann.

Leider find aber bie buntelhafte Ginbilbung und bie modernen Borurtheile faft aller Frangofen, felbft fonft Bellgefinnter und Berftanbiger, bezüglich ihrer Revolution und beren Befeggebung fo ftart, bag nur Benige fich getraum, offen gegen bas Uebel aufgutreten, an bem Granfreid u Grunde geht. Alle von ber Revolution und bem erften Raiferreich geschaffenen Ginrichtungen find in ben Mngen ber großen Dehrheit geheiligt. Roch im Dezember 1872 wurde ber Antrag bes herrn von Jouvencel auf Berminberung ber Berichte abgelehnt, obwohl bie Dafregel eine jahrliche Erfparnig von 3,600,000 Fr. ergeben baben mich. bie man unter ben jegigen Umftanben wohl brauchen fonnte 3hrer Schachbrett : Eintheilung entsprechend bat namlich bit erfte Republif in jebem Begirt ein Bericht erfter Infim eingefest, gleichviel ob bie oft febr geringe Bevolferung in folches erbeischte. Unter ben 362 Gerichten biefer Banung

poren 179 ber fünften und sechsten Classe an — bie Einseilung richtet sich nach dem Umfang der Geschäfte und r demselben entsprechenden Zahl von Richtern — und iben so wenig zu thun, daß die Richter sowohl als der nen anhängende Schwarm von Sachwaltern, Schreibern, taato- und anderen Anwälten, Gerichtsvollziehern förmlich agd auf die Clienten machen mussen, um nur einige Bestiftigung zu haben. Wären diese Gerichte nicht, dann ürden sährlich viele Tausende von tostspieligen Erbschaftsend anderen Prozessen erspart und einige tausend Männer ären nüglicheren Beschäftigungen erhalten.

Der bauptfachlichfte, natürlich aber nicht offen ausiprochene Grund ber Ablehnung jenes Untrages, fowie erhaupt bes Biberftrebens gegen Die fo bringend gebotene banberung ber einheitlichen Befetgebung besteht in ben ortheilen welche bie berrichenbe Rafte, b. b. bie Rechtes indigen, aus berfelben gieht. Die fleinen Berichte bieten it bequeme Stellen für die aus unfern geifttödtenben Staate: bulen bervorgebenden Mittelmäßigfeiten. Die Regierung ibft befteht feit ber erften Revolution ftete überwiegend us Abvofaten. Rouher, Billault, Ollivier, Pinard, Thoumel, Baroche, alle machtigen Minifter Rapoleone III. aren ehemalige Cachwalter. Die Rationalvertheibigunge: legierung bestand erft recht aus Advotaten: Jules Favre, ules Ferry , Picard , Emmanuel Arago , Gambetta , Gretieur find es gleichfalls, wie die gablreichen bobern Beamten nd Brafeften, Die fie ernannt haben. Auch Die Thiere'iche legierung gahlt berfelben eine gute Angahl, und in ber ationalpersammlung überwiegen wieder bie Abvofaten und achiefundigen fowohl burch Bahl ale burch ihren Wortichthum. Das frangofifche Bolf ift ein großer Bewunderer te Beredfamteit, eine ichwunghafte Rebe fann es gu Allem ftimmen, ihm Alles vergeffen machen. Es fieht hierin ben eweis, baß Franfreich ber mahre Erbe bes alten Rom und Briechen ift.

Einzig und allein bie entschiebenen Ratholffen, the "Ultramontanen", haben von jeher Duth genug gewint. um offen und nachdrudlich bie heillofe Gefengebung ju befampfen. (Der hauptunterschied zwischen ihnen und ber liberalen Katholiken besteht eben barin, daß lettere Die Gre rungenschaften und Grundfage ber Revolution mit ihm firchlichen Unschauung vereinigen wollen.) In erfter link fteht hierin Coquille, Mitarbeiter bes Univers und Monde, und Berfaffer mehrerer auf diefe Fragen bezüglichen Berfe\*). Dank seinen Arbeiten ist die Sache in Fluß gekommen. Schon mehreremale, namentlich 1865 und 1868, find bie bezügliche Betitionen an die gefetgebenden Berfammlungen gelangt, wo fie freilich ber Bucht ber revolutionaren Ber Die Republifaner und Liberalen jem urtheile erlagen. Karbe find leibenschaftliche Bertheibiger bes Code Napoleon, beren Lob jedes Jahr bei ber feierlichen Eröffnung ber Ge richte im Parifer Juftigpalaft erschallt. Durch Leplay \*\*), beffen umfaffende Forfchung über die focialen Buftande Er ropas und tief burchdachte Borfcblage ju ber focialen Reform um fo mehr Gewicht haben, ale ber ursprünglich fehr ut driftliche Dann hierin gang mit bem driftlichen Belitik Coquille übereinstimmt, hat die Frage auch Gingang in die liberale Welt gefunden. Erft im Juni 1871 fand fic in ber Rationalversammlung eine Mehrheit welche ber Regierung empfahl, den Vorschlag auf Abanderung der Artifel 832 und 1079 bes Code Napoléon in Ermägung zu gieben. Diefer Gelegenheit fcbrieb Berr Coquille unter Anderm ich treffend :

"Das Recht lettwilliger Berfügung über fein Eigesthum ift die Grundlage ber burgerlichen Freiheit. Und Riemand getraut sich unserer armen Rationalversammlung vor-

<sup>\*)</sup> Les Légistes. Paris 1868: Politique chrétienne, 1869. De Le Césarisme autique et moderne, Paris 1872.

<sup>\*\*)</sup> La Réforme sociale en France et en Europe. Paris 1864.

midlagen Diefe Freiheit ju verfundigen. Belche Erbarm= lichfeit! Die Unmarter auf Die öffentlichen Stellen, auf Die Bertretung ber Bemeinden haben nicht die Freiheit über ihr Eigenthum gu verfügen, und fie find mit ber Berwaltung bes Eigenthums Anderer betraut! Unfere Bolfevertreter, welche über Alles Gefete machen, find burch gefetliche Banbe ben Unmundigen gleichgestellt; fie erflaren fich felbit für unfähig über ihr Gigenthum gu verfügen! Gin Bolfe: vertreter fann Franfreich burch feine Unfahigfeit gu Grunde richten, ben Rrieg erflaren und Frieden fchliegen, zwei Brovingen abtreten, auf Rechnung bes Landes gehn ober zwölf Milliarden Schulben machen; nichtsbestoweniger ift er, burch bas Erbichaftsgefet, unwürdig erflart feinem Willen ent= prechend über bie 100,000 Fr. gu verfügen, welche er er= worben ober geerbt hat. Dacht er ein Teftament, bann fest ihm bas Befet unüberwindliche Schranfen. Aus fich felbit hat er bie Dacht nicht über eine fo geringe Sache ju verfugen. Und ba wundert man fich, daß diefes aus gefeglich Unfahigen, Unmundigen bestehende Bolf burch bas allge: meine Stimmrecht eine aus Unfahigfeiten beftebende Regierung erzeugt! Drleanisten, Bonapartiften und Republifaner ichreien um die Bette: Beg mit ber Freiheit lett= williger Berfügungen! In mas unterscheiben fich biefelben bon ber Commune, welche frischweg bas Erben und bas Erbrecht abichaffte? Wenn ber Besetgeber ben Untheil gu bestimmen bat, ber Jedem von ber Sinterlaffenschaft feiner Eltern gufommt, bann ift bie Grenze hierin, bas Biel ober Benig, nur Cache bes Gefetes ober ber Bermaltung; inbem fie diefelbe auf Rull herabfeste, hat bemnach die Commune ibr Recht feineswege überschritten. Das ift bie Frage, ber wirkliche Boben auf ben man fich ftellen muß; wird es Die Nationalversammlung thun ?"

Hechteeinheit Frankreichs, der Code Napoléon, ift nicht bloß die Ausgeburt der ersten Revolution, sondern auch die Grundurfache ber feitherigen Staateumwalzungen, bas binbeni jeber feftern politischen und focialen Gestaltung bes Landes. Die einheitliche, von Dben auferlegte, auf theoretijden beruhenbe Befetgebung ift gewaltthatig, mundend, fie fieht von allen Bedurfniffen, Bewohnheiten, Ueberlieferungen und fonftigen Umftanben ab. Gie gerfiot bie Familie, weil fie feine Befestigung ber fich nachfolgenden Befchlechter auffommen läßt. Die Unfelbftftanbigfeit un Berruttung ber Familie find Die Quelle aller Revolutionen. Be mehr man fich burch bie überall hinein regierenbe Staats allmacht in feinen eigenen Angelegenheiten beengt und gehindert fühlt, desto mehr baumt man sich gegen diese Rach. Die ungerathenen, ju Grunde gerichteten Fils de famille, bie unehelichen Sohne fpielen bei allen Staatsummalzungen bie größte Rolle. Unter bem Raiferreich fowohl als bei ben feitherigen Regierungen und ichon beim Staatsftreich Rape leons find die hervorragenbiten Berfonlichteiten biefer Clafe beizugahlen. Ueber ihr herfommen und ihre perfonlichen Berhaltniffe ließe fich viel Unerbauliches berichten. Liberalen und Revolutionare jeder Farbe, ebenfo wie bie auf Roften bes Landes fich maftenben Juriften wiffen jehr wohl, warum fie bie einheitliche Befengebung preifen.

Bas hat Deutschland aus biesen Erfahrungen Frankreichs gelernt?

# A. F. Rio und feine Freunde.

Gin Beitbilb \*).

## I. Die jungen Jahre.

Rio's Rame ist ben Freunden der christlichen Kunft seit lange durch sein classisches Werk über "die christliche Kunft" in Italien befannt. Seit der Bollendung dieses Berles (1867) sind erst wenige Jahre verstoffen, aber trop der wehevollen Stürme, welche die Gewaltthaten der Revoslution und der Eroberung über dieß von Gott so bevorzugte italienische Land verhängten und es seinem providentiellen Beruse entfremdeten, hat das größte Werk über seine christlichen Kunstschöpfungen vom frühen Mittelalter an seinen Weg nach Italien und durch Europa gefunden. Es ist zur unentbehrlichen Grundlage für das Studium der alten christlichen Kunstschulen Italiens geworden, ein verdienter Lohn sür die Mühen von dreiundbreißig der Erforschung und Berichtigung ihrer Geschichte gewidmeten Jahre.

In der oben angezeigten Schrift tritt Riv in anderer Bestalt vor und; er will am Ende feines muhevollen Tage-

<sup>\*)</sup> Epilogue à l'Art Chrétien. Par A. F. Rio. Fribourg-en-Brisgau. Herder 2 voll. 1870.

werfes, an ber Reige eines vielbewegten, aber immedia noch bevorzugten gludlichen Lebenslaufes bem lefer be Beschichte biefer treuen Liebe gur driftlichen Runft ergabten und ihm die Bege aufdeden, auf welchen biefelbe unvermerft und ftufenweise entstand, aufwuche, fich fraftigte und in ihrer Reinheit und Schone emporblubte. Rio's Epiles gibt ein mit großer Gelbftverläugnung entworfenes, barun mahres Bild von ben Schwierigfeiten welche Diefen Bu umlagerten, Schwierigfeiten bie ihn felbft betrafen und bie aus ber ganglichen Unwiffenheit und anfanglichen Unbefanntschaft mit bem Begenftanbe entftanben, welcher bie Aufgabe feines Lebens fenn follte; Schwierigfeiten die an feiner in ganglicher Indiffereng gegen bie Idee der deit lichen Runft befangenen Umgebung herrührten. Bugleich ift Rio's Epilog ein weitangelegtes Zeitbild von gang ut gewöhnlichem Intereffe. Bas die europäische Belt m breißig Jahren an hervorragenden Mannern und Beme gungen in fich fcbloß, fpiegelt fich hier. Aus England begegnen und Rogers, Macaulay, Carlyle, Gladitone; and Deutschland, ju bem es ben Berfaffer mehr hingog, aus ben Münchener Rreisen inobesondere Schelling, Baater, & Gorres u. A.; aus Franfreich finden wir Montalemben, N la Mennais u. A., am häufigsten aber bie Ramen Alben, Diga, Eugenie aus jener einzigen Familie, in welche bie "Berichte einer Schwefter" von Frau A. Craven eine Blid gonnten. Borgugeweise ift es bas Saupt biefer fie milie, Graf de la Ferronnans, der von der Juli Dynafik beseitigte Minifter bes Auswärtigen, gegen welchen Rie it feinem Epilog eine tief empfundene Dantesichuld abtragen möchte.

So erhalten wir in der leichten Form einer Autobiographie ein Panorama des Jahrhunderts von seinen Wiege bis heute. Man hat gefragt, warum Rio demielden nicht den Titel "Memoiren" gegeben, der doch in Frankrich für dieses Genre der Literatur gebräuchlich, für einen Rank

er wissenschaftlichen Bedeutung Rio's feineswegs auf überhebung beutete? Warum hat Rio aus dem was ich der Prolog seines wissenschaftlichen Schaffens wäre, Epilog dazu gemacht? Wan muß das Buch lesen, um werstehen. Es handelt von einem Manne der sich nie zu öhen des Lebens und einer geseierten gesellschaftlichen ng gedrängt hat, der aber, einmal auf diese Höhen gesescheidenheit und Unabhängigfeit, Demuth genng hatte libst nie zu vergessen und in Citelkeiten zu gefallen, den einer stillen arbeitsvollen Lebensaufgabe entfremden, bei welcher ihn das Bewußtseyn leitete, selbst der eisten Lernende stels zu seyn und zu bleiben, und te die Ausgabe seines Lebens als eine Schule seiner stuellen und sittlichen Selbsterziehung sort und sort te.

in ber Rufte ber Bretagne, gerabe gegenüber einem rearme, welcher bie bobe Bluth bes atlantischen Deeans ben fleinen Safen von Bannes tragt, liegt eine Infel, mit Ramen Urg. Dort wohnt ein abgebarteter benichtag, feit Sahrhunderten gewohnt ben Wefahren en Sturmen bes atlantischen Dreans gu tropen. Die abl ber Rnaben werben Geeleute; faum eine Familie bort, welche nicht ber wilben Wafferfluth ihr Opfer aft. Die Bewohner icheinen von ihren Borfahren einen gfamen Freiheitofinn geerbt gu haben, welcher fie uns machte, irgend einen Aft ber Ungerechtigfeit bingus n ; wie manchen Streit Die fleine Infelwelt gegen bie ire Gewalt ber fie umgebenben Teubalbarone bis jum ibrechen ber "großen" Revolution aufnahm und ausweiß Rio mit ber wunderbaren Unmuth, wie fie bas e Andenfen an Beimath und Jugend einflößt, ju er-Dan fann biefen Freiheitsfinn in bem tiefgebenben flasmus wiederfinden, mit welchem die Infulaner ben bruch ber Bewegung von 1789 begrüßten, bis bag ber am, wo bie Erceffe ber Revolution fie zwangen, zwi=

schreifen Glauben und ihrem unverhaltenen Republistanismus zu mählen. Der erstere rang lange mit bem letteren, aber bas fleine Inselland fiel bei bem allgemeinen Schreifensregimente, welches Frankreich tyrannistrte, nicht in die Bagschale. Das waren bittere, von lautem Behklagen aus jeder hütte auf Arz bringende Klagen, als die Priefter in den Kerker und auf das Schaffot mußten, und mehr als ein braver Seemann wagte freudig sein eigenes Leben auf schlechtem Fahrzeug und im Kampfe mit dem naffen, Tod bringenden Elemente zur Fahrt nach England oder an die spanische Küste, um die wenigen Priester zu retten, welche der raffinirtesten Spionage entgangen waren.

Das war Rio's Geburteftatte ; bas bie erften Ginbrude tiefer Trauer und unverhaltener Behflage, welche auf ben Beift bes Rindes bilbend eindringen follten. erinnerungen wirfen fort bis in's fpate Alter. Wenn Rio verfichert, Die tragischen Scenen bes hanslichen und öffent lichen Ungludes, mit benen bamale alles umlagert war, was ihm lieb und theuer, hatten nicht minder, wie ber ver traute tägliche Unblid bes unermeglichen Deeres und feiner großartigen Schaufpiele, ber in ihm ermachenben Geele icon in aller Fruhe Die Bewohnheit idealer Betrachtungsmeife eigen gemacht, fo ift bieg nur bie Bestätigung bes eben et mabnten Erfahrungsfages. Und in ber That, in ber Den fchenfeele ruht ein unaustilgbares Gehnen nach einem über natürlichen 3beale, welches bie ewige Sand beffen ber fit fcuf, in ibre innerften Tiefen unverrudbar feftgebannt. 66 ift ein irdifches Ungebinde fur unfere himmlifche Unfterb lichfeit. Bas mitten in ben froben gludlichen Lagen be Rindes oft ein unerflärliches Beinen und Stammeln, ein unbestimmbares Webe ift, mag eines Tages ber ftarfe, burde bringende und flare Ausbrud mannlicher Beredfamfeit wer ben. "Colches Gehnen", bemerft Rio, "mag fterben und ver wittern, wie irgend ein anderer Reim, der in unfruchtbaren Boben gepflangt wird." Aber es gibt auch bevorzugte Rio. 793

Naturen, in welchen es fich zur innerlich ftarten Triebfraft einer erhabenen Tugend gestaltet, zu einem normalen geistigen Zustande wird, wofern es nicht unter feindlichen Einstüffen und Mangel an Nahrung erstickt und zu Grunde geht, oder gar auf falschen Bahnen mit der ihm eigenen Kraft in eitlem Selbstringen sich selbst verzehrt und zerstört.

Das war sedoch bei dem zufünftigen Geschichtsschreiber ber christlichen Kunft nicht der Fall. In die Tage seiner frühen Rindheit fällt der Abschluß des Concordates durch Rapoleon I. (1801) und die Restauration der Kirche in Frankreich — eine Thatsache die allein schon hinreichte, den Ramen des Eroberers in der Bretagne populär zu machen.

"Dan bente fich, fagt Rio, eine ifonoflaftifche Regierung, welche unter ben graufamften Strafen jebe Runbgebung beffen verbietet, was fie ale Aberglauben bes Bolles bezeichnet; und bann felle man fich ein Bolt vor, welches ploglich nach acht langen 3ahren moralifder Tortur und geiftlichen Sungere bas Recht wiebererlangt, in berfelben Rirche miteinanber gu beten und ben fleinen Rinbern auseinander gu feben, mas man unter einem Saufe Gottes verftebe, in bas fie borber nie einen Sug gefett, warum bie Altare in Trummer lagen, warum bas Bolt gewiffe Bilber verehre. Unter folden Um= fanben mag es leicht verständlich werben, wie eine tief gegrundete Gehnfucht nach einem öffentlichen Gottesbienfte gur tollftanbigen Leibenichaft werben fann, ju einer öffentlichen Leibenschaft, bie fich ftarter erweist ale irgend eine anbere. Chenfo leicht wird man bann ben unichatbaren Bortheil ver-Reben, unter folden Mufpicien bie intelleftuelle, religiofe unb afthetifche Erziehung eines Rinbes beginnen gu fonnen."

So war die Erziehung, welche Rio zu Hanse empfing und welche er zu Bannes unter der Leitung einiger tüchtigen Briester bes "alten Regime's" sortsetze. So wurde aus dem Kinde ein heranwachsender Jüngling zur Zeit als Napoleon tum unversöhnlichen Berfolger des Papstes und zum Unterstücker seines Bolfes durch das schreckliche Conscriptions»

LXXL

geset wurde, welches bem Lande sein bestes Blut enizeg. En famen die Sturme von 1814, die hundert Tage, ber entliche Sturz des Eroberers.

Sier gibt une Rio einen hochft intereffanten Bericht bes Guerillafrieges, ben er ale ermählter Capitan von 300 bretagnischen Schulbuben brei Monate lange führte. ftrategischen Dariche, ihre Siege und Rieberlagen, ibm mannhaft behaupteten Boften, alles bas erfahren wir fet eingehend\*), bis bag bie große Schlacht von Baterte nicht nur biefer kleinen Chouannerie, fonbern auch ben großen Eroberer ein Enbe machte und fein gigantifches Rich entzwei rif. Mancher Traum gufunftigen Ruhmes und Co folges mochte in ben Bergen einer fo thatfraftigen Jugen aufsteigen, als bas wiebererftanbene Ronigthum bem jugenb lichen Oberfelbheren bas Rreug ber Ehrenlegion verlieb un somit den Abenteuern von 1815 bie bestmögliche Seite ab gewann. Doch biefe Beweise foniglicher Gunft waren um Seifenblafen bie zu balb platten, und Rio mußte fich im Rampfe mit ben ftrengen Unforberungen bes Lebens bab befinnen. Bon Bannes, wo er julett die Stelle eines Brefeffore ber Brammatif in ber Stadtschule inne hatte, murte er mit einigen Soffnungen auf einen Stuhl an ber Alma mater nach Paris berufen. Auch hier fampfte er einige Beit vergeblich mit ben ihm ungunftigen Umftanben un mußte fich endlich mit einer Beschäftigung an einem Lycem in der Broving genügen laffen. Doch nicht lange, benn Jugend und Talent verstanden sich ben Rudweg gur Samp ftabt unter gunftigeren Umftanben ju öffnen. Lyceum ju Rennes war es ber Abbe Le Briol welchen Rio nachbrudlich auf bas Studium ber beutschen Literatu hinwies, welche damals den Frangosen noch fast ganglid unbekannt mar. Der junge Rio befolgte ben Rath und

<sup>\*)</sup> Rio hat über biefe abenteuerliche Campagne von 1813 fpater eine Bericht in bem Schriftchen: La petite Chonannerie erflatirt.

Rio. 795

nete fich so, obne es zu wissen, bas Feld, auf welchem er nft die besten Anregungen zu seinen eigenen Lebensstudien iben sollte. Da er zugleich von einigen hervorragenden opalisten protegirt und als ein vielversprechendes Talent ib anerkannt wurde, war seine Bewerbung zur Mitgliedraft der Societé des bonnes lettres von Erfolg.

Es war bieß ein literarischer Berein, an beffen Spiße bateaubriand als Prafibent stand und der viele Mitieber der Afademie und der sonstigen gelehrten Gesellsbaften in seinen Reihen zählte. Man versammelte sich an ewissen Tagen und hielt vor einem auserlesenen Publifum sentliche Borträge von bald halb literarischem, bald halb olitischem Charafter. Mancher heiße Strauß, welcher dastals in der Pariser Tagespresse ausgesochten wurde, hatte inen Ursprung in den Zusammenfunsten dieser gelehrten nd angesehenen Gesellschaft, der anzugehören schon eine impsehlung war, zumal für einen jungen Mann der den tampf mit dem Leben eben erst aufnehmen wollte.

Unter ben Fragen welche damals die europäische Welt lef bewegten, ftand die Frage nach dem Rechte der Griechen egen die Muselmänner obenan. Rio war ein feuriger tovokat der Griechen. Er glaubte die von ihm vertretene, bet ebenso scharf angesochtene Sache in keiner besteren Beise seinen Juhörern nahe legen zu können, als wenn er liefelbe von der in Frankreich damals noch unbekannten Seite auffaßte, nämlich durch Hervorhebung der großen Berbienfte, welche die Griechen um die Runst hätten.

Belches find bie verborgenen und offenen Urfachen, elche die Erhebung und ben Fall ber schönen Runfte in nem Bolfe bedingen? Sind diese Ursachen ftändiger ober sälliger Art, wirfen sie unwiderstehlich wie eine Naturaft, ober können ihre Wirfungen abgewendet werden, wie io mancher zufälligen Uebel? Das war das Problem, elches Rio sich vorlegte und besien Lösung seinerseits schon nen ganz ungewöhnlichen Auswand von historischer Ge-

lehrfamfeit in fertiger, eine fichere Schluffolgerung gestattenber Korm erforberte. Die Unterftugung welche ihm angefebene Gelehrten bei Uebernahme ber Aufgabe angebeiben ließen, gewannen ihm bie Sympathien feiner Buborer, ale er ihnen in Ausbruden ber unbeschränfteften Lobpreifung bie Berbienfte welche Die Griechen fich um Die Civilisation et worben, und die Eroberungen aufgablte, welche fie im Reiche bes Schonen gemacht und behauptet hatten, Groberungen bie um fo glorreicher maren, ale feine andere Ration bas Gleiche verfucht und in foldem Dage eine mahrhaft providentielle Gendung in ber Belt voll erfüllt habe. "In Diefer Beife", fcblog Rio feinen erften Bortrag, "überragt Die Frage ber ichonen Runfte oft Die Weschichte ber Bolfer und es ift mahr, bag wo bie Menfchen fcweigen, Die Steine reben. Go bienen bie iconen Runfte ber Befchichte als Bunbesgenoffen, ober vielmehr fie find felbit eine in große artigen Charafteren gefchriebene Befchichte. Gie bemahren in fich bas lebendige Bild alles beffen mas bem Beichlechte theuer ift, und fie find berufen in ben Mauern auch unferer Tempel eine neue Mera öffentlicher Freiheit gu inauguriren."

Für jeden welcher sich mit Rio's Arbeit über die driftliche Kunft in Italien befaßt hat, wird sofort einleuchten,
wie sehr er dieser Idee treu geblieben ist, wie er dort siets
bemüht ist den Fortschritt und das Sinken der italienischen
Kunst an der Hand der Zeitgeschichte zu erklären, und welch'
großen Werth seine geschichtliche Darstellung auf genaut
Feststellung solcher religiösen oder politischen Ereignisse legt,
die sich von nachhaltigem Einfluß auf das Wirken der
Künstler und der sie umgebenden Welt erwiesen haben.

Ein fo neues Spftem ber Beobachtung und Erflärung ber Runfterscheinungen verdiente in ber That mehr als eine bloß vorübergehende Beachtung. Zedenfalls hatte es ber jugendliche Professor verstanden, sich die Sympathie seiner sehr mählerischen Zuhörerschaft zu sichern und in der gefährlichen Rähe der ruhmvollsten Bertreter des damaligen Mio. 797

literarischen Frankreich mit Ehren zu behaupten. Zwei bis brei Jahre hindurch führte er seine geschichtlich-afthetischen Vorträge jott; sein Name wurde populär in der Presse und jedes Blatt von wissenschaftlicher Bedeutung berichtete über seine Borlesungen.

Indeffen icheint gerabe biefe beginnenbe öffentliche Mufmertfamfeit ber Unlag ju einem Schritte ber Regierung gemejen gu fenn, welcher ben Ramen Rio's ju einer ichnellen politifden Gelebritat, gang wiber feinen Billen, machte. Die bamalige Regierung glaubte nämlich ber Seftigfeit ber Oppositionspreffe nicht beffer begegnen gu fonnen, ale baß fie bie Cenfur wieder einführte und Rio gum amtlichen Genfor berief. Dio wies bas Unerbieten principiell gurud, und ale ber berühmte Beologe Cuvier, welcher mit ihm gu ben gleichen Funftionen berufen mar, bem Beifpiele feines jungen Collegen folgte, erichienen ihre beiben Ramen ena miteinander verbunden unter all ben glangenden Sulbigungen, bie eine Oppositionspreffe bereiten fann, Sulbigungen bie fich porzugeweise aus nabeliegenden Grunden bem jungeren Mann juneigten. Auch Chateaubriand ermabnte Rio in einer feiner politifchen Tagesichriften ehrenvoll, mahrend ein bamaliger Bogling bes College St. Barbe, ein gu hohem Rubm berufener einstiger Bair von Franfreich, ber junge Rail von Montalembert, ihm ein Gratulationefdreiben jufandte, aus bem bie bamaligen Unfchauungen ber fünftigen Brobe icharf bervortreten:

"Mbme. Dariboff hat mir eben mitgetheilt, wie ebel Sie, mein theurer Rio, bei ben jungften Borfallen gehanbelt haben. Erlauben Sie bem Freunde, Ihnen seine Bludwunsche, bem Franzosen, Ihnen seinen Dank auszusprechen. Un Stelle einiger niebrigen Bortheile welche Sie für Ihr Bermögen aus biesem entehrenben Umte hatten ziehen können, haben Sie es vorgezogen, sich bie Achtung Frankreichs zu erobern, welches, Gott sei Dank, ganz abseits von benen steht, bie es tegieren. Ihre Annahme ware einer Entehrung gleichgestemmen."

Unterbeffen bereitete Rio ftille bie Beröffentlichung einer Schrift über "ben menichlichen Beift im Alterthume" por. So weitaussehend ber Titel mar, Rio burfte ben Burf auf ben freundlichen Rath eines Letronne, Abel Remufat, Burnouf und felbft eines Cuvier, mit ausbrudlicher Berufung auf ihre Mitwirfung wohl magen, und bas Werf murbe mabre icheinlich icon bamale feinen literarifchen Ruf fest begrundet haben , hatten nicht bie Greigniffe von 1830 alle und jede öffentliche Aufmerksamfeit absorbirt. Cuvier, welcher ale eine feltene Ausnahme ber bamaligen Gelehrtenwelt gläubiger Chrift mar, fühlte fich von einer burch Rio einftweilen nur angebeuteten Unficht befonders angezogen, welche berfelbe fpater weiter auszuführen verfprochen hatte. "Die Infpiration ju ben feinen Runften, hatte Rio gefagt, wird in bem Grabe ftets fcwächer bis jum vollständigen Erlofden, ale bie pofie tiven Wiffenschaften an Ausbehnung und Bollenbung ju nehmen." Der fuhne Beift Cuvier's erschaute leicht ben engen Bufammenhang amifchen biefer rein hiftorifden Thefie und einer anderen viel wichtigeren Frage, welche fein eigenes Denfen und Arbeiten auf bas ticfgreifenbfte bewegte, Emin nämlich fühlte feine Unschauungeweise burch bie bittere Feindfeligfeit tief verlett, welche viele Manner von wiffenichafte lichem Rufe gegen bie Thatfachen ber biblifchen Offenbarung mit voltairischem Spotte an Zag legten.

Für sich selbst war Cuvier längst zur festen Ueber zeugung gelangt, daß das was man damals schon als positive Wissenschaft ausgab, weder diesen Namen noch dessen Ansprüche verdiene, indem diese vermeintliche Positivität mit der schlechthinigen Verwerfung seder andern Quelle, als der für positiv ausgegebenen Wissenschaft, begründt werde. Das sei sowohl an sich, betonte Cuvier, eine Verstümmelung des Menschengeistes, indem sie dessen ebelste Fähigseiten mißachte, als auch eine unselige Täuschung des lehrenden und lernenden Geistes, dem auf diese Weise ein wahres und volles Wissen nicht mehr vermittelt werden

stente. Das war ber Gebanke, ben Euvier gerne in historisiser Ausführung bearbeitet und ausgeführt gesehen hatte. Daher bas tiefe Interesse welches er an Rio's Untersuchungen nahm, und bas unverbrüchliche Wohlwollen welches er ihm fetts bewahrte. Doch, wie schon bemerkt, Rio's Buch fand ein jest verändertes, ganz indifferentes Publikum, wenn auch ber Ruhm bes Berfassers durch die offene Protektion so hervorragender Manner stets höher wuchs.

### LI.

## Beitläufe.

Der Raterialismus in ber Politif und bie Corruption auf ihrem Gerricherthron.

Wir haben das Ende aller politischen Diskussion erlebt, benn es gibt überhaupt gar keinen loyalen Rampf
der Geister mehr. Man sehe sich die herrschende Partei
und ihre Presse an, ob ihr Grundprincip anders lautet als:
"Ich din groß und du bist klein". Man sehe sich unsere
Parlamente an, ob sie nach einer andern Richtschnur handeln
als: "So wollen wir es und wir haben die Macht". Hier
wie dort hat man sich sonst darüber gestritten, was recht
oder unrecht, erlaubt oder unerlaubt, dem Bollswohl zuträglich oder unzuträglich, vom Bollswillen geboten oder nicht
geboten sei. Das Alles hat jest aufgehört. Mit solchen Untersuchungen hat sich noch der "Liberalismus in den Kinderschuhen" gegenüber einem mehr oder weniger erleuchteten
Conservatismus nothgedrungen abgegeben. Für die jest herr-

fchende Coalition liberaler Barteien aber gibt es feinen Begriff von Recht und Bflicht und Gewiffen mehr, für fie eriftirt nur die Eine Frage: "was nutt uns, was fcabu uns"? Darunter mag bann feber Einzelne fein fcmubigute Privatintereffe verfteben, gerabe bazu ift die Partei ba.

Das ift ber Rern unferer Lage, und wer biefe lage grundlich ftubiren will, braucht fich nur mit ftenegraphifden Berichten aus Berlin feit bem Commer 1871 gut ju ber feben. Inebefonbere wird man babei bie lebrreiche En bedung machen, bag bie machtigen Schlagworte ber liberale Bergangenheit vom "Bolfewohl" und "Bolfewille", fonie bie "Freiheit" ale beren Abstraftion, ganglich außer @c. brauch ber herricbenben Parteien gefommen find. Un bie Stelle ift bas Schlagwort vom "Staat" getreten, und just ift barunter ein Staat gu verfteben, ber ale ein fur in feiendes Befen über bem Bolf und über allem mas Bolfe eriftirt, ju fcmeben und ju berrichen babe. Dffenbar hat biefes Echlagwort vom "Staat" fur bie Coalition ber herrichenden Parteien Die Bequemlichfeit, bag jebe fich felbit ale bie eigentliche Berfonififation bes abfoluten "Staate" ansehen fann. Daß das "Bolfewohl" hiebei nicht in Betracht fommen fann, ift ebenfo logisch ale eine Thatfate, Die täglich lauter jum himmel fcbreit. Den berrichenben Barteien ift es babei um fo mobler und ihre materiellen Intereffen find um fo beffer geborgen, je mehr jebe antere Rudficht meggefallen ift. Das ift ber Materialismus in ber Politif, ber bie Wegenwart charafterifirt.

Die Leute waren einst constitutionelle Fanatifer, welcht jest bas "endlich erwachte Machtbewußtsenn bes Staats", bas sich durch feinen angeblichen Bolfswillen mehr beugen und verändern lasse, jum himmel erheben. Allerdings wirden biese herren wieber einen andern Staatsbegriff predigm, wenn es durch irgendeine Wendung bahin fame, daß ihn Gegner an das Ruber des Staats gelangten. Daß es abriemals wieder dahin fommen fonnte, das glauben sie nich

b jebenfalls treffen fie jest, in ber Beit ihrer Allmacht, e nur mögliche Borfichtemagregel gegen eine folche Evenalitat. Gingeftanbenermaßen find zwei namenlofe Frechiten einer Begenpartei Die nothgebrungene Beranlaffung ler ber Befete gemefen, welche jur Ginführung bes neuen beralen Boligeiftaate burch ben Reichstag und ben preußis en Landtag feit 1871 bindurchgegangen find. Die erfte echheit wurde in Bayern begangen, ale fich bier bie Batrioten" im Jahre 1869 in Dehrgahl gu Abgeordneten ablen liegen; bie zweite Frechheit bestand barin, bag bie rußifden Bahlen von 1870 fechezig Mitglieber bes Cenums in ben Landtag lieferten. Fürft Bismarf bat bas durch begangene Berbrechen wiederholt angeflagt; jungft nt er aber auch gefagt: wenn biefe Leute es felbft gur tebrheit im Parlamente bringen murben, fo durfte und urbe ber "Staat" fich baburch nicht geniren laffen im beralen Regiment. Das "Machtbewußtfenn bes Staats" fomit ber Coalition unter allen Umftanben garantirt mit llen ihren Bartei = und Privatintereffen wiber bie Begner.

Gegner find aber alle, welchen das allgemeine "Bolfsvohl" noch der Berückschitigung werth erscheint und am
berzen liegt. Himmelweit verschiedene Vorstellungen von
um wahren Bolfswohl und den Mitteln zum Zwecke, ja
öbtlich verseindete Standpunkte trennen allerdings die antisiberalen Parteien für immer und ewig; aber Eines haben
te doch gemein, nämlich daß bei ihnen das Bohl des ganzen
Bolfes noch nicht zu den veralteten Rücksichten gehört. Man
muß darin dem Fürsten Bismark und seinen Liberalen recht
geben, daß in dem unzerstörbaren Gedanken des allgemeinen
Bolfswohls" an sich die "schwarze" und die "rothe Intertationale" zusammentressen. Das hat eben die katholische
lirche unmittelbar von Christus dem Herrn geerbt und kann
abon nicht lassen.

Indes hat man im beutschen Reich und auf bem Filial= beater in ber Schweig bie "fchwarzen" Begner vor ben

"rothen" befampfen und mit Ausnahmegefegen tobt machen gu follen geglaubt, und biefen Borgug icheinen bie erfteren verschiedenen Grunden verbanten ju muffen. Der Glaube an ihre größere Gefährlichfeit beruht augenscheinlich auf ber Unnahme, bag ihre Principien im Bolfe noch bie weiter verbreiteten und tiefer eingewurzelten feien. Außerbem aber icheinen Die liberalen Barteien gegenüber ber Social-Demofratie fast von einem Gefühle beschlichen ju werben wie jener Donarch, ber für eine gewiffe Proving feines Landes fein Tobes urtheil bestätigen wollte, aus Beforgniß unverfebens eines feiner vielen natürlichen Rinder auf's Schaffot gu liefen. Es ift ja gang unläugbar, baß bie "Internationale" bei ihren Bestrebungen fur bas Bolfewohl von ben namliden Grundanschauungen ausgeht, wie ber moberne Liberalismus bei feinen Bemühungen fur bie Brundung und Giderung ber Plutofratie. Das focial = bemofratifche Leipziger Digan hat fürglich gefagt : "Wenn es einen Gott gabe, bann maren wir freilich geleimt." Much ber moberne Liberalismus und fein machtbewußter Staat maren geleimt, wenn es einen Gott gabe, ber nicht im Simmel vinfulirt mare und noch etwas barein ju reben hatte in bie irbifchen Dinge.

Durch die Gewalt des machtbewußten Staats ist die Herrschaft der liberalen Parteien jedenfalls bereits deratt gefestigt und assesurit, daß dieselbe augenscheinlich nur durch sich selber, durch ihre eigenen Ercesse und Mißgriffe, wieder beseitigt werden kann. Man darf sich darüber keine Täuschung machen. Mag das Bolk bei den Bahlen wie immt seinem empörten Willen Nachdruck geben, so steht ihm die Geldmacht der ganzen Welt wie eine eherne Mauer gegen über, und mit ihr ist Alles solidarisch verbunden, besser gesagt, ihr ist Alles willenlos unterworfen, was sonst noch Macht und Einsluß hat. Die Zeiten sind vorüber, wo die Bestrebungen zur Erhaltung der bestehenden Ordnung auf Anklang hossen dursten in den höhern Regionen. Seitem das Gewissen in den socialen und politischen Dingen keine

timme mehr befitt, bat nicht nur bas Unrecht alle Scham etoren, sonbern auch bie berusenen Schutmächte bes Rechts Pflicht = und Shrgefühl. Wenn auch die Monarchie ba ib bort noch die richtige Ginsicht hat, so fehlt ihr doch die nergie bes Billens und der Muth, um mit dem Brutalis wo der materiellen Interessen den Strauß auszunehmen id ber Corruption ihren Herricherthron streitig zu machen. er Selbsterhaltungs-Trieb scheint ihr zu verbieten mit diesen lächten ben Kampf um's Dasepn auszunehmen.

Unter folden Umftanben wird es allerdings immer frage ber, ju weffen Gunften fich bie gegenwartige Barteiberraft burch ihre eigenen Erceffe und Diggriffe endlich ruis en wirb. Die Aussichten berer, welche bas Bohl bes men Bolfes wieber auf driftlicher Bafis begrunden wollen, nben täglich truber, und bie Bahricheinlichfeit machet, s erft noch bie Funbamente ber entarteten Bejellichaft milich gerichlagen werben muffen burch bie confequente urchführung bes politifchen Materialismus. Diefe Confeeng aber fteht bei ber Social-Demofratie. Gie macht Ernft t bem neuen Spftem fur bie gange Daffe bes Bolfes und ot bloß fur bie fpefulirende Schichte ber Musermabiten. bober bie Dacht bes Beltwuchers - wie wir bie neue erricaft im Staat und über ben Staat am furgeften bes duen tonnen \*) - fteigt und bie Daffe bes Bolfe in einen uweifelten Rampf um's nadte Dafenn gefturgt wirb, wie i jest allenthalben vor Augen feben, beito mehr machet Empfänglichfeit fur ben gefellichaftlichen Umfturg nach ber eje und ber Breite.

Der Weltwucher in seiner Wirfung auf die Einzelnen, e fich in seinen Kreisen bewegen, ist die moderne Corption, und fie ift der wichtigste Fastor unserer Zeit. Und

<sup>\*)</sup> Ginige gebrauchen hiefur ben Ausbrud "Berjudung"; benn bie jubifche Tenbeng ber "Ausbeutung" habe ben gangen Grift ber Beit angeftedt, fo bort man felbft liberale Stimmen eingefteben,

Aber was läßt sich benn nach ben eigenen Schilberungen Lasfer's viel bagegen fagen, wenn bas Berliner Organ ber hohnlachenden Social-Demofratie (22. März) über berlei Warnungen sich wenig Sorge macht, ba es zur Umsehrschon zu spät sei? "Bedrohliche Zeichen enthüllen die Fäuluss bes Bestehenden. Die Corruption, die alle Schichten ber herrschenden Classe mit blindem Jagen nach Gewinn, mit Berspottung selbst der Formen des Rechts erfüllt, wird vers geblich zu bannen versucht. Kleine Anläuse, um Enthüllungen zu machen und Heilmittel zu suchen, werden rasch mit dem Mantel der Liebe bedeckt; die sittliche Entrüstung verfriecht sich nach furzer Zeit im Altenstaube; denn die Gesellschaft ist so san, daß die Wahrheit das Tageslicht nicht mehr erblicken dari.

Es ift bereits Dethode geworben ben berrichenden Beift ber Ausbeutung und Corruption ben großen Siegen Brenfene und insbesondere bem Milliarben = Regen in Die Goube m ichieben. Es lage barin, man muß es gefteben, immerbin ein Troft, wenn die Urfache eine mehr außerliche ware. Daß biefe außern Umftanbe bie rafche Entwidlung bes Uebele fehr geforbert haben, ift auch nicht gu langnen, ebenfo wenig bag bie Milliarben auf unfere gefammten gejellichafte lichen Buftanbe ale ein verhangnigvolles Danaergeichenf ftorend einwirfen , wie benn die plobliche Ueberfluthung mit nicht erarbeitetem Reichthum auch fur ben Gingelnen felten folibes Glud bringt. Richtsbestoweniger mare bie Entwidlung, wenn auch langfamer, boch auch ohne bie preußischen Giege und bie frangofischen Milliarden eingetreten, vorausgefest baß auch bann ber moberne Liberalismus gur Berricaft über ben Staat gelangt mare. Denn barin und nirgenbe fonft liegt bie Grundurfache bes politifchen Materialismus. Bo immer bie Ginlebung ber Gefellichaft in bie neuen Berfehre verhaltniffe unter bie Direftion bes Liberalismus gefallen ift, ba waren die Bedingungen gegeben gu bem bereichenben Spftem der Ausbeutung und ber Corruption. Gin ichlagen des Beispiel hiefur ift Defterreich.

eamtenfreisen: wo ist noch vornehme Gesinnung zu finden id wer ist noch unsträstich? Plöglich und riesengroß wuchs e Krantheit; auch wer sein sicheres Selbstgefühl bewahrte, upfindet mit Schrecken, daß Alles um ihn her schwankend ird, daß die Begriffe von Ehrenhaftigkeit und Scham in necelen dahinschwinden." Sein Jammerlied schließt der chliberale Literator mit der Frage: "Zwingt nicht solch mer Berderb, der mit der Größe kam, daß wir zweiseln an ner Jukunft, in welcher wir so viel mit andrüchigen und grückligen Charafteren werden arbeiten muffen?"

Man bat fich vielfach verwundert, bag gerade Laster, r bervorragenbfte Kuhrer ber nationalliberalen und noch un Jube, ben verhüllenden Borhang vor biefen Buftanden if öffentlicher Tribune von oben bis unten gerreißen wollte. ber es war nebenbei auch eine fluge Politif; ber Dann ochte fich gejagt haben, auf bie Lange laffe fich ber Schan boch nicht mehr vertuschen und fo wolle er fich noch otgeitig falviren. Mus feinen wortreichen Reden wollen ir bier nur folgenbe, augenscheinlich tief gefühlten, Stellen iebergeben: "Die fonft nur unter bem niedrigften Bendel fich bewegende Corruption geht bis in die bochften dichten hinauf, womit fich ein ungeheures fociales Uebel rausstellt. Die Autoritat bes Staates ift nicht mehr geabet , Bermirrung , Brincipienlofigfeit und Billfur berrben; ein arger Materialismus nimmt überhand, Die De= oralifation ift uber une bereingebrochen, unfer Rame bat Mustand einen Dafel erhalten. Gin ungeheures Unbeil angeftiftet, unendliches Unglud über preußische und beutiche nterthanen gebracht." Dit folden Farben hat man fonft e letten Tage untergehender Reiche geschildert, und ominos ngen bie Borte welche Dr. Laster bem jungen Reiche renend guruft: "In ben inneren Ungelegenheiten eines taats follen bie fittlichen Boftulate niemale gurudgewiefen rben; ber materielle Erfolg fann bie Staaten nicht er-Iten und barf nicht über ben fittlichen Inhalt geftellt merben."

ber Preffe über biefe Ereigniffe wollen wir nur zwei wiedergeben, eine fur Cie und eine fur Transleithanien, beibe aus liberalen Organen, welchen ber Schrecken die Bunge gelöst hatte.

Um 3. Dez. 1872 trat bas "Neue Wiener Tagblatt" im Trauergewande auf, jammernd über ben Dangel an Sanden, welche jugleich "rein" und "liberal" maren. "Rie mand ber ein offenes Muge fur bie Entwidlung ber Dinge in Defterreich und Ungarn bat, fann es verfennen, bag eine tiefgebenbe Cehnfucht nach ehrlichen Mannern, ein Ruf nach ehrlicher Gebahrung im Staat und in ber Gefellicaft fic erhebt. Die Ration muß es fich fagen, bag es fo nicht weiter geben fann. Bir fteben bor einem Abgrund, unfere Berhaltniffe erinnern an bie Buftanbe bes zweiten Raifers reiche, an die Buftande Franfreiche vor ber Commune. Ge ift ein mobernes Babylon, bas fich entwidelt bat, in bem Die Chrlichfeit aufgehort hat gangbare Dunge gu fenn." Auf bas Spftem wollte biefe Stimme freilich noch nichts fommen laffen , bie Schuld follte nur an einzelnen Berfonen liegen: "In einem Zeitalter in bem gefallene und regierenbe Minifter fich gegen folche Unflagen ju verantworten haben, wie fie Die öffentliche Meinung fürglich in Bien und Befth ausfprechen burfte, muffen wir Defette im Talent um fo iconens ber beurtheilen, wenn fie burch mafellofen Brivatcharalta ausgeglichen werben. Un die liberale Bartei aber bieffeit und jenfeite ber Leitha tritt bas bringende Bebot beran fic gu reinigen von unreinen Glementen, burch beren Bermifdung fie bas Bertrauen bes Bolfe verlieren muß."

Nicht weniger schwarz fieht die ungarische Stimme in ber "Allg. Zeitung" vom 7. Januar 1873 Die Gegenwart,

miffion zeichnen und gleichzeitig Schiffslabungen voll Gogen nach Afrika und Indien fenden, verfteben die Guhrer ber ungariiden Galviner: Clique meifterhaft reiche Leute zu werden. Und nicht nut bei ben Ratholifen, auch bei ben faft ausnahmolos bealiftifd mahlenben Lutheranern ift diese Gesellichaft bitter verhaft

Der focialen Gefundheit Defterreichs haben mahrlich ber friegerifche Erfolge noch eroberte Milliarben gefchabet, boch ift bie Berjudung Diefes Reichs fprichwortlich gethen. 3hr Ctammbaum führt aber auf ben bochliberalen men bes Miniftere von Brud gurud, und ale glangenbite uftration im Reiche ber Corruption folgt ihm bas bemte Saupt bes "liberalen Burgerminifteriums", Berr . Biefra. Bie murbe bie eble Uneigennühigfeit biefes ben Liberalen gepriefen, weil er, rein aus Liebe gum Ife, feine bochft einträgliche Abvotaten-Braris ju Brunn fgegeben habe gegen ben fparlichen Ministergehalt in bem uern Bien; und funf Jahre fpater wird er ale gemeiner bwindler entlarbt, ber feine politifche Stellung bagu ausbeutet habe fich in ichamlosefter Beife gu bereichern und allerlet Schwindelunternehmungen ben Lodvogel fur bie ren "Grunber" abzugeben. Benige Bochen fpater trafen bt weniger vernichtenbe Enthüllungen auf ben bochliberalen inifterprafibenten Longan in Befth\*). Bon ben Meußerungen

<sup>&</sup>quot;) Ueber Die von Graf Conyay reprafentirte Graftion ber Liberalen in Ungarn liegt und ein alteres Urtheil vor, bas fich nun bemabr= heitet fat, und burch bas Organ, in bem es ftand, noch mertmarbiger wirb. Mis es fich namlich barum hanbelte, ben ungarifchen Minifterprafibenten Grafen Unbraffn jum Rachfolger Beuft's, ben ungarifden Finangminifter Lonyay aber gum Rachfolger Unbraffy's in machen, ba lieg fich bie "Rene Freie Breffe" in Bien (8. Rov. 1871) über lettern vernehmen wie folgt: "Er gehort jener Calviners Glique an, unter welcher bas Land ichwer leibet. Bon allen beffern Gigenfchaften bee Broteftantiemus weist biefe Rleinjunter-Religion feine auf. In Undulbsamfeit übertrifft fie weit ben Ultramontanis: mue. Bie in Ungarn fich Die reformirte Rirche herausgebilbet hat, war fie ein Staat im Staate, ift ihr Ungarne Gelbfiffanbigfeit nur barum werth , weil ihre Bemeindevorftande gleich Beufchreden fich über alle fetten Staateamter fturgen und fich fettgrafen tonnten. Mebnlich wie ber foniglich preugische Freimaurer-Drben, bient biefe Rirchenorganifation bem 3mede ber gegenseitigen Forberung im Mvancement. Aehnlich ben Baeler Bietiften ober ben englischen bochfirchlichen Pharifaern, bie große Summen fur bie Beibene

zeigte fich auch biefe Stupe von ber Zeitströmung unterwühlt und in bie oconomische Ummalgung hineingezogen. Die Ralle find nicht mehr felten, wo hohere Beamte ben Staats-Dienft verlaffen, um fich gang bem gewinnreichen Dienft von "Grundungen" ju widmen; aber ichlimmer find bie galle, wo man beibe gu vereinigen fuchte, wie Berr Bagener et im coloffalften Dage gethan hat. Dhne 3weifel burfte ber jo ploblich und fo fraftig fich entwidelnde Erwerbefinn unter ben Beamten noch besonders burch ben Sinblid auf bie enormen "Dotationen" genährt und angestachelt worben fenn, welche eine Angabl von Generalen und Miniftern aus bem Rriege bavon getragen hatten, wie benn rubige Beob achter biefer Urt von Belohnung von vornberein fatale Wirfungen prophezeiten. Jebenfalls hatte bas Uebel icon unerwartete Dimenfionen angenommen. Die Zeitungen haben hierüber eine Anetbote ergablt, welche burch bie Specials Unterfuchunge : Commiffion nicht bementirt werben buche. Der Chef eines Minifteriums habe nämlich einen ihm unter gestellten höheren Beamten, jugleich Berwaltungerathe Mit glied bei mehreren Aftiengefellichaften, jur-Erflarung aufs geforbert. Der Beamte habe hierauf ein Bergeichniß von höheren und höchsten Staatsbeamten eingereicht, mit bem Bemerfen, er werbe bie Unfrage feines Chefs beantworten, wenn bie gleiche Aufforderung auch an bie im Bergeichnif benannten Berren gerichtet fei. Das Bergeichniß habe aber nicht weniger ale 175 Ramen enthalten, obgleich es nur in ber Gile entworfen und lange nicht vollständig gemefen it.

Allerbings fonnte bem betreffenden Minifter felbst bis jest nur Leichtsinn und Unkenntnis bezüglich des Concessionswesens vorgeworfen werden. Tiefere Schatten sielen aber auf den Fürsten Bismark, schon baburch baß er dem hern Wagener als seinem vertrautesten Freunde und Rathgeber immer noch nach Möglichkeit die Stange zu halten schien. Sogar von direkter Compromittirung war schon die Rede. Der schnell rege Verdacht mag baher kommen, daß der fürst

aber ungleich schwärzer noch die Zufunft an; ja der Correstondent verzweiselt bereits am System. In beweglichen Borten schildert er die Corruption, welche von der Herrschaft der liberalen Partei in's Land gebracht und herangezogen worden sei, und er fährt fort wie folgt: "Ihr (der liberalen Partei) Fiasso ist vollständig, so daß die conservative Partei, die Ungarn vor 1867 einige Zeit regiert, Vielen heute als von einer Strahlenkrone umflossen erscheint, so hoch steht sie über der Deaspartei, was selbstlosen Patriotismus, Toleranz der Meinung, administratives Geschick, sinanzielle Berwaltung und reine Hände betrifft."

Sieben Tage barauf, am 14. Januar, hielt ber Abgeordnete Dr. Laster im preußischen Abgeordnetenbaufe feine modemachenbe Rebe, worin er ben betrugerifchen Schwinbel aufbedte ber in Breugen hinter bem Ruden bes Sanbelsminifteriums mit beffen Conceffionen gu Gifenbahnbauten getrieben werbe, und gwar fogar von bochgestellten Berfonen, am ichamtofeften aber von bem wirflichen Bebeimen Rath Bagener, Der "gegenwärtig berufen fei eine ber bebeutenbften Stellen einzunehmen als erfter Rath im preußischen Staats= ministerium." Gin paar Tage vorher hatte ein viel reproducirter Artifel ber "Allg. Zeitung" über bas "Grunderthum in ber Lageopreffe" warnend auf Die Corruption und Degeneration hingewiesen, ber bie Biener Breffe verfallen fei und mit ber fie binwieder nicht nur in Bezug auf bas wirth-Gaftliche fonbern auch auf bas fociale und politifche Leben bas öffentliche Bewiffen besteche, verwirre und vergifte. Die Enthullungen Laster's und was feitbem Alles an's Tages= licht fam, haben bewiesen, bag es fur berlei Warnungen auch in Preußen längst zu fpat war.

Der riefige Scandal hat auch hier die hohen Beamtenfreise und die Mitglieder ber Bolfevertretung am schwersten compromittirt. Die genügsame Chrlichfeit der preußischen Beamtenschaft war bis dahin sprichwörtlich und darin lag unzweiselhaft ein vorzügliches Krastmittel des Staats. Zest gleich bei seinem ersten Auftreten in ber That eine ber traurigsten Seiten ber ganzen Erscheinung berührt. Das ift die hervorragende Betheiligung ber hohen Aristofratie an den Werken der gesellschaftlichen Berjudung und der Bewucherung des Bolks!

Wenn auch die Unflage bezüglich ber genannten hohen Berfonlichfeiten noch nicht vollständig aufgeflart fenn mag, fo braucht man fich nur an die Saupttheilnehmer an bem rumanifchen Gifenbahn-Schwindel, an einen Bergog von Ratibor, einen Bergog von Ujeft, einen Grafen Lehndorff, au erinnern, um Die Angabe Lastere glaublich gu finden. Daß übrigens Manner von folder Stellung fich ju Benoffen eines Dr. Stroneberg, bes Ronige aller Schwindler, ber geben fonnten, ift nichteinmal eine vereinzelte preußifche Ericbeinung. In ber Debatte bes öfterreichifchen Bertenhauses vom 6. April hat ber ehemalige Minifter von Schmer ling Belegenheit ergriffen, bas Treiben ber fogenannten Belbariftofratie mit einigen Strichen ju darafteriftren. "Bir haben", fagte er, "fruber auch reiche Leute gegenüber armen gehabt, aber die Urt wie biefer Reichthum entstand, und bie Berfonlichkeiten maren entschieden andere". Darauf hat bie "Neue Freie Preffe" bem einft hochgefeierten liberalen Minifter in einem Tone geantwortet, ber nicht wegwerfender und frecher fenn fonnte, aber fie hat bem Redner leiber mit Recht jugerufen : "Dochte Berr von Schmerling in ber Beididte bes öfterreichifchen Brundungemefene gurudblattern, fo murbe er finden, daß gerade mit ben Uranfangen bes öfterreichifden Grundungeschwindels in ben 50ger Jahren Ramen bet alteften Beichlechter Defterreiche mitverwebt find. Spige ber Greditanftalt fab man die erften Ramen bes Reiche, in ben Bermaltungerathen ber von jener gegrundeten Befellichaften fagen bie erften Cavaliere Defterreiche, und das Beispiel welches bamals gegeben murbe, wird heute noch gar ju eifrig befolgt."

Die Thatfache ift hier wie bort unläugbar und fie hat

jur ganglichen Beranberung unferer Lage feit 25 Jahren unberechenbar beigetragen. Done bieß fage ber moberne Liberalismus noch nicht auf feinem abfoluten Berricherthron. Ber einmal in Die Rreife bes Borfen- und Aftien-Schwindels hineingezogen ift, ber bort logifch auf ein Bertreter bes Rechts und bes Bewiffens in ber Politif, mit einem Bort ein confervativer Dann ju fenn; er trennt fich von bem Bolf, er wird bem mahren Bolfewohl fremd, ja unvermerft feindlich, und in jedem Mitglied ber hohen Ariftofratie, bas bem Reig ber Spefulation unterlegen, bat bas Bolf fofort einen gebornen Fürsprecher bei Sofe und im Barlament verloren. Berfe man nur einen Blid auf ben beutiden Reichetag und auf bas preußische Berrenhaus. Un ber Spige ber eigentlichen Bismart-Garbe wird man ben finanggefinnten Sochabel finden und im Berrenhause gablen bie fpefulirenden Stanbesherren und ihre Ranggenoffen abermals ju ben minifteriellen Stimmmafchinen, mahrend ber nach alter Baterweife im Bolfe lebenbe und bas Land bebauenbe Rleinabel jum weitaus größten Theile ritterlich aushalt bei ber Wahrheit und Trene.

Es gibt auch sonst Conservative von ehebem, die in die Kreise des Borsens und Attienschwindels eingetreten sind. Aber man wird nicht Einen finden, der bei den letten großen. Debatten, insbesondere bei den Abstimmungen über die Kirchengesete, in den Berliner Parlamenten nicht gemeinsame Sache gemacht hätte mit den Gewaltthaten des Liberalismus. Insbesondere ist ja gerade Herr Wagener mit wahrhaft eiserner Stirne auf diesem Wege vorangegangen. Bon einem "politischen Gegner" des Herrn Lasser fann daher hier überall feine Rede seyn. Auf dem Boden der Spesulation hört die politische Gesinnung wie jede Gesinnung überhaupt auf, und baben die Herren alle die Ehre einander anzugehören als gleichinteressirte Genossen.

Un Diesem Bunfte begreift fich erft recht, was es ift um Die "berrichende Corruption". Man verfteht darunter gunachft

bas moberne Gebahren in Gelbsachen; in Bahrheit der handelt es sich um die durchgehende Demoralisation gange Gesellschafts-Schichten, und der politische Träger dieser Degenerirung ist die liberale Partei in ihren rerschiedenen Schattirungen. Sie ist auch stolz auf ihr Monopol. Sobald einer auf den sonderbaren Gedanken kommt, die moderne Capitalwirthschaft besseren Zielen zuzuleiten, so wird er als frevelnder Eindringling mit allen Mitteln erdrückt und zertreten wie ein Burm. Der Versuch der in Belgien mit den "Christianissirung des Capitals" gemacht wurde, ist besannt wie sein Ende; und daraus haben dann die Liberalen zu Mlem hin noch einen Beweis gemacht für die Unsolidien aller — nichtliberalen Geschäftsunternehmungen.

So hat fich ein tiefer Spalt in das Bolf eingegraben und ift aus bem Bolfe bie ichroffe Entgegenstellung getrennter Schichten erwachsen, Die fich wie wildfremde Rationin gu einander verhalten. Bon einem lovalen Rampf in Beifter fann ba felbftverftanblich feine Rebe mehr jenn; Alles geht vielmehr auf brutale Unterbrudung und nade folgendes Fauftrecht hinaus. Die Borgeichen von Stuttgatt, Mannheim, Franffurt, Wiesbaden fprechen beutlich genug, wie die Discuffion zwischen ben Bartei-Bolfern funftig ausfeben wird. Wenn man aber ein vollständiges Bild tn ungeheuern Beranderung unferes politischen Dafenns feit 25 Jahren gewinnen will, bann muß man unfere modernen Breg-Buftande betrachten. Die "freie Preffe", welche damals bas Triumphgeschrei bes Tages mar, ift jest bas Dufterbilt ber Rauflichfeit und ber Corruption!



#### LII.

## itischer Spaziergang durch die Schweiz.

#### I. Gin Abend in Schaffhaufen.

n Stud Mittelalter, furmahr! Bon ber Stabt Schaffs fcrieb Gothe in fein . Tagebuch: "3ch habe in ihr Befdmadvolles und Abgefdmadtes bemerft, weber an inungen und Garten noch an ben Menfchen und ihrem Biele Baufer haben bezeichnenbe Infdriften, auch ande ein Schilbzeiden, ohne gerabe Birthebaufer gu 56 fiel mir bie Art wieber auf, an ben Baufern ba t Kenfterchen ju haben. Wie nun biefes bie Luft ans ibemertt gu feben und zu beobachten, fo zeugen bagegen in Bante an ben Saufern von einer gutraulichen Beife ichen Bufammenlebens, wenigstens in vorigen Beiten." Altmeifter Bothe im Berbft 1797. Seitbem bat bie B enblofer Entwidelungen fich herumwälzenbe Belt ng anbere Rafe betommen. Die Beriobe ber Bauf: en hat bas Antlit gar vieler Stabte fo gewaltig ver: bak Gingeborne, bie nach langerer Abwesenheit gurud: im erften Mugenblide taum ihren Geburteort wieber 1. Unter biejenigen Stabte, beren Phpfiognomie feine iben Beranberungen erlitten, gehört Schaffhaufen. Schon inthof", bereinst Lagerhaus, jest Privatbefit, ift ein rtes Stud achten Mittelalters. Aber ber alte plumpe

"Munoth" ift auch noch ba, bie Baffen ericheinen noch fo gewunden und gufammengebrangt wie fruber, bie alten Saufer in allen Größen und Formen im bunteften Bechfel murben felten burd moberne erfest. Giebelgaden, Budfenfter, Difden, Erfer und Erferthurmden, Bandgemalbe, Schildzeichen und Sausbilber, gar manche Infdrift und mancher Dentfprud ergablen von ber Romantit bes mittelalterlichen Lebens. Rame Gothe beute abermale in bie Stadt bes Johannes von Muller, fo murbe ihm bochftene ber nunmehrige Mangel an Gibbanten por ben Saufern auffallen. Die bunten malerifden Trachten vergangener Jahrhunderte hatten gu feiner Beit langft ber Parifer Dobe weichen muffen; vielleicht fanbe er ben Ilufpub ber Frauengimmer noch geschmadlofer und hirnverrudter, jeben: falls bermorrener als bamals. Allein bas trifft man eben überall, nicht minber ale Ausbrud bes berrichenb geworbenen Beiftes talter Gelbftfucht barte Beidaftegefichter, bas gruße Tofe unfreundliche Borüberrennen ber Leute. Erft augerhalb Schaffbaufens macht bie Gegenwart mit ihren Babnhofen und Telegraphenftangen, mit ihren Riefenhotels, Reftaurationen und geichledten Saufern im beften Rafernen= und Confufiones ftple fich geltenb.

Nicht bas erstemal besand ich mich in Schaffhausen, bob seit bem frühen Tobe bes Berlagsbuchbändlers Hurter hane ich keine bekannte Seele, "unter Larven nicht eine fühlende Brust." Quid incipiamus nos? Ich entschloß mich zum Promeniren und Flaniren, wie selbst Germanissimi das ziellose Herumschlendern oder Bummeln zu nennen pstegen. Ohne zu wissen wie, besand ich mich in einem Lustwälden und stand vor einem edeln einfachen Monument. Dasselbe trug die Inschrift: "Zum Andenken an Johannes von Müller, geboren am 3. Januar 1752, gestorben 29. Mai 1809. Errichtet 1851.

Johannes von Müller! Er "fdrieb bie Geschichte ber Gibgenoffenschaft wie einer ber Alten, beren Geist ihn groß genährt, im Besite umfassenben Bissens, mit ber gangen Tieft seines Gemüthes, mit bem gangen Schwunge seiner Seelt, mit bem Blide eines Staatsmannes und Künftlers, mit acht patriotischer Begeisterung und bem Schlüffel bes Genies im Herzen. Wenn einst bieses veraltete Europa bem Despotiss

mus, ber Corruption und Barbarei verfallen und auch bon ber Schweig nichts mehr vorhanden fenn wird als ihre Alpen - nach ungegablten Jahrhunderten werben bie Gebilbeten in gang anbern Rreifen aufblubenber Bolter und Stabte neben Gothe's, neben Schiller's unfterblichen Schopfungen noch Mullers eibgenöffifche Gefdichte, wie wir bie großen Alten, lefen unb bewundern." Auch barin ftimmt meine Benigfeit mit bem gelehrten Archivrath bes babifden General : Landes : Archives bollfommen überein. Bor Jahren borte ich ben alten Rortum in Beibelberg Siftoriographie bociren, Muller mar gerabe an ber Reibe. Geiner munberlichen Gewohnheit gemäß tehrte ber Brofeffor feinem Mubitorium bie Rachtfeite feines 3ch ent= gegen und rebete gur großen Banbtafel. Blotlich brebte fich Rortum auf bem Abfate um, trommelte mit beiben Fauften auf bae Bult binein und ichrie, nein er brullte formlich: "Johannes von Muller, meine Berren, bat ein ichauberhaftes Shidfal gehabt: er ift bei lebenbigem Leibe begraben morben!" Das Donnerwort fuhr wie ein elettrifder Schlag burch unfere Glieber, im erften Moment fagten wir baffelbe buch= Stäblich auf. Allerbinge bat ber Republitaner in raichem Bechfel verschiedenen Bofen gebient und bem Scheine ber Udfeltragerei fich ausgefest, auch mag es mit ber Borliebe für ben erften Rapoleon nicht ohne gewesen fenn, jebenfalls lieg er von biefem fich, wenn auch wiberftrebenb, jum tonig= liden westfälischen Staatefetretar ernennen. Allein bem Scheine gebricht bie Sanbhabe ber Thatfachen; bie Borliebe bes großen Schweizere fur ben gewaltigften Mann feiner Beit erfcheint febr naturlich, einem Richtbeutschen unbeutsche Gefinnungen borwerfen ift einfach abgeschmadt, jumal es bamals gar fein Deutschland gab. Der Radweis, bag Muller fein Staate: fefretariat zu Ungunften bes Bolles führte, ftebt noch aus, bagegen weiß man, wie er bas aufgebrungene Umt bei ber erften Belegenheit nieberlegte. Er war ein wirflich großer Siftoriter und ale folder parteilos und ehrlich Rom und ber Rirche gegenüber - hinc illae lacrymae! Auch ale Dann ftebt Muller groß ba neben bem Sptopbantens und Gopbiftens gewürm ber Begenwart, beffen Charafter notorifd barin beftebt gar feinen gu befigen.

Die mogen bie Schweizer Bluntidli und Schentel ibren großen Landemann wohl beurtheilen? - Boller Gebanten an bie bittern Rrantungen und truben Erfahrungen, welche bem gröften Gobne ber mobernen Schweig ein frubes Grab be: reiten halfen, paffirte ich einen hubichen Ort, beffen Rame mir entfallen. Raber und naber vernahm ich bumpfes Donnern. Raid gelangte ich nach Reuhaufen und gum Gifenwerte Lauffen. Benige Minuten fpater befpulten unterhalb bes Bafferfalles bie branbenben Bogen beinahe meine Guge. Gben ichaute bom boben und fteilen Buricher Ufer ber Bollmenb berab, um ftill und flar am wolfenlofen Simmelebom bie unberrudbare Bahn gu burchichweben. 3d hatte bon Mondicheinregenbogen gehört, bie aus ben Schaumwolfen beraus bas Muge beffen entzuden, ber im Rahne mitten in bem Strome fich ichaufeln lagt. Beber Rahn noch Fahrmann waren zu feben.

Eine "Basserhölle" hat ber phantastische Lenz ben Rheinfall genannt; ber Dichterling hätte verdient bafür von Dante's
Geist beohrseigt zu werden. "Ein bischen Basser, bas über
einige Steinchen herabrinnt": hörte ich an dieser Stelle einen Deutschamerikaner hohnlächelnd bas Naturschauspiel charalterisiren. Die Bahrheit liegt auch diesmal in der Mitte. Der Rheinsall unterhalb Schaffhausen ist schon, sehr schon besonders im Hochsommer, wo der Schnee der Alpen die Gewässer steigen macht. Doch wer ihn noch niemals gesehn,
pflegt eine so großartige Borstellung im Kopfe herumzutragen,
baß berselben die Birklichkeit lange nicht entspricht.

Der Fall erscheint burch Felsenblöde in brei Arme getheilt; nur Gott weiß, wie lange diese Granitblöde bem Anspralle der Wogen schon Trot geboten; theilweise bereits des siegt könnten dieselben in den Abgrund kollern, bevor der Splvesterabend eines neuen Jahrtausend herangedämmert sehn wird. Bom mittleren Felsen herab schaut mild und unentwegt ein Krenz in die rasenden tobenden Fluthen, ein tressendes Sinnbild der ecclesia militans in unsern grauenhaften Beitläusen. Die volle Majestät des Falles behauptet die Strecke zwischen dem Felsen der Züricherseite und dem ersten Blode. Selbst bei niederem Wasserstande erblidt das Aust

of in bie Tiefe braufend binabrafenbe Schaumfluthen. Rafts entwinden fich und raftlos flieben bas Thal binab gerebend Bolfenflore, gewoben aus Milliarben und aber Milarben aufgeregter Baffertropfen. Unablaffig werben fie bon abern Boltenfloren eingeholt, bie ebenmäßig thalabwarts eben und gerftieben weißichimmernb im bleichen Lichte bes Bollmonbes, fprubend bei Connenichein in allen Farben bes legenbogens, ein enblofer Regen von Diamanten. Unb fo on Jahrhundert gu Jahrhundert ohne eine einzige Gefunbe Unterbrechung, mabrend Bolfer werben und vergeben und bie Eintagoffiege Menich im fouveranften Duntel fich ale Beren ber Coopfung traumt. - Mehnlich, boch lange nicht fo groß= mig bie ichaumwuthenbe mittlere Strede. Ginem Dildftrome bulich raufcht ber britte Urm berab in bas tiefe Baffergrab, effen rubeloje buntle Bogen bas Schaffbaufener Ufer be= pulen. Das gleichmäßige bumpfe Donnern mahnt an Riefen er Unterwelt, bie bier in ber Rabe ungeheure Blode ebeln Retalles und Gefteines mit wuchtigen Sammern Tag für Lag und Racht für Racht bearbeiten; jur Fluffigfeit germalmt niftromen bie Atome in bichtgebrangter Schaar ber geheimnig= ollen Berfftatte; erichroden ob bem ungewohnten Unblide er Oberwelt eilen fie wieber hinab in bie beimifche Tiefe, en Nadeilenben überlaffenb, bie buftgewobenen Goleier über em Strome tangenber und fpielenber Bafferniren ebenfalls ine Beile ju ichmuden.

Geraume Zeit stand ich versunken in das prächtige Schauspiel. Mitten durch das eintönige Gedonner des Falles sangen Abendglocken gar wehmuthig und lieblich und luden "den Vilger zum Beten ein." Die Nacht umwob Berg und Thal mit ihrem durchsichtigsten Schleier. Hoch ob der mit einem Schlosse gefrönten Bergwand des linken Ufers, deren Grenzslinien in der reinen Luft scharf sich abzeichneten, zog die sast inien in der reinen Luft scharf sich abzeichneten, zog die sast volle Scheibe des Mondes; er vervollständigte das Bert der tolischen Natur, indem er tiese große Schatten neben lichte Stellen sehte und den Strom mit einer Silberstraße übersoß. Schon lange hatte der Abendstern dem Sohne des Gottsardt die leuchtenden Blide zugesendet, von Minute zu Misute reicher wurde der Himmelsdom dem Allmächtigen zur

Ehr' und uns Menschenkindern zur Lehr' illuminirt. Linde Abendwinde geisterten in Baum und Busch; sie spielten mit ben Spätlingen der Pflanzenwelt; einen Augenblid auch ben Banderer umkosend huschten sie neugierig dem Strome zu, um mit den Geistern der Nacht in der nächsten Nabe bes Schredens und des Todes zu schäfern.

Die Saison ber Nachtigallen war längst vorüber. Gang kamerabschaftlich umschwirrten etwelche Fledermäuse mein ultramontanes Haupt und hoch vom Züricher User herab intonirte ein betagter Uhu sein melancholisches Ständen, als ich zum Nückweg mich bequemte. Es war mir so wunders sam zu Muthe, als stände ich einsam in der Welt, als gehöre gar kein Menschenherz mir und mein Fühlen und meine Sprache einer längst verschlungenen Zeit an, die andere Anschaungen und andere Begriffe, andere Sitten und Interessen hatte. Abermals um einen Tag dem Grabe näher — gottlod! Wann und wo und wie wird beine letzte, beine allerletzte Nacht auf bieser Welt hereinbrechen? Und was dann?

Richt lange mahrten biefe Betrachtungen, benn ber Gel in mir hub an auszuschlagen und mich fnurrend zu erinnern, ber Menich lebe feineswegs bon ebeln Ausfichten und unrens tabeln Traumereien; er fei vielmehr bagu berurtheill, fein ftete turges Dafenn mit Silfe von allerlei Stoffen und Bojen nolens volens in Demuth ju friften. Bobl ragte bort auf bem Borfprunge ein alter thurmartiger Bau empor, ber laut Infdrift ale Reftauration angefeben fenn wollte und eine Camera objeura bagu verhieß. Gang gewiß bietet ber mifte Bau zugleich bie iconfte Musficht auf ben Fall, aber - fein Laut, fein Licht, ich bachte an ein verwunschenes Golog. Bie biefe vorgebliche Reftauration, jo verunftaltet bas uns mittelbar am Fall ftebenbe Sammerwert ben prachtigen Grofled. Gefängnifabnliche Gebaube, finfter ausschauenbe Apparate und Probutte, fcmutbebedte Baumftamme, mit Roblenrubera und Roblenftaub getrantte Bege - ein wiberlicher Contraft ju bem herrlichen Bafferfall und beffen natürlicher Umgebung. Die Schweizer haben boch fonft Geschmad, wie mogen fie folde Urprofa neben einer ber größten und weltberühmteften Bierben ihres Baterlanbes bulben ? Goone Bafferfrafte, ren: table Bafferfrafte! - ja mohl, rentable Bafferfrafte, Gott fei es getlagt.

In meinem Gafthof - an elegante Dotele burfen mobil Gludepilge 3. B. bie herren Berlagebuchbanbler fic magen, tatbolifche Literaten beuticher Bunge haben blog in ben Eugenben ber Genügfamteit und Befdeibenbeit lebenslänglich fid ju uben! - traf ich eine fleine Gefellichaft. Es bederten und murfelten , lachten und ritten auf Gemeinplagen berum ein febr borftiger Berr Sauptmann, ein Berr Brafibent, ein Begirterichter, ein ausnahmemeije bartlojes und gleich einer Buppe aufgebonnertes Mannden, ein Amann, einige Be-Ce: und anbere Manner. Es waren mit Musnahme eines Bludtlings von 1849, ber fein Belt im Lanbe ber Alpen ohne und ber Freiheit mit Fragezeichen fur immer aufge= iblagen, lauter Schweiger aus verichiebenen Rantonen, Giner jog meine befonbere Aufmertfamteit auf fich, ein turger fugel: tunber Mann. Un Schmalz mahnten bie glangenben Baus: baden, bie Lippenmulfte, bie fetttriefenben Banbe; an Gomala ber Ton feiner Stimme und an Schmalg ber Ginn feiner Mus: laffungen , infofern biefe nämlich überhaupt einen Ginn in fic bargen. Dem Berlaufe bes Gefpraches entnahm ich, ber Rugelrunbe mache unter anbern in Schmalz auch Geichafte. Bielleicht beißt er auch Schmalg, wenn nicht, jo follte er von Gott- und Rechtswegen feinen Ramen babin umtaufen laffen. Geraume Beit brebte bie Conversation fich um Angelegenheiten bie ben Fremben nicht intereffiren. Endlich ging bas Bolitifiren los.

Aus Grundfat pflege ich mahrend einer Reise ein arg bugefnöpfter Bursche zu seyn, demgemäß blieb ich stumm wie das Grab und kalt wie ein Frosch; der berühmte Graf Moltke, insosern er in sieben Sprachen zu schweigen versteht, hat manchen Kameraben. Der Krieg, das Züricher Friedenssest, die Commune, das jüngste französische Antehen, der "Oberstaiser", wie der mächtige Kanzler wiederholt eitirt wurde, die schweizerische Reutralität und Zukunst kamen nacheinander an die Reihe. Die Meisten waren französisch gesinnt. Ich bekam manche harte, aber auch beherzigenswerthe Lehre zu hören. Derb und nicht ohne Humor hechelte der Hauptmann das beutsche Prosessoren und "Siegesmichelthum" burch.

Chr' und uns Menschentinbern zur Lehr' illuminirt. Line Abendwinde geisterten in Baum und Busch; fie spielten wien Spätlingen ber Pflanzenwelt; einen Angenblid auch ien Banderer umtosend huschten fie neugierig bem Strame pum mit ben Geistern ber Nacht in ber nachsten Rabe bes Schredens und bes Tobes zu schäftern.

Die Saison ber Nachtigallen war längst vorüber. Gan tamerabschaftlich umschwirrten etwelche Flebermäuse mer ultramontanes Haupt und hoch vom Züricher User bend intonirte ein betagter Uhu sein melancholisches Ständsen, als ich zum Nückweg mich bequemte. Es war mir so wunder sam zu Muthe, als stände ich einsam in der Welt, als gebin gar tein Menschenherz mir und mein Fühlen und meine Sprache einer längst verschlungenen Zeit an, die andere Anschwengen und andere Begriffe, andere Sitten und Interesin hatte. Abermals um einen Tag dem Grabe näher — gettled Wann und wo und wie wird beine lehte, beine allerlepe Nacht auf dieser Welt hereinbrechen? Und was dann?

Richt lange mabrten biefe Betrachtungen, benn ber Gid in mir bub an auszuschlagen und mich fnurrend zu erinnern. ber Menich lebe feineswegs bon ebeln Musfichten und unten tabeln Traumereien; er fei vielmehr bagu verurtheilt, fein ftete turges Dafenn mit Silfe von allerlei Stoffen und Gafen nolens volens in Demuth zu friften. Bohl ragte bert inf bem Borfprunge ein alter thurmartiger Bau empor, ber lant Infdrift ale Reftauration angefeben fenn wollte und eine Camera obfeura bagu verhieß. Gang gewiß bietet ber mifte Ban jugleich bie iconfte Ausficht auf ben Fall, aber - bin Laut, fein Licht, ich bachte an ein verwunfdenes Coles Bie biefe vorgebliche Reftauration, fo verunftaltet bad mu mittelbar am Gall ftebenbe Sammermert ben prachtigen Erbe fled. Gefängnifabnliche Gebaube, finfter ausschauenbe Apparait und Brobufte, fcmubbebedte Baumftamme, mit Roblenrubert und Rohlenftaub getrantte Bege - ein wiberlicher Contrat ju bem berrlichen Bafferfall und beffen naturlicher Umgebung Die Schweiger haben boch fonft Gefchmad, wie mogen it folde Urprofa neben einer ber größten und weltberühmtelle Bierben ihres Baterlanbes bulben ? Goone Baffertrafte, ten

plat aller Ignoranten und Bacchanten bes zeitgemäßen Fortschrittes, nämlich in bas kirchenpolitische Gebiet. Der treffsliche "Sorgenlöser" aus bem benachbarten Uhwiesen und noch besseres Gewächs stieg in die Köpse. Rom und der Papst, Jesuiten und Klerikale, Syllabus, Encyclika und Insallibilität biblische wie andere Bunder kamen in wirrem Durcheinander unter die Hechel der "evangelischen Toleranz". Ich glaubte in ein jungbadisches, jungbaherisches oder auch in ein deutschliberales Plauderstübchen Cisleithaniens mich versetz, dessen mastdürgerliche Intelligenzen die berüchtigte Schimpsweise des Lahrer Hinkenden in der rohesten Weise verballhornten. Keinerlei Einsprache, hitzer Wetteiser, wieherndes Gelächter. Schasbode solchen Kalibers mögen dereinst Manches beigetragen haben, den Geschichtschreiber des dritten Innocenz auf den Beg zur richtigen Hürde zu bringen.

Bom Behörten überfatt fuchte ich mein Schlafgemach auf. Der Sternenmantel ber Racht umfing bie Stabt, bas Monblicht trieb fein phantaftifches Spiel mit ben munber: lichen Schatten meiner Umgebung. Bom Nachtleben füblicher Gegenben feine Gpur. Das eintonige ferne Braufen bes Stromes, vereinzelte eilige Schritte, bie vom Pflafter ber ver= obeten Strafe beraufhallten, machten bie Stille noch ftiller. In ber Rachbarichaft übte fich ein angebenber Beltburger im Greinen, halbfingend fuchte bie Mutter - ja es war ber unnachahmbare Naturlaut einer gartlichen Mutter! - ibn gu beidwichtigen. Urmes, wenn auch vielleicht gelbreiches Rinb, wann und wo werben beine Mugen, wann und wo wird bein Berg bie lette Thrane weinen? Bielleicht im Sterbelager bes Reichthumes und ber Ehren , vielleicht auf ber blutgetrantten Sholle bes Schlachtfelbes, vielleicht am restaurirten Galgen. Gewiß weiß ich nur, bag auch bu weit mehr bes Schlimmen ale bee Buten erfahren und mit ben Thranen befannt bleiben wirft. - Druben vom vierten Stodwerte eines ichmalen Sauschens flimmerte ein trubes Licht aus ber Rabe bes Genftere. Durch ben bunnen Borhang wurden zuweilen bie bunteln Umriffe einer weiblichen Geftalt fichtbar, von Beit gu Beit brang ein fdriller Schmerzensichrei gu mir berüber;

Dem Schmetterling scheint aus ber Rammer Um Mitternacht bas Rranfenlicht, Er fliegt herbei und fieht ben Jammer, Der Scheibenden bas herze bricht. Er mahnt mit fanftem Flügelschlage: Bertrauet boch ber Liebe Macht Die aus bes engen Sarges Nacht Empor führt zu verflärtem Tage.

Und horch, vom Ende der Straße her leises angenehmes Singen, Klingen und Jodeln mehrerer Stimmen, worunter ein herrlicher Tenor. Ein Ständchen — ein Jugendhimmel, oder "Langer Jrrthum Eines Betrogenen Gels!" wie Sapht die "Liebe" umschrieben hat. Und brunten im comsortabeln Zimmer am schwelgerischen Tische Belsazar, der moderne Geldund Bauchmensch, voll des heißen Weines und gedankenlosen Uebermuthes, voll schnöber Selbstucht und aufrichtigen hasst gegen alles Hohe, Heilige und Menschenwürdige. Kein Unssichtbarer schreibt das Menes-Tekel an die Band, die Flammenschrift von Paris entgeht ihren Augen, taub ist ihr Ohr sin den sich entwickelnden Ausmarsch der Arbeiterbataillone wie für das längst sehr vernehmliche Feldgeschrei: a das l'exploitation de l'homme par l'homme.

Das Kind greinte, ber Kranke schrie, das Ständen klang, Schmalz und Consorten zechten lärmend weiter, während ber Wohlthäter Schlaf mich in seinen dichtesten Schleier widelte, in den der Traumlosigkeit. Um andern Morgen stund ich bei Zeiten auf dem Perron der Bahn, das grüne Billet mostiverwahrt im Portemonnaie, das Gemüth voll jenes rubigen Gleichmuthes, womit die ersten Stunden des Erwachens und beschenten. Der Zug brauste heran. Auf nach Balencial – Rein, abermals nicht, aber doch nach Basel!

plat aller Ignoranten und Bachanten bes zeitgemäßen Fortschittes, nämlich in bas kirchenpolitische Gebiet. Der treffsise "Sorgenlöser" aus bem benachbarten Uhwiesen und noch efferes Gewächs stieg in die Köpfe. Rom und der Papft, Jesuiten und Alerikale, Syllabus, Encyclika und Insallibilität biblische wie andere Bunder kamen in wirrem Durcheinander unter die Hechel der "edangelischen Toleranz". Ich glaubte in ein jungbadisches, jungbaperisches oder auch in ein deutsche literales Plauderstäden Sisleithaniens mich versetzt, dessen wostdürzerliche Intelligenzen die berüchtigte Schimpsweise des kabrer Hinfenden in der robesten Weise werballhornten. Reinerlei Einsprache, hihiger Wetteiser, wieherndes Gelächter. Schafbode solchen Kalibers mögen dereinst Manches beigetragen haben, den Geschichtscher des dritten Innocenz auf den Weig zur richtigen hürde zu bringen.

Bom Behörten überfatt fuchte ich mein Schlafgemach auf. Der Sternenmantel ber Racht umfing bie Stabt, bas Ronblicht trieb fein phantaftifches Spiel mit ben munber: liden Schatten meiner Umgebung. Bom Rachtleben füblicher Begenben feine Gpur. Das eintonige ferne Braufen bes Stromes, vereinzelte eilige Schritte, bie vom Pflafter ber ver= ibeten Strafe beraufhallten, machten bie Stille noch ftiller. In ber Radbarichaft übte fich ein angebenber Weltburger im Greinen, halbfingenb fuchte bie Dlutter - ja es war ber unnachahmbare Raturlaut einer gartlichen Mutter! - ibn gu beschwichtigen. Urmes, wenn auch vielleicht gelbreiches Rinb, wann und wo werben beine Augen, wann und wo wird bein Berg bie lette Thrane weinen? Bielleicht im Sterbelager bee Reichthumes und ber Ehren , vielleicht auf ber blutgetranften Sholle bes Schlachtfelbes, vielleicht am reftaurirten Galgen. Bewiß weiß ich nur, bag auch bu weit mehr bes Schlimmen ale bes Guten erfahren und mit ben Thranen befannt bleiben wirft. - Druben vom vierten Stodwerfe eines ichmalen Bauschens flimmerte ein trubes Licht aus ber Rabe bes Genftere. Durch ben bunnen Borhang wurden zuweilen bie bunteln Umriffe einer weiblichen Geftalt fichtbar, von Zeit gu Beit brang ein ichriller Schmerzensichrei gu mir berüber:

wenige! Und boch follte gerabe unferer Zeit bas Bild eines Rirchenfürsten, ben Gretfer als einen Bischof zu ewigen Andenken, ein mahres Spiegelbild von einem Bischofe preist, neu vorgeführt werden!

Bir haben schon früher bavon gesprochen, in welch engem freundschaftlichen Berhältnisse Herzog Albert V. zu dem großen Cardinal von Augsburg stand. Er nannte ihn seinen Freund, nahm ihn zum "Gevatter" und redete mit ihm wie mit Seinesgleichen. In einem Briefe an den Papst schreibt Albert zu bessen Lobe, daß es in ganz Deutschland sast feinen Bischof gebe welcher dem Cardinal an Frömmigkeit gegen Gott, an Ergebenheit und Anhänglichkeit an den apostolischen Stuhl gleichkomme. Er habe nur den Bunsch, es möchten in Deutschland viele Bischöse ähnlicher Gesinnung leben\*).

Eine ganz besondere Zuneigung hatte Otto zu ber neue gründeten Gesellschaft Jesu. Ihre Angelegenheiten, ihr Bobl und Wehe ging ihm gerade so zu Herzen wie sein eigenes Interesse\*\*). Ihr übergab er auf Zureden des berühmten Petrus Soto im J. 1564 die von ihm zum Schuse der satholischen Lehre gestistete Universität Dilingen. Zu seinem Theologen erwählte er den großen Jesuiten Claudius Jaius\*\*\*). Den seligen Petrus Canifius wußte er auf lange Zeit an sich zu sessellen und behandelte ihn mit solcher Auszeichnung, daß er nicht nachgab, dis er dessen Demuth se besiegt hatte, daß Canisius sich von ihm die Küße waschen ließ †). Richt zusrieden, seine eigenen Schulen in gute hände gelegt zu haben, denn darüber war er ruhig, seit er sie den Zesuiten überantwortet hatte, nahm er regen Antheil an der

<sup>\*)</sup> Braun, III. 502 ff. Steiner, Syn. dioec. August. I. 238 19.

<sup>\*\*)</sup> Alph. Ciaconii hist. Pontificum Rom. ed. Aug. Otdoini. Romae 1677. III. 694 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Braun, III. 376, 427.

t) Lipoweln, Gefchichte ber Jefuiten in Schwaben, 1. 39.

#### LIII.

### kiträge zur Geschichte bes Ultramontanismus in Bahern.

#### 1V. Mugeburg und Dilingen.

Gerabe Augsburg war sowohl zu Anfang als auch zu inde des Zeitraumes ben wir hier zu betrachten unternommen aben, für das füdliche Deutschland ein wahrhafter Hort des uholischen Glaubens.

Auf den bischöflichen Stuhl von Augsburg wurde im . 1543 Otto Truchses von Scheer gewählt, noch nicht reisig Jahre zählend, aber bereits um die katholische Kirche verdient und mit solchem Ruhme strahlend, daß er schon i folgenden Jahre der Erhebung zum Cardinal der heiligen mischen Kirche für würdig erachtet wurde. Was dieser tann durch 29 Jahre für Deutschland, für Italien, sur uropa gestritten und errungen hat, das läst sich hier unmögs hichibern, ist auch noch nie gedührend gewürdiget worden. denn bis heute ist noch keine seiner Größe würdige Lebensschichte in Deutschland erschienen\*). Und doch verdiente ieser Bote Gottes, der zweite Apostel Deutschlands, wie jn Petrus Canisius nennt, den Dank Deutschlands wie

<sup>\*)</sup> Die befte Lebenebeschreibung ift noch immer, wie auch Bimmer fagt, bie im 3. Banbe ber "Geschichte ber Bischöfe von Augeburg" von Placibus Braun gegebene,

wenige! Und boch sollte gerade unserer Zeit bas Bild cins Rirchenfürsten, ben Gretser als einen Bischof zu enign Andenken, ein mahres Spiegelbild von einem Bischose pull, neu vorgeführt werden!

Wir haben schon früher bavon gesprochen, in webe engem freundschaftlichen Berhältnisse Herzog Albert V. zu ben großen Cardinal von Augsburg stand. Er nannte ihn seinen Freund, nahm ihn zum "Gevatter" und redete mit ihm wie mit Seinesgleichen. In einem Briefe an ben Papst schrikt Albert zu bessen. In einem Briefe an ben Papst schrikt Albert zu bessen Lobe, daß es in ganz Deutschland set feinen Bischof gebe welcher bem Cardinal an Frömmigket gegen Gott, an Ergebenheit und Anhänglichseit an ben apostolischen Stuhl gleichsomme. Er habe nur den Bunsch, es möchten in Deutschland viele Bischöfe ähnlicher Gestunung leben\*).

Eine ganz besondere Zuneigung hatte Otto zu ber new gründeten Gesellschaft Zesu. Ihre Angelegenheiten, ihr Boff und Webe ging ihm gerade so zu Herzen wie sein eigene Interesse\*). Ihr übergab er auf Zureden des berühmten Petrus Soto im I. 1564 die von ihm zum Schute der fatholischen Lehre gestistete Universität Dilingen. Zu seinem Theologen erwählte er den großen Zesuiten Claudius Jaius\*\*\*). Den seligen Petrus Canisius wußte er auf lange Zeit an sich zu sessen Westendete ihn mit solcher Aufgeichnung, daß er nicht nachgab, bis er dessen Demuth se besiegt hatte, daß Canisius sich von ihm die Füße waschen ließ †). Nicht zusrieden, seine eigenen Schulen in gute hände gelegt zu haben, denn darüber war er ruhig, seit er sie den Zesuiten überantwortet hatte, nahm er regen Antheil an der

<sup>\*)</sup> Braun, III. 502 ff. Steiner, Syn. dioec. August. I. 238 sq.

<sup>\*\*)</sup> Alph. Ciaconii hist. Pontificum Rom. ed. Aug. Otdoini. Romb 1677, III. 694 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Braun, III. 376, 427.

<sup>7)</sup> Lipowsty, Gefchichte ber Jefuiten in Comaben, L. 39.

Dieser zulest genannten Lehre gibt auch bie erfte Augsburger Diocesan-Synobe unter Otto, welche vom 12. bis zum 14. November 1548 in Dilingen abgehalten wurde, unumwunden Ausbruck, indem sie erflärt, der wahre Glaube sei einzig jener welcher durch den Apostel Petrus, dessen Primat über die ganze Erde auf den römischen Stuhl übergegangen ift, zu uns Allen fam. Darum muffen Alle unverbrüchlich sesthalten an diesem Glauben, welchen unsere Borsahren nach der reinen und unverfälschten Ueberlieserung bes apostolischen Stuhles empfangen haben \*).

Roch intereffanter find übrigens nach biefer Geite bin Die Aussprüche ber im 3. 1610 unter Bijchof Seinrich V. bon Anoringen gehaltenen Mugeburger Diocefan = Synobe. "Bie man, heißt es bort, feinen ber überhaupt ale Chrift gelten will, finden wird welcher zweifelt, bag ber mabre Glaube an Gott jum ewigen Leben nothwendig ift, fo ift es auch feinem Ratholifen zweifelhaft, bag ber mahre, beilige, rechte und gottliche Glaube ber ift welchen die heilige romifche und apostolische Rirche befennt. Denn biefe ift es einzig und allein welcher berjenige biefes ausschließliche Borrecht verheißen und verlieben hat, ber alleinig es verheißen und verleihen fonnte, Jefus unfer Berr, ber Fürft und Stifter ber Rirde. 3ch habe fur bich gebeten, fagt er ju Betrus und in Betrus ju ben Rachfolgern bes Betrus, bag bein Glaube nicht manfe: und bu binwider bestärfe beine Bruder . . . Richts fonnte flarer und beutlicher bie Auftoritat und Dajeftat ber romifchen Rirche ausbruden als biefe Borte" u. f. f. \*\*).

Die nämliche Synobe empfiehlt ben Ratecheten, bag fie fich zur Borbereitung auf die Ratechefen nur bewährter Schriften bedienen. Alls folche aber empfiehlt fie die von Betrus Canifius, Bellarmin, Michael Helbing, Bisicof von Merfeburg, Raufea und Cofterus. Bum eigenen

<sup>\*)</sup> Harzheim VI. 362.

<sup>\*\*)</sup> pars I. c. 1. (Harzheim IX. 25.)

Studium rath fie ben Geiftlichen ben Gebrauch ber Berte von Ed, Ludwig von Granaba, Gabriel Biel, Eisens grein, Stapleton, Naufea, Hoffmaister, Costerus, Jasob Feuchtius, Georg Scherer, Toletus, Corn. Janfenius von Gent, Barrabius u. A., wie man fieht, lauter "ultramontane" Berfe\*).

Im strengsten ultramontanen Geiste wurde auch die Erziehung des Klerus und der theologische Unterricht an der Universität Dilingen geleitet. Schon die ersten Professoren\*\*) mit welchen der Cardinal Otto dieselbe et öffnete, waren Männer deren unbedingte Ergebenheit an Rom weltbefannt ist, und von denen mehrere unter den Bertheidigern der Borrechte des apostolischen Stuhles und der papstlichen Lehrunsehlbarkeit stets an erster Stelle genannt werden. Das gilt insbesondere von dem Dominisaner Petrus a Soto, dem eigentlichen Stifter der Universität, und dem späteren Bischof von Ruremonde, dem hochberühmten Wilhelm Lindanus.

Petrus Soto gilt mit Recht unter ben vielen großen Männern welche Gott im 16. Jahrhundert seiner bedrängten Kirche zu Hulfe sandte, für einen der ausgezeichnetsten. Nicht bloß Spanien, seinem Baterlande, sondern auch Deutschland, Italien und England, galt seine außerordentlich vielseitige Thätigkeit. Endlich erntete er den Lohn für seine Müßen dadurch, daß ihn Pins IV. zu seinem ersten Theologen auf dem Concil von Trient ernannte. Mit welcher Auszeichnung er daselbst behandelt wurde, davon zeugt der Umstand, daß man, als er dem Tode nahe war, in ihn drang \*\*\*), noch

<sup>\*)</sup> p. l. c. 7. (ib. p. 30 sq.) c. 8. n. 6. (p. 32 sq.)

<sup>\*\*)</sup> Deren Ramen find aufgeführt bei Lipowoth Geschichte ber Jesuiten in Schwaben I. 39 Unm. Unter ihnen ragt neben ben Genannten noch besondere hervor ber gelehrte und heiligmäßige Martin Rythove, spater Bischof von Opern.

<sup>\*\*\*)</sup> Meilinger, ber ehr. Barthol. von ben Martyrern. Regeneburg 1856. S. 144 f.

ein lettes Schreiben an ben Papft ju richten, bamit er bie Resibenzpflicht als gottliches Gebot erklare, in ber Ueberzeugung, berselbe werde bem Gewichte ber letten Borte eines folchen Mannes unmöglich widerstehen können.

Der große Dann frarb mit bem ausbrudlichen Befenntniffe, baß fein Gifer fur ben Dienft bes Papftes nur mit feinem Leben endigen fonne, und mit ber Betheuerung, baß er lebend und fterbend nie andere gelehrt habe, ale bag ber Bapft über bem Concil ftebe und von biefem auf feine Beife tonne gerichtet werben\*). Es genügt in ber That ein furger Blid in feine Schriften, um gu beweifen, bag er nie eine andere Lehre verfocht. 36m ift ber Bapft nothwendig, weil fonft die Ginheit im Glauben nicht erhalten werben fonnte; benn gerabe im Lebramte fei mehr benn irgendwo Gine lette und hochfte Gewalt nothwendig \*\*). Darum fonne bie Stelle bei Buc. 22 nur von bem oberften Lebramte bes Bapftes verstanben werben. Diefes aber habe auf Brund ber Berbeifung Chrifti ber Papft bereits genbt gu einer Beit, ba es noch Aposteliculer gab; um wie viel nothwendiger mußte baffelbe erft in fpaterer Beit werben! Ramentlich aus brei Grunden: 1) weil eine Dacht vorhanden fenn mußte, um Die Berufung und Leitung allgemeiner Concilien ju übernehmen , 2) weil ihr allein bie Entscheidung in Glaubens. fachen gufteben fann, fowie 3) bie Schlichtung aller causae majores \*\*\*). Berben wohl bie Buhorer bie ihm von allen Seiten ber nach Dilingen guftromten, eine anbere Lehre von ibm vernommen und andere Unschauungen nach allen Geiten ber Diocefe Mugsburgs und Baperns hin verbreitet haben ?

Der zweite ber genannten Manner, Bilhelm Damafus Bindanus, mar ein ebenfo entichiebener und allbefannter

<sup>\*)</sup> Pallavicini hist. Conc. Trid. 1. 20, c. 13.

<sup>\*\*)</sup> Defensio, c. 85. Hoccaberti, hibl. Pontif. XVIII. 76, c. 88, p. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> ib. c. 88. c. 83 p. 74. c. 94. p. 85.

Infallibilift und Illtramontaner\*) wie Goto. Dafur laffen fich aus feinen Berfen, beren er an 70 fcbrieb \*\*), Be weife in Menge porbringen. Go erhartet er ben Saretifen gegenüber in feiner großen Streitichrift "Panoplia" ben Brimat bes Bapftes gerabe auch aus bem unbeftreitbaren Borrange in Glaubensfachen ber ihm ftete zuerfannt worben ift\*\*\*). Ins. besondere behauptet er, daß bie alteften allgemeinen Concilien ihre Rraft und Beltung nur aus ber papftlichen Beftatigung fcopften +). In einem anberen Berfe ,,de tranquillitale animi", einem Berfe welches unferer Beit gang befonbere gur Beachtung empfohlen fenn foll, und beffen Reubearbeitung ein mahrhaft hochverdienstliches Unternehmen mare, lebrt er gerabegu mit trodenen Worten Die Unfehlbarfeit ber Rad. folger bes heiligen Betrus ++). Und weil es icon bamals Leute gab welche fich, um ben Primat ober Die hochfte lebr gewalt bes Papites ju laugnen, auf Gregor ben Großen beriefen ber fich nicht "episcopus universalis" wollte nennen laffen, fo weist Lindanus auf ben großen Unterfdied bin ber zwischen bem Ausbrude "episcopus universalis" und bem anderen "episcopus universalis ecclesiae" bestehe +++), und zeigt bag bie Bapfte bie Macht bes letteren befiben und fich zu allen Beiten zugefdrieben haben. Er bat auch über biefe Frage eine eigene Schrift verfaßt unter bem Titel : .. Romanum Pontificem vere ac merito appellari universalis ecclesiae episcopum" ††††).

<sup>\*)</sup> Siehe bas Lob von Baronius über ihn bei Sargheim VII. 661. Seine Lebensgeschichte gibt Roccaberti XX. 463 sq. Ausführlich beschrieb sein Leben holzwarth im "Ratholif" 1871. II. .

<sup>\*\*)</sup> Possevin, apparatus sacer. Col. Agr. 1608, I. 707.

<sup>\*\*\*)</sup> Panoptia, l. 4. c. 87. (Col. 1663. Fol.) p. 613 sq.

<sup>†) 1. 4.</sup> c. 91 p. 629.

<sup>††)</sup> Ruewardus, s. de tranquillitate animi dialogus, 1. 1. 6. 3 p. 35, 37.

<sup>†††)</sup> Panoptia I. 4, c. 93 p. 636.

titt) Db fle gebrudt wurbe, ift mir unbefannt. Bu Boffevin's Beiten war fie noch nicht gebrudt.

ein lestes Schreiben an ben Papft zu richten, bamit er bie Refibengpflicht als gottliches Gebot erflare, in ber Ueberzugung, berfelbe werbe bem Gewichte ber legten Borte eines folchen Rannes unmöglich widerfteben tonnen.

Der große Mann ftarb mit bem ausbrudlichen Befennts niffe, baß fein Gifer fur ben Dienft bee Papftes nur mit feinem Leben enbigen fonne, und mit ber Betheuerung, bag er lebend und fterbend nie anbere gelehrt habe, ale bag ber Bapft über bem Concil ftebe und von biefem auf feine Beife linne gerichtet merben\*). Es genügt in ber That ein furger Blid in feine Schriften, um ju beweifen, bag er nie eine inbere Lehre verfocht. 36m ift ber Papft nothwendig, weil ionft bie Ginheit im Glauben nicht erhalten werben fonnte; benn gerabe im Lehramte fei mehr benn irgendwo Gine lette und hochfte Gewalt nothwendig \*\*). Darum fonne bie Stelle bei Buc. 22 nur bon bem oberften Lebramte bes Bapftes berftanben werben. Diefes aber habe auf Grund ber Berbeigung Chrifti ber Bapft bereite geubt gu einer Beit, ba ed noch Apoftelfculer gab; um wie viel nothwendiger mußte baffelbe erft in fpaterer Beit werben! Ramentlich aus brei Branben: 1) weil eine Dacht vorhanden fenn mußte, um bie Berufung und Leitung allgemeiner Concilien ju übernehmen , 2) weil ihr allein bie Entscheibung in Glaubens. fachen gufteben fann, fowie 3) bie Schlichtung aller causae mojores \*\*\*). Berben mohl bie Buborer bie ihm von allen Seiten ber nach Dilingen guftromten, eine anbere Lebre von ibm vernommen und andere Unschauungen nach allen Geiten ber Dioceje Mugeburge und Baperne bin verbreitet haben ?

Der zweite ber genannten Manner, Bilhelm Damafus Linbanus, mar ein ebenfo entichiebener und allbefannter

<sup>\*)</sup> Pattavicini hist. Conc. Trid. I. 20, c. 13.

<sup>\*\*)</sup> Defensio, c. 86. Roccaberti, hibl. Pontif. XVIII. 76. c. 88. p. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> ib. c. 88. c. 83 p. 74. c. 94. p. 85.

Infallibilift und Ultramontaner\*) wie Soto. Dafür lafen fich aus feinen Werfen, beren er an 70 fdrieb 44), 1 weise in Menge vorbringen. So erhartet er ben Sareiffen gegenüber in feiner großen Streitschrift "Panoplia" ten Bring bes Bapftes gerabe auch aus bem unbeftreitbaren Borrange in Glaubensfachen ber ihm ftets zuerfannt worden ift \*\* ). 3nd besondere behauptet er, daß bie alteften allgemeinen Concilien ihre Rraft und Beltung nur aus ber papftlichen Beftatigme fchöpften +). In einem anberen Werfe "de tranquillide animi", einem Berte welches unferer Beit gang befonten gur Beachtung empfohlen fenn foll, und beffen Reubearbeiting ein mahrhaft hochverdienftliches Unternehmen mare, lebt a gerabezu mit trodenen Borten bie Unfehlbarfeit ber Rad folger bes heiligen Betrus++). Und weil es ichon bamel. Leute gab welche fich, um ben Primat ober bie bochte lebe gewalt bes Bapftes ju laugnen, auf Gregor ben Grofen beriefen ber fich nicht "episcopus universalis" wollte nennen laffen, fo weist Lindanus auf ben großen Unterfchied bin ber awischen bem Ausbrude "episcopus universalis" un bem anderen "episcopus universalis ecclesiae" beftebe !!!), und zeigt bag bie Bapfte bie Macht bes letteren befigen und sich zu allen Zeiten zugeschrieben haben. Er hat auch über biek Frage eine eigene Schrift verfaßt unter bem Titel: "Romann l'ontificem vere ac merito appellari universalis ecclesiae episcopum" + + + + + ).

<sup>\*)</sup> Siehe bas Lob von Baronius über ihn bei Sarzheim VII. 661. Seine Lebensgeschichte gibt Roccaberti XX. 463 sq. Ausführlich beschrieb fein Leben Golzwarth im "Ratholit" 1871. II. &.

<sup>\*\*)</sup> Possevin, apparatus sacer. Col. Agr. 1608. I. 707.

<sup>\*\*\*)</sup> Panoplia, l. 4. c. 87. (Col. 1663. Fol.) p. 613 sq.

<sup>†)</sup> l. 4. c. 91 p. 629.

<sup>††)</sup> Ruewardus, s. de tranquillitate animi dialogus, l. l. c. 3 p. 35, 37.

<sup>†††)</sup> Panopila I. 4, c. 93 p. 636.

<sup>††††)</sup> Db fie gebrudt wurde, ift mir unbefannt. Bu Boffevin's Beim war fie noch nicht gebrudt.

Das war die Lebre eines Mariet der fein Jefun wer mid fein Zestienschüler. Denn er war derens 1925 i Deutseche geboren, studiete Abeologie in Liwen unter den swei derhoten Profesioren Lacomus und Armi Lavor derbeitigung der nürstlichen Made defonnt. Ja. einige Zeit lang betrieb er sogar seine Sudien in Burit, wo zu jener Zeit und dann für lange dered die gallifanischen ihren, wie befannt, noch nicht jur allgemeinen herrichaft glangt waren.

Benn nun ichon vor Einführung ber Zeiniten in bie berfäle zu Dilingen baselbit bie Lebren ber "Ultramentanen" vorgetragen wurden, so verftebt es nich von selber, bağ es hernach nicht anders wurde. Rur bari Riemant sagen, bağ erft bie Jesuiten es gewesen seien, welche auch bier wie sonst überall diese Lehre erft erfunden oder verbreitet batten.

Doch laffen wir biefes Rechten um Befuiten eter Richt. iefniten, welches in ber That fant findiich flingen murbe, warbe und nicht bie finbifch-lacherliche Befuitenfurcht unferer Begner bieje ewige Untericheitung aufbrangen. Soriel ift mun jebenfalls nicht wegguläugnen, bag von ber Univerfitat Dilingen aus ju allen Zeiten bie ultramontanften gebren in Bort und Schrift verbreitet murben. Und nicht genug, baß bie bortigen Lehrer felber in ihren Bortragen und Edriften biefe Unichauungen vertraten, fonbern fie forgten and bafur, bag viele ber bebeutenbften Schriften Diefer Art welche anderewo erschienen waren, in Dilingen nachgebrudt und von bort aus über Deutschland verbreitet wurden. Das ber tommt es, bag bas fleine, unscheinbare Städtlein an ber Donau ju jenen Beiten ultramontaner Finfterniß eine Renge febr bebeutenber Werfe auf ben beutschen Buchermartt warf, fo baß fich, um ein naheliegendes Beispiel gu Bebrauchen, bas große hochberühmte Dunchen mit feiner bon bem Glanze ber mobernen Errungenschaften strahlenben Universität felbft zu ben Zeiten bes größten "altfatholischen" Lichtes mit jenem Städtchen auch nicht von ferne meffen baberischen Fürsten, bessen Titel und Burben alle in langer Reihenfolge vor bem ersten Bande zu lesen sind. Der gute Fürst scheint gar feinen Begriff davon gehabt zu haben, welch großer Gesahr er seine Titel und Landschaften ausssehe, wenn er sich zur Beschüßung eines solchen Werfes herz gebe. Diese Erfenntniß war erst einer viel späteren Zeit vorbehalten, einer Zeit in welcher gewisse Fürsten weit weniger Titel und Länder zu verlieren haben, als damals in den officiellen Titulaturen ber Fürsten aus dem Hause Wittelsbach angeführt zu werden pflegten.

Daß bieses Werf bie Lehre von ber papftlichen Unsehlbarkeit vorträgt, versteht sich von selber\*). Wir brauchen und deshalb nicht lange babei aufzuhalten. Rur wollen wir aus der Borrebe einen Sat hier mittheilen, der auch für heute von großem Interesse ist. Da das Sprichwort, meint der Berfasser, mit Recht behauptet, das alte Geld, der alte Wein, der alte Glaube seien das Beste, so haben unsere Gegner, in der Ueberzeugung, daß ihre Neuerung könnte bintertrieben werden, sich auf's höchste angelegen sehn lassen, ihrem neugebackenen Glauben eine alte Farbe anzustreichen. Und deswegen nennen sie ihre nagelneue Religion die alte, unsere fatholische Religion aber verschreien sie als neu und jung. Das hauptsächlich sei die Erwägung gewesen welche den Pfalzgrafen bewogen habe, in ihn zu dringen, damit er seine Stimme gegen diesen Betrug erhebe.

Der Fürst hatte, wie ihm Forer nicht undeutlich ist verstehen gibt, auch wenn es ihm um die Religion selber gar nicht so sehr ware zu thun gewesen, noch einen anderen höchst persönlichen Grund hiezu gehabt. Denn bas was biese Reuerer gegen die Kirche wagen, sei gar nichts anderes, als "wie wenn etwan einer auß einem unbefandten sinsteres Binkel herfürgefrochen ware", und hatte nicht bloß selbst für einen wahren Herzog von Bayern und Pfalzgra

<sup>\*)</sup> II. 15, 62.

gebracht hat\*). Erwähnen wir baneben noch, baß ber bereits unter Rünchen genannte Paul Laymann eine Zeits lang auch in Dilingen lehrte, so sehen wir, baß allein auf bem Gebiete bes kanonischen Rechtes bas kleine Dilingen nehr große Gelehrte besaß, als die Ludwigs Maximilians liniversität von der Zeit an, da sie von Ingolstadt wegserlegt wurde. Reben solchen Männern brauchen wir und auf die untergeordneteren Leistungen eines Anton Soll \*\*) wer eines Reinhard Baumgarter\*\*\*) wohl nicht mehr zu berufen.

Inbeffen Durfen wir an einigen anberen Dilinger Schrift= bellern nicht vorübergeben, ohne ihre Bebeutung in etwas u wurdigen. Da ift vorerft ju nennen ber Jefuit Loreng forer aus Lugern, Brofeffor in Dilingen, fpater auch in ingelftabt und Innebrud, einer jener ftreitbaren Dlanner bes 7. 3ahrhunderte welche fein Bierteljahr fonnten vorübereben laffen, ohne eine neue Schrift gur Bertheibigung ber atholifden Religion in Drud ju geben. All feine Streitbriften aufzugablen ober auch nur ju gablen, ift faum mogd. Es find aber barunter nicht bloß fleine Schriftchen, onbern auch Berfe mit ftattlicher Banbegahl. Dabin geort befonders bas große Berf gegen Molinans, Diener m Borte und Profeffor ju Geban, welches er in Dilingen om 3. 1644 an ericheinen ließt), und gwar mit faiferdem Brivilegium und im Auftrage bes bayerifchen Bergogs nd Pfalggrafen von Reuburg Bolfgang Bilbelm, ber uch bie Roften biefer großen Arbeit trug ++). Raturlich t baffelbe auch feinem anbern gewibmet als eben biefem

<sup>\*)</sup> Jus canon, 5 ti. fol. Dil. 1674.

<sup>\*\*)</sup> Tract. singulares de legibus etc. 5 ti, fol. Aug. V. 1742. Bgl. J. 197 (n. 527).

<sup>\*\*)</sup> Conclusiones ex 5 libris decret. 5 ti. 8. Monachii 1751.

<sup>†)</sup> Antiquitas Papatus. Das altherfommene Bapftumb. Dilingen 1644. 4 Bbe. in 4.

<sup>11)</sup> Borreben gum 1. und gum 11. Bbe.

"ultramontane" Lehre die richtige sei, sie nicht als Glaubensartifel befinire? Weil, sagt sie, auf der einen Seite biese Lehre ohnehin so sest steht, daß deren Gegentheil zum minder besten nicht probabel ist. Und weil andererseits vorauszusehen ist, daß bei der Hartnäckigkeit ihrer Gegner sich alsdann Manche in das Schisma verrennen werden. Darum handelte bisher der Papst wie ein Bater welcher den Sohn ob eines Bergehens nicht bestraft, weil er voraussteht, daß berselbe sonst ganz aus dem Hause entlaufen und noch schlimmer würde, oder wie die Obrigkeit welche die Hurerei dulbet, um nicht die Zahl der Ehebrüche zu vermehren. Auch auf den Einwurf gibt er bereits eine vortresstliche Antwort, daß der Papst diese Lehre nie definiren könne, weil er nicht Richter in eigener Sache sehn dürse\*).

Endlich sei ans der Reihe der in Dilingen lehrenden Zesuiten noch der eine Zoseph Monschein genannt, dessen Dogmatik\*\*), wenn sie auch nicht die großen Leistungen des 16. und 17. Jahrhunderts erreicht, doch auch gewiß nicht die letzte des 18. Jahrhunderts ist, und noch heute mit Recht oft gebraucht wird. Auch in dieser Dogmatif wird die Lehre von der Unsehlbarkeit des Papstes noch vor der Ansnahme einer päpstlichen Entscheidung durch die Kirche mit großer Ausführlichkeit, und zumal mit eingehender Berücksichtigung der geschichtlichen Schwierigkeiten vorgetragen\*\*\*), sowie auch die Frage, ob von der Entscheidung des Papstes an ein allgemeines Concil appellirt werden könne in. Das Werk selber aber ist dem damaligen Bischose von Augsburg, dem Landgrasen Joseph von Heffen Darm stardt, gewidmet, einem Manne der auch sonst durch sein Berbot

<sup>\*)</sup> p. 201, 202.

<sup>\*\*)</sup> Theologia dogmatico-speculativa. Aug. Vind. et Frih. 1763. 8 ti. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> T. IV. p. I. d. 7. q. 1. q. 2. (n. 457 - 510.)

<sup>†)</sup> ib. q. 3. (n. 511-521).

an Rhein ausgegeben, sonbern auch ben welcher bisher von aller Belt bafür sei angesehen worden, aus seinem Besitze verdrängt. Indeß bei einem Fürsten wie Wolfgang Wilshelm bedurfte es feiner solchen Erwägung. Sein Eiser für die heilige katholische Religion, von dem schon früher die Rede war, trieb ihn an zu ihrem Schutze alles zu thun, auch wo seine eigene Sache gar nicht in Frage kam.

Reben Forer wollen wir nur furz ben berühmten Jesfuiten Beit Pichler erwähnen, welcher burch viele Jahre Professor in Augsburg, Dilingen und Ingolstadt war. Welch ein eifriger und unermüdlicher Versechter ber "ultramontanen" Lehren, zumal auf bem Felbe bes Kirchenrechts bieser gesselette Streiter für die Kirche Gottes war, ist zu befannt, als daß es hier sollte näher auseinandergesett werden. Seine Werte, sowohl sein Kirchenrecht als auch sein Cursus theologine polemicae, haben in und außer Deutschland so viele Ausgaben erlebt und sind bis zur Stunde so vielsach versbreitet und im Gebrauche, daß es genügt sie hier genannt zu haben.

Sehr viel gefannt und gebraucht ist auch das fleine Bächlein über die papstliche Unfehlbarkeit welches Reufinger unter dem Borste von Pichler im 3. 1709 in Augsburg Mentlich vertheidigte und dann in Drud gab\*). Es ist in der That eines der brauchbarsten und reichhaltigsten Schriftschen über diesen Gegenstand. Um der gegenwärtigen Verstätnisse willen wollen wir hier nur auf jene Stelle hinsweisen in welcher so manche Angaben der Gallifaner und der Feinde der Infallibilität über die angeblich zu ihren Gunsten sprechende Tradition auf die Wahrheit zurückgeführt wird. Nicht ohne Interesse ist auch, wie die Schrift die Frage beantwortet, warum der Papst, wenn denn doch diese

<sup>\*)</sup> Papatus nunquam errans. Es wird meift unter bem Ramen & Richler angeführt.

<sup>••)</sup> p. 171 sq. 196 sq.

"Tribunal consessatiorum" welches zuerst in Angsburg\*), später in Madrid (1768) und Benedig (1733, 1741) erschien, wird gleichfalls die Unsehlbarkeit des Papstes aus sich selber (ex sese) und ohne das Concil, ja über dem Concil gelehrt. Allerdings war Wigandt, als er das Buch schrieb, Prosessor in Wien. Aber er hatte seine Studien in Augsburg gemacht\*\*) und ließ es bortselbst aus Anhängslichseit an seine frühere Heimath drucken; auch trägt das Werf die Approbation seiner Ordensbrüder aus Augsburg und Cichstädt an der Stirne.

Seit bem Anfange bes 18. Jahrhunderts wurde Angsburg einer ber ersten Plate für den fatholischen Buchermarkt, und für Süddeutschland bas was seit Ende bes 16. Jahrhunderts für das nördliche und mittlere Köln und Maing gewesen. Bon ber Zeit an finden wir aber auch in Augsburg eine Menge der bedeutendsten fremden theologischen Werte nachgedruckt, durch deren Berbreitung nothwendig die Lehre von der Infallibilität in Deutschland hätte verbreikt werden muffen, wenn solches noch nothig und möglich geswesen wäre.

Unter ben bezeichneten Werfen nennen wir beispielshalber den Cursus theologicus des Zesuiten Gormag\*\*\*), die Theologia universa speculativa, dogmatica, moralis des französischen Zesuiten Gabriel Antoine+), sowie den von dem Karmeliten Paulus a Conceptione besorgten Auss zug++) aus dem großen dogmatischen Hauptwerke der Karmeliten von Salamanca, lauter dogmatische Arbeiten welche für die Unsehlbarkeit des Papstes einstehen. So wurde auch in Augsburg alsbald das berühmte Werk der Brüder Balterini

<sup>\*)</sup> Aug. Vind. 1703. 4.

<sup>\*\*)</sup> Echard, Scriptores Ord: Praedic, Il. 762,

<sup>\*\*\*)</sup> Aug. Vind. 2 ti. fol. S. Tract. de virt. theol. n. 378, 408-

<sup>†)</sup> Aug. Vind. 1755. 3 ti. 4. Tract. de fide divina sect. 4. c. 5

<sup>††)</sup> Tract, theol. juxta D. Thomae et Salmantie, doctrinam. And Vind. 1726, 4 ti. fol. S. tract. 15. dub. 7. (IV. 54 sq.)

iber biefe Frage, welches ben Titel führt "De vi ac ratione rimatus", nebst beren zweitem Berfe wiber Febronius unter em Titel "De potestate occlesiastica" nachgebructt\*).

Ja, so sehr galt damals Augsburg als eine Burg der "ultramontanen" Literatur, daß der französische Benediktinertht Matthäns Petitbidier sein berühmtes und ausgeeichnetes Werf über die päpstliche Unsehlbarfeit nirgend anders
uls in Augsburg durch den Benediktiner von Ettenheimnünster, Gallus Cartier, wollte herausgeben lassen\*\*),
nachdem dasselbe in Frankreich, Dank der Freiheit welche
vie Gegner der Infallibilität von jeher der Wahrheit gestatteten, zum Fenertode durch Hentershand war verurtheilt
worden \*\*\*). Und Cartier selber ließ alle seine der Bertheidigung des "Ultramontanismus" gewidmeten Werke, unter
benen neben seinen großen Arbeiten über Dogmatik und
Kirchenrecht vornehmlich die Schrift: "Auctoritas et infallibilitas
Summorum Pontisicum"†) zu nennen ist, wiederum gerade in
Augsburg erscheinen.

Man fann hiebei unschwer ersehen, daß der Borgang Augsburgs in heransgabe solcher Werke auch auf andere Städte in Bapern und Süddeutschland anregend wirfte. So gab der thätige Stahel in Würzburg die berühmte große Dogmatif des belgischen Dominifaners Charles René Billuart innerhalb breier Jahre zweimal neu herans ††), befanntlich ein dem Gallifanismus sehr energisch gegenübertretendes Werk. In München und Stadtamhof erschien das große Werk italienischen Augustiners Laurentius Berti, wovon schon

<sup>\*)</sup> Aug. Vind. 1770. 4.

Petitdidier, tract. theol. de auctorit, et infallib. summ. pontif. latine ed. Cartier. Aug. Vind. 1727. 8, 1738. 4.

ueber biefe Borgange fiehe bie intereffante Borrebe von Cartier jum genannten Berfe.

<sup>†)</sup> Aug. Vind. 1738. 4.

<sup>††)</sup> C. R. Bittuart Summa S. Thomac. Wirceb. 1758. 19, voll. et Suppl. 1760. 20, voll. 8.

früher die Rebe war. In Stadtamhof finden wir ferner die von dem Kölner Dominifaner Johann Freylind heraus, gegebenen Werfe des Didacus Niffenus nachgedruckt) in welchen Christus der Herr felber die Stelle bei Luc. 22 anslegend eingeführt wird mit den Worten, daß Petrus ihnen zufolge im Glauben nicht irren könne, weil er Christi Stellvertreter und in gewissem Sinne "Bicegott" auf Erde fei\*)!

Her muffen wir boch fragen: Wenn es wahr ift, baß ehebem in Bayern die Lehre von der Infallibilität des Papftes nicht bekannt war, wenn man etwa von den Zessuiten absieht, wie konnten doch die bayerischen Buchdruder und Berleger auf den Einfall kommen, so viele ultramontant Werke in Verlag zu nehmen, ja, nicht zufrieden mit ihren eigenen Berlagsartikeln, eine so große Menge fremder ultramontaner Schriften nachzudrucken, Werke die noch überdieß sehr umfangreich waren, bei denen also doch gewiß keine kleine Summe auf dem Spiele stand? Und wie erklärt sich dann, daß ein so großes Wert wie das von Billnart schon nach zwei Jahren wieder gedruckt wurde?

Denn es ist doch zweiselsohne etwas ganz andered, wenn ein Pombal oder ein Choiseul in Portugal und Frankreich, ja auch außerhalb dieser Länder, zahllose der Kicke seindliche Schriften nachdrucken und verbreiten ließen: ste konnten den Druckern dafür Millionen anbieten, und sie thaten es\*\*\*). Aber was konnte ein armer "ultramontaner" Des lehrter, ein Augustiner in München, ein Zesuit oder Doministaner in Augsburg, ein Karmelit in Würzburg, wohl einem Berleger anbieten zum Ersate für etwaigen Schaben, wenn das Werk das er ihm zum Nachdrucke empfahl, sein Publis

<sup>\*)</sup> Didaci Nisseni opera omnia ed. Joa. Freytinck. 4 ti. fol. 1738.

Pomin. 19. post. Penter. n. 37. (II. 452).

<sup>\*\*\*)</sup> Theiner, Gefchichte ber geiftlichen Bilbungeanftalten 232 f.

fum nicht finden wollte? War ein fatholischer Berleger nicht meifellos gewiß, daß er mit einem folden Werte Leser fand und beren Ansprüche befriedigte, so verftand er fich feinen-falls jur Heransgabe beffelben.

Und noch Eines barf man nicht überfeben! Seute find wir Ratholifen thoricht ober vorwißig genug, um fur unfer beneres Beld alle Schriften gu faufen welche unfer Beiligftes mit Spott behandeln und und felber im Glauben ober boch in ber Liebe gur Rirche und in unferer Frommigfeit fcwach machen. Das mar bamale andere. Der große und gelehrte Splvius ruhmt fich por aller Belt, bag er bie Berfe bes Baind nie angesehen habe\*). Guareg wollte fie gwar anfeben, aber nicht einmal er, ber große und gelehrte Berbeibiger ber Rirche, erhielt, in Spanien fowohl wie in Rom, bie Erlaubniß biegu! Und bas Brovingialconeil gu Calgburg bom 3abre 1569 verordnet, bie Brebiger follen nicht meinen, fie mußten alles lefen, in bem Glauben, fo bie Runftgriffe und Irrlehren ber Begner fennen gu lernen. Es gebe vielmehr fatholifche Schriften genug, aus benen man nicht bloß bie Brrthumer ber Wegner, fonbern, was noch beffer, jugleich auch die richtige Antwort auf Diefelben beftens fennen gu lernen vermoge \*\*). Ronnte man alfo beutzutage noch immerbin einen Berleger vielleicht bagu bringen, ein Berf ju bruden, obgleich es nichtgerabe ben allgemein berr= idenben Anfichten entfpricht, fo mar bas chemals gang gewif nicht möglich.

Uebrigens muß man aus bem vorhin Gejagten nicht ichließen wollen, bag ber Augsburger "Ultramontanismus" lediglich reproduttiv gewesen sei und nichts Selbstständiges bervorgebracht habe. Wir wollen jum Beweise hiefür uns nicht lange mit Schriften bejassen wie mit ber bes Zesuiten

<sup>\*)</sup> Comment, in Summam D. Thomae Suppl. q. s. a. 1, (Ed. Venet. 1726, IV. 381).

<sup>+\*)</sup> Constit. 20. c. 3. (Harzkeim VII. 267 sq.)

und "Thum . Bredigere" Georg Saiblberger "Hofmannus seminiverbius, b. f. Der lare Schwager und Bortmader Casparus Sofmannus" \*), ober mit ber geiftesvermanbten Schrift aus Dilingen : "Es mueßt wol Gin Rueb Laben, bas burch ben Titel bes Tractatline "Wer bat bas Raib ins Mug gefchlagen ?" Jemands an feiner Ehren angetaftet, ober fcmablich geläftert fep worben, Wie ein Unbenanter Author in einer famog Charten "ber Deme Starenfieder" genandt ausgibt. Durch DR. Conradi Unbreae Bungeren Brueber." Ex ungue leonem\*\*)! Derlei Schriften mogen übrigens heutzutage bafur gut fenn, bamit uns ber Bemeis leichter werbe, bag man ein arger "Ultramontaner" und anbei bennoch ein guter Deutscher fenn fann. Denn gefdrieben find diefe beiben Berte fo überaus "beutich", fo urbentich, daß man bochlich munichen muß, es mochte ber "Romanismus" beiber Berfaffer ihre "Deutschheit" etwas mehr beeinflußt haben.

Nur im Borübergehen sei auch gedacht bes Werfes von Car. Lub. de Launay: "Der Seinen zu erziehen habenden Jungen Cavalier in der Profans und Kirchen-Histori"\*\*\*), in welchem die Lehre vom Primate des Papstes und dem Umsange besselben dem "Jungen" in Fragen und Antworten eingetrichtert wird nach den im Defretum Gratiani c. 24 q. 1 zusammengestellten Stellen, deren Orthodoxie sicher ohnt Berdacht ist. (1. 200 f. 245.)

Um so mehr muffen wir auf einige ber Hauptfamfer für die fatholische Sache hinweisen, welche um die Mitte bed vorigen Jahrhunderts von Augsburg nicht bloß fur ihre nächste Umgebung, sondern auf weit hin den Ultramontanismus versochten. Unter diesen zeichneten sich vorzüglich and der Münchener Brauers-Sohn Franz Neumaner, ber un-

<sup>\*)</sup> Augeburg 1677. 4.

<sup>\*\*)</sup> Dilingen 1630. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Augeburg 2. Br. 1. 1738. Dit Augeburg. Approbation.

übliche Mois Derg, Domprebiger ju Mugeburg, und ber

Die Berfe und Schriften ber beiben Erftgenannten fant ohne Bahl\*). Gind bie bes Reumant für unferen bften 3med ben wir hier verfolgen, auch von weniger entung, fo befto mehr bie von Merg. Unter biefen riften finbet fich 3. B. eine, in ber Reihe bie 53. \*\*), er bem Titel: "Frag, welches bas bienlichfte Dittel fei. n Blaubenszweifeln auf einmal ein Enbe ju machen? wort: bas allerficherfte Mittel, allen Glaubenszweifeln einmal ein Ende gu machen, ift bie Untruglichfeit 6 fichtbaren und beutlich rebenben Schieberichtere. Ginen untrüglichen fichtbaren Schieberichter in Glaubenes tigleiten fobert bie Bernunft, 2) bie gottliche Borficht hat b einen folden wirflich bestimmt, 3) Die Rirche Gottes auch einen folden von ihrem Urfprung an jebergeit anunt. Begen ben herrn Abt Berufalem ju Dftern im 3. 6." Gine andere, in ber Reihe bie 82. \*\*\*), lautet alfo: as unter allen driftlichen Religionen bie driftfatholifche allerbienlichfte fei, fowohl bie innere Ruhe bes gens ale bie außerliche ber Staaten gu verschaffen. Pfingften 1783".

Die beiben allbefannten Werfe bes Laurentius Beith r, bie "dissertatio theologica de primatu et infallibilitate n. Ponlificis"†), und seine Streitschrift "Edmundi Richerii tema consutatum"††), find ohnehin so berühmt und noch Stunde so viel benügt, daß es hier genug senn mag, fie verwiesen zu haben. Rur sei noch bemerft, daß ber

<sup>&</sup>quot;) Dan findet fie bei Beith über bie Augeburger Schriftfteller und nach ihm bei Banber, Beriton bayer. Schriftfteller.

Denefte Sammlung sc. Bb. XX. 5. Stud S. 29.

<sup>) @</sup>benba G. 43.

Aug. Vind. 1781. 8. Mechlin. 1824. Brre ich nicht, fo erschien auch in Zurin eine Ausgabe.

<sup>†)</sup> Aug. Vind. 1782. Mechlin. 1825.

Driginalausgabe ber ersteren Schrift als Anhang eine Ungahl von theologischen Sägen beigegeben ist, welche am 8. August 1871 zu Augsburg von dem Studirenden Joseph Anton Wildt vertheidiget wurden, deren vier die Unsehlbarfeit des Papstes vertheidigen (prop. 87—90).

Unter Leitung ber beiben gulett genannten Danner hatte fich um ben Unfang ber achtziger Jahre vorigen Jahr hunderte eine Ungahl von Gelehrten und Freunden bet Rirche gufammengethan, um burch Berbreitung guter Schriften bem gunehmenben Berberben gu fteuern. Und man muß ge fteben, fie betrieben ihre reaftionare Bropaganda fur den "Ultramontanismus" mit einem faunenswerthen Gifer und Befchid. Es wurde gu weit führen bier bie große Menge von größeren und fleineren Schriftmerfen welche Damale pon Mugeburg aus verbreitet murbe, alle ju regiftriren. Rur auf ein einziges wollen wir aufmertfam machen , bie fcon ofter genannte "Deuefte Cammlung von Schriften welche feit einigen Jahren jur Steuer ber Bahrheit ericbienen finb." Diefe Sammlung ericbien von 1785 bie 1788 in 40 Banben mit einem Registerbande ale Unbang gu mabren Spotts preifen. Darunter enthalten bie erften brei Banbe viele Schriften über ben Papit und Die fatholifche Lebre von bem felben, ber 5. Band Febroniana, ber 7. Abhandlungen ibn bas placetum regium, worunter bie oben gebachte Schrift von Banner, ber 9. über bie Rechte ber weltlichen Ruchten in firchlichen Ungelegenheiten, ber 20. fiber bie Rechte bet Papftes, ber 27. über bie Gegenstände auf Die fich bie oberfie Gewalt ber Borfteber ber Rirche erftredt. Der 30. Band bat folgenben Inhalt: 1) Bertheibigung bes Bapftes von einem Protestanten. 2) Was hielt Luther vor feiner Erennung von bem Bapfte? was hielt er bavon nach feiner Erennung? 3) Bas hielten die Bater ber erfteren und mittleren Beiten von ber Untrüglichfeit bes Papftes? 4) 2Bas bielten Die allgemeinen Concilien Davon? 3m 31. Banbe finbet fich: 1) Bft ber Bapft über einem allgemeinen Concil ober fo einoneil über bem Papfte? 3) Bas für eine Gattung ber nte pflegt fich bem papftlichen Umte und Ansehen vorzügth zu widersehen ? Außerdem find in dieser Sammlung noch ele werthvolle Abhandlungen über ben Liberalismus, ben blibat, die Anfeindungen ber Klöster, die Kirchengüter, die eleranz u. bgl. m. Biele berselben konnten gut noch zur tunde benügt, ja neugedruckt werden.

Schließlich nennen wir noch ein Werf das zu Ende bereigen Jahrhunderts mit bischöflicher Gutheißung in ugsburg erschien: die dem heiligen Franz Sales dedicirte nstitutio practica cleri petrini et maxime neoparochi a clerico deino.\*\*). ein sehr empsehlenswerthes Buch das als ein auptmittel für den Geistlichen, sich im Geiste seines Standes halten und zu vervollfommnen, die Anhänglichseit an den apst einschäft\*\*). Bon benjenigen aber welche die Ehrsucht und Liebe gegen diesen untergraben, sagt der Berschen, daß allerdings manche aus ihnen Eiser haben, aber nen salschen und schädlichen, daß aber die meisten davon sölse in Schasseleben, sunerlich aber vom Glauben bereits atholisen geberden, innerlich aber vom Glauben bereits dessallen sind, und nicht mehr sammeln, sondern bloß zerstruen, schlachten und verderben \*\*\*).

Anm. b. R.

<sup>\*)</sup> Aug. Vind. 1793. 8.

<sup>\*\*)</sup> p. 220-227.

<sup>&</sup>quot;) In bem vorigen Auffațe war u. A. bemerkt, baß auf der Staatsbibliothek zu Munchen eine Geschichte des Tridentinums von Dr.
Fidler noch ungedruckt liege. Eine Zuschrift belehrt uns, daß der
Berfaffer fraglicher Artikel wohl "die in Bd. VII der Acta Convilli Tridentini von Le Plat stehende Historica descriptio concilli Teidentini per Joannem Bapt. Ficterum nicht kanute." In
ber That erklart uns der Berfaffer, daß ihm Le Blat nicht zus
ganglich gewesen und daß er sich einzig auf das mitgetheilte Citat
aus Robolt verlassen mußte, dessen ungenaue Angaben er selber
bereits mehrsach berichtigen oder ergänzen mußte. Bei diesem Anlaß fei zugleich bemerkt, daß der Borname des öfter genannten
Berani anstatt "Cajetan Maria" zu lesen sei "Felix Maria".

## Al. F. Dio und feine Freunde.

II. Der Dacen und bie italienifche Reife.

Es gefchah um biefe Beit feines Lebens, bag ibn ben be la Ferronnane, bamale Minifter ber answärtigen Ungelegenheiten, ju einem Bertrauenspoften in ber Rabe feiner Berfon berief. Rio's Demoiren athmen von Anfang an bis jum Enbe bie Befinnung tieffter Sochachtung und Unhanglichfeit an Diefen Mann. Bie fehr er beibes verbiente, zeigen bie feinem verftorbenen Freunde gewidmeten Beilen. In Diefer Ebelmanne-Beftalt hatte Die driftliche De muth und bie angeborene Burbe einen ebenjo icharfen wie angiehenden Ausbrud gefunden. "Deine innerfte Geele", fagte er eines Tages, "verlangt aufrecht gu fteben und auf recht gu bleiben, felbft vor einem Feinde. 3ch glaube, ich mußte fterben, burfte fich irgend ein Dann bes Unfprude rühmen, daß ich por ihm meine Augen niederschlagen mußte." In biefen Borten liegt ber gange Mann. In feiner Umgebung waren jene Rinder, Albert, Engenie, Alerandrine, an beren Ramen fich bas unnachabmliche Dufterbild eines tief driftlichen Familienlebens fnupft. Braucht man fich gu wundern, bag ber junge Bretone balb bie Ramilie feines Bohlthatere ale feine eigene anfeben burfte?

Graf be la Berrinniet tiet ene Dritt tie ein Ertrit bes Rabinete Beitrau De bet in fr: bet Bordie berbamaligen Donaftie ale fo verwährte freit erme fen filte. an der Spife ber anemim mir Gefmeine. In Burte 1925 aboptirte bas Rabiner, beffen Tein it er mar, eine Mafe nahme von both erniem Eberafter, meine um ir unbeite boller mar, ale fie ein Aft effener Unterenteiten man. Die hodgebende filmb bes liberater Samemerbens fertene ein Dofer und Die Minifer baren in falften Berbienbant befoloffen, nicht obne bie Rebenabfide, ber liberalen Dreiftien eine Benugthuung ju bereiten, Die Befuften aus Franfreid an bertreiben. Diefelben batten tamale, mie bente, eine große Angebl von Schulen fune, welden bie farbeiriden gamilien mit Borliebe Die religible und maralifte Ergiebung ibrer Rinber anvertraute. Dies matte ber Univerfitat, melde gefellich bas beipotifde Monarel befag, bie gefammte Bugend granfreiche ergieben ju burfen, viel Bergeleit. Rail X. baju fam, im 3. 1828 bie berüchtigten Drbennanien bur Austreibung ber Besuiten ju unterzeidenen, in nur Geit allein befannt.

Graf be la Ferronnars war ein Emigre alten Schlages, barin vielen seiner erilirten Brüder ganz unabnlich, baß er in Bezug auf die Religion nie jenen laren und verderblichen Meinungen huldigte, welche so vielen derselben andingen. In seiner Ratur zelgte nich nicht die geringste Anlage zu volliafrianischem Spott; und obsichon er noch nicht bas war, was man den "praktischen" Katholiken in Frankreich nennt, so legte er doch stets die tieiste Hochachtung in Bezug auf Ales was die Religion betraf, an Tag. Vor ihrer Verzigung hatte er den tiessten Abscheu und eine Ungesechtigkeit, wie sie im vorliegenden Falle Tag trat, wollte er nicht dulden. So besand er sich in Emm perpleren Gewissenszustande; entweder mußte er, wollte anders Mitglied des Kabinets bleiben, die Verantwortzscheit einer solchen Raßregel mit übernehmen oder er mußte

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

seine Demission einreichen, was unter ben bamaligen Umständen leicht als ein Aft der Opposition gegen den Monarchen angesehen werden fonnte, für welchen er gerne sein Leben hingegeben bätte. In diesem Zustande griff er, um endlich zu einem endgültigen Entschlusse zu kommen, zu einem Mittel außergewöhnlicher Art, welches wir aus mehreren Gründen mit den Worten Rio's hier beschreiben wollen.

"Bevor er (ber Graf) ju irgend einem Entidluffe tam, appellirte er an einen Dann, ber mit priefterlichem Chos rafter befleibet mar (wir glauben, es mar ein Befuit) unb beffen wohl befannte Brincipien ibn über allen Berbacht er hoben, jemale zu benen welche ben Umfturg ber öffentlichen Ordnung burch Berfolgung einiger ihrer Mitglieber vorbereiteten, binguneigen. Rurg, es mar ein Briefter und ein fehr gewiffenhafter Briefter, welcher jum Schieberichter gwis ichen zwei Deinungen wurde, von benen Berr be la Ferron naye eine mablen mußte und welche wie ibn felbft fo in gleicher Beife bie Rammern und bas Rabinet fpalteten. 36 murbe es ale einen Aft unverzeihlicher Anmagung meinerfeite betrachten, bier auch nur in einem annahernben Berichte gu ergablen, mas zwifden biefen beiben Dtannern in Birflichteit por fid ging, von benen jeber, in einem fo feierlichen Mugen: blide, angitlich bas Bewicht ihrer wechselfeitigen Berantwort lichfeit fühlte. Aber was ich fagen barf, ift, bag von einer Seite wieberholt an bas Gewiffen und bie überlegene Biffen fchaft ber anberen appellirt murbe und bag verschiebene Male ein bochft qualenbes Stillichweigen eintrat, bem, wie es idien, nur burch eine Urt übernatürlicher Erleuchtung füglich ein Enbe gemacht werben tonnte. Je mehr herr be la Gerronnane fich bor bem Schieberichter ber gu ihm gefommen mar, ju bemuthigen versuchte, besto mehr fühlte biefer fein Schwanten wachfen - ein Schwanten welches gerabegu in Schreden ausartete, ale er mit einem Dale eine lette Frage an fic richten borte, welche von bem gleich bringenben Beburinift biftirt war, fowohl allem Zweifel ein Enbe gu machen als auch fich vor Gemiffensbiffen ju bewahren. ",3ft bie Das regel ber Religion icablich ober nicht?"" Auf biefe lebit

rage, auf welche eine ausweichenbe Antwort nicht mehr niglich war, antwortete ber Priester, ber keinen Ausweg mehr wite, indem er bleich wurde wie der Tod, um einer so amirrenden Lage schnell ein Ende zu machen, mit einem eigen Rein, aber mit dem verzweiselten Accent eines kannes ber sein eigenes Todesurtheil mit dieser einen Sylbe eigricht. Zu seiner eigenen Beruhigung versprach man m seierlichst nie seinen Namen kund zu thun, und der lann welcher das Bersprechen abgab, hat es bis zum Tode aftlich gehütet".

Das ift einer jener historischen 3wischenfalle, an welchen Remoiren Rio's so reich find und in die sich die ittragenbsten politischen Ereignisse so oft verlieren. Rio ielt obige Mittheilungen von seinem Freunde im 3. 1837, ihm der Graf im vertrautesten Berkehre über die heimsten Intriguen am Hofe zu jener Zeit höchst interessante inheilungen machte. Graf de la Ferronnans hatte seine somatische Schule unter dem besten und einsichtsvollsten Inister der älteren Bourbons, unter dem Herzog von ichellen durchgemacht, dessen kehren nicht verloren waren. ein oft hatte der Graf Gelegenheit die Würde der Krone aufreichs gegen die geheime Feindseligseit und den corrumstenden, aber fast allmächtigen Einfluß des Fürsten Metters die uvertheidigen.

Burben nun auch bald nach bem Antritte bes Misteriums Polignac die Ministerdienste bes Grafen de la erronnans entbehrlich, so wollte boch sein Nachfolger im newärtigen Amte dieselben nicht im Gesandtschaftsbeienste nbehren und ber Graf erhielt den Gesandtschaftsposten in dem. Bur großen Ueberraschung bes jungen Rio bot ihm

<sup>&</sup>quot;) Beiftliche, welchen Karl X. biefelbe Frage vorgelegt, hatten bie gleiche Antwort gegeben und Chateaubriand ergafit (Memoires d'outre-tombe vol. VIII. p. 450), ber Papft habe ihm formell erftart, bas Beiftliche (le spirituel) fei nicht compromittirt in ben Ordonnangen." (Anm. Rio's.)

852 Rio.

ber Graf auf's neue einen confidentiellen Poften bei bet Gesandtichaft an. Diese Art von Auerbieten, wie auch die zarte Art und Weise, wie der Graf dasselbe durch Alben, seinen Sohn und Rio's Freund machen ließ, tonnte Rio um so weniger ablehnen, als er dadurch einen seiner heißesten Wünsche in Erfüllung gehen sah, nämlich an Ort und Stelle die Schöpfungen der großen italienischen Kunstschulen zu studiren.

"Enblid, fdreibt Rio, am 15. April 1830, einem bet gludlichften Tage meines Lebens, fonnte ich beim Mufwachen ausrufen: Italiam, Italiam! Bir reisten in langfamen Tage reifen, befonbere jenfeite ber Alpen, und fo murbe es mit leicht, meine Reifegefährten gu bewegen, einen Salt in Bife gu machen, um ben Campo Santo, und in Floreng, um bie Gallerie ber Uffigi und ben Balaft Bitti gu feben, wo ich mit bem bochften Entzuden bie Jubith von Chriftofano Allori be trachtete. 3ch geftebe offen , wie jo gang ungludlich ich mid über meine Unwiffenheit fühlte, ale ich mich ploglich por fo viele ber munbervollften Deifterwerte geftellt fanb, ohne mit bie geringfte Rechenschaft von ber dronologischen und gents tifden Orbnung ihrer Entstehung geben gu tonnen. Rein einziges ber Bucher bie ich gelefen hatte, bot mir ben Goluffel, ber mich burch biefes Labprinth fubren tonnte. Balern's Bert über Italien war noch nicht veröffentlicht; ich hatte noch bon Niemanden vernommen, bag ber beutiche Rumohr jungft burd ein gleiches Wert einen neuen Beg gu einem Literatur zweige eingeschlagen, welcher bie eigentliche Grundlage aller Mefthetit ift.

"Dieß vorübergehenbe Migbehagen wurde indeß buth eine Menge von Gindruden und Bewegungen reichlich erfelt, beren Lebhaftigkeit freilich nicht immer in rechtem Berbalts nisse zur inneren Bedeutung der verschiedenen Kunstwerte und ber Wirkung standen, die sie hervorbrachten. Es war eint seltsame köstliche Mischung von kindlicher und ernsthafter Bewunderung, welche in Rom auf ihren höhepunkt gelangen sollte, in welches wir in der Mainacht, inmitten einer tiesen wundersam feierlichen Stille hineinsuhren, die nur durch bas

9tio, 853

felnbe Geräusch unseres schwerfälligen Bagens und bas atichern ber Bafferbrunnen auf ber Biazza bel Popolo terbrochen wurden. Aber weber die Ermüdung einer langen eife, noch bas Bedürfniß nach Rahrung und Schlaf, machten 6 so gebieterisch geltend, als ber Drang bes Gebetes. Das einige war in jener Racht so anhaltend, so innig, wie nie vor. Schwebte mir boch mein Eintritt in die Stadt Gottes d bie Erfüllung meiner Sehnsucht vor, ihre Bunderwerke blich zu schauen."

Es mar bamale eine feltfame Beit fur driftliche Runft-, gefdweige benn fur jene geiftvollen Dilettanten, ju nen wir ben bamaligen Rio gablen. Allenthalben galt es seine Art von Befet, welches ben Reifenben nach Rom b Italien mit auf ben Weg gegeben murbe, bag nur ge= ne Gemalbe in Rom, Floreng zc., bie man in ber untivirteften Beife gufammenwurfelte, febenowerth feien, alle anderen aber nicht eine eingehendere Beachtung bienten. 216 vollfommenften Musbrud biefes Befeges inte man bie Regeln ber bamaligen Begweifer und Rubrer d Italien anfeben. In benfelben waren nun, um bie de Beitrichtung jum vollftanbigen Ausbrud gu bringen, rabe jene Bemalbe ale "fehr febenewerth" bezeichnet, welche n Stempel bes Berfalles und ber Manier in jeber Sinbt aufwiesen. Man ftellte Danielo ba Bolterra, Andrea acchi und Giulio Romano auf biefelbe Stufe mit Raphael, b ein Befuch ber Ratafomben, um bie Unfange ber drift. ben Runft ehrfurchtevoll ju grußen, galt ale findifche Reur und Anmagung, als Freude am Absonderlichen.

Bie ichlecht bie handbuchmäßige officielle Bewunderung nes Andrea Sacchi zu ben Stimmungen bes jungen Brenen paste, zeigte fich sehr bald. Er gab fich inmitten ber ten Familie bie ihn umgab, ben spontanen Gindruden ter rudhaltlosen Bewunderung bieses oder jenes Meisterrfes bin, die vielleicht eine zu unterschiedslose war, die haber auch burch feine veraltete Boreingenommenheit 854 Mio.

irgendwie behindert zeigte. Rio batte feinen Fubrer, ber ibn leiten, feine bobere Runftbilbung, Die ibn orientiren fonnte: fo mußte er benn allmählig gur fcmergvollen Ginficht feiner burchaus mangelhaften afthetifchen Erziehung fommen. 3m Gangen erwies fich bie Erwartung eines Bumachfes an praftifcher und ibeeller Belehrung, welche er von feinem Aufenthalte in Rom gehofft batte, am Ende biefer Beit als eine Taufdung. Dur ein tieferer Ginbrud blieb ibm von feinen bamaligen Studien haften; es war ber jener Da bonnenbilber, welche unter bem Ramen bes beil, Lufas be fannt find. "Diefelben brachten, fagt Rio, meinem aftbetijden Borigonte ben erften Lichtftrahl; und von jenem Tage an begann ich bie Doglichfeit einzusehen, eine Beschichte ber driftlichen Runft nach einem Blane gu fcbreiben, welcher ihren Fortichritt als weit mehr von ber Tiefe ber Infpiration benn bon irgend welcher Bollenbung in ihren technifden Theilen abhangig erweifen mußte."

Dhne 3meifel waren es gerabe biefe "technifden Thelle", welche ihm ftete auf's neue feine Unwiffenheit nabe brachten; aber er war bereits auf befferer Sahrte, bas Rriterium eines äfthetischen 3beale anberemo ju fuchen ale bloß in ihnen. Mit ber Bewunderung ber Freden Dichel Angelo's be fchaftigt, fand er fich noch von ben wundervollen Scho pfungen eines Ghirlandajo, Botticelli, Berugino gefeffell, ba entbedte er - bas Wort ift im buchftablichen Sinne ju nehmen - eine Rapelle gleich neben ber Girtina, unter bem Ramen Di Gefto Quinto; er entbedte bort einen großen, unferm Jahrhundert nabegu unbefannten Runftler, ber ju gleich ein großer Beiliger war, Fra Angelico, welcher bit Banbe mit ben Bunberwerfen feiner Runft und feines gotthuldigenben, anbetenben Runftlergeiftes bebedt batte. 31 frummer Bewunderung verweilte Rio vor biefen Mabonnen, Beiligen und Martyrern; ihm war wie einem Danne ber bei heißem Tagewert nach einem fühlen Trunfe verlangt und ber endlich nach langem Guchen unverhofft eine Quelle

reinen Baffers findet. Die Bilder Fra Angelico's wirften auf ihn wie erfüllte Sehnsucht, wie bas endliche Offenbarswerben einer nur bunfel geahnten Welt. In San Sefto tonnte Rio barum fein lautes Eurefa rufen.

Aber auch in anderer Beziehung wurde bas Gurefa fur ibn in Rom eine Bahrheit. Ift es nur Benigen aus bem zeitgenöffischen Beschlechte beschieben, fo auf einmal bie rein-Ren Topen afthetischer Schonheit aufzufinden, fo muffen tiefe Benigen ichon ausnehmend begabt und gludlich fenn, wenn fe bie Bedingungen biefer Schonheit in einer ber fie um= gebenben Menfchenfeelen entbeden wollen, in ber fie fich gleichfam inftinftmäßig enthüllt. Dieß lettere war nun bei Rio mit ber ihn umgebenden gamilie bes Grafen be la Berronnans ber gall, befonders ben heranwachsenden Rindern, welche ohne es im entfernteften gu ahnen, in Diefer Sinficht größere Lehren gaben, ale alle Betrachtung ber glangenben Bildwerfe por ihm. Bon vornherein frappirte ihn beim Befuche ber Rirchen ihre Saltung, und von Rirche gu Rirche ihrer langfam fteigenben Bewunderung folgenb, "verfuchte id", fügt Rio bei, "ihre Gebete ju errathen und mich mit benfelben zu vereinigen. Wie oft febnte ich mich nach ber fille ber Thranen, welche unbemerkt über ihre Wangen ichichen, wenn bas gebeugte Saupt fich aus ber Betrachtung emporhob."

Mus bem mitgetheilten Beispiele läßt sich ersehen, barum sein Buch so anziehend geschrieben ift. Go ist die beständige Berbindung des realen Lebens und der historischen Berfonlichteiten mit seinen Ansichten über die Principlen der schönen Kunfte. Religiöse Motive, patriotische Gesinaungen, theure Erinnerungen, alles das begleitet ihn auf seinen Pilgerfahrten durch Europa zur Entdedung des christich Schönen. Besonders in es die Freundschaft und eine tiefe und aufrichtige hingebung an die lebendigen Borbilder berfeiben die ihn umgaben, welche verbunten mit einem nie schlummernden ästhetischen Enthynsasmus, den Grundzug

856 Rio.

seines Charafters auszumachen scheint. Bon Guizot, Coufin ober Montalembert, beren scharf gezeichnetes Bild Rio himftellt und bie er in ber ihnen eigenthümlichen Sprache reben läßt, führt er uns gerne zu Dante, Petrarfa und andern Lieblingsgestalten aus alter Zeit ober weilt gar gerne bei ben Dichtungen ber Legende in dem verschiedenartigen sunigen Gewande, welches sie je nach Zeit und Ort anlegen.

Bei Rio's erftem Bejuch in Benedig ift es bie Große feiner geschichtlichen Bergangenheit, find es feine Dogen, fein Genat, feine Rriegeschiffe, ift es vor allem bie Dijdung religiofer Begeifterung und ritterlicher Singebung, welche bat Erftlingeerbluben einer venetianifden Runfticule, Die bet Carpaccio, ber beiben Bellini, ber Quini und ber Francis charafterifirt. Bielleicht mar es ein geheimnifvolles Band welches ihn mit biefen alten Meiftern verband; ber Mann welcher fast noch ein Rnabe fur ben Glauben und bie Ruiheiten feiner Borvater Die Waffen ergriffen und getragen hatte, fonnte beffer ale irgend einer bas Beprage von Glau ben und Patriotismus begreifen, welches auf ben venetianis ichen Runfticopfungen ber mittleren Beit rubte. Gein Rapitel über Benebig ift vielleicht aus biefen Brunben bas iconfte feiner Memoiren. Doch aus bem Mittelpunfte biefer fur ihn gerabe fo angiehenden Runftwerfe murbe er von einer anberen Bflicht abberufen. In Livorno erwarteten ibn feine beiben Bufenfreunde Albert be la Ferronnans und Montalembet, um mit ihm nach Floreng zu reifen. Alle brei batten icon begonnen, jeber nach feinem Berufe, ber Rirche gu bienen; fehlte nicht ber Raum, es murbe fich ein bochft rubrentet Bild ihres bamaligen gemeinsamen Lebens zeichnen laffen, worin Undacht, Bebet, Studium, Freundschaft und ihre reinen Freuben fie immer enger verband. Doch fcon wenige Babte fpater hatte ber Tob auf ben erftgenannten feine falte Sand gelegt und aus bem theuren Undenfen an bieje florentinis fchen Tage für bie beiben anderen eine liebliche Legende gemacht.

Bir fteben im Jahre 1831. Berabe um Diefe Beit begann ber Graf be la Ferronnans mit Rio einen Briefwechsel, aus bem wir fpater einige Auszuge mittheilen wollen, ber aber nur in feiner Bollftanbigfeit eine genaue 3bee beffen geben fann, mas driftliche Freundschaft ift. Schwerlich wird in irgend einer Literatur ein vollendeteres Borbild berfelben gefunden werben. Um jene Beit mar auch be La Mennais in Rom, wo die brei Freunde mit ihm que fammentrafen und wo auch ber am engften mit ihm verbunbene Montalembert wenig an bie buftere Rolle gebacht haben mochte, beren Spiel berfelbe bier ichon begann. Alle brei gaben fich bem Ginfluffe bes gigantifchen Beiftes, ohne ibn gu fennen, vollauf bin. Rach einem wechfelnben Mufenthalte in Rom und Reapel, verwendete ber Berfaffer ber "driftlichen Runft" all feine Beit und Duben gu bem Befuche ber Romagna, Umbriens, Tosfana's, Ferrara's und Benedigs, immer tiefer in die Webeimniffe ber alten Runftichulen eindringend und neue Refultate und Dofumente fur feine fpatern Bublifationen ansammelnb.

Es muß indeß bemerft werden, daß Rio annoch immer in diesen Untersuchungen nur auf sich selbst angewiesen war, daß er schmerzlich eines Führers in seinen nicht weniger technischen als theoretischen Arbeiten entbehrte. Dieser aber war nach Montalemberts Meinung nirgends zu sinden als in München, welches Rio mit La Mennais alsbald aufzussuchen sich entschloß.

THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA

WHEN PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

# Gedanken über bie nenen firchlichen Gefete in Prengen\*).

and the state of the party of the state of the

In bem Augenblide, wo ich anfange biefe Gebanten niederzufchreiben, find bie Befegesvorlagen ber Staats

<sup>\*)</sup> Berfaffer nachftehenber Abhandlungen ift herr Frang bon Florencourt, ber Bater, feit vielen Jahren gelegentlicher Dit arbeiter ber "Giftor. spolit. Blatter". Beber er noch wir benfen baran, ben Standpunft ju verfchleiern, ber feit bem 18. Juli 1870 trennend zwifden und getreten und ben Gerr von Florencourt feinen feite in öffentlichen Schriften gur Genuge bargelegt bat. Er ift auch infoferne fein "Ultramontaner", ale es nicht ber falechiemus maßige Begriff von ber Rirche ale ber vom Gottmenfcen gt ftifteten fichtbaren Beileanftalt auf Erben ift, mas er ale Dafftab an bie neuen preugifchen Rirchengesete anlegt. Um fo intereffanter gestaltet fich bie Untersuchung von bem fogufagen mittlern Rirden begriff aus, ben ber Berr Berfaffer vertritt. Und ba er bei feiner Untersuchung viel mehr wie eine Musnahme von ber Regel unter ben Seinigen ale wie eine Ausnahme von ber Regel unter ben Unfrigen ericheint, fo war es wohl am Blage, bag bie "biftet polit. Blatter", Die fich fo oft feiner Mittheilungen ju erfrenen hatten, ihm ale bae Organ bienten, beffen er im porliegenben Ballt benöthigte. Anm. b. Reb.

gierung amar noch nicht gum Befebe geworben. Es fehlt d bie Buftimmung bee herrenhaufes. Doglich ware es, is biefe Buftimmung verweigert wurde, möglich, aber febr wahricheinlich. Der Mann, von bem man annehmen us, bag ber Blan ju biefer Bejeggebung von ihm ausbt, pflegt fich in feinen Mitteln nicht gu verrechnen; ben rad bes Biberftanbes, ben er gu erwarten hat, weiß er Mig abgufchagen. Denn er tennt bie Menichen, mit benen lebt und mit benen er ju thun hat; er fennt wenigftene te Comaden nur ju gut; er beginnt nicht eber etwas, 8 er fich feines Erfolges auch giemlich ficher weiß. Aber ibft wenn bas herrenhaus bie Borlagen verwerfen follte, bleibt immer bie Thatfache, bag fie von der preugischen taateregierung ausgegangen find und bag bas Saus ber bgeordneten fie mit großer Majoritat angenommen bat. ie Abficht , Die Tendeng biefer beiben machtigften Faftoren breußifchen Ctaatemefens bleibt biefelbe und bie vernguigvolle Bebeutung, bie eben in biefer Tenbeng liegt, urbe wenig abgeschwächt werben, wenn bie Borlagen auch Berrenhaufe mit einer fdwachen Dajoritat gurudgewiesen irben. 3ft bas Berrenhaus in formaler Begiehung auch aleichberechtigter Faftor in ber Gefengebung, ale Musud bes moralifchen Bolfsbewußtjepne fann man bemfelben bt bie gleiche Bebeutung beilegen.

Es ift ein verhängnisvoller Schritt, den die preußische taatsregierung mit diesen Borlagen gethan hat. Es ist u Abfall von dem allgemeinen christlichen Glaubenssesenntnisse, welches die jest alle christlichen Kirchen ohne usnahme, die protestantischen sowohl wie die römische und it griechische Kirche, als das ihrige anerkannt haben. "Bir lauben an eine heilige christliche Kirche." Das ist ein heil und zwar ein nothwendiger Theil des ganzen Glaustweicht nie alle. Denn das Glaubensbekenntniss ist ein anzes und alle Glieder desselben stehen miteinander im

tiefinnersten, organisch geheimnisvollen Zusammenhange; fie bedingen einander gegenseitig und das Leben der andem Glieder hört auf, sobald dem ganzen Leibe ein einziges nochwendiges Glied entriffen wird.

Db mohl Alle bie fur biefe Befete gefprochen, gefdrieben und gestimmt, Die gange ungeheure Bebeutung berfelben ver ftanben haben ? Bohl fcwerlich. Denn bie großen Daffen bit bentzutage über Brincipien mitfprechen, und bie ungabligm untergeordneten Wertzeuge bie an ihrer Durchführung mit arbeiten, fie find weniger wie je befähigt fich ben gangen Inhalt eines Princips ju vergegenwärtigen und bie weitenn Confequengen beffelben gu burchbenten; fie haben auch webn Luft noch Willen bagu; mit ihren Gebanten leben fie aus ber Sand in ben Mund und forgen nicht fur ben fommen ben Morgen. Aber fo flein benfe ich nicht von ben Ura hebern ber Befegesplane, am wenigften von bem gewaltigen Manne, ber Scharfe bes Berftanbes und Rlarbeit bes Blides im ungewöhnlichen Dage befitt und von bem man annehmen fann und annehmen muß, bag er mit vollem Be wußtfenn thut was er thut, und bag er bie Tendeng beffen was er vorschlägt, im vollften Umfange erfennt.

"Bir, die preußische Staatsregierung, das preußische Abgeordnetenhaus, die gesammte preußische Staatsgesellschaft erklären hiermit, daß wir an eine christliche, von Christus gestistete und eingesetzte christliche Kirche nicht mehr glauben und daß dieselbe also für uns auch nicht mehr eristirt, daß sie nicht mehr eristirt, daß sie der Sinn, der gand bestimmte unzweiselhafte Sinn dieses gesetzeberischen Unternehmens, nicht mehr und nicht weniger.

Natürlich wird man das abläugnen. Die große Maffe, bie nichts davon versteht, mit einer gewiffermaßen aufrichtigen Entrüftung; die Rundigen aber und tiefer Blidenben, die fehr wohl wiffen, was die Sache zu bedeuten bat,
werden mala side abläugnen, weil sie im jesigen Augenblid,
wo doch ein sehr großer Theil des Bolfes in dem Aber-

glauben bes Christentsums noch besangen ift, es jur bebenflich halten, wenn biese Tenbeng allgemein Blat anerkannt verbe. Sie werden also umgesieher behaupten, daß diese Gesepvorlagen auch micht im mindesten gegen Kirche und Christenthum gerichtet seien. Ja, warum sollten sie nicht noch weiter versichern, daß sie lediglich zum Besten dos Christenthums und der Kirche erstossen seien und daß die Staatsregierung auf feine edlere und deutlichere Weise habe beweisen können, wie sehr ihr das Aufblüben der Kirche am Herzen liege? Doch auf alle diese Ginwande, Beschönigungen und Abläugnungen komme ich noch später zurück. Zunächst liegt es mir ob, meinen obigen, etwas nacht hingestellten Ausspruch näher zu motiviren.

Zesus Christus hat die Kirche gegründet, der er seine Lehre geoffenbart und der er geheißen hat diese Lehre auszubreiten über den ganzen Erdfreis und sie allen Bollern zu predigen. Er hat ihr verheißen, daß er bei ihr bleiben wolle alle Tage dis an's Ende der Welt, und er hat ihr nach seinem Opsertode und seiner Himmelsahrt den heiligen Geist gesendet, durch den sie die Wahrheit erkennt. Die Kirche ist also eine von Gott gewollte Anstalt, der er eine Mission übertragen hat. Um diese Mission zu erfüllen, muß die Kirche die nöthigen Beranstaltungen tressen und die geseigneten Mittel gebrauchen. Sie muß ihre Wertzeuge, ihre Diener, ihre Regierung haben; sie bedarf der Organe gleich sedem anderen Wesen, was lebt und eristirt.

Ich will die Frage hier nicht weiter erörtern, in wieweit Christus diese Organe unmittelbar selbst eingeseth hat,
oder in wieweit sie sich mittelbar aus dem Wesen der Kirche
und ihrer Mission von selbst ergeben. Aber soviel ist gewiß und es bedarf dazu teiner besonderen dristlichen Grleuchtung, sondern nur des natürlichen Menschenverstandes,
um zu wissen, daß sie Herr ihrer Organe sehn muß, daß biese
ihre Organe nur aus ihrem eigenen inneren Lebensprincipe
heraus erwachsen können, wenn die Kirche überhaupt eristleren

foll. Wenn die Kirche ben ihr geoffenbarten Glauben pflegen und lebendig erhalten foll, wenn sie Gott dienen foll, wie es Christus verlangt und angeordnet hat, wenn sie das Evangelium predigen foll, so muß sie auch die Fähigten haben und das Recht, sich felbst zu regieren und alle Beranstaltungen zu treffen, die zur Erfüllung dieser ihrer Mission geboten sind. Und nur sie allein, die Kirche allein hat dazu das ausschließliche Recht und die ausschließliche Befähigung.

Die Rirche anerfennen, ihr aber bie Berfügung über bie Bilbung und ben Bebrauch ihrer Organe abgufprechen, bas ift ein logischer Unfinn. Wenn ich meine Sand ju bem Brede gebrauchen foll, fur welchen fie Gott bestimmt bat, fo barf fie nicht gefeffelt fenn und wenn man mir bie Ringer ber Sand abhact, ihre Drgane, fo ift es überhaupt feine Sand mebr. Gine beilige Rirche, wie es im Glaubens befenntniffe beißt, beißt ju gleicher Beit eine felbftftanbige Rirche. Gine Rirche Die fich nicht felbftftanbig regiert, beren Organe nicht von ihr ihren Lebensimpule, ihre Befehle empfangen, fonbern benen von einer fremben, außerhalb ihres Organismus ftebenben Dacht befohlen wirb, fie ift überhaupt feine Rirche mehr. Gie ift am allerwenigften bie von Chriftus eingefeste Rirche; und bie Dacht bie an ihrer Stelle befiehlt und regiert, bat nicht bie Diffion und bie Berheißungen bie Chriftus ber Rirche gegeben, und fann auf ben Beiftanb bes beiligen Beiftes ju biefem 3mede fich feine Soffnung machen. Es ift baber nicht zu viel go fagt und es ift burchaus mahr, wenn ich fage, bag jeber, welcher versucht die Rirche ber freien Berfügung über ihre Drgane gu berauben und fich vermißt bie Rirche regieren gu wollen, bamit auch bie von Chriftus eingefeste Rirde laugnet und implicite auch Chriftus felbit und bas gange driftliche Glaubenebefenntnig.

Nun benn, bas findet feine Anwendung auf bie bes fagten gesetlichen Borlagen, die in diesem Augenblide mahr scheinlich schon Gefebe find.

Allerbinge reift ber Staat burch biefe Borlagen noch micht bas gesammte firchliche Regiment an fich. Umgefehrt vielmehr lagt er ber Rirche noch bei weitem bas Deifte, mas ihr gufommt. Er fpricht fich nicht bas Recht gu, gu befimmen, was geglaubt werben muffe; er ichreibt nicht vor, wie ber Gottesbienft gehalten werben folle; er überläßt ber Rirche auch bis ju einem gemiffen Grabe noch bie freie Babl ihrer Diener, ihrer Briefter; er bemachtigt fich auch nicht vollftanbig ihrer Bildungsanftalten; aber bennoch liegt iben in ben Bestimmungen welche biefe neuen Befege bringen, ber flar ausgesprochene Grundfat, bag ber Ctaat bas Recht habe nach feinem Ermeffen in bas Regiment und ben Drganiemus ber Rirche einzugreifen; er proflamirt fich als bodite lichliche Inftang von Rechtswegen. Schon bie einzige Braimfion, ber Rirche binbenbe Borfdriften rudfichtlich ber Rennts niffe und ber Bilbung ju machen, welche ihre Beiftlichen baben follen, greift bie Gelbftftanbigfeit ber Rirche in ihrem innerften Beben an. Der Staat fpricht bamit aus, bag nicht bie Rirche, fonbern bag er am beften weiß, welche Eigenicaften bie Diener ber Rirche haben muffen; er fpricht bas mit aus, bag bie Rirche nicht befähigt ift, felbftftanbig und ohne Controlle Die Bedingungen festguftellen, Die gum Briefterthum geeignet machen, und bamit ift im Principe bie Gelbftfanbigfeit ber Rirche, ber von Chriftus eingesetten Rirche, gelängnet und über ben Saufen geworfen.

Ich fage im Principe und bas ift bie Hauptsache, bas ift Alles. Daß ber Staat einstweilen nur verlangt, bie kunftigen Geistlichen sollten auch in ein bischen Geographie voer preußischer Geschichte, oder Stenographie, oder was weiß ich sonst, eraminirt werden, daß er in concreto noch sehr bescheiden aufritt, die ganze sonstige sittliche und theostogische Prüfung einstweilen noch der Kirche überläßt und anch biese vorläusig noch nicht ganz an sich reißt, das ist babei ganz gleichgultig. Das Necht der Kirche Borschriften barüber zu machen, wie sie ihre Geistlichen bilden und aus-

wählen soll, hat er sich einmal beigelegt. Kann er heute Geographie befehlen, so kann er morgen auch Tanzen besehlen und hat dann schließlich auch das freie Berfügungsrecht über den Glauben und die Sitten der jungen Klerift. Ein zweiter heiliger Franz von Affist, ein zweiter heiliger Bincenz darf schon jest nicht katholischer Priester werden, wenn er etwa in Geographie oder preußischer Geschicht schlecht besteht und nach dem Ermessen des Staates nicht diejenige allgemeine coulante Bildung hat, die dieser Staat für nöthig hält.

Man soll mir nicht nachsagen, daß ich es nicht jut gut und nühlich hielte, wenn die Geiftlichen auch in welllicher Wissenschaft Kenntnisse besäßen. Ich will auch gerne zugeben, daß die heutigen Erziehungs= und Bildungsanstalten für angehende Klerifer, wie sie in der römischen Kirche sich jeht ausgebildet haben, viel, sehr viel zu wünschen übrig lassen. Aber ich beharre auf dem Grundsabe, daß jede Kinde, gleichviel ob protestantisch oder katholisch, das ausschließliche Recht hat darüber zu bestimmen, welche Eigenschaften ihre Geistlichen zur Erfüllung ihrer Missen bedürfen. Richt nur das Recht, sonden auch den ausschließlichen Beruf dazu.

Daß die Kirche seit neunzehnhundert Jahren nie vollfommen ihren Beruf erfüllt hat, wo wäre der Thor, der is
abläugnen wollte? Sie hat alle Hülfs = und Gnadenmittel,
die ihr der Herr geschenkt, immer nur unvollsommen vowaltet und wird es zweiselsohne thun bis an's Ende du
Tage. In ihrem eigenen Schoose hat sie fort und sort mit
der Sünde zu kämpsen; oft scheint es, als wenn der heilige
Geist ganz in ihr erstorben, als wenn er durch den Schutt
der Welt, der sich in der Kirche abgelagert, gänzlich erkicht
sei. Aber es scheint nur so. Immer und immer hat es, selbst
in den schlimmsten Zeiten, Herzen gegeben, in denen er noch
lebendig war und ehe man es sich versieht, bricht aus diesem
wüsten Schutte und Aschenselbe die heilige Flamme wieder
hervor. Zurüsweichen, sich in's Verborgene zurüsziehen, das

but er, aber ganz verlassen thut er die Kirche nie. Die Lirche kann in Folge der Sunden der Menschen krant wersen, sehr krant, aber ein Leichnam wird sie nie, sie kann deintodt sepn, aber wirklich gestorden ist sie nie. Und dann vommen wieder Zeiten, wo sie erstarkt, wo aus der Fülle der urch Christus in sie hineingesenkten heiligen Lebenskräfte ie wieder gesundet, sich wieder heiligt und aus den Rusnen ich wieder neu ausbaut. Sie kann sich zersplittern, aber sie ann sich auch wieder vereinigen. Immer aber nur aus ich selbst heraus, nur aus ihrer selbstständigen Krast, aus ihrem selbstständigen Leben, nur aus Christus heraus ann sie sich regeneriren und wieder erstarken. Und so auch sit es nur die Kirche selbst, die eine etwa verdordene Geistellsseit wieder durch eine besser Geistlichkeit ersehen kann.

Fur ben Chriften ift es ja gar feinem 3meifel unterworfen , bag Chriftus, ale er bie Beileanftalt ber Rirche einjeste und grundete, eine felbftftanbige, von ber weltlichen Racht unabhängige Rirche grunben wollte; ja es ift volls tommen mahr, baß er fie ale felbftftanbigen Begenfas gegen Die Belt hingestellt bat. Denn Die Rirche follte ja then bie Belt erobern, fie follte ber Cauerteig fenn, ber bie Belt fort und fort mit bem Glauben an ben Erlofer burch fouerte, ber Sauerteig, ber bie Bewiffen fort und fort ans tegte und icharfte und fie mit Gott in Berbindung brachte, ber Die barten Bergen erweiche und mit Liebe ju Gott und ben Rachften erfulle. Satte Chriftus bem Staate biefe Miffion abertragen wollen, er hatte feine Rirche ju ftiften gehabt. Benn nun ber Staat fich unterfangt, unter bem Bormanbe Die Rirche ju verbeffern, ber Rirche ihre Rechte und Befugtiffe ju nehmen, fo heißt bas nichts anderes, ale bag er Die Rirche aufhebt. Die Gelbitftanbigfeit ber Rirche innerbalb ber Ausübung ihres Berufes aufheben, heißt die Rirche obten. Geht mir weg mit eurem heuchlerifden Borgeben, ag ihr bie Rirche beilen wollt von ihren Bebrechen. Ber Da beilen will, ber barf nicht tobten wollen.

Bas foll ich noch von ben anderen Befetesvorichlagen fagen? Bon biefem neuen Dber = Bifchofe unter ber Beftalt eines Dber = Brafibenten, ober von biefem Berichtehofe, ba über bie Rirche richtet. Es wurde ein Leichtes fenn naden weisen, wie man bier eben bie feften Buntte außerhalb ber Rirche gefunden ju haben glaubt, um bie Rirche aus ben Ungeln gu beben. Aber es widerftrebt mir mich auf eine betaillirte Auseinanderfetung einzulaffen. Benug, Das Brincip, welches die felbftftandige Diffion ber Rirche ablaugnet und verwirft , ift damit ausgesprochen und jum Befete gemacht worben. Daß bie weiteren praftifchen Folgerungen, Die in Diefem Brincipe liegen, ihre gefesliche Erledigung noch nicht gefunden haben, bas fommt lediglich baber, well man fich über Die praftifchen Sinberniffe, Die einftweilen noch entgegenfteben, nicht taufcht. Die Rirche foll bem Staate gegenüber teine felbftftanbige geiftige Dacht mehr fen. Beiter bat es feinen 3med.

Daß bie weltliche Dacht burch bas felbftftanbige geiftige Leben ber Rirche fich oftmale genirt fühlte, baß fie ihr feinds lich gefinnt war, baß fie bie Befenner ber Rirche oft auf Die furchtbarfte Beife verfolgte und mit außerer Bewalt ben fich weiter verbreitenben geiftigen Ginfluß ber Rirde p unterbruden fuchte, bas ift eine fich oft wiederholende geschichtliche Erscheinung. Aber ebenfo oft bat fich auch ge zeigt, bag biefe weltlichen Baffen febr ohnmächtig find im Rampfe mit bem beiligen Beifte. Sier aber, bei biefen neuen firchlichen Gefegen, haben wir es mit einer anberen Dethobe ju thun. Alle Gewalt und alle Berfolgung, Die man frubet gegen bie Rirche in Unwendung brachte, richteten fich gegen Die außeren Ericbeinungen bes firchlichen Lebens, gegen bit Symptome, wenn ich fo fagen foll. Da fie aber nicht bis in bas innere Leben ber Rirche einbringen, nicht bis jum innerften Berbe, bem eigentlichen Gibe bes Lebens, fo fonnten bie Erfolge boch nur außerlich und vorübergebend fenn und gulegt brach bie innere geiftige Lebensfraft ber Rirche immet

reich burch. Der biegmalige Berfuch ift viel tiefer berechnet. Er läßt bie Ditglieber ber igefochten, er ftort feine einzige gottesbienftliche ber Rirche, aber er will bas Wefen ber Rirche, tanbigfeit veranbern, er will fich jum herrn bes Inhalts ber Rirche machen. Die Rirche foll er fie foll Staatsbiener werben, bie nach Bors Staats lebet und fungirt. Und biefer Berfuch, usführbar mare, murbe allerbinge jum Biele er Wegenfas von Staat und Rirche, wie er von riftlichen Menschheit eingepflangt ift und wie er dichte bon neunzehnhundert Jahren ftete fich acht bat, er murbe bann verschwinden. Der eine Staat, bie weltliche Macht, er bleibt allein noch Gins und Alles; er ift omnipotent auf phyfifchem idem, auf weltlichem und überweltlichem Bebiete.

#### 11

ede, welche Fürft Bismart im Berrenhaufe gewelche jest mir vorliegt, bestätigt, was ich ge= Die Rirche foll im Staate aufgeben: bas ift ber iftorifche Bred, ben ber Reichstangler mit biefen chlagen erreichen will. Es ift in ber That eine e, eine ichauerlich eigenthumliche Rebe. Gie ift auch in physiologisch = pathologischer Begiehung purbig und intereffant; fie ift darafteriftifch, und wollen, ift fie aufrichtig und fest bie Tenbengen haratter bes Reichstamlers in bas allerhellfte übrigens Fürft Bismart bereits in ein folches & Bemutheguftanbes bineingerathen ift , in melgeben muß, wie er ift, gleichviel ob er wolle bag um mich fo auszubruden, ber "Damon" regiert, bas ift ein bebenfliches pfpchologisches pflegt bas lette Stabium por bem Sturge, por ange ju fenn. Wer hatte noch vor einem Jahre geglaubt, daß biefer allgewaltige, allmächtige Mann seine verhängnisvolle Bahn mit so rasender Schnelligkeit durch lausen werde? Ich übergehe, was der Reichskanzler über seine Stellung zur conservativen Partei sagt. Später komme ich vielleicht darauf zurud, denn wenn es auch nicht diest zur Sache gehört, so ist es doch immerhin interessant genug und vervollständigt das Bild seiner Selbstcharafteristrung.

Bunachft nun behauptet ber Reichsfangler frant und frei, daß die Gefegesvorlagen nur rein politifcher Ratm feien. Man habe bie Sache vollständig entstellt, wenn man ihr eine firchliche Tenbeng gufdreiben wolle. Daß er feine große Meinung von ber Logif ber Mitlebenben bat, babe ich langft gewußt. Berachtung ber Menfchen gehört immer gu ben Eigenschaften folder geschichtlichen Erscheinungen, wie Fürft Bismart ift. Berachtung ihres Berftandes, Ber achtung ihres Charafters, Berachtung ihres Gewiffens, totale Berachtung in jeber Begiehung, bas ift ein nothwendiges Erforderniß für bie gigantische Rolle, bie fie burchführen wollen. Aber ein ftarfes Stud bleibt es boch immer bei Befegesvorschlägen, welche eine im nachften Athemguge von ihm felbft anerkannte Beranderung bes Berhaltniffes bet Rirche jum Staate jum Dbjefte haben, sans gene ju ver fichern, Die Rirche fei babei nicht betheiligt. Dan wird gang verblufft burch folche unerwartete fühne - Stellung. 34 meine, bag man bem Fürften Bismart barin vollftanbig bei ftimmen fann, bag biefe Befege auch eine politifche Tenden haben; bagegen wird er bem gefunden Menschenverftande bod auch erlauben muffen ber Meinung gu fenn - und auch ohne Erlaubniß wird er bie Meinung haben - bag bit Gefetesvorlagen fich auch ein flein wenig mit ber Rirdt beschäftigen. Doch fommen wir ju bem eigentlichen Rem ber Rebe.

Es fei ein Irrthum, meint Fürst Bismarf, wenn man annehme, daß die Conflifte zwischen Königthum und Priefter thum erft feit bem "Erlöfer" in ber Geschichte aufgetreten

feien; fie feien vielmehr fo alt, wie bas Menfchengeschlecht felbit. Konigthum und Briefterthum hatten von jeher um bie Dacht gefampft , biefer Dualismus fei von Anfang an bagemefen. Run mobl, bas ift mahr. Aber weniger mahr ift ber Schluß, ben ber Reichsfangler baraus giebt. Wenn einmal von Anfang an ber Begenfat zwifchen Rirche und Staat im Menschengeschlechte bagewesen ift, wenn felbft im Beibenthume jebe Religion, jebe Bottesverehrung fich gu einer Rirche geftaltete, fo wurden andere Menfchen vielleicht ben Schluß baraus gieben, bag biefer Begenfas gwifden Staat und Rirche ein nothwendiger, ber menschlichen Gefell= idaft von Gott angeschaffener Begenfat fei. Der Reichefangler gieht ben entgegengesetten Schluß. Da ber Staat bon jeher von ber Priefterschaft moleftirt worben, ba beibe immer im Rampfe miteinander gelegen haben, fo ift es enb= lich Beit, bag biefer uralte Schaben geheilt, bag biefer Dualismus ein für allemal aus ber Belt geschafft werbe. Und bas ift meine Miffion und zu biefem 3wede bringe ich bie Wefegesvorlagen ein.

Die Gesessvorlagen find also keineswegs gegen augenblidliche Uebergriffe des Batikans gerichtet; nach der eigenen Deduktion des Reichskanzlers haben fie eine viel allgemeinere Tendenz. Sie sollen die Stellung der Kirche überhaupt, nicht nur der römischen, sondern jeder Kirche der Gegenwart und der Zukunft ein für allemal verändern und zwar in der Beise, daß der Dualismus aufgehoben wird und die Kirche im Staate aufgeht.

Run damit würden wir allerdings in eine neue Weltsepoche treten. Bis jest kannten wir deren nur zwei. Die erste datirte von Erschaffung der Welt bis zur Erscheinung unseres Herrn auf Erden; die zweite von Christus bis an's Ende der Tage. Dieser Schluß der zweiten Epoche fällt jest weg. Die zweite Epoche heißt jest: von Geistus bis Bismark, von anno Eins bis anno achtzehnhundertdreiundssebenzig. Im Ansang der zweiten Epoche gründet Christus

feine felbsistandige Rirche, im Anfang ber britten Croche hebt Bismart diese von Christus gegrundete Rirche und be mit ben Dualismus, ber bas Menschengeschlecht nicht zu Ruhe fommen ließ, wieder auf und von unn an bleibt un mehr ber Staat. Was dann nachher fommen wird, wifin wir freilich nicht.

D bu armer, bu ohnmächtiger, bu unfäglich ohumachtigen Mensch! wie kommit bu bazu einen solchen Plan in beinm Gehirne auszuhecken? Wenn es bir hundert Jahre nach beinem Tode gestattet wäre wieder einen Blid auf die Erde zu werfen — und warum sollte es dir nicht gestell seyn? könute Gott dir eben nicht als Strase diesen Rüdelid gewähren? — du würdest es mit ingrimmiger Zerknirjdung mit anschauen muffen, wie trop beiner Gesesvorlagen der alte Dualismus im Menschengeschlechte noch immer send bestünde und die Kämpse zwischen Kirche und Staat wei immer nicht aushören.

Rur einen einzigen Mann weist die Weltgeschichte mi, welcher in ähnlicher Weise ben Bersuch gemacht hatte bes Christenthum aus ber Welt zu verdrängen. Das war jene merkwürdige griechische Kaiser, ber unter dem Ramen Julianst Apostata befannt ist. Auch er verzichtete barauf burch Growssamfeiten und Hinrichtungen die Besenner Christi von der Erde zu vertilgen. Aus dem Beispiel seiner Borgänger bem er gelernt, daß durch solche äußere Unterdrückungen und Bersolgungen der Geist nicht getöbtet werden konne, und außerdem entsprachen solche Mittel seinem Charaster wicht. Sein tief durchdachter Operationsplan lief darauf hinand die christliche Kirche geistig zu verderben, indem er Einrichtungen traf, durch welche ihr alle geistige Bildung mit alle geistige Nahrung entzogen werden sollten.

In dieser Beziehung hat also das Attentat von Bilmark Appftata mit Julianus Apostata große Nehnlichtell Beide geben darauf aus, die innerste Werkstätte des delse lichen Geistes zu zerftören. Damit freilich bort die Aehr

itett auf. Denn wenn auch Julianus Apostata ben Gott Der Chriften aus ber menschlichen Geele vertreiben wollte, fo wollte er bagegen boch bie alten heidnischen Gotter, bie er tief verehrte, wieber an bie Stelle fegen. Er mar fein Chrift, er war ein Feind Chrifti, aber er war ein frommer Seibe, ber wenigstens an eine hohere Dacht, ber an Gotter, wenn auch an faliche Gotter glaubte. Man fonnte ihn nicht unpaffend einen beibnifchen Romantifer nennen. 3ch gestehe aufrichtig , bag mir biefer eble und geiftreiche Dann immer bas bochfte Intereffe eingeflößt hat und baß ich oft mit einer gewiffen trauernben Liebe ibn betrachtet und ibn ju verfichen gefucht habe. Belche Gotter bagegen will Bismark Apostata an bie Stelle von Chriftus jegen, nachdem er ihn und feine Rirche beseitigt hat? Er ift fein Romantifer, fo wenig wie Larl Bogt ober Birchow Romantifer find. Er glaubt einzig an ben Staat, ober vielmehr, er glaubt an fich und ber Staat ift ihm nur bie große Dafchine, vermittelft welcher er bie Belt und die Menfchen beherrichen, die Rennbahn, auf ber fich fein raftlofer Beift herumtummeln fann. Der Staat ift bas Schachbrett, auf welchem er feine Bartie mit ben anberen Denfchen fpielen und fie matt feben fann. tein, wenn auch beibe als Feinde bes Chriftenthums fich gleichen, an Charaftergroße halt Bismarf mit Julianus ben Bergleich nicht aus. Beit verwandter ift er einer anderen geschichtlichen Erscheinung neuerer Beit, nämlich bem Conbente von 1793 in Frankreich, ber burch ein einfaches De-Eret Chriftenthum und Gottesverehrung abschaffte. Bismart auch nicht gu einem folchen plumpen Mittel greift, fo gleicht er bem Convente boch barin, bag er ben Staat an bie Stelle fest.

Es mag schon senn, bag mancher der diese meine Bes merkungen liest, fie fur übertrieben und zu weit gehend halt. Einen aber weiß ich, der mit ber Richtigkeit derselben sicher einverstanden ift. Es mag ihm nicht ganz genehm ges wesen sen, daß bergleichen so offen ausgesprochen wirb;

aber bie Richtigfeit ber Thatjache und bes Thatbestandet wird er wohl zugeben. Und diefer ift fein anderer, als ber Reichskanzler felbft.

Solden 3meiflern, folden guten Leuten, benen es abn einmal am Berftanbniß fittlicher Geelenguftanbe feblt, ift et fdmer, etwas ju beweifen. Denn einen rein mathematifden Beweis - wenn a ift gleich b und b ift gleich c. fo fit gleich c - gibt es auf fittlich-pipchologifdem Bebiete iben haupt nicht. Doch will ich versuchen ihnen behülflich in fenn. Man wird jugeben, bag Fürft Bismart ein fingn, ein fehr fluger Dann ift. Go muthig und fubn er and it und fo wenig er auch vor ben ichwerften Unternehmungen gurudguidreden pflegt, fo fann man boch mit Bemigbeit an nehmen, bag er fich nie in einen Rampf einlaffen nit, wenn er weiß, bag ber Begner unter allen Umftanben und nach allen Seiten bin ihm an Rraften unenblich überligte ift. Tron aller Rubnbeit wird er fich nie in einen Rami einlaffen, von welchem er vorher weiß, baß er unterliegen muß. Jebermann nun, ber überhaupt an Bott glaubt, was und glaubt jugleich, baß Gott machtiger ift, ale ber Deife Er weiß, baß fein eigener Bille unterliegen muß, wenn a fich vermißt gegen ben Billen Bottes anzugeben und be Befete Bottes aufheben ju wollen. Wenn er es auch gen mochte, fo fieht er bie Unmöglichfeit boch ein. Go 1 & hat Gott einen Unterschied zwifden Dann und Rean gefchaffen; biefen Unterfchied gwifchen Dann und Frau, biffen Dualismus wird Diemand fo mabnfinnig fenn befeitigen I wollen, weil gar feine Musficht auf Erfolg ift. Wenn nun Fürft Bismart an Chriftus glaubte, fo murbe er von bert berein wiffen, bag biefer machtiger ift ale er, und baf is ihm nie gelingen fonnte bas was Chriftus eingefest bat, wegguichaffen. Wenn er nun trothem bie von Chriftus geftiftete und eingesette Rirche aufheben und ben Staat a ihre Stelle fegen will - mas folgt baraus? Darans fels mit mathematifcher Rothwendigfeit, bag Furft Bismarf nicht



Stoop von Mormount: die romfriden Kiedenheiche

573

n Chriftes glante, b. b. bas er nicht an ibn glante ale n bie zweite gittliche Perjen, fentern baß er ibn nur fur inen Menfchen balt. Die Geet wurde er den Kampi nicht mgen, in ein unmögliches Unternehmen laft er nich nicht in. Aber vor bem Rampie mit einem Meniden gleich ibm ibft, bavor febredt er nicht jurud und wenn ber richtige leftpunft ibm gefommen gu fenn fdeint und er alle feine ibancen wehl berechnet bat, wenn fein Spiel gut nebt. ann bricht er los und rennt ben Begner über ben Saufen. Inbem ber Reidefangler bie Gelbstftanbigfeit ber von Christus tingefetten Rirche aufheben will, bezeugt er jugleich auf nicht peganbentelnbe Beije, bag er ben Glauben an Chriftud nicht mehr bat und bag er biefen Glauben nur noch fur ein eberglanbifches Borurtheil halt, welchem Rechnung ju tragen einem porurtheilofreien Staatsmanne in ber gegenwärtigen Beit nicht mehr gezieme.

LIIL

## Beitläufe.

Der Materialismus in ber Politif und bie Corruption in ber Breffe.

Eine tiefer gehende Bergleichung des Zustandes der Preste von heute und der vor 25 Jahren müßte ganz erstaunlicht Beränderungen an's Licht stellen. Nicht nur in Beziehung auf die großartige Ausdehnung des Zeitungswesens und die colossalen Dimensionen, welche die periodische Produktion der Tagesblätter seitdem angenommen hat, sondern ebenso seht in Bezug auf das innere Wesen der öffentlichen Preste Wan kann diese innerliche Veränderung in dem kurzen Sape zusammenfassen, daß eine politische Presse, wie sie dazumal ausschließlich war, nur mehr in einer geringen und dürftigen Minderheit eristirt, während das Groß der modere nen Presse insgesammt der Vertretung besonderer socialen Classen angehört.

Als es vor 25 Jahren galt die Genfur zu beseitigen und die Schranken der freien Meinungsäußerung niederzus legen, da fonnte man sich ein schönes Bild von der "freien Breffe" der Zukunft machen. Trop mancher wilden Auswühle der neuen Freihelt kannte man doch nur eine politische Presse als Organ der wie immer aufgefaßten Bolksgesammtheit. Durch sie sollten alle Gebrechen im Leben der Nationen auf

gebeckt, in freier Discuffion zwischen ben Parteien erörtert, bas zuhörende Bolk für die Reform interessirt, den Regiersungen die Reform empfohlen und nöthigenfalls aufgenöthigt werden durch die Macht der Ueberzeugung in der öffentlichen Reinung; durch den lopalen Wettstreit der Geister im vollen Licht der Deffentlichkeit mußte sich ja überall das Rechte und Bahre ergeben und der unwiderstehliche Bolkswille hiefür mobil gemacht werden. So hat man die Presse als die hochschule der Bölker bezeichnet; was der Elementarlehrer sür die Kinder sei, das habe die Presse für das erwachsene mb mündige Bolk zu seyn.

Diese ibeale Borstellung ruhte auf der unbedingten Boraussehung, daß die freie Meinungsänßerung in der Prese auch wirklich die Aeußerung freier Meinungen sei. Grauften und bestochenen Schreibern in erkauften und bestochemen Schreibern in erkauften und bestochemen Dryanen konnte Niemand eine solche Mission zuerkennen. Solchen Stimmen konnte selbstverständlich nicht das Wohl bis ganzen Bolkes der Leitstern seyn, sondern nur abseits liegende Zwede, zu deren Förderung sie eben bestochen worden waren und ihre Ueberzeugung gegen Baar verkauft hatten. Sine solche Presse konnte mit Einem Wort keine politische mehr seyn, sondern nur die papierne Invasionsarmee eines Brivatinteresses oder — da derlei große Einzelinteressen immer m weiten socialen Zusammenhang stehen — einer besondern veialen Elasse. Dahin ist es aber nun wirklich in übersassen hohem Grade gekommen.

Der geringe und dürstige Rest, welcher als eigentlich volitische Presse noch sorteristirt, ist wie zwischen zwei Mühlsteinen zwischen ber socialen Classen-Presse links und rechts gebettet, und besteht fast ausschließlich in der ausgesprochen irchlichen Presse, insbesondere der katholischen. Das ist ber Ruhm und ihre Ehre, und alle Berleumdungen der Begner, welche in ihrer Berdächtigung als Wertzeug der geistlichen Herrschlucht" unerschöpflich sind, vermögen doch ie Thatsache nicht zu verwischen, daß diese Presse allein

noch in allen Schichten bes Bolfes ihren natürlichen Ban hat, und schon barum nichts Anderes als das Bohl is ganzen Bolfes verfolgen kann. Dadurch allein aber wid eine Presse zur eigentlich politischen und zur "freien" Prese; nicht etwa dadurch, daß sie die Frage ob Monarchie ober Republik, so ober so entscheibet.

Aus diesem Grunde fann allerbings auch die focial. bemofratische Breffe möglicherweise zu einer eigentlich politischen werden, obwohl fie jest am ausgesprochenften als bie Biefe einer focialen Claffe bafteht. Singegen hat bie liberale de Kähigfeit verloren eine im mahren Sinn politische und "freie Breffe ju fenn. Denn fie ift verkauft und verrathen an eine fociale Claffe, welche mit bem Bohle bes gangen Bolles in einem ewig unausgleichbaren Gegenfate fteht. Richtsbefte. weniger ift es biefer Claffe gelungen - und bier eröffnet fich ber Blid in Die Tiefe unferes offentlichen Glenbe -Die Regierungsgewalten in ihr Intereffe fo tief hineingugieben, baß ber Bund unauflöslich erscheint. Die Berbunbeten leiben einander das Machtmittel ber beiberfeitigen Preffe; und wenn man heute von ber liberalen Preffe fpricht, fo meint man ebenjowohl die "Officiofen" und "Inspirirten" wie die Organe ber focialen Claffe, welche mit bem frangofischen Ramen "Bourgeoifie" genannt wirb. Die Gine Breffe ift gerate it "frei" wie die andere; der Unterschied reducirt fich auf die zwei verschiedenen Geldbeutel, aus welchen die Gine und bit andere bezahlt und unterhalten, ihre Schreiber erfauft und bestochen werden.

Im Ragenkampf und Claffenkampf besteht bas Glud, bas ber moderne Liberalismus, die Religion ber Geld, und Börsenmacht, über bie zeitgenössische Menschheit gebracht bat. Der Ragenkampf wird in ber liberalen Presse offen, ber Classenkampf soviel als möglich verbedt geführt. Dabei zeizisch aber täglich mehr, baß in ben Augen ber herrschenden Classe als Ragen, welche bis zur Vernichtung befämmt werden muffen, nicht etwa bloß gewisse fremden Rationen,

fondern noch viel mehr Millionen Seelen des eigenen Bolfes erscheinen. Nämlich alle die, welche im treuen Festhalten an dem Glauben der Bäter in Staat und Gesellschaft leben und behandelt seyn wollen. Es ist nicht zufällig, wenn die Liberalen diese ihre eigenen Bolfsgenossen als "Romanen" und sich als die wahren "Germanen" bezeichnen. Sie kennzeichnen dadurch nicht bloß ganz richtig die Art und Tenzeichnen dadurch nicht bloß ganz richtig die Art und Tenzeichnen Kampses, sondern es ist auch ein ganz richtiges Gefühl, welches ihnen sagt, daß die Herrschaft des Liberalismus in die eigene Nation eine tiefere Klust gerissen habe, als jemals die Trennung zwischen civilisirten Rationen seyn lann.

Daraus ergibt fich aber leicht, mas in ber liberalen Breffe and ber lovalen Distuffion bestehenber Wegenfage, aus ber mieblichen Beiftesarbeit gur gegenfeitigen Burbigung und Ausgleichung bat werben muffen. Ber ben Ragenfampf fibrt, muß überall an bie Bewalt appelliren. Go feben wir benn, bag biefe Breffe nicht nur einen Biderfpruch gar nicht mehr gulagt, fonbern auch fortwährend an bem Staate best, bag er auf bem Bege ber Gefetgebung jebe Doglichfeit eines Biberfpruche mit Gewalt abichneibe. Alles mas anderer Meinung ift, foll niebergeschlagen werben und fünftig gar nicht mehr auffommen burfen. Der verbundete Staat thut in ber That bas Menschenmögliche, um bie gegnerische Breffe Durch Juftig und Boligei todtzumagregeln; aber bie liberale Breffe forbert mit fteigenber Schamlofigfeit immer noch mehr. Gie verfügt über bie Belbmacht ber gefammten Bourgeoifie und erfreut fich aller Sulbbeweife ber Regierungen, aber fie behauptet bie Concurreng mit ber gegnerifchen Breffe, inobefonbere ber fatholifden, bennoch nicht aushalten gu fonnen, wenn man nicht über bie neuen Rirchengefete noch hinansgebe und bem Pfarrer auf ber Rangel und im Beichtftuhl ben Mund gang verbinde. Denn aus biefer Quelle murbe ia bod immer von Reuem Biberfpruch im Bolfe auffommen, wenn man auch mit ber fatholifden Breffe ale folder fertig

geworben mare. Das ift nach innen und außen bie "freie" Breffe, bie ber Liberalismus in bie Belt geset hat.

In ber That ware es ja auch eine Unnatur, wen erfaufte und bestochene Schreiber in erfauften und bestochen Organen bie "Freiheit" nicht nur fur fich fondern auch fit Unbere vertheibigen follten. Bogu maren fie bann beftoden und erfauft? Die Bertheidigung ber "Freiheit" braucht man nicht zu bezahlen, benn bie "Freiheit" vertheibigt fich felbit. Dagegen beweist die enorme Ausbehnung ber erfauften und bestochenen Preffe an fich felber, bag es fich ba um Abfichten handelt, welche der Bertheidigung nur zu fehr bedürfen. And wird man es andererfeits nicht ale einen Beweis von ber Reftigfeit ber Autoritat in Breugen betrachten fonnen, wenn man bort, abgefehen von ber Alliang mit ber gangen liberalen Claffen - Breffe und trot ber Dacht bes Erfolgs, auch noch bireft so coloffale Opfer fur bie Regierungspreffe und bes Bregbureau, ober vielmehr bie Bregbureaus, bringen ju muffen glaubt, wie ce thatfachlich noch immer ber Rall ift.

Der Scandal mit ber von oben betriebenen Corruption ber Preffe ift in Preußen jungft jum Eflat gefommen, und er ift bort zu einer Sohe angewachsen wie noch nirgents in ber Welt. Fürst Biemarf hat bie Cache in's Spitem gebrach, indem er ben Ertrag bes gegen ben Konig von Sannorer und ben Kurfürsten von Seffen willfürlich verfügten Sequefter hiezu verwendete. Der fogen. "Reptilienfond" wird auf eine Summe von 700,000 Thirn. jahrlicher Ginfunfte geidigt, über beren Berwendung ber Fürft feine Rednung vor bem Landtag abzulegen hat; rechnet man dazu die hochbemeffenen geheimen Fonde, fo läßt fich mit folden Summen ichen etwas machen jur Fabrifation öffentlicher Meinung. Conft bat et geheißen, Geld regiere die Belt, in Deutschland regiert jest Die Beftechung. Unterm 20. Mary b. 36. hat felbit Die "Rene Freie Preffe" fich geanpert: "in wenigftens funf Gedetel fämmtlicher Zeitungen bes beutschen Reichs habe bas täglich vom Berliner Preßbureau mittelst eines weitverzweigten Röhrennebes geleitete Gift ber Gefinnungslofigfeit fich eins gefreffen." Wenn man nun annehmen barf, baß bie tirchslichen, confervativen, bemofratischen und socialsbemofratischen Biatter im Reich boch ungefähr ein Sechotel aller Zeitungen ausmachen burften, so ist leicht zu berechnen, wie viele von ben liberalen Organen es noch seyn tonnen, welche ben "Gefinnungslofigfeits" Lohn aus Berlin nicht erhalten haben.

Befanntlich gibt es in Berlin nicht Gin, fonbern gmei Bregbureaus; bas Gine fo ju fagen officielle fteht unter bem Minifter bes Innern, bas anbere ift bem auswärtigen Umt beigegeben. Letteres enthalt bie eigentlich fogenannten "Caubirten" bes Fürften Bismart, wie er felbft feine feilen Reberfnechte genannt haben foll, und es fteht unter bem eifervollen Commando bes fleinen Doftore Megibi. Db ein einziges Bregbureau nicht im Stanbe gemefen mare bie nothige Arbeit jur Stabilirung ber foniglichen Autoritat ju bemaltigen, ober ob etwa bas andere Pregbureau eine fpecielle Miffion jur Erhöhung einer andern Autoritat befigt, bas muffen wir naturlich babingestellt fenn laffen. Auffallend ift es jebenfalle, bag bie beiben Burcaus nicht immer nach gleichen Inftruftionen arbeiten, fonbern mit ihren Rachrichten fic auch ichon birett wiberfprochen haben, ja öffentlich in bie Saare gerathen find. Go namentlich aus Unlag bes lungften Wechfels im Dinifterprafibium. Der Scandal murbe bamale fo arg, bag auch einigen liberalen Blattern ber Bebulbfaben rif. Die "Spener'iche", ale faiferliches Leiborgan, machte ohneweiters ben "Reptilienfond", ale eine mabre "Brutanftalt" journaliftifcher Entfittlichung, fur ben Scandal verantwortlich, und die "Rationalgeitung" richtete folgende fuhnen Borte fogar bireft an ben Fürften Bismarf: "Um bem Biratenwefen in ber Breffe ein Enbe ju machen gibt es allerbinge ein Mittel: man ichaffe bie officiofe Breffe in ber Umgebung bes Fürften Bismarf ab. Denn nur burch biefe wird es ermöglicht, bag bas Biratenwefen mit Erfolg betrieben werben fann. Rur unter bem Schut biefes regen Treibens ber legitimen Officiösen können es Franktrems ber Piraten unternehmen auf eigene Faust und Rechnung ben Fürsten Bismark, die Officiösen spielend, zu seiern und prerherrlichen . . . Dieses officiöse Prestreiten aber ift bend partistisch, es ist nicht preußisch ober deutsch, es fälscht und verwirrt die öffentliche Meinung, es verdirbt die Sitten und bereitet dem Fürsten selbst viel mehr Berdruß als es ihm Rußen einträgt"\*).

Fürst Bismark aber war von den also an den Pranzer gestellten Gelehrten in seinem Leib - Preßbureau nicht derseiben Meinung. Dafür rächte sich ein von Aegidi beleidigter "Birat" im Eulenburgischen Preßbureau durch den bekannten Artisel im "Börsencourier", welcher beginnt: "Der bist Geist des Fürsten Bismark ist der Geheime Regierungkath Stieber. Der Fürst hat noch andere Geister an die er glaubt. Wagener ist ihm als Arbeitskraft unentbehrlich, als der einzige Mensch, der ihn versteht, um mit Hegel zu sprechen, aber ohne den bekannten Jusas. Der Fürst glaubt an Negdi. Alber sein bösester Geist ist Herr Stieber. Man muß aber auch den Glauben Bismarks an die Macht der Polizei fennen, um seinen Glauben an Stieber zu begreisen."

Die Preß = Institutionen Preußens sind eben auch eine Art Polizei, eine präventive Polizei für Verhütung mißliebiger und Eingießung zwedmäßiger Gedanken. Es ift im Reiche nicht mehr wahr, daß Gedanken zollfrei seien, sie sollen auf ihrem Wege wenigstens angehalten und eraminin werden. Und da der Fürst zur Zeit einen gemeinsamen Tarif hat mit der liberalen Partei, so ist es nicht zu rerwundern, daß der "Reptiliensond" auch im Landtage unzeischoren blieb. Die paar Stimmen, welche sich gegen diese constitutionelle Monstrum erhoben, verhallten in der Buste. Man glaubt sogar, daß der Reichstag nicht einmal ein Preße

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 22. Februar,

b zwedmäßig finden wurde, welches bas Spftem ber tionen in Begfall bringen wollte, sobald die Minister liberalen herren bedeuteten, daß sie damit nur einen eren Stein beseitigen wurden, der dem Auflommen der lichen Presse im Bege liege.

Auf ber fogenannten "fleritalen" Seite ift nämlich bas b immer rar, mahrend bie liberale Breffe in blefer Be. ung aller Sorgen überhoben ift. Gie bat nicht nur. vern fie friegt auch noch baju und braucht nicht ju jahlen. rum gehörte auch die Stempelftener jum Spftem. Was n angeblichen financiellen 3med betrifft, fo ift bie Be. mtung unabhangiger Blatter, bag ihr Ertrag um's Doppelte ben Summen überftiegen worben fei, bie fahrlich jur baltung ber "nichteingestanbenen" Breffe und jum Unfauf a Beitungen burch bas Centralprefburean in Beilin auf, venbet murben - unwiderlegt geblieben. Roch im Monat art hat ber Franffurter "Beobachter" feiner Machbarin, Det nantfurter Breffe", in's Geficht gefagt, bas fie ben Betrau t bon ihr entrichteten Stempelftener vom Brebbureau, alle s bem preußischen Merar gurudvergutet belomme. if ficherlich nicht ein vereinzelter Fall war, fo jou bus latt baraus ben Schlus, bas burch folde Umgehung be. jenen Befete bie Stempelftener uur fur bie unabhanglaen latter beftebe. Befanntlich hat fich tenn auch Die Meglerung taft mit aller Racht gegen bie Aufhebung biefer foge, unten "Intelligeng = Steuer" gewehrt.

Unter ber "nichteingeftantenen" Breffe verftelt man jenigen Zeitungen, welche anicheinend unabhängig ilberul vund nur insgeheim in tiefer ober jener Welle aus bem upifchen Brefiburean abgelohnt werben. Nun funn man verfteben, wenn die vrenhische Boltil vor bem frangblichen iege und vor dem Juni 1871 auch noch eine peratige rftarfung der reich botiren Negirungspresse für niebig chtete. Seit der großen Wendung bes fürfen Blamort rbe aber die liberale Barrei. Presse wohl auch ohne helen.

beres Honorar und Bezahlung feine Politif unterftugen; mb bag bie preußische Sparsamteit nichtsbestoweniger ben the wand fortsett, bas gibt zu benten. Das perfonliche Regiment scheint eben nur Stlaven zu wollen und nicht einmal ben Gedanten einer freiwilligen Bundesgenoffenschaft, geschweize benn einer lopalen Opposition, ertragen zu können.

Aber es war baran noch nicht genug, daß der liberalen Presse im Reich von dieser Seite her das "Gist der Gestunungslosigseit", um mit dem großen Biener Judenblatt zu
reten, beigebracht wurde. Ihre Corruption sollte noch biber
ausgebildet, sie sollte eine doppelte Skavin werden. hem
ist bereits ein sehr großer Theil derselben direktes Eigenthum
von Spekulanten Bereinen, und dient ebensowohl als Rines
wie als Objekt des "Gründerthums". Aus den vielgerühmten
Organen der "freien Meinungsäußerung" sind Geldinstinte
und Werkzeuge der Ausbeutung geworden, sie sind gan
buchstäblich zu einer socialen Classen Presse herabgesunken,
und solange diese sociale Classe im Fürsten Vismark ihren
großen Staatsmann verehrt, sind ihre Zeitungen mit terpelten Banden gesesselt an die Absichten des Einen wie der

Daß Breforgane zu verschiedenen und vorübergehenden 3wecken bestochen werden, ist allerdings nichts Reues. Alle Rapoleon III. in dem großen Kriege seinen hülfesuckenden Blid nach Desterreich richtete, da ließ er seiner Gesandistan in Wicn 200,000 Fr. zustellen, um damit die Wiener Brefie günstig zu stimmen. Hätte er gewußt, wie arg diese Krefe burch die große Börsenspefulation bereits verwöhnt war, io ware er wohl nicht mit einer so lumpigen Summe daberge tommen. Als Beispiel von dem hochgehenden Zeitungsbandel hat die "Desterreichische sinanzielle Revue" die Daten darüber veröffentlicht, was allein die Anglo-Bank für die Emissien der Türkenloose zur Bestechung der Presse sich hatte konn lassen. Darnach hatten bloß in der Stadt Wien nicht weniger als 73 Zeitungen jeder Richtung — nur mit Ausnahme

ser sogenannten "klerikalen" und "klerikal» seudalen"— für Reklame» Artikel oder wenigstens als "Schweigegelber" Eummen erhalten, die geradezu horrend sind. Um nur die wichtigkten zu nennen, erscheinen in der "Betheiligungsliste" das "Tagblatt" mit 32,000, die "Reue Freie Presse" und die alte "Presse" mit je 25,000, die "Borstadt» Zeitung" mit 16,000, die "Wontags» Revue" und das "Fremdenblatt" mit je 12,000, die "Tagespresse" mit 10,000, die "Deutsche Zeitung" mit 800 fl. Die "Revne" war erbötig ihre Ansgeben vor Gericht zu erweisen, aber Riemand wagte ihr mitgegenzutreten.

Als bie Berliner "Germania" (15. Dec. v. 38.) biefe Rotigen veröffentlichte, fonnte fie bereits mit gutem Bewiffen behaupten, baß es unter ber Preffe ber preußischen Sauptstabt nicht viel beffer ausschane. Rur zwanzig Lage fpater fließ felbft bie "Aug. Beitung" mit Sinweis auf bie entfeslichen Prefjustande in Wien den Allarmruf aus: "Solcher Corruption and Degeneration wurben wir auch in Deutschland verfallen, wenn ber Uebergang ber Tagespresse in die Hände von Baufen und Grundern mit folden Riefenschritten weiter ginge, wie wir es in ber jungften Beit beobachten mußten. In Berlin foiegen bie Bant - und Borfenblatter wie Bilge aus bem wohlgebungten Boben und von ben alten Beitungen find Taum noch brei bis vier unabhangig von Bant = Confortien und Borfen-Instituten. In einer Reihe preußischer Provincials Sauptftabte, Ronigeberg, Breelau, Sannover 2c., find bie bebeutenbften ",liberalen" Beitungen in bie Sanbe von Attiengesellichaften übergegangen"\*). Der Berfaffer beklagt auch bereits ben nahe bevorftehenden Fall ber "Rölnischen Rurg barauf ging bie "Spener'fche Zeitung", Beitung". eine ber alteften Berline, an eine Aftiengefellichaft über;

<sup>\*)</sup> Mug. Beitung vom 5. Januar b. 36. "bas Grunberthum in ber Ragespreffe".

etwas später wurde bie "Tribune" für 150,000 Thir. an in Consortium verkauft, so daß die "drei bis vier alten Zeitunger, welche am 5. Januar noch "unabhängig" waren, naben schon als aufgezehrt erschienen. Im J. 1868 war, unsent Wissens, die Strousberg'sche "Post" noch das einzige Börsen oder Gründerblatt in Berlin; so rasch entwickelte sich bit moderne Preß-Pest in der preußischen Hauptstadt.

In Bien war bas Uebel icon alter und auch tie Breife namhaft bober. Betrachtet man inbeg Die riefigen Musgaben fur Bestechungsgelber, welche von ber Spefulation bezahlt ju werben pflegten, fo burfte auch bei bem thenerften Unfauf immer noch ein guter Sandel fur Die Belbinftime herausfommen. Erft im beurigen Jahre murbe bas Biener "Frembenblatt", beffen Eigenthumer, ber Jube Buftav Beine, bon bem Minifter Beuft jum Freiherrn, und von ben Inferaten ber Zeitung jum Millionar gemacht worben war, fur anterhalb Millionen an eine Aftiengefellichaft verfauft. Das machtigfte Jubenblatt im Reiche aber, Die "Neue Freie Buffe", ift fürglich jum brittenmale verbanbelt worben ; fie ging um ben Breis von 3'/, Millionen Gulben von ber Union und Unglobant an bie Biener Borfenbant über, und gwar mit einem Gewinn von 800,000 fl. fur bie verfaufenbe Bant. Die Räuferin ift eine Bant britter Debnung und in biejen Mugenblide vielleicht icon banterott; bas Journal aber buf ber Raifer um feinen machtigen Ginfluß beneiben.

Bor brei Monaten gab es in Wien nur noch zweinicht an die Borse verkaufte "liberale" Blätter. Mit gutem Gunde konnte baher ein Banquier seinen angstlichen Geschäftsgenosien beruhigen: "Es kann uns nichts geschehen, benn die Bellungen gehören uns"." In der That ist von den liberalen Beitungen den Schwindlern und Gründern nichts geschehen. Ihre Schuld ist es nicht, wenn der Bollsbetrug nicht netwiel höher stieg, und das Schickfal noch trauriger wurdt, welches diese an die Borsengaunerei verkaufte Presse, ein solch Reichsrath, "in dem Bankdirektoren und Berwaltungsfahl

in Maffe figen" — gerade fo wie in Berlin — und eine Regierung, die felber "mit ber Grundercoterie viel zu fehr verschwistert war"\*), foeben über das arme Desterreich gebracht haben.

Gelbitverftanblich werben bie Rebafteure und Mitarbeiter ber verfauften Journale in ber Regel mitgefauft und je nach Qualitat bezahlt. Diefe literarifchen Rrafte werben überhaupt von ber hohen Finang bloß mehr als faufliche Baare behandelt. Co hat fich in Bredlan, und fpater ebenfo in Bien, eine Attiengefellichaft unter bem Ramen "Schlefifche Breffe" gebilbet, um überhaupt Beitungen berauszugeben und folche Unftalten, auch Berlagogeichafte, ju erwerben, bie jum Betriebe bes Brefgewerbes geboren. Richt ein Schriftfteller Berein war bas, fondern ein Confortium von Banquiers und Borfen = mannern, welche ihre Organe grunden und bie Redafteure und Berfaffer hiefur taufen wollten. Der Gebante mar es sunachft, mas ben Autor bes "Grunderthums in ber Tages= preffe" auseinanberbrachte. Aber gur Ungeit; benn auf bie Form fommt es nicht an, und aus erfauften und bestochenen . Schreibern in erfauften und bestochenen Drganen besteht unfere herrichende Breffe langft icon; ob fie bireft ober indireft "gegrundet" wird, burfte in ber Sache wenig anbern.

Wer fann benn nun glauben, daß das Wohl des Bolfes das Ziel und der Leitstern einer solchen Presse fei, und nicht vielmehr die Bestriedigung der Selbstsucht für Einzelne und ganze Parteien? Die Wahrheit soll das Tageslicht nicht mehr erblicken; wozu sonst die systematische Bestechung? Man brancht Niemanden zu bestechen, damit er bei der Wahrheit bleibe. Den Namen einer "politischen" Presse verdient somit ein solches Zeitungswesen wahrhaftig nicht mehr. Die öffentliche Meinung fälschen, den gesunden Menschenverstand bethören,

<sup>\*)</sup> Bir entnehmen bie angeführten Borte buchftablich ber "Allg. Beitung" vom 18. Dai.

die schlechten Leidenschaften aufreizen, und in einer bestimmten Richtung verhetzen: das ist ihr Werf und ihre Aufgabe. Der "Bolfswille" besteht für sie nur als zu vernichtendes Ungesheuer. Es sehlt nur noch, daß auch die Abgeordneten der Parlamente und Landtage für baares Geld angekauft werden könnten. Und wer weiß! In Desterreich ist dazu schon ein so guter Ansang gemacht worden, daß die Gegner öffentlich die Frage auswarfen, ob denn nicht auf diesem Wege einmal von einer fremden Macht — etwa durch ein namhastes Opser aus dem "Reptiliensond" — eine ganze Mehrheit im Landtag oder Reichsrath zusammengekaust werden könnte? Dann erst hätte der Constitutionalismus nach liberaler Aussassiung den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht; Widerspruch im Bolke wäre dann nicht mehr zu besorgen.

Seitbem bie mehrgenannte fociale Claffe fich gebilbet und ihren Weg gur Berrichaft im ftaatlichen und focialen Leben betreten bat, ift ihr aller driftliche Beift und alle firchliche Autorität ale bas wefentlichfte, ja einzige Sinberniß und als ber Feind ericbienen, ber um jeben Breis vernichtet werden muffe. Das war vor Allem die Aufgabe ihrer Preffe, und wo immer es bie Umftanbe rathlich ericbeinen laffen, tritt ber Beift bes Untidriftenthums in ben mobern :liberalen Beitungen offen ju Tage. Es liegt barin eine naturnothe wendige Erfcheinung, wie fich leicht begreift, wenn man bie gefellschaftliche Moral ber fraglichen Claffe in's Muge jant. Diefer mobernen Moral tritt überall ber Biberfpruch ber driftlichen Moral entgegen, und überall ftost fie auf ben Ruf ber Rirche: "Du follft nicht!" Go begreift fich auch leicht, wie bie innige Alliang ber bestehenben Regierung in Breugen und im Reich mit ber fraglichen focialen Claffe enblich zu Stanbe fommen fonnte. Es gibt auch eine politifde Moral, ber bie Rirche mit bem Rufe begegnen muß: "Du follft nicht!" Seit bem Beburtetage jener Alliang ift Alles andere geworben im Reich und in feinen einzelnen ganbern; und feitdem find, wie Cardinal Raufcher an ben bodw. Bifcof **ion Bold Cherbe.** "the Lage offener Berfingung mag-

Runnele definder für die fingliche weigen. Siede und deren Presse ern beiden in übern Siemeine. Sie ih od derneich nochen, dass die erheimte Ammondienschape der Seweimmänner als ein neutliches Schemenen demen deuen der in der dem dem Sieden der der dem Sieden der der dem Sieden dem Sie

**Life wir derklier Gebeuter iderkie ide ind ind** den enten Naue nad feiner greichten Arfefing auf finden: "Der in Demikland is nen vertienen und is blef eingewurgelte, welcheft bilitaring Rungeliebes leiben der liberalen Partei von unfdügbare Diente — mebrant fle auf bas Emugie bemite in, ibr unaufrienn ju falte. - nich nur bei ben Bablen, fentern bamblichich und, was baburd ibre Beifennefengung, bad Tenten ber Bantin. Aftiengefellichaften und Grunter, fomie bie mete Comunican ber Beltmänner ju mertunid en unt tie Aufmerffamfen ber Venetifirten Menge baren abinlenfen, Gbenfo merten immer wieber neue Clandalgeidichten gegen bie Raibelifen er-Vonnen und burd alle pagefinnungerudeigen . Beitungen verbreitet, wenn es gilt, liberale Edurfereien ju vertuiden. Bir erinnern nur an bie Urt und Beife, wie bie Barbara Ubrot-Beididte burd bie gesammte liberale Preme in Scene gefest wart, weil jur felben Beit burd einen Projen bie fomablichten Benedungen ber ernen liberalen Bei tungen Biens burd idminbelbafte Aftiengefellichaften an bas Zageslicht gezogen murten. Auch begbalb int bie liberale Bourgeoine bem Chriftentbum feindlich gennnt, weil leptered bie unerfattliche Sabgier und frivole Genugfucht, Die berg.

lose Bolfsaussaugung und ben spharitischen Lurus ber Commanner verurtheilt; dieses, sowie das Bertuschen ihrer Comben und der Umstand, daß die einflußreichsten Liberalen den Freimaurerbunde angehören, sind die Hauptgründe, warm die Liberalen so seinbselig gegen das Christenthum die treten und es — natürlich stets unter der heuchlerischen Maste eines wohlwollenden Biedermannes — zu verdecken suchen."

Bir entnehmen biese Stelle einem kleinen heffischen Blatte, dem "Starkenburger Boten" vom 1. Januar 1873, und zwar einer Reihe von Artikeln, in welchen eine welker sahrene Feder nachweist, daß der moderne Liberalismus nickt so fast eine politische als eine gesellschaftliche Härese sei, daß er ebendeßhalb mit ungleich größern socialen als politischen Gefahren drohe, und daß die Jukunst nur durch eine volltwirthschaftliche Umkehr gerettet werden könne\*\*). Das ift aus die Wahrheit. Die Corruption wird die öffentlichen Berhältnisse beherrschen, solange der moderne Liberalismus hensel, und darin ist die Zuversicht der andern socialen Classen, Brese, der "Internationale", begründet, daß die Zukunst ihr gehen, wer weiß wie balb!

<sup>\*) &</sup>quot;Bantheiftifche Brotestantenvereinler gablen wir nicht mehr ju ben Chriften."

<sup>\*\*)</sup> S. auch ben nachfolgenben "Brief an einen Staatsmann".

## LVII.

# Unberufene Rathschläge für einen berufenen Staatsmann.

### Guer . . .

mag es wohl selten begegnen, von ganzlich unabhängigen Leuten, welche keiner politischen Partei angehören und weber mach Aemtern, Würben noch Orben schielen, die ungeschminkte Wahrheit zu hören, offen, frei und ohne Leibenschaft ausgessprochen. Während eines fast 20 jährigen Aufenthaltes in England, Nords und Südamerika und Polynesien hatte ich mich stets bemüht, Bergleiche zwischen den verschiedenen Bellern, ihren Sitten, Gebräuchen und Einrichtungen anzusstellen, und hatte so wenigstens Gelegenheit gehabt, einige Beltersahrung zu erwerben. Bielleicht wandert benn dieses Schreiben, welches den Zweck hat auf die großen Gesahren ausmerksam zu machen, denen wir entgegengehen und die unsere ganze Cultur zu zerstören brohen, nicht ungelesen inden Papierkorb.

Einen Rachetrieg ber Franzosen, wie ihn Thiers, ein Staatsmann ber alten Schule, etwa vorbereiten möchte — burch Allianzen mit anderen Mächten — haben wir weniger zu fürchten; allein sein Dauphin Gambetta hat praktischere Blane, er sucht seine Allianzen nicht in den Kabinetten, sons

bern in ber rothen Revolution, beren gebeime Mgenten fich auch in Deutschland, in jeder Stadt, in vielen Dorfern und im Militar befinden. Diefe Gefahr ift gu überwinden, aber nur baburd, bag man Gerechtigfeit malten lagt und bas Bolt gufrieben ftellt. Man bewillige alle gerechten for berungen ber arbeitenben Claffen - aber nur biefe - moburch jeber professionellen Bublerei bie Spite abgebrochen wirb, und ichreite bann gegen lettere mit unnachfichtiger Strenge ein. Bu ben gerechten Forberungen ber Arbeitet, Sandwerfer und Bauern gebort vor allem ein gerechteres Steuerspftem, ein wirtfamer Schut ber Lohnarbeiter gegen bie Unterbrudung ber Arbeitgeber - b. b. wo jene fich nicht felbft ichuten fonnen - und eine mabre Boltsvertretung, welche alle Claffen bes Boltes, und nicht, wie bieg bente ber Fall ift, einzig und allein bie Intereffen ber Gelbfade vertritt.

Alfo eine genügenbe Reform bes Steuerwefens in ber Beife, bag bie Sauptfteuerlaft von ben Schultern ber armeren Claffen auf bie ber Bohlhabenben und Reiden ab: gewälzt wurde; Ermäßigung ber Grund : und Gewerbeftener (ber letteren nur bei bem Sandwertsbetriebe), Berminberung ber indiretten Steuern auf Lebensbeburfniffe und Erhobung berfelben auf Lurusgegenftanbe (wogu ber Tabat ficher nicht gu gablen ift); progreffive Gintommen = und Erbicafifieun mit Befreiung ber armeren Claffen von benfelben; Borfens fteuer und hohe Steuer auf alle fremben Berth papiere, was ein verftarttes Angebot von Capitalien ju Gunften unferer Landwirthichaft und Induftrie und bem: gemäß ein Sinten bee beute fo übertriebenen Budet gin fee gur Folge haben wurde (bamit wurde ber "liberalen" Aufhebung ber Buchergefebe entgegengewirft); bobe Attien fteuer - ber arme Baner, ber im Comeife feines Um gefichtes fein Brob verbient, muß beute Grunbfteuer und Gintommenfteuer bezahlen, mabrend ber Afrienbefigenbe Borfen baron, ber im Sarem feiner Maitreffen ichwelgt, nur bie fit Millionare viel zu niebrig veranschlagte Gintommenfieuet entrichtet; ferner Berminberung ber Militarlaften und Staats egaben - über bas "Bie" tann man heute noch teine richlage machen, bis fich ber Rationalitäteschwinbel int atiden Bolte abgefühlt bat, mas burch bie Theurung, bie boben teuern und ewigen Rriege febr rafch gefchehen wird; alliblige Tilgung ber Staatsichulben - trot Berrn Bam: ger und trot ber "liberalen" Gefinnungstüchtigfeit - unb mablige Umwanblung ber Privateifenbahnen in Ctaates inen, woburch abermals viele Millionen gezwungen wilrben ilage au fuchen. Rur befthalb wirb es beute bem fleinen anne oft fo fcwer, Capital aufzunehmen, weil bei ber Uniffe von rentabeln Berthpapieren bie Capitaliften es beemer finben, Coupone abgufchneiben, man muß alfo bie affe ber Aftien unb Staatspapiere ju verminbern eben, bamit ber Bindfuß heruntergebe, man muß ber apier : Beft entgegenwirten. Dieg wirb befonbers uuch burd gefcheben, bag man ben inbuftriellen Aftiengefellichaften, elde bereits ben tleinen Mittelftanb gang gu berfchlingen oben, nach und nach alle Beichafte monopolifiren und buid, oalitionen die Breife in die Sohe treiben, burd Geunhung th allmählige Ausbehnung von Probuttivgenoffenidalten eine achtige Concurreng bereitete, wogu ber Stant imid feine orglifche Unterftubung und Aufmunterung mirffum beitenen innte - nicht aber burch Gewährung von Zinsuprine ber Gelbunterftugungen, weburch nur Larifer Intienel-Bertftatten geschaffen murben. Egen bie Biritet tengen nn bei, vielen Capitaliften bie Betheiligung an inbuffellen litien = Compagnien zu verleiten; bei gnedmidine i jemen. tion ber Probuttivgenoffenicaiten, menn breie mehr Gidereit bieten als ein großer Theil ber hentigen Afriquenterehmungen, und wenn namentlich ein Binten bes gennanben ingetreten ift, wirb mancher Capitalift bemagen meeten, febe iapital zu mäßigen Zinfen in Breenttingenessenicheten unelegen und baburch ber Unternehmergeminn son Arheitorn nb nicht ber faulen Berie ju Gute tommen. ich bin aufger ir fein Bewunderer ber Laster iden Unterveffeiten, by No nr bie Confolibirung ber ten Rleinburger andlangenten Africa. lefellicaften, nur bas Intereffe ser Gauttaliten serren. 19: "

Steuerspstem wie das hier vorgeschlagene, welches eine Berallgemeinerung ber Bermögen (im Gegensate zu beren Aufthebung), eine gleichmäßigere Bertheilung bes Einkomment und eine größere Ausgleichung bes heute übertriebenen Untersichiebes zwischen Reich und Arm auf friedliche Beise bezweck, würde nicht, wie manche einwenden werden, alle Reichen aus dem Lande treiben, da ber vom Bolke ausgehende Druck bald alle anderen Regierungen nöthigen würde, ähnliche Steuern einzusühren.

Bum Schube ber Arbeiter burften fich junachft folgenbe Magregeln empfehlen: Aufrichtige Untersuchung unferer focialen Buftanbe und Musbilbung ber Statiftit; Anftellung bon un bestechlichen und tuchtigen Fabrifinfpettoren; Berbot ber Arbeit von verheiratheten Frauen und ber Rinber in ben Fabriten, um ber Berftorung bes Familienlebens entgegenzuwirfen; Aufftellung von Organen welche gur Berfohnung ber Gegen: fate bes Lohntampfes beitragen - unparteifche Gewerbefdieber gerichte und Ginigungeamter; volle Coalitionefreibeit, feit ftellung bes Maximums ber Arbeitegeit; gleichmäßige Ber breitung bes Gpar = und Berficherungswefens über bas gange Land, wobei wie in England bie Boft mit verwendet werben fonnte; Reform bes Strafrechtes in feinen Ungerechtigfeiten gegen ben Arbeiterftanb; gefcharfte Strafen gegen alle bes trügerische Ginwirkung auf bie Breife und Qualitat ber Lebend mittel, Baaren u. f. w.; bie Errichtung von Arbeitertammern, bie beute fo nothwendig geworben find wie bas Inftitut ber Sanbeletammern.

Nur burch bie rebliche und aufrichtige Ausführung bes
allgemeinen Stimmrechtes könnten solche Reformen ermöglicht
werben, die "liberale" Gelbmännerpartei wird nie gutwillig
ihre Zustimmung bazu geben. Deshalb wird nichts anderes
übrig bleiben — wenn wir überhaupt ber rothen Revolution
entgehen wollen — als mit dem liberalen Schutte in den Kammern aufzuräumen, die ganze Nace jener undermeiblichen
liberalen Handwerkspolitiker und politischen Heuchler, die sich
heute dis zum Ueberdrusse überall mit ihren banalen Phrasen
breit machen, muß aus den Kammern verschwinden. Statt

ner liberafen Clique von Spefulanten, Profefforen unb eamten, welche nur bie Intereffen ber Belbariftofratie ber: itt, muß eine mabre Bolfevertretung ftattfinben icht bag fene Leute gang ausgeschloffen werben follten, auch re Intereffen verbienen Berudfichtigung - fonbern ihre Berige ausichlieftliche Berricaft muß einer ebr= den Bertreiung aller Bolteclaffen weichen. Reben inem burch bas allgemeine Stimmrecht gu mablenben Unteranse fonnte ein Stanbebaus geschaffen werben, in bem alle tanbe bertreten maren, ber Bauern =, Sanbwerter = unb freiterftand neben bem Grundabel, Rlerus, Groginduftrie, banbel, Soule u. f. w. Freilich wird es bie größte Dube vien, bie wiberftrebenbe liberale Bhalanr gu burchbrechen - nur mit Sulfe bes allgemeinen Stimmrechtes wird bieft Berbaupt je gu ermöglichen fenn - es find eben gar gu viele feute von Ginflug bei ber beutigen "liberalen" Boltsaus: augung, bei bem Aftien: und Grunbungeschwindel und bei ber mgerechten Besteuerung intereffirt. Buerft bie allmächtige Berfe, bie Großcapitaliften bes Raufmanne: und Fabritanten= anbes; bann ift aus leicht begreiflichen Grunben faft bas ange Bubenthum "liberal"; bie liberale Partei bezahlt ein beer von Golbnern in Rammern und Breffe, beren Matabore e burch Berwaltungerathoftellen bei Banten und Aftien-Befellicaften und burch Untheile bei Grunbungen belohnt ie Clique ift ja unter ber Megibe ber Freimaurerei eng wie in Rattentonig verbunben; ferner halt ber größte Theil ber Bureaufratie jest zu ben Liberalen, ba von biefer machtigen Bartet beute bie Beforberungen und bie Bewilligung von Befolungeerhöhungen abhangen - eine Freigebigfeit bie fo wenig oftet, weil bie Sauptlaft ber Besteuerung auf bem arbeitenen Bolle ruht. Den liberalen Bobel bilben bie großen Schaaren halbgebilbeter Binfel, benen bie liberalen Phrafen ang befonbere imponiren und bie ein Batent auf Bilbung ind Auftlarung gu erhalten mabnen, wenn fie mit ber "Fortdrittspartei" burch Did und Dunn geben, und enblich bie ahllofen fanatifchen Feinbe ber Ratholiten, benen im "tole= anten" Deutschland bie liberalen Faifeure nur Ratholiten= verfolgungen gu verfprechen brauchen, um fie fur Alles gu gewinnen.

Birb bas Bolt über dieses selbstsüchtige Treiben ber liberalen Bourgeoisie gründlich aufgeklärt, so würde ber Staatsmann, ber es unternimmt die Macht bes Liberalismus und seiner alles zerfressenden Corruption durch sociale Resormen zu brechen — die sociale Frage ist ja die Achillesserse der "liberalen" Gelbsachpartei — eine immense Majorität bes Bolkes hinter sich bekommen. Dieß wäre weit zwedmäßiger, als einen großen Theil des Bolkes — und wahrlich nicht den schlecktesten — durch ewige religiöse Hehereien und Bersosgungen zu erbittern, einzig und allein um dem jeht das große Wort führenden Liberalismus den Mund zu stopfen und ihn daburch für unpopuläre Magregeln zu gewinnen.

Im vergangenen Jahre warb im Reichstage behauptet, bie Abgeordneten ber Centrumefrattion vertraten nur einen Bruchtheil ber Ratholiten und nicht bas gange tatholifde Bolt; vielleicht mar bieg bamale theilmeife richtig, beute aber ftebt - Dant ben beftanbigen Ratholitenbeben und bem gegen bie Ratholiten üblichen zweierlei Dag - bas gange fatholifche Bolt und felbit beffen gemäßigtfte Glemente binter ihnen; naturlich gable ich nicht zu ben Ratholiten folde Leute welche zwar tatholifch getauft find, aber langft nicht mehr an Gott und Unfterblichfeit glauben, bieje find alle "liberal". Seute ift die Erbitterung unter ben Ratholiten eine allgemeine, tiefe und gerechte, und biefelben Leute welche im 3. 1848 bie treueften Bertheibiger bee Ehrones waren, burften wohl bei einem etwaigen Ausbruche ber rothen Revolution feinen Finger mehr rubren. 3ch fur meinen Teil ipreche es offen aus, mir geht es in biefer Begiebung nicht beffer. Bie fast jeber Deutsche, ber lange in fernen Lanbern gelebt und gerabe bort bie Difere ber beutiden Rleinftaatere praftifch tennen gelernt bat, war ich erfreut, ale bas neut beutsche Reich gu Stanbe fam - heute nun bin ich volls tommen enttäuscht. Die vielen Ungerechtigteiten, bas nicht ab guläugnenbe zweierlei Dag, ber gerabe bei ben verächtlichten Subjetten fich am meiften breit machenbe Rationalbuntel (besonders zur Schau getragen bei dem in Deutschland wohnenden Theile des semitischen Stammes "Nimm"), die allgemein verbreitete Unsittlichkeit, Charakterlosigkeit und Heuchelei
ekeln mich an und schon din ich sast soweit gekommen, wie
manche Andere welche glauben, schließlich werde die rothe Retolution — trot aller Leiden die sie ihnen bringen wird —
nothwendig werden, um gründlich mit der heutigen Corruption
auszuräumen.

Die Beffimiften icheinen leiber Recht gu behalten, welche ant 1870 behaupteten, bie bamale in Breugen berricbenbe gerechte Behandlung ber Ratholiten feien nur "preugifche Rniffe", nach ber Anneration wurben icon anbere Gaiten aufgezogen werben. Die neuesten Borgange gegen bie fatholifche Rirche in Breugen geben bereits einen Borgefdmad von bem mas splant wirb. Das Zesuitengeset mit bem ihm gebuhrenben Ramen gu benennen, werbe ich mich hier im "freien beutichen Reiche" huten - in einem ameritanischen Blatte fab ich neulich bas Refuitengefet und bie lex Lutziana ale . . . . welchen nur ein Bebientenvolt feine Buftimmung geben tonne, bezeichnet. Bas bie neuen Rirchengefebe betrifft, fo find biefelben unnöthig, thrannifd, erreichen nicht ben erftrebten 3wed und nuben Glieflich nur ber Demofratie. Unnöthig find fie, benn bie ale Sauptmotiv angegebene "Staatsgefährlichkeit" ift boch weiter nichte ale Spiegelfechterei, was gerabe Diejenigen am beften miffen perben, welche bie Staatsgefährlichfeit am meiften betonen. Sbenfo unwahr ift ber Borwurf, bie Ratholiten hatten ben Rirdenstreit provocirt. Schon gegen bas Enbe bes letten Arieges, ale in Darmftabt jener matellofe humanitateapoftel - befannt unter bem Ramen : "bas Schweizer Chamalcon" feine giftige Branbrebe gegen bie Ratholiten hielt und balb barauf wie auf Commanbo ihm bie gesammte aus bem Reptilienfonbe bezahlte "gefinnungstuchtige" Breffe nachbellte, warb es Har, was in Berlin gegen bie Ratholiten gebraut warb. Die Rirdengefebe find ferner tyrannifd, weil fie jeber Religion8= und Gemiffensfreiheit gerabegu Sohn fprechen, und nur ber beutide Liberalismus, beffen "Charafterfestigleit" täglich mehr an ben Tag tritt, ift fabig berfelben guguftimmen und

fo allen feinen früher fo laut proflamirten freiheitlichen Brincipien in's Geficht gut ichlagen. Die Rirchengefete merben ben erftrebten 3med nicht erreichen, nämlich bie Grunbung einer Nationalfirche, wogu bie jog. altfatholifche Bewegung, bie wie jene Ronge's im Canbe verlaufen wirb, mithelfen foll. Man bebachte nicht, baf man mit ben Glementen welche fich ber Bemegung anichloffen, teine neue Rirche grunben tann, benn meift find es Leute welche wohl bie Theater und Birthebaufer fillen, aber nie in Rirchen gu feben waren. Raum 5 Procent ter Unbanger find es aus reiner leberzeugung. Theile find es fervile "Streber", Angestellte und bergl., welche bei ber Regierung einen rothen Rod verbienen wollen, theile eille Geden, welche baburch ben Ruf gang befonberer Bilbung und Mufflarung und billige Popularität gu erhafden meinen, theils "wiffenbe" Freimaurer, bie Feinbe jeber Religion, welche einen Rif in ber tatholifden Rirche gu Stanbe gu bringen boffen, überzeugt, bag bem Falle ber fatholifden Rirche balb ber fall aller anderen driftlichen Confessionen nachfolgen wirb. Enblid werben bie Rirchengesete nur ber Demofratie Rugen bringen, benn bie Erbitterung, welche fie im tatholifden Bolte erregen, ift, wie gefagt, eine allgemeine und was babei am meiften emport, ift bie Beuchelei, mit ber fie von gewiffen Rammer fomobianten und einer feilen Breffe in Scene gefett werben.

Das katholische Bolk merkte balb ben wahren 3med: bie Erziehung eines abhängigen, unterwürfigen Klerus, neuer Polizeibiener für ben einheitlichen Polizeistaat, wie sie im soferbinischen Oesterreich zu Zeiten Metternich's gewirkt hatten. Mas hat jener josephinische Klerus Oesterreich's und Baben's, ber bei bem Bolke Achtung und Einfluß eingebüßt hatte, im J. 1848 gegen die Revolution ausgerichtet, hat sich bamals die streng katholische Geistlichkeit Rheinland's und Bestfalen's nicht ganz anders bewährt? Wenn diese Kirchengesethe länger in Krast bleiben sollten, was ich freilich bezweisse, so werden sie wie früher in Baben und Desterreich wirken, d. h. die Religion im Bolke untergraben, was nur der rothen Demokratie zu Gute kommen kann. Denn wird die kirchliche Autorität im Bolke erschüttert, und der Glauben an die Gottheit zum

Banken gebracht, wie bieß ber Protestantenverein und ber iefem, wie es scheint, nahe verwandte sog. Altkatholicismus rstreben, und wie bieß bei einem (durch die Birkung ber kirchengesche) in laren Grundsätzen erzogenen Klerus unsehlbar geschehen wird, so wird auch der Glaube an Gott und Unsterbeichkeit bald nachfolgen, wovon sich Ew.... am besten in Berlin selbst werden überzeugen können — die natürliche Telge davon wird aber seyn der communistische Staat ohne Religion, Familie und Eigenthum, kurz, die allgemeine Bestialität.

Dag bagegen eine bobere Bilbung allein nichts auszu= ichten vermag, bas fann man am beften in Norbamerita feben, no gerabe bie gebilbeten Deutschen - in ihrer überwiegenben Mehrzahl religionslos - ba fie bort nicht wie in Deutschland burch Familienbanbe und anbere Rudfichten gurud: ebalten werben, am ichnellften, und verhaltnigmäßig weit aufiger ale bie beutiden Sanbwerter und Bauern, alle Grund: ibe bon Ehre über Bord werfen. Beber Bilbung noch teligion genugen getrennt, beibe muffen vereint gufammenpirten. Uebrigens tonnen meiner Unficht nach bie Ratholiten ich bamit troften, bag biefe Rirchengefebe nicht lange bauern verben. Balb wird ein anberer Bind weben und fie werben ann weggefegt werben wie jo mande Ausgeburt ber beutichen Bureaufratie und bes beutiden Brofefforenthums. berben auch jene Ratholiten welche heute noch wiberftreben, infeben, bag es unter ben bentigen Umftanben am gwede tagigften fenn wirb, folgenbe Forberungen gu ftellen : Religions: reibeit und Trennung ber Rirche vom Staate wie in Dorbmerifa, Unterrichtofreiheit (mit Schulzwang), volle Breg- und Coalitionefreiheit, größtmögliche Beidrantung ber Staates mnipoteng, alfo - gleiche Gonne und gleichen Bind fur bie tampfenben, gleiche Freiheit und gleiches Recht für Alle.

Auch ber Abel wird einsehen, bag Privilegien schließlich einem mahren Interesse mehr schaben als nützen. Wenn ber ibel seinen alten Grundbesit, namentlich aber seine alte fhrenhaftigkeit zu bewahren versteht, so wird er stets bei em Bolke in großem Ansehen bleiben. Der ehrenhafte Theil bes Abels muß sich baher enger verbinden und bagegen seierlich protestiren, daß man den ganzen Stand verächtlich macht durch Gewährung von Abelstiteln an jüdische Speculanten zur Belohnung basür, daß sie dem Bolke Millionen abgezapst haben. Diese Abelsgenossenschaft sollte serner jene "vorurtheilsfreien" liberalen Abligen aus ihrer Mitte ausschließen, welche sich bei Gründungen als Lockvögel betheiligen, oder bei allen möglichen Banken und industriellen Actiengesellschaften als Bervaltungsräthe sungiren und damit beweisen, daß sie im Punkte der Ehre mit ihren strebsamen Gesinnungszenossen aus der liberalen Bourgeoisse auf bemselben Standpunkte stehen. Ausschlender Weise sind auch heute, gerade wie im vorigen Jahrhundert in Frankreich, jene liberalisirenden Abeligen Leute benen man gewöhnlich nicht den sittlichsten Lebenswandel nachrühmen kann.

Schließlich hoffe ich, baß Ew. . . . manches billigen, was ich in dieser Zuschrift ausgesprochen habe, vielleicht auch darin mit mir übereinstimmen werben, daß mit dem Liberalismus und seiner alles zerfressenden Corruption, seiner Berlogenheit, seiner Heuchelei, seiner Aussaugung und Berjudung des Staates gründlich gebrochen werden musse. Wie er alle Voltstlassen zu seinem Bortheile ausnuht, so sucht er auch die Monarchie auszunuhen; nachdem sie alle Arbeit für ihn gethan und seine unumschränkte Herrschaft befestigt hat, wird er ihr sozen: "Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr mas gehen". Nur baburch können wir der unsere ganze Gulur bedrohenden rothen Revolution entgehen, wenn wir und den Principien der Bahrheit, Ehre, Gerechtigkeit, Religion und Freiheit ganz wieder zuwenden.

Genehmigen Em. . . . .

n. n.

## LVIII.

## Briefe von Morit Sanptmann an Frang Saufer.

herausgegeben von Brof. Dr. Alfred Schone. 2 Bbe. Dit Sauptmann's Bilonif. Leipzig 1871.

Unter ben Briefsammlungen, welche in ben letten Jahren in Deutschland erschienen find, nimmt die vorliegende einen hochst achtungewerthen Rang ein und ift namentlich für die musikwissenschaftlichen Bestrebungen und Kämpfe ber Gegenwart von reichem Gehalt und anziehendem Interesse.

Moris Sauptmann (geb. ju Dreeben 1792, geft. ju Leipzig am 3. Januar 1868) bat ale Cantor und Dufif-Direftor an ber Leipziger Thomasichule ben Ruf eines ausgezeichneten Lehrers, ale Dufitfchriftfteller burch fein epoche= machenbes Bert über Sarmonif und Metrif ben Ruf bes bebeutenbften Theoretifere erworben. Er mar ein Schuler Epobre, ein College Menbelefohne, und ftand mit einer Reihe ber hervorragenbften Manner in Runft und Biffenichaft in lebhaftem brieflichen Berfehr. Der altefte und bertrautefte biefer Freunde mar Frang Saufer, ber langfabrige und verbiente Direftor bes Confervatoriums in Dunchen, ber am 14. August 1870 gu Freiburg im Alter bon 76 Jahren geftorben ift. Die Correspondeng Sauptmanns mit biefem trefflichen Danne, ber allen bie ibn tannten, ebenfo burch feinen fernig gebiegenen Charafter wie burch feine umfaffenbe Bilbung werth geworben, bauerte tettonifche Grundlage bat. Das ift nicht ein Geruft außerhalb ber Mufit, wie bas Thierftelett nicht fruber ba ift wie bas Fleifch, fonbern bas Beiche ift zuerft ba und bestimmt fic erft gum Feften, bas Beiche bat aber icon bas Formgefet in fich, nach welchem es fich gestalten muß, wie im Aluffigen icon bie Rruftallform, in ber es anschiegen wirb, vorbestimmt fenn muß, ba ein Galg fich bann enticbieben anbere bilbet als ein anderes, und Beibes boch volltommene Fluffigleit war, bie burch bas bichtefte Filtrum laufen fonnte. Formelle mocht ich gern ale bas Metrifche unterschieben haben vom Rhythmifden, was freilich nicht geschiebt wenn gejagt wirb: "ein Rhothmus von 4 Tatten". Das bat feinen Ginn im Musbrud, wenn's auch ber liebe Gott verftebt wie's gemeint ift. Da haben wir eine fleine Motette von Gabe, bie febr icon tlingt, gut in ben Stimmen liegt, aber eine mabre Molluste, bie nur in Beidem gebilbet ift. Das lagt fic bei einem furgen Stud ertragen; bann aber menn's langer bauett, verliert man ben Boben und es wird weichlich. Da fagt Gothe in ber italienischen Reife, ba er ben Taffo gur Um. arbeitung vornimmt, ber wie Iphigenie fruber in Brofa mar: "Die Stude hatten etwas unbestimmtes Beichliches. Rad neuern Erfahrungen ließ ich bie Form vorwalten." Gr brachte ben Rhythmus ber Profa in bas Metrum ber Betfe. Die Form trägt bie Laft bes leibenschaftlichen Inbalts, von ber wir nicht gebrudt fenn wollen beim Runftwert." (Il. 158 - 59.)

"Joachim Raff, ein sehr geschickter, auch in anderm als Musik sehr unterrichteter Musiker. Er führte (im Binter 1865) eine Orchester Suite auf, die vom Anfang wenig, im Berlauf aber immer mehr gesiel. Naff hat eigentlich zuerst die Suiten » Form wieder ausgenommen, erst für Klavier, dann sür Orchester; wie er sagt, vor Fr. Lachner. Die Suite ist etwas gedrängt in der Form, man möchte einige freie Plate, wie es Benedig am Markusplat hat, wo man sich einmal behaglich ergehen könnte, wo es locker im Gewebe würde. Und dann geht die neuere Musik den Wiederholungen so sehr and dem Wege, wo sie Bedürsniß, ja architektonische Forderung

ift — ist benn bas linke Ange eine entbehrliche Wiebers solung bes rechten? Rein, beibe zusammen sind erst bas Auge, eins ist nur die Halfte. So ist's in vielen Saben ber Musik bei wesentlich homophonen Sachen. Die Juge, bas Bolpphone, ist anders: bas wächst wie die Pstanze nach einer Richtung fort, ohne Bilateralität, wie das animalsorganische." (11. 249.)

"Bas Gie über Contrapuntt und Fuge fagen, ift ebr mabr. Es wird bei unferm jebigen Unterricht ju viel, auptfachlich aber ju fruh contrapunttirt und fugirt; bie Schuler find barin mandymal gefchidter als in ber planen gefunden Sarmonie, maden Fugen und tonnen nicht einen Choral feben, jo bag er gu brauchen mare, auch nicht in ein ichlechtes Choralbuch . . . Wenn mir (aber) einer bas Contrapunftiren und Sugiren ale unnut vorgeben wollte, fo mar ich wieber ebenfo bagegen. Das ift wie in ben mobernen Somnafien, wo Latein und Griechifd befeitigt werben, weil 16 fpater im Leben nicht gebraucht wirb. Latein und Griechifch mag auch wieber vergeffen werben, aber bas Beruft, an bem to in ber Schule fich aufgebaut bat, bleibt unfichtbar fteben und gibt allem Biffen einen Salt. Go gibt auch Contrapuntt und Ruge ber Sarmonie bas Leben, bie Belentigfeit, baf fie ans ber compatten Daffe ein gegliebertes Befen wirb. Es wird Giner vielleicht fo wenig nothig haben, Fugen gu fdreiben ale Latein ju fprechen - aber man fiehts auch bem Tang und bem Lieb an, ob er barüber binaus etwas in ber Com-Dofition verftebt, und es tommt Licht und Leichtigfeit in bas egeiftifche, beangftigenbe Befühlemefen, was une in fo vieler Inoberner Mufit wie ber Mlp brudt." (1860. II. 204.)

Ferdinand Hiller, ber Kölner Kapellmeister und geistswelle Schriftsteller, hat in seinem Nachruse an Hauptmann mit Necht gesagt: "Was hätte ein solcher Mann als Kritiser leisten können! Man darf zweiseln, ob irgend ein Lebender eine Ibee davon gibt. Denn zu dem Wissen und Erfassen, welches er in vollendeter Form zum Ausdrucke zu bringen vermochte, kam eine gänzliche Borurtheilslosigseit. Aber er war zu friedlichen Gemüthes, und seine Anschauungen strebten

i der in Fame um Alliemeine. Ju der Bilde m.
die Gereite dur i wer Some funkenfon **Lift** vollereite.

las trans Benfammana ar am *wide*led hie Mann in ind in Bie inig berfeber Kieles nur fraufe a millim nur fallamming tie beid n meinen nur Bum 13 Biffins bis findin W and community that it is the first our distinct un iermineute kunnemann anden fen. Ji in die nur Gemie Simer Gerein im 12. Junuar 1794 in fin oming bet 2 nu im brightelder M nie ent ein anneile berit ber Mirfter, geiber ift ben feinen Beiefen nitit nitietreite ungeich fei, nun ber Berfcherung bes hem Broreffer Enbite me tombte Bentreng ventienen, Geni Tau ir lag in ibnen ein großer Reichtbum an Beit und fimiferiften Erfinenng niebergeiegt fit, und taf fe one vormoule Gundarube für bie Munifgefdidte ber legen Fiberg Gram beiden." Bannemann feiner fcreibt von einem Ber Ciules in beim , Suffer Gaurimann's fian ind in fin for engent mer michten ben Brid ummit iber t. II. 39 . Saufer ift Berfaffer einer remige 1. den ., Defingeibre für Corrinte unt Cernente" (Ceipila 1866), unt eine Reibe ber beften Ganaer, wie Staubigt, Mitt, Ben verte Conniag, finter aufgebilbet. Muger mit Saupimann unterfielt Saufer intimen Berfehr mit Berfonlichkeiten wie bie Brater Grinm, & Tied, Garud, Epobr, Mendeldichn, & Mt. con Weber, Gerbelmann, Benny Lind (Deren funtleriider Beirath er ju Zeiten mar), Dito Jahn und Andern. Mochte fich bei Zeiten bie rechte Sant finden, welche bie gerstreuten Briefe Dieses Mannes sammelte und fur bie Hachwelt rettete. Gie wurden die Sauptmann'iche Come fponbeng portrefflich ergangen.

## Gin Stein und bas Steinchen aus' ber Sobe.

Der heilige Bater hat die Gewalthaber des deutschen, besser preußischen Reiches gemahnt, daß ihre Macht und Bertlichseit der Hand Gottes nicht unerreichbar ist, und daß, wie in dem Traumgesichte Nabuchodonosors, ein Stein vom Berge sich lösen und den himmelan troßenden Koloß zermalmen könnte. Darüber großer Aufruhr und Geschrei in dem dortigen Lager, daß der Stellvertreter Gottes sich erstauben durfte an eine solche Möglichkeit zu erinnern. Fassen wir den eigentlichen Gegenstand der Mahnung näher in's Auge; vielleicht ergibt sich von daher dieser oder sener sernere Gedanse.

Jener gewaltige Koloß mit dem goldenen Haupte, ber Albernen Bruft, dem ehernen Leibe, den eisernen Schenkeln und den theils eisernen theils thönernen Füßen, welchen Rabuchodonosor im Traume gesehen, bedeutete nach der Ausslegung des Propheten Daniel die Succession der, mit Ausslahme des ersten, damals noch zufünstigen Weltreiche der Babylonier, Perser, Macedonier und Römer. Indem sie in Sinem Bilde vereinigt dargestellt werden, bedeuten sie gesbissermaßen die Gesammtheit der natürlichen Erdenmacht und ver auf Kamps und Vergewaltigung gerüsteten Kraftversmögenheit des Alterthums. Aber der König hatte auch einen

Stein aus der Höhe sich losreißen sehen ohne Menschengusthun; der schlug an die Füße der Bildsäule, die von Eisen und Thon waren, und zermalmte sie, und mit dem Eisen und Thon zerstiebte auch das Erz und das Silber und Gold, wie Spreu auf der Tenne, und der Wind verwehte sie, daß ihre Spur fürder nicht gefunden ward. Der Stein selber aber, der die Bildsäule schlug, ward zum großen Berge und erfüllte die ganze Erde. Und der Prophet Daniel erklärt dieses Gesicht wiederum dahin, daß Gott in jenen Tagen ein Reich aufrichten werde, das nimmer zerstört wird; und daß sein Reich auf kein anderes Bolk kommen, daß es aber alle jene Königreiche zermalmen und verzehren und ewiglich bestehen wird.

Das Reich Gottes, bas Reich bes Belterlofers, bas Reich ber driftlichen Rirche ift allerdings nicht von biefer Belt, aber es befteht in biefer Belt, und wirft auf biefer Belt. Es war ein alter Runftgriff ber Beltmenichen, bo fonders der Staatsmenfchen, Diefes Gottesreich ber Babts heit, unter bem Bormande feiner Erhabenheit über alle Belt, nach bem Ausbrude Friedrich Schlegele, völlig aus ber Belt hinauszucomplimentiren. 3m Unfichtbaren und Unvernehme baren und Unerfennbaren, im bloß Gedachten und Em pfundenen wollten fie baffelbe wohl noch eriftiren laffen, auch mit von ferne gebotenem Refpett barüber reben - baß es aber fpricht und handelt, daß es fich felbft von allen Dachern predigt, und mit feinen Thaten bas gefammte leben burchbringt und gestaltet, bas erichredt fie, bas verbitten pte fich , damit greift es in biefe Belt ein , und bas wollen fit nicht; es foll baruber, bas beißt braugen bleiben.

Aber Christus hat feine unsichtbare, sondern eine fichtbare Kirche gestiftet, beren Erscheinung überall ift, und an der alles That; auch ihre Worte und Gedanken find Thaten. In alle Sphären und Berhältniffe dieses Lebens, in Staat und Gesellschaft, in Haus und Familie, in Wiffenschaft und Kunft, in Arbeit und Geschäft, in alle nennbaren und ce

baren Begiehungen und Entwidlungen bes menfchlichen enne foll und muß ihr Galg einbringen, und bat man Ebatigfeit barin feit balb neunzehnhundert Jahren benet. Und es ift biefe Thatigfeit von hochfter Energie, fa ft bie Energie felber; benn ber fie treibt, ift ber allein brige Bille. Go hat fie benn auch bie Belt neu gebt, und alles mas barin wurdigen Bestand bat, ift von geschaffen ober neu gebilbet worben, und bas Unwurbige fle gerftort ober wird fie gerftoren. Bibbon bat bas ugthum in Franfreich ein Werf ber Bifcofe genannt, if mit Recht; noch größere und allgemeinere Dinge en und find ein Berf ber Bapfte, und febe Burge an Roft bes Lebens, oft bis in die fleinften und unbefteften Dinge, überhaupt ein Berf ber Rirche. Und mas en ober wo maren Die europäifchen Reiche insgefammt, n die Rirche fie nicht von ben Tagen ihrer Beburt (fie auch ihre Geburt ermöglicht) gehegt und genährt, und gen und gewahrt, und vor Allem gefegnet und geheiligt Dan fucht fich heute vielfach bie ichwierigften rijden Aufgaben jur Behandlung; ber Rachweis bes Befagten mare ein überaus leichter und por Gott und Menfchen bantbarer, aber es ift hierin, trop mehrfacher nlicher Berfuche im Gingelnen, noch lange nicht genug bas Bange gefchehen. Und bie entarteten ober ausufenen Rinder fonnen biefe Befchichte baburch nicht ungeben machen, baf fie bie Mutter fchlagen. Denn ber in ift wirflich jum großen Berge geworden, und bat bie ge Belt erfüllt. Und bie Belt ift, Gott fei bafur gett in Ewigfeit, noch voll von ihm, fie mag es wollen nicht, und ihre Gewaltigen mogen es gewahr werben nicht. Die Interpretation, Die fie von bem Borte gemacht en, bag bas Reich Gottes nicht von Diefer Belt fei, bon ber gangen, por und verlaufenen und nebenlaufen-Beichichte gerichtet. Und Die Interpretanten haben gu m Unglude nichte anderes erreicht, ale bag biefes in ber

Welt allgegenwärtige Reich Gottes, bas fie fo gerne fin. versteden mogen, nur allein ihnen unfichtbar geworden f.

Der Stein aber fangt bamit an Alles ju germalmen, was neben ihm nicht bestehen fann. Dahin gehörte bie rote beibnische Raturgewalt, ber materielle Baffengrund ber bew schaft, und bie fich als Recht geberbenbe und behauptente Macht bes Starferen. Der Stein fchlagt junachft an bie aus Gifen und Thon gemengten guße ber Ratur. Dieje bebeuten bas jur Beit bes in bie Belt tretenben Chriftenthum noch bestehende romische Reich. Daffelbige aber hatte bie gange Rraft, und ben Befit und bie Dachtfulle, und bie Berrichaft und Berrlichfeit ber fruheren Weltreiche in fid aufgenommen. Darum erftredt fich Die germalmenbe Bir fung bes Steines auch auf bie anderen Metalle, bas En und bas Silber und bas Gold. Gie find alle miteinander verurtheilt, benn fie bruden alle gufammen ben beidnifchen Berrichaftecharafter aus. Ihr Ctaub staubt babin, wie Spreu vor bem Binbe, und feine Statte wird fur fie mehr gefunden.

Ueberlegen wir noch naher den Inhalt bee Traumgesichts nach ber Anleitung des Propheten und an ter hant ber Geschichte. Dem großmächtigften Berricher bes goltenen Reiches ward die Weissagung gezeigt und von dem Jungling Daniel gedeutet; der Greis Daniel fab noch ten Beginn bes zweiten, filbernen Reiches, bas er voraus verfuntigt hatte. Auch noch in wiederholten anderen Genichten und in verschiedenen Bildern fieht er die herantretenden Befialun bes perfifchen, macedonischen ober griechischen und bes time schen Reiches. Er ist ber Rebe bavon voll und zeigt bie fommenden Ericheinungen theilweise bis in's Aleinere und Rleinste. Diese Weiffagungen waren all' Die Zeiten, welche ihrer Erfüllung vorausgingen, bei ben heiligen Schriften ber Bfraeliten niedergelegt und fie ermachtigten biefelben, per Eprus, wie und gejagt ift, mit diefer und den noch alteren Beiffagungen bes Isaias und Jeremias, und ohne 3meifel

uch por Alexander, mas une nicht gefagt ift, weil biefer bidnitt ber Befchichte in ben beil. Schriften nicht ergablt wird, ingutreten und jene Eroberer bem wunderbaren Bolfe gunftig t frimmen, bas fo viele Jahrhunderte vor ihrer Beburt von men Runbe gehabt. Wenn andere Propheten ausschließend bie beidbide bes Bolfes Gottes, ober gur mehreren Aufflarung es Bolfes einzelne Buge aus bem Bufunftoleben ober von em Untergange ber benachbarten Seibenvolfer voraus veranbigen, fo ift Daniel ber Prophet ber Beltgeschichte. aber bamit wieber jugleich ber Prophet bes Bolfes Bottes n eminenteften Ginne, benn er zeigt une nach bem Unterange aller Diefer Beltreiche, Die ber Stein nicht bestehen ist, bas Bolf Gottes in bem neuen Reiche, "bas Gott aufichten wird und bas nimmer gerftort wird", nämlich in ber briftlichen Rirche, jum Beltvolfe ausgewachsen, und in feiner Berffarung auf Erben. Aber wegen Chriftus und feiner Rirche it bie Beltgeschichte ba.

Allein warum mußten bie fruberen Beltreiche unterchen? - Gie waren Beltreiche noch in einem anberen Sinne, als Die hiftorische Wiffenschaft im Auge bat; fie paren Reiche nach bem Beifte biefer Belt. Gie maren mporgefommen unter ben Bolfern welche Gott nicht fannten. de inegefammt lebten und gebieben, malteten und erhoben d in beibnifdem Berrichafteubermuth und lieblofer Rampfes-Gie appellirten in Allem an Blut und Gifen. ar bas ichredliche Mane = Thefel = Phares, bas bem erften ibnen fichtbar vor Augen gefdrieben murbe, über fie usgesprochen. Darum hat ber Stein aus ber Sobe fie alle In naber Begiehung barauf beißt ce bei emalmt. tatthaus (XXI. 42, 44): "Der Stein, ben bie Bauleute erworfen haben, ift jum Edfteine geworben." "Und wer uf biefen Stein fällt, ber wird gerfcmettert werben , und uf wen er fallt, ben wird er germalmen." Der Stein ift r namliche, von bem bei Daniel bie Rebe ift, bei Dathans aber fpricht ber Beiland felbft. Die Erflarer verfteben

unter benjenigen bie auf ben Stein fallen, folche bie burch eine Schuld wider Chriftus einen schweren Schaden an ihrer Seele erlitten, aber burch Buße noch heilbar geworden find; unter benen aber, auf die der Stein fällt, diejenigen die als unbußfertig im Gerichte zu Grunde geben.

Die vier Weltreiche find also, wenigstens im zeitlichen Gerichte, zermalmt worden, benn über Staaten die keine unsterbliche Seele haben, ergeht nur ein folches; deren Fürsten und Leiter mögen für ihre Seele, die sie haben, weiter selber Sorge tragen. Zene sind zermalmt worden, weil sie neben dem Christenthum nicht bestehen konnten. Im Christenthum ist nicht Raum für rohe Gewaltherrschaft, für ein weltbeherrschendes Geset des Krieges. Denn das Christenthum ift die Liebe und der Friede. Es kennt nur einen einzigen, aber immerwährenden Kampf, gegen die Sünde. Es erhält und stärft jede Natur und jede natürliche Gestaltung; aber es zermalmt, was sich mit der Sünde ibentificirt hat.

Unbandige Gewaltsgebanken find auch im Chriftenthume mehrfach gehegt und Unfage ju beren Sinausführung ges macht worben. Denn bas Chriftenthum hat bie Gunde nicht aus ber Belt geschafft, und feine Beschichte ift nur bie Bes Schichte feines Rampfes wiber biefelbe. Diefer Rampf ift aber, wie es nicht anders fenn fann, ein allgeit fiegreicher. Denn berjenige ber im Chriftenthume fampft, fann bie Gunbe mat gulaffen, aber nur, bamit fie in ihrer Rieberlage feine Bes rechtigfeit und Macht verherrliche. Bemerten wir aber bes fonbere einen Charaftergug bes gewaltthätigen Unrechte im Laufe ber driftlichen Zeiten, burch ben es fich von allen feinen früheren Ericheinungen noch gang eigenthumlich unterideibel; freilich, weil ihm unter heibnischen Befellschaften bas Dbieft ber Aftion abging. Es ift bieß fein Bibermille gegen bie Rirche, und ber immer wieberfehrenbe Berfuch ju beren Ber gewaltigung. Bir wiederholen ein vor nicht langem in einer anderen Schrift von une citirtes Bort, welches ein verewigter Freund bes Schreibenben häufig im Munbe gu fuhren pflegte = Der Despotismus kann bas Fledchen im Herzen der Unterstanen nicht dulben, welches Gott allein gehören will, und ist darum allezeit ein Berfolger der Kirche. Er ist überall, wo dieses Merkmal eintritt, und ist nirgends, wo es nicht eintritt." Auch dieser Schluß des Ausspruches scheint uns von Bedeutung. Denn wir können uns schwer vorstellen, daß die Gestinnung welche die Kirche voll gewähren läßt, irgend in gutes Recht angreisen sollte.

Die Erfolge ber verfolgenden Beftrebungen liegen in er Beltgefchichte offen. Es mare eine fcone und murbige lufgabe, bas Berf bes Lactantius : De mortibus persecurum, welthiftorifc ju beleuchten und burch alle 3abre underte gu vervollständigen\*). Denn über diefe Art von unben ergeht orbentlicher Beife ein febr erfennbares und afibares irdisches Gericht — was fehr verftandlich ift. Bu illen Zeiten bat man nämlich ben Behorfam gegen jebe bes echtigte weltliche und geiftliche Gewalt ben Berpflichtungen es vierten Bebotes jugegahlt; es ift biefes Bebot aber adjenige, beffen Erfüllung ber irbifche Gegen, barum feiner Berletung auch ber irbifche Bluch jugelegt ift. Ach, Die geidriebenen Bucher find ju einer Beltlaft geworben, aber vie viele nugliche und nothwendige Bucher find nicht gedrieben! Bas mare bas wieder fur ein Thema, bas vierte Bebot in ber Bejchichte! Erft in feinem Bortlaute, von ben jegen ihre Bater emporten Gohnen, Die von ihren Rinbern ble gleiche Bergeltung erlitten, ober in ungefegneter Jugend abinfuhren, ober eine glubenbe Rrone erwarben, ober beren beichlecht in ihnen ober gleich nach ihnen verfiegte! Beis piele auf allen Seiten, wo ber hiftorifche Blid hinfallt. Goann bon ben Emporungen gegen bie rechtmäßige Roniges emalt. Wie viele folder Emporungen find benn wirflich ind eigentlich, das beißt fur die Emporer, gelungen? Dann

<sup>&</sup>quot;) Wir vernehmen eben, bag ein folches Bert erichienen ift; wir haben es aber noch nicht zu Befichte befommen.

von den uns hier zunächst angehenden Empörungen der Könige gegen die Kirche. Denn die sich gegen die Herichaft Gottes auflehnen, sind Rebellen wie andere, und schlimmer als andere.

Sammeln wir hier nicht aus bygantinischem Alterthum, wo bie Lefe reich fenn fonnte, und verlaffen wir fur ben erften Augenblid nicht einmal Deutschland. 3mei vorftechente Beifpiele bieten hier ber tropige Anabe Seinrich und bie übermuthige, auf Bewinn und Uebermacht gegen bie Rirde gestellte Reihe ber Sobenstaufen. - Beinrich IV. ift fein ganges langes Leben lang bas, ale mas er begonnen; ein Rnabe an Urtheil, Eigenfinn, Begierlichfeit, Beranberlichfeit und Billensichmache; er bringt bas Unheil, bas bie Folger geiten gerrutten foll, im Occibent gur erften namhaften Beftaltung. Geine foniglichen Babagogen, Die er bis ju feinem Ende nicht los wird, führen ibn ftete tiefer in Unrecht und Unglud. Geine halbhundertjährige Regierung gebort ju ben traurigften in ber beutichen und in aller Beidichte. Auf funge Schimmerblide bes Sieges und bes Uebermuthe folgten lange Berioben bes Unbeile und ber Schanbe. Und bamit fich bie Wirfung bes vierten Gebotes auch an ihm bemahrt, fo ward ihm von feinen eigenen Gobnen anbeim gezahlt, mas er an ber Mutter Rirche gefündigt. Der fünfte Sein rich aber, ber boppelte Emporer gegen Bater und Rirde, und ber feinem Bater in Reich, Schuld und Strafe gefolgt war, fab bas Biel, nach bem fie beibe gearbeitet, enbgultig feinen Sanden entgleiten und befchloß ale letter Sproffe bas fegenlofe Befchlecht. Seine Bemablin, bie ihm feinen mannlichen Erben geboren, brachte einen folden ihrem gweiten Bemabl, bem Grafen Gottfried von Anjou.

Selten ift an Geiftes : und herrschaftsmitteln füt Menschenwillen und Menschenabsichten mehr aufgeboten worden, als im hause ber hohenstaufen. Die Fortdauer bes gleichen Willens und ber gleichen Absichten, mit ungefähr gleichen Kräften, burch vier bis fünf Generationen, hatten

icheint ce, eine Belt erobern muffen, wenn bie Welt gegen bott ju erobern mare. Der Bille mar berjenige bes alten Smifden Cafarenthums, bas ber Stein nicht hatte bestehen affen; eine befonbere Abficht Die Ueberhöhung bes Reiches ber bie Rirche. Fur bas Gine fuchten und fanden fie die Interftugung ber bamaligen Biffenschaft, nämlich ber Juriftenilbe gu Bologna - benn bie frbifche Biffenichaft verfteht d leicht mit feber irbifchen Dacht - fur beibes trachteten te nach fefter Ginichlagung und Erweiterung ihrer Berr= chaft in Italien. Es gab Augenblide, wo fie bem Biele sabe ichienen und nur bie Sand nach bem Breife austreden ju burfen vermeinten. Aber welch' ein gang ent= ebliches Unterliegen biefer Giganten in ihrem himmel turmenben Rampfe, ber wirflich als Prototyp bes Laufes und Ausganges jeber Anfechtung ber Erbenmacht gegen bie ewigen Ordnungen inmitten ber Beichichte ftebt!

Done bie Uebrigen gering angufchlagen, find bie beiben miebriche bennoch bie Sauptgestalten. Bon bem Barbaroffa lagt manches hoffen, bag er nur auf ben Stein gefallen ift, aber ber Stein nicht auf ihn. Er ift gerichmettert worben, etwa jum Seile; wenn gleich burch bie Rieberlage bei Legnano junachft veranlaßt, mar boch bie Berfohnung gu Benedig faum eine heuchlerische. Gingelne Spuren bes alten Sauerteige murben nach menfchlicher Unficherheit auch fpater noch an ihm bemerft, boch ift er gewürdigt worben, in einem Unternehmen fur Die Cache ber Chriftenheit und nach bem Billen und Aufruf ber Rirche fein Leben ju laffen. ein Bug feiner Befchichte verbient noch befondere Aufmertamfeit. Als ibm, ber fo vieles gefucht und erwartet, über alle feine Soffnungen binaus, in ber Erwerbung ber ficilis iden Konigreiche fur fein Saus ein früher nicht getraumtes Glud jugefallen mar, ba mar er wohl fern von bem Bebanfen, bag er bamit ben verzehrenben Ribelungenbort in bas Saus eingeschleppt , und bag ein ben bochften Glang verheißenber Erwerb alle Schulben bes Befchlechte an bem-

felben rachen werbe. - Un ben zweiten Friedrich beftet fid bas Intereffe nicht mehr, welches ungeachtet feiner Ans ichreitungen bem Erften noch gufallt. Rur Diejenigen welche Die natürliche Dacht bes erschaffenen Beiftes ale bas Sodit icaben, reben von ihm Gutes. Er bat fich frubgeitig auf bas Unrecht angelegt, und bie Attentate feiner abnlichen Bestrebungen bringen in Allem tiefer, als bei bem Barbaroffa. Gin mertwürdiger Inftinft feste ibn in freund. icaftliche Begiehungen mit bem 36lamismus, bem ente fchiebenften Musbrud ber Biberfage gegen bas Seil und Befet Bottes in ben bamaligen Beiten, wie es ber Liberar lismus in ben unferigen ift. Ihn felbft aber bezeichnete ein ebenfo merfmurbiger Inftinft ber driftlichen Zeitgenoffen fchaft als ben Untidrift. Go ift er es auch gemefen, bet bas Befchid ber Sobenftaufen vollenbet bat. Doge biejenige Berfion Die gultige fenn, welche ihn unter großer Reue I Firenguola fterben läßt!

Das hereinbrechende Berberben bes Befchlechte ließ binter Diefer letten fignififanten Regierung nicht lange auf fic warten, und wenn man gefagt bat, bag bie Sobenftaufen mit Riefenftarte an ihr Wert gingen, fo war auch ihr Dif lingen ein riefenhaftes. Das Unglud war fo groß, bag fie auch bie Burben bie fie trugen, und bie Reiche die fie ber herrichten, in ben Schaben bineinzogen. Das beutiche Ronig thum - benn es gab niemale und ju feiner Beit ein beute iches Raiferthum, und man wußte bas in jener Beit febr gut - bas beutsche Konigthum, welches fie als Stuppunft und Sauscapital fur ihre italienischen Unternehmungen und Spefulationen verwendet hatten, binterließen fie in einem Buftanbe ber außerften Berruttung und Auflofung; bem Raiferthume aber, bem einzigen, romifchen, bas brei von ihnen nicht in Burbigfeit getragen, und welches fie aus ber driftlichen wieder in Die Atmofphare bes heibnifden Romb gu verfegen bemuht maren, haben fie felbft bie Burgel abe gegraben, und inbem fie bas Bapftthum burch bie faiferliche

Mucht zu erdrüden vermeinten, bes Raiserthums eigene Kraft für alle fünftigen Zeiten gebrochen. Dem hohenstaufischen Blute aber folgte ber Unsegen auf seinen Gängen, bis ber Lette Tropsen besselben auf bem Schaffote vergossen war.

Aber mas vertiefen wir uns in alte Beichichten, und Tuchen in ben Buchern ber Borwelt Die Beifpiele von bem Schidfale unmäßiger Bewalten, die an ben Felfen ber Rirche angerannt, ba bas neben une verlaufende Jahrhundert zwei unerhorte Sturgfalle welterschredenber Dachte mit feinen Bugen gefeben? Much Diejenigen welche nicht mehr Beit= genoffen gemefen find, fennen boch aus nachfter Ueberlieferung Die titanenhafte Ericheinung bes erften Rapoleon, ber von Bortugal bie Rugland, und von ben Ruften bes beutschen und baltifchen Deeres bis jum Gubenbe von Reapel Europa entweber beberrichte ober eroberte, ober mit gebietenbem Un-Teben in allen außeren und inneren Regungen beeinflußte. Gine folde Schwere ber Gewalt hatte niemals auf bem Berein ber driftlichen Bolfer gelaftet; Die Empfindung war um fo brudenber, ba jene nicht, wie bas driftliche Raiferthum, eine Urt von Rechtsanspruch auf allgemeine Berrichaft in fich trug, fonbern allein auf ber Spige und ber Anmagung bes Schwertes beruhte. Der Gebrauch ber Dacht war ber unmäßigfte, barum die Birfung bie entsprechenbe; benn wer bie Denichen ale ihr herr behandelt, von bem glanben fie, bag er es ift und fugen fich. Um wenigften fehlte bas ficherfte Rennzeichen ber Tyrannei, Die Bergewaltigung ber Rirche; fie verftieg fich bis jum intenbirten Schisma, und jur Inhaftirung ber Berfon bee Bapftes. Der bochftgespannte Uebermuth ber Rebe aber begleitete in Muem bie Bugellofigfeit ber That, und es bieten bie letten Jahrgange bes Moniteure unter bem Raiferreich eine vielfach intereffante, und heute wieber empfehlungswürdige Refture. Roch im Geptember 1812 galt bie Dacht bes mobernen Raifere ale bie fürchterlichfte ber europaifden Erinnerung und jebem Schidfaleftreiche unguganglich, im Oftober 1813 war ihre fernere Eriftenz bereits in Frage gestellt. Dem inzwischen war das Ungeheure auf ben ruffischen Schlacht felbern geschehen, und was er in Nom gesündigt, das wa ihm zu Mossau heimgezahlt worden, denn Mossau wi Rom gehören dem Herrn. Wieder geschah das zweite Ungeheure, daß die Mächte des Welttheiles sich zu hinreichenda Eintracht verstanden, bis der Riese am Boden lag. Sol sich auch noch Einer sicher halten, nachdem dieser unssicher war?

Rach ihm hat ber Reffe, mit minberer, aber eigenthum licher Ausruftung, por einem minberen Beichlecht und mis ichen gang veranderten Beltbeforationen, es bem Dheim faft nabe gebracht. Unter fich fand er nicht ichwere Arbeit, benn Diefe von Freiheit lallenden Generationen haben einen une endlichen und unausloidlichen Durft nach Knechtichaft; neben fich hatte er mit vieler Berichlagenheit und einigen Krieges operationen, nicht im Style feines Dheims, eine mehr ale Diplomatifche Anerkennung bis ju bem Grabe gefunden, baf eine formliche Fürstenwanderung nach feinem Berriderft feine europäifche Superioritat conftatirte. Gein Mobel mar aber ben Dingen, bie unter feiner Zeitgenoffenichaft vor gingen, großentheile aufgebrudt. Dit bem Bapfte hat et, indem er einem naheren Bedranger bie Bege babnte, und baneben mit Broicburen einen unredlichen Rrieg geführt. Bas bavon felbitftanbiger Gebante mar, ober foulbvolle Gefälligfeit gegen eigene Bedranger bie er hatte, macht fur ben Ausgang feinen Unterfchieb. Gin zweibeutiger Edus verhinderte eine Zeit lang in Rom die Rataftrophe, und friftete vielleicht, felbft unaufrichtig wie er mar, ihm ip lange die Berrichaft; fobald er von Rom abgezogen mar, jog bas Blud mit auffallenber Ploglichfeit von ibm.

Und follte es möglich fenn, daß nach fo erschütternben und nahen Erfahrungen wieder Einer Verlangen trägt, die nämlichen Wege zu fahren? — Seltsames Geschlecht bes Menschen! Benn in natürlichen Dingen, unter gleich ge-

gebenen Umftanben, Die nämliche Ericheinung immer wieder eintritt, fo nennen fie bas ein Raturgefet. Gie fagen, es wirfe hier eine Rraft, und fegen bas Dafenn einer folchen nicht in Zweifel, wenn fie auch von ber Art ihrer Wirffamfeit feine Rechenschaft zu geben im Stande find, wie benn überhaupt bie Raturwiffenschaft, wo fie bas Bort Rraft ge= braucht, mit ihren Erflärungen am Ende ift. Diefen Rraften und Befeten fugen fie fich, und richten ihr Berfahren barnach ein. 218 ber ungeschickte Nachahmer Franklins, ber ben Berfuch beffelben mit dem metallisch-bewehrten Papierbrachen vor ber Bewitterwolfe ohne beffen Borfichtsmaßregeln wieberholen wollte, vom Blige erichlagen ward, ba zweifelte Riemand mehr an ber eleftrischen Rraft und Art ber Bewitter, und man traf bemgemäß feine Borfehrungen. Daß es aber and moralifche Rrafte und geiftige Gefete gibt, von berfelben und größerer Beftanbigfeit und Unentrinnbarfeit wie die physischen, bas wollen fie nicht und lernen es nicht. Und baß es bie fungften Rinder ber Beltgeschichte am wenigften verfteben, hat barin feine besondere Merfwurdigfeit, weil gerabe biefe bie langfte Birffamfeit folder Befete überichauen fonnten. Go fehr bleibt es mahr, daß bas Huge, welches fich bes ftetigen Sinblide auf die ewigen Bahr= beiten entwöhnt bat, auch fur bie Erfenntnig natürlicher Ericheinungen fich abstumpft, Die mit jenem (und bas thun fte alle) in irgend welcher Beziehung fteben. Die ewigen Rrafte und Gefete aber wirfen fort, man mag ihrer gewahr werben ober nicht.

Also das jetige deutsche Reich hat den Widerspruch gegen die Kirche Gottes von neuem angehoben und gleich bis in das Stadium der offenen Berfolgung fortgesett. Das wird hoffentlich und kann von keiner Seite widersprochen werden. Die bereits gemachten und noch zu machenden Geset bedeuten nichts Geringeres, als ein Berbot der katholischen Kirche, vorerst in Preußen. Mit der Durchführung olcher Gesete wäre die Eristenz der Kirche unmöglich ges

macht; wer aber einen andern in feiner Erifteng angreift, ber verfolgt ihn gewiß. Wollte aber vollends Jemand bit Unmöglichfeit bes Bufammenbestehens ber Rirche mit folden Befegen in Abrebe ftellen, fo wurde er bamit nur ben vollgultigften Beweis berftellen, wie febr ber Bapft Recht gebabt hat fich ju beflagen, bag bort Leute welche bie Rirche nicht fennen, über die Rirche verfügen. Man bat ben Gueit aulett felbft metaphpfifch bis gur officiellen Berfundigung eines Staatsbegriffes jugefpist, ber, wie er alles Leben jer bricht, naturlich und vor Allem unfere Rirche gerbrechen mußte. Db biefer Begriff hegelisch heißen foll, ift une gleich gultig, er ift auf jeden Fall pantheiftifch und gottloe. Bit glauben noch immer, aufrichtig und ohne Rebefigur, bas man bie Fortführung bes Streites auf Diefem Terrain nicht wird urgiren wollen. Wer die Mustragung einer Frage auf ibeologischem Boben begehrt, wohin ihm fein Anberebenfenber folgen fann, ber macht jedes Berftandnig unmöglich. Dergleichen mag bie Schule thun, ber es überhaupt nicht auf Berftandniß, fonbern nur auf Behauptung ihrer Grund. fase anfommt ; bas Leben fann es nicht. Das quie Recht, bes Staates wie ber Rirche, ruht auf viel ficherern und fub: ftangielleren Grundlagen, ale auf ben Aufftellungen eines Spfteme ober einer philosophischen Schule. Der gebachte Stantebegriff läßt die Borftellung eines weltbeberrichenben Bottes, und eines alle Belt und alle Staaten perpflichtens ben gottlichen Gefeges nicht mehr ju, es muß ibn barum nicht allein jeder Ratholif, fondern jeder Befenner bes lebens Digen Gottes ablehnen.

Die Fortbauer ber Berfolgung mußten wir besonders auch im Interesse des neuen Reichs bedauerlich finden. Der Katholif will allen Menschen wohl, und darum auch den Lenkern dieses Reiches. Möge es ihnen gegeben senn, in christlicher Gerechtigkeit und Liebe den Stein zu vermeiden, der die entgegengesesten Gesinnungen trifft! Daß sie fich über eine aus der heiligen Schrift genommene Warnung erbost haben,

ift nicht gut. Die Mahnung an bas gottliche Wort fann Riemand verlegen, und fie war magvoll und murbig ges fprocen, wie alles mas von ber hochften Stelle fommt. Benn ihre Meinung war, bag bie Drohung ber Schrift fich nicht auf fie bezoge, fo fonnten fie bas mit Grunden, wenn fie beren hatten, bargulegen verfuchen. Ber aber bofe wirb, fagt bas Sprichwort, hat Unrecht. Und fie find es ge= worden, weber in magvoller noch murbiger Beife. allerwenigften fonnte fie bie Erinnerung an jene Allmacht beleidigen, welche Menfchen und Reiche erhöht und fturgt nach Boblgefallen. Denn ber Boben ber Erbe liegt voll von Brabern versuntener Staaten, Brabern, bie felbft icon wieber in Ruinen gerfallen find, Grabern von Grabern, wie ber alte Romer gefagt hat. Und auch bas ift mahr, und ift Die wiederholte Erfahrung gerade unferes Jahrhunderte, baß oft furge Frift, borae momentum murbe Sorag fagen, mitten inne liegt amifchen bem Gipfel ber Dacht und bem Berberben.

Alles dieses ist wahr. Und wer sie ausmerksam macht auf der Wege, ut justitiam discant moniti, et non temnere Divos, der geht in Wohlwollen und Liebe mit ihnen vor. Denn sie haben to in ihrer Hand, das Unheil zu vermeiden, wie es ein weiser König von Preußen vor dreiunddreißig Jahren vermieden hat. Un der Macht desjenigen, mit dem sie sich einlassen, können sie nicht zweiseln. Es dünkt uns fast kindisch, ein Wort zu citiren, das ein preußischer Dichter (Ramler) vor etwa hundert Jahren gesagt hat, daß nämlich der gleiche Wink Blüthen vom Baume weht und Weltspsteme vergehen macht. Das Wort ist starf und wahr, aber nicht in Hegel's Styl. Wir sühren es nur an, weil es ein Preuße gesagt hat. Alle Agglomerationen irdischer Macht sind noch keine Weltspsteme.

Allein bie Sache hat noch eine andere Seite. Der Papft hat von einem "Steinchen" gesprochen. Man könnte babei auf allerlei Gedanken kommen. Natürlich ift Alles was wir hier sagen werben, unser Gedanke.

Die Gerichte Gottes walten vielfach gnädig. Nicht allezeit wirft sich ber Herr mit seiner ganzen Stärfe auf den Ungerechten, um ihn zu zermalmen, obwohl er es allezeit fann, und obwohl man es allezeit fürchten muß. Zuweilen schleuberf er ihm nur ein hinderniß in den Weg, welches seinen Gang aufhält. Das wäre ein "Steinchen", dem Betroffenen unangenehm, aber schonend, und am Ende selbst heilsam. Es würde nicht weniger vermessen als lächerlich seyn, sich in Erwägung der Schickungen einzulassen, die dem Herrn zu Gebote stehen. Aber einen Gedanken, der uns lange beschäftigt, glauben wir aussprechen zu dürsen. Wit können unsererseits nur wenig Gewicht darauf legen, weil er der unserige ist. Es wäre uns aber interessant, in Ersahrung zu bringen, wie er von anderen Seiten aufgenommen und ausgebildet wird.

Stellen wir une fur's erfte bas Bilb ber fatholijden Rirche in ber Berfolgung vor. Bir beten taglich um Gr bobung ber Rirche. Durch Bulaffung ber Berfolgung go währt ber Berr biefe Bitte, nicht nach unferem Bunfche, wir wagen hingugufegen, auch nicht nach feinem Bunfche, aber nach feiner hochften Beisheit, Barmbergigfeit und Be rechtigfeit. Die Berfolgung erhöht bie Rirde allegeit. Aller menschliche Schmus, ber fich an ihre irdische Erscheinung angefest, wird burch biefelbe wie von einem vorgreifenden Fegefeuer ausgebrannt, und es bleibt nur bie gang fcone, gang liebenswürdige, gang unbefledte Rirche felbit. Tota pulchra, tota formosa, tota sine macula. Bas bit breihundertjährige Berfolgung ber romifchen Imperatoren an ber Rirche gethan, weiß die Weltgeschichte, Die ihr Ergebuis ift. Diefe namliche Wirfung bat Die namliche Urfache allegeit, fcon mahrend und nach ber Berfolgung. Beil wir oben bon ben Sobenftaufen gesprochen haben, fo feben wir ein wenig nach, was bamals geschehen und gewachsen ift. Diefe Berfolgung war eine ber ernfteften, weil fie gerabe nach - bem Mittelpuntte wirfte. Go hat fie benn auch gunacht,

wie jebe Berfolgung, unglaublich viel Uebles gestiftet, und ift bafur verantwortlich. Aber biefer Schaben, fo groß er war, hielt fich in einer gewiffen Sobe; in anderen Regionen blufte und feimte es, auch mahrend ber Berfolgung, und feste bie foftbarften Fruchte an. Es entfpringt biefen Tagen ein leuchtendes Befchlecht von Beiligen, die wir auf unferen Mitaren verehren. Machtige Orbensgenoffenschaften wurden in rafcher Folge gegründet, welche bie Reihe ber Jahrhunderte berab bis auf den heutigen Zag in ber Rirche wirften und wirfen. Das Unfeben bes Statthaltere Chrifti erreichte mitten in bem Drange ber gegen ihn gerichteten Befehdungen feine höchfte Sohe. Das Feuer ber Begeifterung für bas fromme Berf ber Rreugguge glubte ungeachtet ber widrigen Erfolge und ber Gleichgültigfeit ber meiften Fürften ungeschwächt nachhaltend in ben Bergen ber Bevol= ferungen. Das Spftem ber driftlichen Theologie und Wiffenicaft fam gerabe in biefer Sobenftaufenzeit burch erhabene und heilige Meifter ju feiner hohen Bollenbung, mahrend Die driftliche Runft, ale gothijche Architeftur ichon in berr-Lich fter Entfaltung, ale Malerei und Stulptur im prachtigen Beginne bie Bericonerung bes Seiligthums vollbrachte ober porbereitete. Es ift aber bie Runft eine Bluthe, Die ihren Saft nur aus gefunden Burgeln und Stammen gieht. Alles Diefes hat bie Berfolgung hervorgerufen ober nicht gu binbern vermocht. - Und wenn man ben Buftand ber frans goftichen Rirche in ber letten Beit bes ancien regime mit bemjenigen nach ben Berfolgungen ber Revolution und bes Imperialismus in Bufammenhalt brachte! - Bon ber Rolner-Brrung aber weiß bie beutsche Rirche ju ergahlen. Wie viele, bie jest ftarte Manner find - und Gottes Onabe fei gepriefen, wir feben ftarte Manner neben und - find als Junglinge in ber bamaligen Zeitenwenbe gefraftiget worben. So ift es und fo wird es fenn. Palma sub pondere crescit.

Faffen wir jest einen andern der Betrachtung wurdigen Gegenstand in's Auge. Wir haben immer geglaubt, daß in

ben protestantifden Bevolferungen Dentichlande eine mie Babl einfacher, geraber, driftlich benfenber und beilebeginun Seelen lebt; und mit Gottes Sulfe ift Dieje Babl vidit viel größer, ale wir geglaubt baben. Bas von duffifien Bahrheiten an fie gefommen ift, bas haben fie wibeiprad Ios aufgenommen. Muf ben Scheibeweg ber Guifdeitung mifchen Diefem und Dehrerem find fie noch nicht, mente ftens viele noch nicht, geftellt worben. Es ift ein unbefinnte Drang in ihnen, von bem fich nur wenige Redenican geben. Gollte man biefe Geelenverfaffung mit einem einigen Worte ausbruden muffen, fo mare es etwa bas ber Gebr fucht, abnlich wie bei ben Ifraeliten bes alten Bunbet. Mebnlich, nicht gleich; benn bie Sfraeliten wußten mit rellfommener Bewißheit, bag bas noch verhüllte Beil an fi in biefem ober jenem Leben tommen werbe; was fie bereit hatten, mar ein in allen feinen Theilen geficherter Beit: bie Erwartung war burch feste Prophetenworte in eine un wanbelbar bestimmte Babn gelenft, und Bebermann mu belehrt, mas er bis babin gu thun und gu unterlaffen babe, um fein Seil gu erwerben. Unfere getrennten Briber fit in allem biefem nicht fo gludlich. 3bre Gebufucht bat feinen feften Bunft; ihr bisher behaupteter Befit gebt ihnen, unter Buthun ihrer Deifter, gwifden ihren Sanben verloun; bie Erwartung, wo fie vorhanden ift, geht auf ein mie frimmt Bufunftiges; Die Wege bes Bergens und ber That, von teinem Wefendeten bezeichnet, wenden fich in's Unge wiffe und Unfichere. Die Ginen bemüben fich tren un ben Buchftaben, und wollen ihn reben machen; andere botten auf bin : und bergebenbe Stimmen, abntich ben fic frem genben Schallwellen im widerhallenben Saale; noch anbere wollen aus ben eigenen Bergen bolen, mas bas eigent Berg nicht hat. Der unbefriedigte Gebnfuchtofdmers bridt gerabe biefen treuen Guchenben, Guchenben nach Glanbta, Sittenregel, Gult und Rirchengucht, mitten in ibren be gunftigten Gemeinben, ben Charafter ber Traner, ja ber Schwermuth auf, fehr abstechend von ber Frohlichfeit ber Katholifen in ihrer verfolgten Kirche. Wir wissen wohl, baß es brüben auch andere Leute gibt, die sich in Luftigfeit ober Geschäftigfeit über Alles hinweghelfen, ober vielmehr gar nichts entbeden, worüber sie sich wegzuhelfen hatten. Bon biesen ift hier nicht die Rebe.

Die gebachten ernften Geelen werben beute por eine neue Erfahrung gestellt. Die fatholifde Rirche baben fie bisher nicht gefeben. Go feltfam ber Gan bei einer viert halbhunbertjährigen Beit- und ganbesgenoffenschaft erscheinen mag, fo ift er boch fur febr viele mabr. Gie baben allerbinge von ber Erifteng ber Rirche gewußt. Aber man weiß um die Erifteng vieler Dinge, Die man nie gefeben bat. Das nimmt bann fein Gelb im Gebachtniffe ein; man ift auch babei völlig auf die Berichterftatter angewiesen. Wer bor ben Sachen felber fteht, ber weiß nicht nur, baß fie find, fonbern auch wie fie find. Dag es nicht babin fomme, und bag bie unfatholijden Bevolferungen niemals vor bie tatholifde Rirche gestellt wurden, bafur forgten in ben bofen Tagen, bie lange gelaufen find, eine Menge von Umftanben, barunter ein Berhau von Lugen, ben ber Reind von allen Seiten ringe um die Rirche gezogen.

Das wird jest anders werben, und daß es anders werde, hat der Feind selbst bewerstelligt. Die versolgte Kirche muß von allen Seiten gesehen werden, und sie wird in ihrer liebenswürdigsten Gestalt gesehen. Alle Schatten, die sich sonst etwa aus dem Borurtheil der Andersdenkenden, oder aus Schuld der eigenen Bekenner vor sie hinziehen könnten, verschwinden in dem hellen Sonnenlichte der erbuldeten Berfolgung. Auch der Berhau beseitigt sich von selbst. Und was kann geschehen, wenn die Sehnsuchtsvollen unsere Kirche sehen? Ja was kann geschehen, wenn die Berdüsterung dem Lichte, die Erfühlung dem Fener, das Berbrochene dem Ganzen, die Noth der Hülfe, das Berlangen der Liebe, die Sehnsucht der Bestiedigung begegnet?

Die verfolgte Rirche hat eine unwiderstehliche Gewalt ber Eroberung. Die romifchen Imperatoren haben es breie bunbert Jahre lang erfahren, wie gerabe an ben Beinigungs. und Tobesftatten ber Martyrer bie neuen Chriften muchjen. 218 fie glaubten bem Chriftenthume ein Ende gemacht gu haben, ba mar bas romifche Reich in feiner Dehrgabl ein driftliches, und es mußte endlich ber driftliche Raifer tommen. Diefelbe Ericbeinung wiederholt fich, aus berfelben Beranlaffung, in allen Jahrhunderten und allen Belttbeilen. Bie viele Gingelbefehrungen auch in unferen Beiten und Lanben bei partiell auftretenben Berfolgungen gefdeben find, barüber mußten bie befonderen Erfahrungen Bieles gu fagen. Schreiber biefes begegnete einmal in einer Stadt bem Siftorifer U. F. Gfrorer, Professor in Freiburg. Die Bes gegnung war eine fo ferne, bag nur von einem gewinnen ben Ginbrude bes Mannes bie Rebe feyn fann. Derfelbe war damale noch Brotestant, aber feine Schriften hatten feinen Beg bereits angebeutet. Gifrige Ratholifen warfen ihm fogar icon Bogerung vor. Aber ihm war ber rechte Moment gefügt; als bie Rirchenverfolgung in Baben los brach, legte er fein Glaubensbefenntniß ab. - Mus neuefter Beit ift une berichtet worben, es hatten fich bor Rugem bem Bapft brei beutsche Convertiten vorgestellt, welche bie begonnene Berfolgung ber Rirche jugeführt.

Es gibt allerdings jenseits auch solche die seit Langem etwas gesehen haben. Aber sie haben vor dem ungewohnten Lichte entweder alsodald die schwachen Augen wieder juge drückt, oder sie haben sich das Gesehene nach angewohnten Borstellungen und ihres Herzens Meinungen zurecht gelegt und bequem gemacht. Daraus sind Ungeheuer von Gewissens sormen hervorgegangen, sozusagen zahme Ungeheuer, welche die Wahrheit nicht gleich reißenden Wölfen zu zersteischen Miene machten, sondern als wüthende Schase mit zurten Bissen zu vergiften und durch ihre Menge aus dem beutschen Bolte hinauszudrängen daran gingen. Das Alles

b nicht mehr fo bleiben. Wer wird noch bes' thorichten fürhaltens leben, bag Chriftus mehrere Rirchen geftiftet wenn bie Einzige im Glange ber Berfolgung, in ber onbeit ihrer Bahrheit, auch ohne ein Bort ju fprechen, was fie nicht felbft ift, in feiner Unwahrhaftigfeit und Blichkeit beleuchten wird? Wer wird fich noch ju bem auben gwingen tonnen, bag man bie vollfommenfte Form driftlichen Rirche anerfennen, von außen bewundern, iges von ihrem Befige fich aneignen, aber übrigens in em alten Lager fampiren bleiben fann, wenn bie vollibig manifestirte Rirche es einem jeben in's Berg gibt, bas Gefet bes neuen Bunbes feine Brofelpten bes bred fennt, fonbern ausschließend Profelyten ber Gerecheit forbert, bag jeder nur mit Chriftus, ber in ber Rirche feine Gnaben und fein ewiges Beil einfammeln, ober e und wider ihn alles gerftreuen muß? Ber wird es b über fein Berg bringen, irgend einen Befig festzuhalten, mit ber Erfenntniß und bem Befenntniß ber Bahrheit verträglich ift, und nicht, gleich bem Raufmann im Evanum, nachbem er bie foftbare Berle entbedt hat, allen is und Schat feines Saufes babin geben, um biefe Berle faufen - ju faufen, eigen ju haben, nicht etwa bloß beren Unichauung feine Mugen gu vergnugen, und fich a babei fur ben Befiger ju halten? Wer wird noch auf von feinen Eltern überlieferten Blauben fich berufen ten, wenn mit ber gangen driftlichen Wahrheit auch er Cat ihm flar geworben ift, bag berfelbe Gott, ber Die Eltern gu lieben befohlen hat, biefer Liebe ihre nge gestedt bat, mit ben Borten : "Ber feine Eltern r liebt ale mich, ber ift meiner nicht werth?" Und es b ihm die Anwendung Diejes Sapes in die Seele hten. - Alles biefes und unendlich mehr wird bie verte Rirche lehren; fie wird in ihrer gangen Strenge unaussprechlichen Solbfeligfeit, in ihrer vollen Gerecheit und Bahrheit wie jugleich in ihrer überfließenben

Barmherzigfeit und Liebe vor ben Augen ber Beschlechter fteben.

Und follte fie nicht verftanden und empfunden werden? Durfen wir nicht auch bie Möglichkeit eines besonderen Gnabenerguffes gerabe über unfere Beit annehmen, wo ber Bipfel bes lebels nach bem helfenben Urme fchreit ? Goon einmal perfundigte bie Menge ber Damonischen bie Rabe bes Beilands. Und ber lieben, guten, eblen Protestanten find gewiß fo viele, und ber herr wird bie Geelen, Die feinen Ramen befennen, nicht ben wilben Thieren überlaffen wollen. Diefes Bort erlauben wir und nach bem Borte ber Schrift: Ne tradas bestiis animas confitentes tibi. - Das Alles maa wohl unfere Erwartungen erregen. Und wenn es wirflich fo fame? Benn bie Befenner bes herrn etwa erft in fleineren, bann in größeren und immer größeren Schaaren bas Beil auf Gion fuchten? Wenn eine heilige Geelenwanderung entstunde ju ben weit geöffneten Pforten ber Rirche? Bang besonders weit aber fteben biefe Bforten gerade in ben laufenben Tagen offen, mo bie Gnaben bes Bubelablaffes mahrend bes unterbrochenen Concile noch fortwirfen. Freis lich wurde man fich von Mugen bemuben, bie Pforten w gupreffen, und bie Durchziehenden einzuflemmen und ju quetichen. Aber Die Geflemmten und Bequetichten wurden boch in's Beiligthum, bis jum Sabernafel, und por ben gegenwärtigen Gott gelangen. Und mit welchem Jubel würden wir unwürdige Glieber ber Rirche bie bertliden Bruber empfangen, Die mit fo viel Beruf, Gnade und mit wirfender Treue ju une famen, felbft auf die Gefahr bin, daß bie "Letten bie Erften" wurden? Bie freudig wollten wir ihnen beim Sochzeitsmahle bes Lammes bie vorberften Blate einraumen, wenn wir nur auch mit babei find!

Für die Verfolger aber, um wieder auf ben alten Bunft zurudzufommen, ware eine folche Wendung der Dinge allerdings ein "Steinchen", bas ihnen einigermaßen im Bege läge. Gott wird nach feiner höchsten Weisheit und

Berechtigfeit und Barmherzigfeit thun, und was er immer Thun wird, wird am meiften ju feiner Chre fenn, weil es mach feinem liebenswürdigften Willen fenn wird; wir aber meinen gestehen zu burfen, bag wir ben Berfolgern gerabe Diefes Steinchen gang besonders anwunschten. Denn nach unferer ichwachen Menscheneinsicht ware es erftens jur vorauglichen Chre Gottes, zweitens jum reichlichen Gewinn ber Seelen, und brittens murbe es ja auch bie Berfolger nicht germalmen, fonbern bochftens anfänglich ein wenig ver-Saffen burfen wir unfere Feinde niemals; wenn aber ihre Thaten bas ju Stanbe brachten, fo maren mir versucht ihnen um ben Sals zu fallen. Und wer weiß, ob nicht biefer ober jener aus ihnen auf andere Bebanfen fame? Schon feit ben Tagen bes heil. Paulus ift es bie Rirche gewohnt , auch aus ben Berfolgern Befenner und Martyrer ju gewinnen.

Und dürfen wir noch einen Schritt weiter gehen? Wie, wenn alles dieß nur Einleitung wäre? — Wer auf die göttliche Barmherzigkeit rechnet, der hat ein Recht weit hinein zu rechnen. Wenn Gott der deutschen Kirche, nach dreihundertjährigem Hohn und Unrecht, die diese ersahren, den endlichen Triumph gewährte? Wir sprechen nicht von deut und morgen, auch nicht, wie viele Schmerzen und Berslufte der liebenden Wutter, gleich einer trauernden Rachel, noch dazwischen liegen könnten. Aber wenn es doch gesschähe? — Wenn die Hoffnungen und Gebete der deutschen Katholisen in Erfüllung gingen? Wenn das ganze Deutschsland wieder in der Einzigen, heiligen katholischen Kirche geseiniget würde? — Das wäre eine deutsche Einheit — die rechte und die ewige!

## M. F. Dio und feine Freunde.

III. Dit Lamennais erftmale in Dunden

München war bamale, wie es feit Jahrhunderten nicht fo gewesen, jest icon nicht mehr ift, ein Mittelpunft bemicher Runft und Biffenichaft, welche burch ihre innere Bebeutung und ihren religiofen Charafter feinen Ramen ubn Deutschlands Grengen binaus berühmt machten. Damals bearbeiteten 3. v. Borres, Die europaifche "Grofmatt, Schelling, Dobler, Baaber und ein Theologe, ber ben Gien feines Ruhmes und feines theologifchen Charaftere por feine Tode erbleichen fab, bas gelb ber Religion und ber Ibilo fophie, Cornelius, Beit, Raulbach, Schwanthaler bas feib ber neu erbluhenben beutichen Runft. Das mar Die Befellfcaft, in welche be La Mennais feinen jungen Landemann einführte. Rie haben folche Lehrmeifter einen fo einfichts vollen Bögling gefunden, beffen Befchuger bamale noch in bem vollen Glange feiner weltweiten Berühmtheit ftanb unb beffen Dienfte bamale um fo wirfungevoller maren.

Bas man auch immer von La Mennais' politifden Spefulationen, von der Heftigfeit feiner religiöfen Polemit benfen mochte, damals ftand er noch gleich hoch als Priefts und als einflugreicher Schriftsteller. Geinen Einfluß auf den Rio. 929

mingeren frangonichen Rlerus ichilbert Rio ale faft unbegrengt. Und feltjam, biefer Dann, beffen Schriften an bas Schonfte und Bollenbetfte erinnerten , mas bie frangofische Mieratur aufzuweisen hatte, fonnte nie auf bem Auße verwauter Freundichaft mit benen leben, welche man ale feine Defien Freunde anfah. Rio wohnte brei Monate mit ibm anter einem Dache in einer beiben fremblanbifchen Stabt and machte biefelbe Erfahrung, beren Wahrheit Montalem= Beit und Lacordaire beftätigen. In Gegenwart Diefes Mannes bifiel alles mas fich ihm in aufrichtiger und liebenber Bewounderung naben wollte, unwiderftehlich jenes Gefühl ber Burcht und bes falten Bagens, welches einft bie gartbefaitete Ratur bes Abbe Berbet in feiner Begenwart an's Bittern brachte. Es war in feinem Blide, in feinem gangen Auftieten jene Strenge, welche alle Unnaherung ausschloß und Den Reim liebenden Entgegenfommens gerftorte, bevor er fich irgendwie entfalten fonnte. Mit bem Spotte eines Invenal fonnte er ben voltairianischen Sohn vernichten und, fart wie Stahl gegen Die indifferentiftifche Zeitrichtung, seigte er fich balb ftarfer noch und unbeugfamer gegen alle 3weifel an feiner eigenen Ueberlegenheit. Der Stolg und Die Bergweiflung an fich felbft hatten ichon bamale biefes ftarfe Berg unbeilvoll gerruttet. Damale indeg merfte noch Riemand aus feiner Umgebung, baß bas falte Meußere einen mabren Sturm egoiftifder Leibenschaftlichfeit verbedte, beffen Ausbruch noch von ber egoiftischen Soffnung verhalten burbe, ber Bapft fonne in Begug auf Die Lehren bes "Apenir" ein milberes Urtheil fallen.

De La Mennais' nächster Reisezwed in Munchen war, fich ber politischen Sympathie bessen was Rio die Dunschener Schule nennt, zu versichern. Seine eigene haltung gegen die französische Regierung war genau die ber babersischen Katholiken gegen die ihrige. Auch sie verlangten die volle und praktische Freiheit für die Ausübung ihrer Relisgion, wie die Berfassung sie garantirt hatte. Zwischen ihnen

und ben frangöfischen Ratbolifen gab es bemnach nete de ein Band einer gewiffermaßen praftabilirten harmonie.

Wenn de La Mennais damals die reichsten Sympathin in München entgegengebracht wurden, so darf nicht vergessen werden, daß derselbe äußerlich noch als orthodorer Briester bastand und allgemein als der berusenste und berühmteste Bertreter des französischen Klerus im Kampse um die Freiheit der Kirche galt. Außerdem hatte sich de La Mennais durch den "Avenir" die wärmste Anhänglichseit Baader's erworden, der ein Jahr vorher sein Bundesgenosse geworden und ihm manchen Beitrag für den Avenir zugesandt hatte.

Selbft Schelling habe fich bem Ginfluffe bes großen Bubliciften von der Seine nicht entziehen fonnen, mein Rio. Schelling war bamals in einer jener Banbelungen feines Beiftes begriffen, welche öfters feine philosophijden Arbeiten unterbrachen. Bisber fannte er be La Mennais nur aus beffen Schriften; aber auch er war ju ber Ueberzeugung gefommen, berfelbe fei ber machtigfte "Dialeftilet" feiner Zeit. Daß bieß Wort aus Schelling's Munde mehr bedeutete, ale wir mit bemfelben zu verbinden geneigt maren, zeigte fich, als Schelling eine geheime Busammentunft mit de La Mennais munichte. Diefelbe fand ftatt und ta einzige Beuge, welcher bei berfelben jugegen war, um turt feine Kenntniß ber beutschen Sprache ben Berfehr ju mi mitteln, war Rio, aus deffen Bericht wir folgende, Rio's Auffaffung ber Schelling'ichen Philosophie charafterificente Cape mittheilen:

"Schelling's 3been hatten gegen früher eine vericietent Richtung genommen und ich war hinlanglich genug mit biefer Berschiebenheit bekannt, um nicht an jedem enticheibenden Schritt, ben er auf bieser neuen Bahn vorwärts that, zu verzweifeln. Seine jüngsten Borlesungen über die Philosophie ber Offenbarung und ber tiefe Einbruck ben sie über die Kreise ber Universität hinaus gemacht hatten, wurden von vielen seiner Collegen als ein Zeichen ber Zeit ober als bie

Mio. 931

Sumptome einer Reattion angefeben, beren Dothwenbigfeit fich taglich offener zeigte in Folge ber Unarchie, welche bie Geifter in Bezug auf metaphpfifche Fragen beherrichte. Gin: mal auf biefem Bege hatte Schelling nicht allein bem Chriften: thum in ber Muffaffung ber protestantifden Theologie, fonbern gerabe bem Ratholicismus mit feinem gangen trabitionellen Organismus bebeutenbe Concessionen gemacht, wenigftens icheinbar. Er war babei foweit gegangen es bebauern gu tonnen, bag bie Ginheit ber Lehre, welcher ber Ratholicies mus feine gange Starte gu banten batte, nicht auch auf bas Bebiet ber philosophischen Wiffenschaft, wenn auch mit gewiffen Reftriftionen, verpflangt werben fonnte. Das war offenbar fein Gebantengang, wie er bei ber langen und felt= famen Unterhaltung fich offen barlegte, welcher anguwohnen mir gludlicherweise befchieben war. Aber anftatt bag er im Glauben bas Beilmittel fur bas lebel fuchte, mit bem ber Wenfchengeift fo mubfam gu ringen bat, fuchte er es in ber Biffenicaft felbit, ober vielmehr unter benen, beren Benius fie ale bie ihr allein wurdigen Sobepriefter binftellte. fonnte es febr leicht an ibm, tros feiner Burudhaltung, merten, bag er biefe Burbe auch fur fich felbft in Unfpruch nahm."

Da biese Zusammenkunft schon wenige Tage nach La Mennais' Ankunft in München statt hatte, fanden die beis ben Franzosen keine Zeit, sich über die Zielpunkte dieser neuen deutschen Religionsphilosophie zu vergewissern. Groß war daher ihr Erstaunen, als sie von Schelling's Theorie der drei Kirchen hörten, denen er das Werf der Erlösung für die ganze Menschenrace anvertraut wissen wollte, nämtlich der von St. Peter, welcher er das Patronat über den seiner Meinung nach noch zu sehr in jüdische Geremonien einzgeengten Katholicismus zudachte, der von St. Paul mit dem Patronate über den Protestantismus und alle ihm verwandten hellenischen Richtungen, endlich aber und zumeist der von St. Johannes mit dem Patronat über die große Zufunststiche, über welche die drei Apostel, wie über eine Art von großem christlichen Pantheon, herrschen sollten.

Das war bie von Schelling im Ramen ber beutiden Biffenicaft - ber einzigen in feinen Augen, Die auf ben Charafter ber Universalität Anspruch machen burfe - vorgeschlagene Lofung bes religiofen Problems. Dan mag fic bie fauftische Saltung be La Mennais' vorftellen, mit ber er ftaunend auf biefe Enthullungen borte: bas ichmale, bleiche Beficht, auf welchem Die Arbeit bes Denfere manche Kurche gegraben, die Augbraunen fo tief und unwirrich que fammengezogen, daß fie buchftablich jene grauen Augen faft verbedten, von benen ein nie rubenbes Reuer ausging, mabrent feine bunnen und boch icharf geschnittenen Lippen in grimmem gacheln icharf gufammengehalten murben. Der Frangofe konnte auf einem fo luftigen Boben feinen feften Buß fegen, und fo jog er es vor, auf bem feinigen ju bleiben. 218 ein unbeugfamer Dialeftifer von eiferner Reftigs feit hatte La Mennais nicht feines Gleichen, wie fehr und gern er auch fich in metaphyftiche Spigfindigfeiten vertiefen mochte. Dehr ale eine volle Stunde feffelte er feine beiben Buhorer burch die erstaunliche Leichtigfeit, mit welcher er Die Blanten biefes Bufunftefchiffes erbarmungelos auseinanders rif. Much Schelling felbft, fügt Rio bei, machte feinem Benius feine Unebre, indem er bie Bewunderung bes jungeren Bretonen burch bie Erhabenheit feiner Unschauungen und burch die glangende Rraft feiner metaphpfifchen Ausführungen erregte. "Alle wir fchieben", fagt Rio, "hatte ich bie Epmi pathie, bie er in mir erregt batte, bebauern fonnen; aber Dieg machte mich um fo ftolger auf den durch meinen Lande, mann über bas größte Benie Deutschlands bavongetragenen Sieg. Wie ichabe, baß nicht hunderte, ja taufende von 3us hörern jugegen maren, um bie Ginbrude, welche ein foldes Schauspiel nothwendig auf fie hervorgebracht haben mußte, weiter fortzupflangen."

Bie aber war es möglich, die Rette von Gedanfen und Gindruden diefer benfwurdigen Zusammenfunft dauernd fest juhalten? Rio's erfte Ibee war, be la Mennais selbst 12

Mio. 933

veranlaffen, bas Detail alsbalb nach ber Zusammenkunft aufzuzeichnen. Doch letterer lehnte dieß aus Zartgefühl ab. Zulet ließ er sich indessen bestimmen, ben dringenden Wünsichen bes Freundes nachgebend folgenden Bericht (précis) der Unterredung aufzuzeichnen und Rio unter der Bedingung einzuhändigen, daß er erst nach dem Tode der beiden Bescheitigten an die Deffentlichseit gelangen dürse. Man fann dieß bisher noch unveröffentlichte Dosument nicht ohne Schmerz lesen, wenn man denkt, daß wenige Wochen nachber La Mennais zum erbittertsten Feinde der Kirche wurde und blieb, dis er in den sosses communes des Montmartre-Kirchhoses verscharrt wurde. De la Mennais schreibt:

"Bir (Schelling und ich) waren beibe ber Unficht, bag ein befonberer carafteriftifder Bug ber Beriobe, in welche wir nun eintraten, bie geiftige Freiheit ber Bolter fenn wurde, und bag, guftimmend gur Unficht La Mennais', Gewiffen und Intelligeng balb aufhoren wurben irgendwie bon einer rein menschlichen Gewalt abhangig ju fenn. Schelling bielt noch weiter gebend bafur, bag biefe Unabhangigfeit fich auch auf bie Rirche felbft erftreden wurde, fo bag, wie febr and feber Gingelne fur feinen Glauben nur noch von feiner Bernunft abbangig fenn murbe, bennoch ein allgemeiner Glaube fich bilben murbe, ber auf eine unwiberftehliche Ueberzeugung negrunbet, auf ber Entwidlung ber Biffenichaft beruhen werbe, und ben Glauben gu beberrichen bestimmt fei. Dieje Biffen: icaft murbe abfolut ihren eigenen Bielen abaquat fenn; murbe Bebermann gur Ginheit gurudführen, weil fie einers feite auf gemiffen urfprunglichen Thatfachen, anbererfeite auf einer bieber noch unbefannten Methobe beruhen murbe, mit beren Sulfe es möglich mare, ftufenweise und unverwandt aus biefen primitiven Thatfachen ben gangen Rorper bes Chriftenthume ober mit anbern Borten bie Gefete ber Denfch: beit berguleiten.

"Bon biefen beiben Pramissen ging bie Diekussion aus. La Mennais bemerkte: 1) bag biefe primitiven Thatsachen, auf welchen bie Wissenschaft fich auferbaue und ohne welche sie nicht existiren könne, ebenso gut bogmatische wie historische Thatsachen seien. Als solche mußten sie von vormberein geglaubt und als absolut sicher geglaubt werben; so sei auch die Wissenschaft nicht etwas in und von sich selbt Getragenes, nichts ihren eigenen Zielen Abäquates, sondern sie musse nothwendig auf einen präexistirenden Glauben zurückgreisen, bessen Natur von der unserer gewöhnlichen wissensschaftlichen Ueberzeugungen gänzlich verschieden sei. 2) Die wissenschaftliche Entwicklung dieses präexistirenden Glaubens, seine Möglichkeit in dem ven Schelling behaupteten Sinne einmal zugegeben, könnte immer nur unter einer kleinen Muzahl von Männern existiren, während die große Masse des Geschlechtes ihr gänzlich für immer fremd bleiben musse.

"Dem stimmte Schelling zu, indem er bemerkte, daß die große Masse der Menschen fortsahren würde durch die Autorität geleitet zu werden und ohne Diskussion an die Lehren berer zu glauben, welche ihre eigene Ueberzeugung auf dem Wege der wissenschaftlichen Methode gesunden haben würden. Hierauf bemerkte La Mennais, daß nach der oben ausgedrückten Meinung das katholische Princip als für die große Mehrheit des Geschlechtes unentbehrlich zugestanden werden müsse, und daß nur die davon frei sehn würden, welche man in der Sprache der katholischen Kirche als Lehrstrer bezeichne, als die welche mit der Sorge für die Heranbildung des Glaubens anderer durch das Lehramt betraut würden. And dazu gab Schelling seine Zustimmung.

"Aber, fügte La Mennais bei, welche Stufe der Gewißheit werben wir für die durch die Bissenschaft erzielten Resultate haben? Mit der Behauptung, die Bernunft könne in ihrer Bestätigung nicht irren, mache man die Bernunst jedes einzelnen Menschen unsehlbarer als die Kirche selbst, welche nur eine traditionelle Unsehlbarteit beanspruche, mache man die Bernunft so unsehlbar wie Gott selbst. Behaupte man dagegen, die Bernunft sei sehlbar, so stelle man jede Bahrheit ohne Ausnahme, jedes Geset der Menschheit, in Frage.

"Schelling legte in feiner Beife ber Bernunft eine

Rio. 935

Infehlbarteit bei, und in Bezug auf ben zweiten Theil Igen Dilemma's, in Bezug auf ihre Berbindung mit serthume und folgerichtig mit ben sich widersprechenden engungen, welche von den Trägern des wissenschaftlichen ens festgehalten werden würden, hielt er daran fest, daß emeinsamkeit der Ansicht und ihre Einheit in der Mesunicht in ihrer verschiedenen Anwendung sich zeigen en.

"Das war keine Lösung ber Schwierigkeit, sondern ihr eftandniß, die Erklärung, sie sei unlösbar. Schelling te das und schien also zuzugeben: 1) daß es eine bemute Ordnung von primitiven Thatsachen gebe, welche von Bissenschaft ganz unabhänging, deren eigentliches Jundabilden; 2) daß diese Thatsachen, neben den historischen sachen, welche in den Annalen des Christenthums verwet sind, Dogmen und Gebote umsasten, kurz alles was er katholischen Kirche Sache des Glaubens ist und von ils zu glauben vorgestellt wird; 3) daß diese primitiven sachen so befinirt, aus eigener Kraft beständen, und die enschaft sie ebensowenig zu geben wie abzuschwächen im ibe sei; 4) daß jedes wissenschaftliche Resultat im Widersh mit diesen Thatsachen als salsch anerkannt und darum orfen werden musse, was Schelling formell zugab.

"Unterzeichnet: F. be la Mennais."

Das ist die Unterhaltung von zweien der berühmtesten ler unseres Jahrhunderts, das die Umrisse der Argusation, mit welcher La Mennais die Schelling'sche Zustirche abwies. Man sieht leicht, wie diese Argumens n noch ganz katholisch sich zeigte. Indessen kurze Zeit her, inmitten der Ovationen und Frenden in München, de La Mennais das päpstliche Breve eingehändigt, wels die Ansichten des Avenir verurtheilte. La Mennais gerade zu Tische bei einem ihm anserhalb München benen Feste; er las das Breve, änderte feine Miene, tand merkte, was vorgegangen. Und doch war er von m Tage an ein veränderter Mensch; sein tief verwun-

936 Riv.

beter Stolg fiegte gang in feiner verharteten Geele, und tus elenbe Ende bes großen Mannes ift befannt. Bir fun noch bei, bag nach Berlauf von wenigen Monaten, in melden La Mennais mehrfach fich jum Geborfam bee Rinde ber Rirche auguneigen ichien', Rio und er fich trennten, um fich nie wieder ju feben. Belches Band hatte fie auch noch aufammenhalten fonnen? Bielleicht mar außer Montalemben ber jungere ber beiben Bretonen ber einzige, welcher fo lange bas fchmergvolle Unbenfen an biefe Begebenheiten be-Ermahnen wir noch die bieber unbefannten wahrt hat. Thatfachen, bie Rio unferes Biffens querft mittheilt, bas La Mennais in ben letten Jahren feines Lebens burd Montalembert unterhalten worben fei. Man weiß, wie fcmerglich ber gute Benius Lacordaire's ringen mußte, um Montalemberte Unbanglichfeit an La Mennais gu bampfen, wie endlich Montalembert allen Berfehr mit bem ungliids lichen Philosophen von La Chesnape abbrach, als berfelbe mit ben "Borten eines Glaubigen" bie wilbeften Ausbruche einer unverföhnlichen Leibenschaft in bie Welt gu ichleubern begann. Daß Montalembert ibn burch eine jahrliche Benfion vor bem Elende fchuste, nahmen beibe ale Beheimnis mit in's Grab.

Während eines viermaligen Aufenthaltes in Munchen und eines dreimaligen Besuches von Italien hatte sich in Rio die Ueberzeugung besestigt, daß das Studium der dristlichen Kunft ein ausgedehnteres umfassenderes Feld sei, als er sich ansangs vorgestellt hatte. "Der Charafter ihrer Größe", sagt er, "der so überwältigend für die Fähigkeiten sich zeigte, wie sie mir eigen waren, wirkte entmuthigend nicht nur in Bezug auf die vielen neuen Ideen, die hier ihren Ursprung fanden, sondern auch in Bezug auf den neuen Boden, auf welchem ich jest Stellung nehmen mußte." Seit Schelling, als Mitglied der Münchener Afademie der Wissenschaften, durch seine berühmt gewordene Rede über die Verbindung der schönen Künste mit der Natur der Aesthetif eine so hohe

Stelle eingeräumt, hatte bie Biffenschaft bes Schonen fich Die verschiebenften Literaturgweige bienftbar gemacht und ber Begriff bes 3be als wurde bald bem Moraliften ebenfo vertraut wie bem Dichter und bem Philosophen. Schelling war zweifellos ein großer Entbeder im Gebiete ber Runft, wenn auch nach Rio's perfonlichen Erfahrungen ju urtheilen, es befonders einem Frangofen überschwer fallen mochte, ihm gu Erft fpater gelangte Rio, wie bieß feine Musfuh= rungen barthun, ju einem eingehenberen Berftanbniß von Schelling's transscendentalem 3bealismus. Die bem gangen Enfteme Schelling's anhangenbe pantheiftifche Tenbeng mußte fich nothwendig feinen afthetischen 3been mittheilen, wie bieß immer ber Fall ift bei benen welche bas Bebaube ihrer Belt= anschauung auf bem Biffen allein aufbauen. Bir bezweifeln baber, bag Rio viel von ben 3been bes bewunderten Deis ftere, auch wenn er fie noch vollständiger erfaßt hatte, profitirt haben wurde. Gludlicherweife für ihn und fur und fand er andere Quellen gur Durchbilbung feiner afthetifchen Unfchauungen, bie praftifcher waren und fich feinem Berftanbniffe mehr naberten.

Es waren bieß vor Allem bie epochemachenben "Italienischen Forschungen" des Herrn von Rumohr, verbunden mit seinen eigenen unermüdlichen Untersuchungen in den italienischen Gallerien und Archiven, wie auch sein beständiger Verkehr mit den bedeutendsten Männern Frankreichs und Englands. Was Rio von dem Einslusse Rumohr's auf seine Anschauungsweise mittheilt, berechtigt zur Annahme, daß dessen historische Mesthode neben seiner religiösen Grundanschauung der Kunst überhaupt entscheidender auf ihn gewirft, als die hochgehens den Ideen Schelling's und seiner Schule dieß je vermocht hätten.

## Die Republik in Frankreich.

Der Präsident der Bereinigten Staaten, Ulvsses Grant, hat sich veranlaßt gefunden, in seiner jüngsten Botschaft seine Freude und sein Wohlbehagen darüber auszusprechen, daß in Europa die Bölker sich der Republik zuwenden, indem das Monarchenthum sich überlebt habe und abgebraucht sei. Bon dem Weißen Haus in Washington aus sehen sich unstreitig die europäischen Berhältnisse in einem etwas anderen Lichte an als aus nächster und handgreislicher Nähe. Sonst häne Grant sicher seine Freude etwas gemäßigt. Denn ich kann nicht glauben, daß er Frankreich gänzlich übersehen hat. Würde er hier bassenige was man Republik nennt, genau beobachtet haben, dann müßten ihm die Unterschiede zwisschen europäischen Republiken und den Bereinigten Staaten aufgefallen seyn.

Ich muß nochmal auf die Botschaft bes Herrn Thiers vom 13. September zurückfommen. Er sagte barin: "Die Republik wird conservativ senn, oder sie wird nicht senn." Den "wahren Republikanern", wie sich die Rothen nennen, ist diese Erklärung vortrefflich bekommen. Alle seitherigen Ersatwahlen sind, mit seltenen Ausnahmen, zu ihren Gunsten ausgefallen. Am bezeichnendsten sind hiebei ihre Erfolge in Paris am 27. April, in Lyon und einigen andern Bezirken

n 11. Mai. In Paris hatten bie "confervativen Republifaner", er beffer gejagt bie Regierungsleute, ben Minifter bes uemartigen, Srn. v. Remufat, ale Canbibaten aufgestellt r, mit bem Lorbeer bes neueften Raumungevertrages ausichmudt, auf bieje Unerfennung feiner patriotifchen Birtmfeit ein unläugbares Unrecht hatte. Trogbem nun Die egierung burch das Militar, die Beamten und die fonftigen n ihr abhängigen Berfonen in Baris immerhin über 50 5 60,000 Stimmen verfügt, fobann eine Angabl ber Linfen gehörigen Deputirten öffentlich mit allem Rachbrud fur emufat eintraten, bie meiften Blatter, barunter mehrere arf rothe für ihn fampfen und überhaupt fein Mittel ge= art wurde, um diefe Candibatur ju unterftugen: erhielt PRinifter nur 135,000, ber Mann ber Rothen bingegen, arobet - ein verbummelter, wegen ichlechter Aufführung gefester Schullehrer, ben Thiers por einem Jahre gum taire von Loon ernannt hatte, ber aber jest burch bas neue emeindegefet für biefe Stadt abgefett war - erhielt 180,000 timmen. Freilich trat er ale Bertheibiger ber Bemeinbeeiheiten auf. Aber auch in Lyon vereinigten bie beiben drothen Candidaten, Rane und Gupot, je über 90,000 timmen auf fich, gegen je 42,000 ber beiben Confervativen. urch ben Parifer Diperfolg belehrt, hatte bie Regierung ranf vergichtet einen Canbibaten aufzuftellen ober eine ber iben Parteien zu unterftugen. Baris und Epon haben alfo n alten Erfahrungefat, wornach gebrannte Rinder bas euer fürchten, abermals gn Schanden gemacht. tabte haben mahrlich einen tuchtigen Borgefcmad von er Birthichaft ber Rothen befommen und beffen ungeachtet ablen fie mit fold' ungeheurer Stimmenmehrheit Leute elche ale erflarte Bertheibiger und Barteiganger ber Comune bafteben, fur welche Barobet fogar bei Thiere noch ahrend bes Rampies ber Berfailler gegen Baris verittelnb eingetreten ift! Ranc anbererfeite mußte gwar, obohl felbft an verschiedenen Unternehmungen ber Foberirten betheiligt, mahrend ber Commune nach Berfailles fluchtn, ift aber jest felbft Communift.

Freilich fann man ber Regierung mit vollem Rechte ben Bormurf machen, fie habe burch ihre Sinneigung und Be vorzugung ber Linfen feit zwei Jahren bie Rothen nur ge ftarft, ihrem Unfeben und Ginfluß ber Bevolferung Boridub geleiftet. Die Rudfichten ber Regierung fur bie Rothen mußten bas Bolf glauben maden, biefe Leute feien unge mein ftarf und machtig, ber Gewalt aber laufen bier gar viele unferer fouveranen Staatsburger nach. Dann find auch Danche mit ber Regierung ungufrieben, weil biefelbe nicht aus ihren unfertigen Buftanben beraustommt, feinen Staats ftreich macht, und ftimmen beghalb fur ihre Begner, ohne ju bebenfen, bag bie jegige Regierung nur ber Ausbrud bes von ben Parteien bin und wieder geschobenen Landes ift und es berfelben an jener Autorität fehlt, welche nothig mare, um bem von ben Rothen geubten Terrorismus wirtfam entgegengutreten.

Beil eine folche Regierung ju wenig Bertrauen ein flößt und nur fehr beichranfte Burgichaften fur Giderheit und Beftand ber Ordnung bietet, mußte fich bas Berlangen nach biefen Gutern fcblieflich auch einmal fundgeben. Die geschah burch bie Bahl eines Bonapartiften (Boffington) in ber Charente=Inférieure (ebenfalls am 11. Dai) mit 50,000 gegen 43,000 Stimmen, welche ein Rother erhielt. Und mad Diefen Erfolg noch bezeichnender macht, ber Bemablte mar unter Rapoleon III. Brafeft eben biefes Departements ges wefen, noch bagu einer jener Serren welche bie Begner als prefets à poing (Prafeften mit berber Fauft) gu brande marten pflegten. Deutlicher fonnten alfo bie Babler nicht barthun, daß ihnen bie "ftarte" Regierung bes Raifers mit ihren rudfichtelos eingreifenden Beamten und ihrer conftitus tionellen Ungenirtheit nur gar ju febr behagte, bag ihnen wenigftens ein folches Regiment viel vorzüglicher ericbiene ale bie jegige Republif ohne Republifaner.

Die Beidaftewelt fpricht fich in bemfelben Ginne aus. Mis Baris feinen Barobet ermablt hatte, überfam es ein ungemeiner Schreden über fein eigenes Thun. Die Staatspapiere fielen fofort um zwei Franfen und nach bem 11. Dai wieber um ebenjo viel. Eine Menge reicher Familien und Frember reiften ab, jogen bie icon gemachten Bestellungen bei Befchafteleuten, fur Diethen u. f. w. gurud, viele Bewerbtreibenbe mußten ihre Arbeiter entlaffen. Rurg, ber nachtheilige Gindrud mar allgemein. Baris verlangt Brob und Arbeit von ber Regierung, und um beibes gu erhalten ipricht es fich burch feine Bahlen fur beren Sturg aus, beffen bloge Bermuthung icon Alles außer Rand und Band ju bringen brobt! Rann man fich ein verfehrteres Beginnen, einen grellern Wiberfpruch benten? Dafür aber find bie Barifer, nach ben Berficherungen beiber Canbibaten, bie fortgeidrittenften, aufgeflärteften, ebelften Menichen ber Belt, bie bewunderiften Borfampfer fur alles Große, Sehre und Gute.

Die Dinge entwidelten fich feitbem mit überraschenber Schnelligfeit. Da bie Rerbrel- und nach ihr bie Dreißiger= Commiffion ju feinem Berfaffungsentwurf fommen fonnte, batte bie Rationalversammlung am 13. Darg beichloffen, bie Regierung gu beauftragen, Befeh-Entwurfe uber Ginfeb= ung eines Dberhaufes, allgemeines Stimmrecht und bie lebertragung ber Bewalt bes Brafibenten auszuarbeiten. Bugleich batte Die Commifion auch beichloffen, bag ber Brafibent ber Republif gwar in ber Nationalversammlung bas Wort ergreifen fonne, nach feiner Rebe aber bie Gigung aufgehoben werben muffe, bamit feine Berhandlung in beffen Beifenn porfomme. Bevor nun die Nationalversammlung gufammentrat, hatte Berr Thiere, in Unbetracht ber veranberten Lage, einen Bechiel in feinem Ministerium vorgenommen. forberte ben Rudtritt aller Minifter, welche auch fammtlich ihre Entlaffung gaben; barauf behielt er aber alle bis auf zwei wieder bei. Blog Goulard, ber confervative Minifter

vanter tuni

betheiligt, mahrend ber Commune nach ift aber jest felbst Communift.

erfest, inten Freilich fann man ber Regie expe. Die Rener Borwurf machen, fie habe buff Sentrum an, einer porzugung ber Linfen feit elde im Gangen faum ftarft, ihrem Unfeben ur Manner ftimmten uns geleiftet. Die Rud? .. Deitgliedern bes Dinifterinns, mußten bas Bolf Der confervativen Dehrheit ber Ratios mein ftart un' Die trot ber legten Erfagmahlen immet viele unferer Manche war. Richt mit Unrecht folgerten baber bie aus ? Thiers wolle mit Silfe ber Rabitalen feine ftr Regierung bauernd befestigen, und beghalb laffe Stementen fo febr ben Bugel fchießen. 3hrerfeits man bie Rabitalen bie Bublerei von neuem ju iconen Bambetta begann wieberum feine Runbreifen mit auf mbenben Tifdreben. Das Alliangverhaltniß ericbien um fo mleugbarer, ale von Thiere ernannte Gemeinbe- und jonftigt Beborben ben Er Diftator feierlich in ihren Stabten empfingen und bewirtbeten.

Die Plane des Prafidenten enthüllten fich indef mit weller Diffenbeit in dem Entwurf einer Berfassung, den et mit feinem Zustizminister Dufaure, in Folge des oben genannten Auftrages, der Nationalversammlung am 19. Mai bei ihrem Wiederzusammentreten vorlegte. Dieser Entwusstellte aus Frankreich und seinen Staatseinrichtungen ein Ried auf den Leib des Prafidenten Thiers machen. Nach der projektirten Berfassung mußte der Prassident vierzig Jahre alt sein, wodurch also der gefürchteiste Nebenbuhler, der 35, jabrige Gambetta, für einige Zeit von der Regierung ans geschlossen worden wäre. Der Prassident sollte das Recht haben, die von ihm eingebrachten Gesehvorschläge und Anträge in den beiden Kammern gleich jedem andern Reduer zu vertheis digen. Als altgeschulter Rhetor wußte Herr Thiers zu gut, welchen Einfluß er auf eine Bersammlung zu üben vermag.

r Brafibent follte über bie Truppen zu verfügen haben, er die Armee nicht in Person besehligen dursen. Dadurch iren alle Generale, namentlich der Marschall Mac-Mahon, f ben sich schon längst die Blide gewandt hatten, von der ersten Leitung der Staatsgeschäfte ausgeschlossen gewesen. Eenat sollte nach einem neuen Bahlversahren (Listensch) gebildet werden, und die Gewalt haben, auf Antrag Prasidenten die Bollssammer aufzulösen, was wiederum Bortheil der Macht des Prasidenten ausgefallen ware.

Die Mehrheit ber Rationalversammlung jeboch, welche rd bie brobenben Fortichritte bes Rabifalismus und bie achgiebigfeit ber Regierung aus ihrer Bertrauensfeligfeit fgefdredt worben war, ließ nicht einmal bie Lefung ber totive biefer Borlagen gu. Sie brachte einen Antrag ein, t bie Regierung wegen ber letten Greigniffe und ber bon r eingehaltenen Bolitif, namentlich betreffe bes Minifteredfele, jur Rebe ftellte. Der Borfchlag über biefen Antrag nfach jur Tagesordnung überzugeben, murbe verworfen, rjenige auf motivirte Tagesordnung angenommen (mit 10 gegen 344 Stimmen) trop ber in ihrer Art meifterhaften the bes Brn. Thiers, welche in jebem anbern Falle ihre Birfung nicht verfehlt haben murbe. Es blieb bem Braffnten nichts übrig, als feine Entlaffung einzureichen, welche ngenommen wurde. Um gleichen Tage (24. Mai) hielt bie ationalversammlung Abende eine britte Sigung, in ber tac-Mahon jum Prafibenten gewählt wurde. Er vereinigte uf fich 390 Stimmen, Die Linfe enthielt fich ber Abstimmung. onach hatte fich bie Dehrheit feit ber Abstimmung über e tabelnbe Interpellation um nabegu 30 Ropfe verftarft.

Der Marschall nahm bie Wahl an, und erließ sofort ne Depesche an die Brafetten, worin er mit Recht sagen unte: Ich stehe ein für die materielle Ordnung. Die tadifalen verstanden sosort die Bedeutung des Umschwunges: it einem Mann wie Mac-Mahon, der das heer hinter sich at, ist nicht zu spassen. Noch in der Sigung der National-

versammlung unterschrieben Bambetta und Benoffen einen Aufruf gur Rube und Achtung vor bem Befet, Die geringfte patriotifche Uebereilung - fo nennen biefe Leute eine Res polution bie nicht gelingt - fonne Alles und Alle gefährben und auf's Spiel fegen. Weber in Paris noch in ben Brovingen regte fich ber geringfte Biberftanb, bas Beburfnis ber Rube und Sicherheit bestimmte allein bie Saltung jener Bevolferungen, welche vor wenigen Tagen noch burch ihre rothen Bahlen einen gewaltjamen Umfdwung beraufbejdworen ju wollen ichienen. Gie fühlen alle, ober vielmehr bie Er fabrung bat ihnen bie Ueberzeugung beigebracht, bag bie Solbaten nothigenfalls auf bas "Bolf" ichießen werben, und barin besteht ja feit funfzig Jahren bie eigentliche und eingige Lebens = und Rernfrage fur bie jeweilige Regierung Franfreiche. Mac-Mahon hat gegenüber ber Commune biefe Frage in bejahendem Ginne gelost und uns baburch bie befte Burgichaft für Ruhe und Giderheit gewährt.

Indes wird die Prafibentschaft Dac-Dahone feineswege eine Militar = Diftatur feyn. In feiner Botichaft an bie Nationalversammlung erflärte er, nur ber Bevollmächtigte biefes eigentlichen Souverains fenn, alle Rechte und Ginrichtungen bes Landes und feiner Bertretung ichuten ju wollen. Das von ihm ernannte Minifterium, mit bem Bergog von Broglie an ber Spige, besteht bemnach auch aus Unhangern bed parlamentarifchen Spfteme. Der Brafibent wird felbitver ftanblich nicht in ber nationalversammlung erscheinen, welche fich bagegen um fo mehr ben Bedanten gegenwärtig balten wird; baß fie unter einem Golbaten ftebt. Ebenfo wie bie Rabifalen im gangen ganbe, werben fich auch jene im Theater gu Berfailles einer befondern Dagigung befleißigen muffen. Das ungeftrafte Spielen mit bem Feuer hat aufgehort. Die Regierung wird confervativ und ftarf fenn, bas Trugbild bet Thiere'fchen "confervativen Republit" ift im Rebel gerronnen.

Run aber tritt erft bie Sauptfrage auf. Die ichiele Bendung ift feine Lofung, fondern nur ein Mebergang. Bu

Meberholten Malen hat Die Debrheit ber Nationalverfamm. ung burch ihre frubern Abitimmungen ihren Biberwillen egen bie Republif bargethan und bie Frage ber fünftigen bestaltung bes Staatswefens offen gehalten. Gie hat Thiers efturgt, weil er ibr ju republifanifch mar und auf Die efinitive Republif gufteuerte. Offenbar hat fie nicht, um tie Republif endgiltig einzurichten, Mac = Mabon an Die Spige ber Regierung geftellt. Aber ber Fall eines Berfonen= wechfels in ber hochften Stelle bes Lanbes muß vorgesehen werben. Die Dehrheit ber Mitglieber ber Rationalverfamm= lung und, trop bes garmens und ber Fortichritte ber Rothen, auch bes Lanbes, ift monarchisch gefinnt. Da man bie Republif nicht wollte, wird man fich jur Monarchie entibließen muffen. Der unfertige Buftanb fann nicht immer fort bestehen. Die Logif ber Thatfachen, welche bie Dehrheit mang fich jum Sturge bes Brn. Thiere ju verftanbigen, wird auch fünftig ihr Recht geltend machen. Lost bie Nationalversammlung bie ihr in biefer Sinficht gufallenbe Aufgabe ticht, bann begeht fie einen Gelbstmord, und gerftort mehr toch ale fie aufgerichtet. Degbalb faffen alle Berftanbigen te Regierung Mac = Mahon's ale ben Uebergang gur Monarchie auf, wie andererfeite Jebermann voraus fah, baß Ebiere nur um fo ficherer Gambetta ben Beg bereiten murbe, e langer er an ber Regierung blieb. Ein zweiter Thiers vurbe fich aber nach Mac . Mabon gar leicht wieder finden. Bie Thiere ju Gambetta fteht, erhellt am beften aus ber Thatfache, bag er nach feinem Rudtritte fich in ber National= versammlung einen Blat in beffen Rabe, inmitten ber Fortgeidrittenen bes linfen Centrume, auswählte.

Die große Schwierigfeit, welche fich hier entgegenstellt, ift die Uneinigfeit der Monarchiften, die fich in der haupt-frage einander schroffer gegenüberstehen als jede andere Partei. Defihalb hatte man auch nie geglaubt, daß sie sich jemals zu einer gemeinschaftlichen namhaften That gegen die Politik Thiere' wurden verftandigen konnen. Das Unmögliche ift

nun burch ben Drang ber Umftanbe, bie gemeinsame Befaho und Roth, bennoch und gang ploplich jur Birflichfeit geworber Rann nicht ein ahnlicher Fall, nein, muß er nicht eintrete um fo mehr ba jest icon eine gewiffe Unnaberung gefchel ift, bie ale ber erfte Schritt ju einer eingehenbern Berftan bigung betrachtet werben fann? Die Rabifalen werben nunmehr vorfichtiger fenn, aber nur um bie Rechte befto nachbrudlicher befampfen gu fonnen. Die außerfte Linfe balt fich augenblidlich gurud, aber nur um bie gemäßigteren Gruppen ber Linfen nicht abzuschreden und alle ber Regier ung gegenüberftehenden Barteien ju einem geschloffenen Gangen unter Führung von Thiere und Gambetta, letteren im Sintertreffen und nur ausnahmsweise eingreifend, ju vereinigen und jum Cturm gu führen, wenn ber Mugenblid gefommen fenn wirb. Bor bem völligen Abjug ber beutichen Befagungen wird bas Manover nicht losgeben, welches forgfältig vorbereitet werben muß, weil es ohne bie fonft übliche Begleitung bes mit Pflafterfteinen handtirenden "Bolfes" vor fich geben und bas Biel erreichen muß. Ginen Umichwung in ihrem Sinne werben gwar bie Rothen nicht ober fcmerlich gu Bege bringen. Unbererfeits aber wird bie Rechte nicht immer fic ihrem Unbrangen auf fefte Musgeftaltung ber Republif ent gieben fonnen. Die Mehrheit wird gerabe baburch fich geno, thigt feben, ichließlich bie Monarchie einzusenen. 3wifden ben beiben großen Begenfagen, ber rothen Republif - eine andere hat in Wahrheit hier noch nicht bestanden - und ber Monarchie gibt es in Franfreich fein Mittelbing. Die Thiere'fche Regierung war nur eine Diftatur fogut wie bit napoleonische, bie Gambetta'iche Regierung war bie 1848er Republif und ber Convent.

Doch alle diese Fragen find jest noch mußig, Sauptsache ift und bleibt, daß der weitaus überwiegende Theil des Boltes in Mac=Mahon den Uebergang zur Monarchie erblicht, und folche allgemeinen Ueberzeugungen gestalten sich schließlich immer zu Thatsachen und Wirklichkeiten. Finden später - **Ar jest ist noch nicht** baran zu benken — unter Mac.Mahon Reuwahlen zur Nationalversammlung statt, bann werben sicher bie Wonarchisten, namentlich die Legitimisten, eine bedeutende Stärkung ersahren.

Reben ber unaufhaltfam fortichreitenden Bewegung gur religiojen Wiedergeburt bee Landes, barf noch auf ein anderes nicht unwichtiges Symptom aufmertfam gemacht werben. Es ift bieß bie veranderte Stellung der Preffe. Der Git ber Regierung und ber Nationalversammlung hat ohnedieß schon bie Parifer Preffe ju Gunften ber Proving benachtheiligt. Run hat auch die größere Breffreiheit und die Aufhebung bes Beitungeftempele bie Grundung neuer Blatter wefentlich erleichtert. Aus ben 14 bis 16 Tagesblattern, welche fich unter bem Raiferreich in die Leferschaft und die bezahlten Einrudungen theilten, find etliche funfzig geworben. Stellung ber einzelnen Blatter ift mefentlich verschoben, faum baß, außer ben fatholifchgefinnten, zwei ober brei berfelben ihren alten Leferfreis und bie alte Auflage zu behaupten vermochten. Jebe Barteiabstufung gablt jest ihre Organe nach halben und felbft gangen Dugenben. Einflugreich ober beftimmend ift aber feines mehr zu nennen. In ber Breffe fpiegelt sich die Parteizersplitterung nur zu gut ab. Eines ieboch fann man bei ber größern Dehrheit ber Blatter mahrnehmen: fie verlangen nach feften, geficherteren Buftanben als biejenigen welche wir besitzen. Bis babin mar biefe politijche Preffe von Haus aus auf Angriff und Zerftorung bebacht, weghalb man ihr auch schließlich fatholisch-conservative Blatter entgegensehen mußte. Seute erleben wir bie früher faum getraumte Thatfache, daß in Baris, bem Sauptbrennpuntt ber mobernen, b. h. zerftorenben Civilifation, die Dehrgabl ber Blatter nothgebrungen an ber Erhaltung, bem Bieberaufbau ber Gefellichaft ju arbeiten versuchen muß. Ihre Ungeschicktheit hiebei beweist um fo mehr ben ursprunglich fcblimmen Charafter ber gangen Ginrichtung.

### LXII.

### Calberons autos sacramentales.

Don Bebro Calberons be la Barca geiftliche Festspiele. In beutscher Uebersesung mit erklarendem Commentar und einer Gin leitung über die Bebeutung und den Werth dieser Dichtungen herausgegeben von Franz Lorinfer. 18 Bbe. 1856 — 1872. Anfangs bei Manz in Regensburg, spater im Gelbftverlag bet Herausgebers zu Breslau.

Bon Ratur mit einer lebhaften Borliebe fur bramatifde Darftellung und Runft ausgestattet, bin ich gleichwohl feit Jahren beinahe nicht mehr im Stande, ber Aufführung einer Theatervorftellung beiguwohnen. In ber That; ber außer liche Glang und felbft bie fünftlerische Bollenbung, wo ands nahmeweife von einer folden bie Rede fenn fann - fie vers mogen einen benfenden Bufchauer nicht lange ju taufden über Die gangliche burre Sobibeit und Berlogenheit unfered Bubnenwefens. Es fehlt unferm Theater an Begenftanben, welche Gemeingut bes nationalbewußtfenns und Fundgruben wirflicher Poefte find ; es fehlt ihm an Runftlern, welche fich als ben verforperten und ibealifirten Ausbrud bes im Bolte pulfirenben Lebens betrachten; es fehlt ihm an 3w fcauern, welche etwas Underes wollen ale flüchtigen Ginnens figel, gebantenlofe Berftreuung, wo nicht Schlimmeres. Aber in biefe meine Racht einer hinreichend trubfeligen Anficht on unfern bramatifchen und theatralifchen Buftanben leuchtete mir boch ein heller Strahl ber hoffnung hinein, ale ich Im August 1871 jum erftenmale bem Teftspiele in Dbermmergau beiwohnte. Sier fab ich, ohne meinen Blid Den gegenwärtigen Mangeln und ben gufünftigen Befahren Ergendwie ju verschließen, in ber That ein von bem braven Eatholifden Bapernvolt burch alle Sturme ber Beiten in unfere Tage hereingerettetes nationales Drama, welches Durch feine innere Bahrheit und burchgangige Bortrefflichfeit ber Darftellung felbft bem aus religiofen ober irreligiofen Brunden Biberftrebenben Achtung abgewinnt, mahrend es ben driftlich Glaubigen, fei er im Uebrigen jo gebilbet ale er wolle , ju ben weihevollften Stunden gu erheben vermag. In Ammergau murbe mir flar, bag eine Biebergeburt unferes Bubnenmefens nur möglich ift im Unichluß an bie bort wirfen= ben Grundlagen, wobei natürlich bie größte Mannigfaltigfeit ber Begenftanbe nicht ausgeschloffen mare. Das Wefentliche mas man haben muß, um ein nationales Drama ju betommen, ift eben ein mahrhaft poetifcher Begenftand irgend welcher Urt, ber geiftiges Gemeingut ber Bolfsmaffe ift, und fobann bas Bedürfniß ber Ration, biefen von ihr mit Liebe umfaßten Gegenftand fich immer wieber auf's neue verforpert und vergegenwärtigt ju feben. Darum hatten beifpielemeife bie Griechen, Die Englander, Die Spanier eine Nationalbubne; barum hatten und haben wir feine.

In der spanischen Literatur insbesondere sehen wir zu einer Zeit welche unser Baterland im tiefften Elend und in einer geistigen Berarmung ohne Gleichen erblidte, um den Anfang und die Mitte des 17. Jahrhunderts, neben dem weltlichen Theater auch ein religiöses Drama in ganz eigenthümlicher Kunstsorm sich entsalten und in raschem Fluge zur höchsten Stuse der Bollendung sich erheben. In Spanien, wo sede Nationalsitte sich im entlegensten Städtchen und Dorfe so gut oder schlecht als möglich auszudrücken bestrebt ist, war es nämlich bald nach der firchlichen Einsehung bes

Frohnleichnamssestes allgemeiner Brauch geworden, die Rademittagsstunden des heiligen Tages und die Oftav des Felus
durch dramatische Darstellungen zu verherrlichen, welche auf
den öffentlichen Plähen mit möglichster Pracht und Großartigkeit stattfanden und, bei aller Mannigsaltigken der
Gegenstände im Einzelnen, doch immer eine bestimmte und
frappante Beziehung auf das Altarssaframent haben ober
durch die Kunst des Dichters gewinnen mußten. So in
Madrid, so in den Provinzialstädten, so auf dem Lande.
Im 16. Jahrhundert war diese Sitte längst im ganzen
Reiche sestgewurzelt; so sinden wir sie auch bei Cerrantes
im 2. Theil des Don Quijote, Cap. 11. Der holländische
Reisende Aarsens von Somerdyk, welcher Spanien im 3.
1665 besuchte, erzählt mit kurzen Worten:

"Rachmittags wurden an biefem und vielen folgenben Tagen vor ben Saufern ber hohen Staatsbeamten bie Autos aufgeführt, wobei bie Buhorer entweber auf ben Baltonen ftanden, von benen man die Aufführung übersehen fonnte, ober auch in ben Strafen. Es fehlte nicht an Dufif; ungeachtet bes Tageslichtes brannten Fadeln und ber Konig mit feinem Saufe faß unter einem prachtigen Thronbimmel vor ber Buhne, die Aufführung genießend. Wenn bie rors nehmften Buschauer ihren Plat eingenommen hatten, wurte bas Borfpiel gesprochen ober gefungen; barauf folgte ein scherzhaftes Zwischenspiel, Diesem bas Auto felbft, und entlich Musik und Lang. Solche Aufführungen fanten in rer ichiebenen Theilen ber Stadt einen gangen Monat lang tage lich ftatt, mahrend welcher Beit bie Schauspielhaufer geichloffen waren und die Schauspieler auf ben Baffen ibre Runfte im Dienfte ber Rirche zeigten." (Mußerhalb ber Sauptstadt icheinen biefe Kestspiele jedoch tie Grenze ber Frohnleichnamsoftav nicht überschritten zu haben.)

Siemit haben wir ein gang gutes und unbefangen aufgefaßtes Bilb bes äußern hergangs ber Cache. Diefe Chauspiele hießen autos sacramentales, b. h. Festvorstellungen ju Ehren bes heiligen Saframents. Da nun, wie Göthe irgendwo ganz richtig bemerkte, alle achte Poeffe im Grund genommen Gelegenheitspoeste ift, so ergab sich bald, daß das spanische Bolf keineswegs immer die nämlichen religiösen Bestspiele sehen und hören, sondern daß es immer neue Gegenstände der alljährlich wiederkehrenden, sedem katholischen Herzen über Alles theuren Gelegenheit angepast wiffen wollte. Diesem enthusiastischen Bolfsbedürfniß kam, gerade während der Blüthezeit der spanischen Literatur im 17. Jahrhundert, die völlig gleiche Gesinnung der hochzgebildetsten Geister und vollendetsten Schriftsteller hilfreich entgegen, so daß wir z. B. schon den großen Dramatifer Lope de Bega eine große Anzahl solcher Frohnleichnamsspiele liesern sehen.

Allein die höchste Stufe ber Ausbildung und Berfeinerung hat diese eigenthümliche Species religiöser Poesie ohne Zweiselerreicht durch Don Pedro Calberon de la Barca (1601—1681). Es sind uns von diesem Dichter, dessen weltliche Dramen wenigstens theilweise in Deutschland bekannt und fogar auf dem Theater eingebürgert sind — ich erinnere nur beispielsweise an "das Leben ein Traum" — nicht weniger als 73 Frohnleichnamsspiele erhalten. Calberon hat dieselben größtentheils in der zweiten Halfte seines langen Lebens, als er im Alter von 50 Jahren Priester geworden war, im ungeminderten Vollbesitze einer wahrhaft staunenswerthen Phantasie und Produktionskraft gedichtet. In voller Ueberseinstimmung mit seinen Zeitgenossen legte der Dichter diesen seinstimmung mit seinen Berken einen höheren Werth bei, als Allem was er sonst geschrieben hatte.

Fragen wir nun, welches bie wesentlichen Eigenthumlichfeiten, Borzüge und Mangel ber Calberon'schen Frohnleichnamssestspiele find, so glauben wir biefelben mit furgen Bugen in Folgendem andeuten zu können:

1) Bor Allem ift bas mabrhaft Grofartige und Poetifche an Calberon's Leiftungen auf biefem Gebiete barin gu finden, baß er bem heiligften Beheimniffe bes driftfatholifden ! bens bie gange Belt ju unterwerfen, bas Gr wie bas Rleinfte ju ihm in Begiehung ju i weiß. Dieß wurde möglich baburch, bag Calberon nich ein funftlerisches Genie und ein glaubiger Ratholit, fe auch ein wiffenschaftlich burchgebildeter, gelehrter Ih war. Mit besonderer Borliebe mablt er baber bie feiner Krohnleichnamsspiele aus der vorbilblichen Bei bes alten Teftamentes, g. B. "bas Rachtmahl bes Balt ber "Thurm von Babel", "erfter und zweiter Ifaat", Bließ bes Gedeon" u. f. w. Allein auch bie Bu schichte, namentlich bie spanische, gang erfüllt wie i von Glauben und religiofer Begeifterung, gaben Mr ungspunfte genug fur eine folche Boefie; fo g. B. bie! Ronig Ferdinand's bes Beiligen ober die aufopfernde mühungen ber für Auslofung gefangener Chriftenftla ben nordafrifanischen Raubstaaten thatigen geiftlichen! ja fogar einzelne tieffinnigere Elemente bes Beibe find mit Scharffinn und Bewandtheit gur Berbert bes driftlichen Dofteriums benütt; fo 3. B. "Um Pfyche"; ober "ber mahre Gott Ban".

An die dramatische Erposition und Durchführun zahlreichen und vielgestaltigen Stoffe weiß nun Cald der That eine wunderbar poetische und zugleich wissens sattelseste Darstellung der tiefsten Fragen dristlicher I zu knüpsen. Insbesondere ist es, wie dem Versasser diese gegenüber namentlich auch der vor einem Jahr in zerstorbene gelehrte Prosessor Bod mit allem Ahervorgehoben hat, das Verhältniß von Gnad Breiheit, welches in den Calderon'schen Autos is seinen einsach menschlichen wie tief wissenschaftlichen ungen durchlebt und durchdacht wird. Daß keine mei Sünde groß genug ist, um Gottes ewige Liebe und bischnung mit ihm durch die Kirche des Erlösers auszuschaß also dem sündhasten Mißbrauch der endlichen

ie gettliche Seilung burch die unendliche Gnade rettend egenüberfieht, das ift der große fatholische Jubelaccord, welcher urch alle diese Dichtungen hinklingt und fie in ihrer Gefammteit zu einem prachtvollen Concert der göttlichen Liebe stempelt.

Reben biefer Tiefe und biefem Reichthum bes Inhalts ber ericheint als eine weitere charafteristische Eigenschaft er Calderon'ichen Autos

2) ber umfaffende Gebrauch, welchen ber Dichter von r allegorischen ober symbolischen Berjonifi. ation gemacht hat. Dieß ift eine Gigenthumlichfeit welche nerfeits bem Dichter Belegenheit gab, Die Bielfeitigfeit ines Talentes und bie mahrhaft erftaunliche Fruchtbarfeit iner Phantafie im glangenbften Lichte ju zeigen, welche ber andererfeits unverfennbar ihre afthetifden Befahren ich trägt. Statt aber über biefen Begenftand eine fleine lbhandlung ju liefern, will ich burch eine größere Auswahl on Beispielen anschaulich zeigen, welche Welt von Begriffen nb 3been Calberon mit bramatifchem Leben gu befeelen eriucht bat. Es treten nämlich in feinen Autos ale lebenige, individuell charafterifirte, handelnde Berfonen unter ubern folgende auf: bas Raturgefet, das geschriebene Wefet, as Gefen ber Gnabe, ber Islam, ber Atheismus, bie Bafie, Die Ibolatrie, Die Gitelfeit, Die Unmiffenheit, Die fieben aframente, die Saupttugenben, die fieben Tobfunben, bie er Elemente, Die funf Ginne ber Belt, bas Bebachtniß, ber Bille, ber Berftand, bas Berlangen, Die Willfur, Die Ginfalt, e Bosheit, Die Buth, Die Beisheit, Die Gicherheit, Die Sahrheit, Die Dacht, Die vier Welttheile, Der Reichthum, e Armuth, ber Schmerg, Die Freude, ber Borfat, Die Furcht, e menichliche Geele, ber Glanbe, ber Bweifel, bas Bergnugen, e Ratur, Die Gnade, bas Leben, ber Job, ber Jag, bie acht, bie vier Jahredzeiten, Die Morgenrothe, ber Rrieg, er Frieden, Die Duge, ber weltliche Urm, ber geiftliche Urm, er Traum, ber Schatten, bas Licht, bas Gute, bas Bofe, le Religion, Die Rirche, bas Chriftenthum, bas Almofen, ie Wiffenichaft, be Enttäuschung, Die Gorge, Die Gorglofigfeit, 65

das Gebet, die natürliche Bernunft, der Körper, bie 3th, die menschliche Natur, die göttliche Ratur u. f. w.

Um nun über biefe reiche Welt fymbolifcher Geftalten gerecht und vernünftig ju urtheilen, muß man fich nicht burch fatholische Begeisterung allein bestimmen laffen, sondern bem fühlen und nuchternen Berftand bie ihm gebuhrente Stelle auch ungeschmälert einräumen; benn durch leberneibung und Ginseitigfeit nuben wir unserer Sache nie und nirgende. Bon biesem Standpunkte ausgehend wird man gwar ohne Bweifel anerkennen muffen, bag burch bie glangende Inkene setzung und durch den reichen Auswand musikalischer Mind fich bei ber Aufführung ber Autos vor einer festlich bewegten, burch und burch gläubigen, füblich phantafferollen Denge bie Sache weitaus gunftiger und poetischer gestaltet haben muß, ale wir beim blogen Lefen auch nur ju ahnen vermögen. Es ift ferner willig juzugeben, daß bie allegorische Berjonis fifation fein afthetisch unstatthaftes, fondern nur ein emas gefährliches und barum mit Borficht ju gebrauchendes Rungmittel fei. Endlich wird auch ber allerftrengfte Beurtheila bas Geständniß ablegen muffen, daß Calberon mit einer ftaunenswerthen Birtuofitat fich auf Diefem Webiete bewigt. daß er feine personificirten Begriffomesen reden und banteln läßt, als ob fie die concreteften Berfonlichfeiten maren, und baß er fie bie allerschönften Dinge, bie tiefften und wunder barften Wedanken aussprechen läßt. Aber weiter gu geben verbietet und die Wahrheit; wir muffen es im Gegentheil ale unfere Ueberzeugung aussprechen, bag Calberon Die Gade übertrieben hat, bag es ein afthetischer Reblariff mar, feine Autos mit Begriffsmefen berart zu überfüllen. Er hatte biffer gethan, Dichtungen biefer Art häufiger abwechseln ju laffen mit historischen oder sonft aus der reichen Külle der concreton Wirklichkeit gegriffenen Stoffen; Die nothwendige Beziehung auf bas Frohnleichnamsfest und beffen bochbeiligen Wegenstand hatte bes Dichters unerschöpfliche Broduftionsfraft überall leicht herzustellen gewußt, wie er in mehr als einem Falle praftisch gezeigt hat.

3) Endlich charafterifiren fich Calberone Autos burch eine fprachliche Bollenbung bochften Ranges. Die letten Lebensjahre biejes Dichters fallen unzweifelhaft ichon in Die Beriobe einer raich und bebenflich um fich greifenben Berichlechterung bes Geschmades in ber fpanifchen Literatur, welcher Umftand auf bie eben besprochene leberladung mit Berfonificationen ficherlich nicht obne Ginfluß geblieben ift. Calberons Sprache bagegen hat nicht nur alle Borguge, welche bas mahrhaft gloriofe castilianifche Ibiom überhaupt barbietet, fonbern fie tragt fo recht eigentlich ben Stempel ber fünftlerifden bewußten Bollendung und Deiftericaft. Bas bas Beremaß betrifft , fo find die Autos faft burchweg in bem bas fpanifche Drama überhaupt beherr= ichenben trochaischen Dimeter geschrieben, welcher in ber beutichen Literatur, für die er nicht paßt, burch Dullner's "Schulb" und andere abgeschmadte Schidfalstragodien eine ungludliche Rachahmung gefunden bat. Der fpanifchen Sprache aber ift bas ftolge Bewand biefes Metrums wie angegoffen, und mit Recht wird hervorgehoben, bag es eben fo gludlich ju bem geheimnisvollen Charafter biefer religiofen Dramen pagt, ale burch beffelben Calberone fenten= tiofe Pracifion beforbert und unterftugt wirb. Reben biefem Beremaß, welches ale bie gewöhnliche Sprache bes Dialogs ericheint, fommen jeboch noch gablreiche andere BerBarten, Sonette, Stangen, fonftige gereimte Jamben, u. f. w. vor. Der Reim wechselt mit ber Uffonang, und alle biefe fprachlichen Mittel vereinigen fich um ein funftlerisches Ganges von ergreifender Birfung bervorzubringen.

Es fann nicht meine Absicht seyn, hier eine irgendwie erschöpfende Abhandlung über die spanischen Frohnleichnams spiele überhaupt oder über diesenigen Calderon's insbeson- bere zu geben; es mußte genügen auf die vorstehenden alls gemeinen Gesichtspuntte ausmertsam zu machen. Doch möge es erlaubt seyn, noch mit einigen Worten auf das ausmertsam zu machen, was Andere, auch vor Lorinser, über diesen Gegenstand gesagt und in dessen Bearbeitung geleistet haben.

A. B. Schlegel war vielleicht ber erfte welche te Deutschland auf die Autos in weiteren Kreisen ausmedien gemacht hat. In der 14. seiner "Borlesungen über drambtische Kunst und Literatur" spricht er zwar kurz aber dech anerkennend von Calderon's Frohnleichnamsbramen; und es ist an dem protestantischen Kunstkritiker beinade eigenthümlich, wenn er von einem religiösen Enthusiasmus des spanischen Dichters redet, kraft dessen derselbe "das allegerisch dargestellte Universum gleichsam in purpurnen Liebessammen glühen läßt."

Weit tiefer und eingehender hat aber der gleichfalls protestantische Amerikaner George Tid nor in seiner "Geschichte der schönen Literatur in Spanien" die Frohnleichnamssfestspiele behandelt. Dieser durchaus fühle Beurtheiler erkennt ausdrücklich an, "daß es schwerlich in der dramatischen Literaturirgend eines Bolfes etwas gebe, das den Rationalcharafter schärfer bezeichnen könnte, als für die Spanier durch diese Art von Schauspielen geschieht". Daß Calderon, dessen 73 Autos theils für Madrid, theils für Toledo und Serilla geschrieben wurden, den höchsten Rang in diesem Zweize spanischer Dichtungt einnimmt, erscheint auch diesem Amerikann ebenso unzweiselhaft, wie er für die reiche Schönheit der Calderon'schen Dichtungen einen unparteilschen, vorurtheilssfreien Sinn beweist.

In noch höherem Grade ift dieses lettere der Fall mit Friedrich v. Schad, der in seiner "Geschichte der dramatischen Literatur und Kunft in Spanien" sowohl bei Lope de Beza als bei Calderon die Autos mit aussührlicher Gründlichleit und mit maßvoller Besonnenheit behandelt. "Der heilige Dichter, sagt er, weist durch die Schranken der Zeit in die Ewigkeit hinaus, zeigt die Beziehungen alles Geschaffenen und Ungeschaffenen zu dem Symbol der Gnade und wie alle Bölker andachtsvoll zu ihm emporschauen; das Weltall in seiner tausenbsachen Erscheinung wird mit dem Chore aller seiner Stimmen ein Pfalm zum Preise des wunderdar Heirelichen; Himmel und Erde legen ihre Gaben vor ihm nieder;

Die Sterne, die nie welfenden Blumen des himmels, und die Blüthen, die vergänglichen Sterne der Erde, muffen ihm huldigen; der Tag und die Nacht, das Licht und die Kinfternis liegen anbetend vor ihm im Staube, und der Menschenzeist öffnet seine verborgensten Schachte, um alle seine Gesbanken und Gefühle in der Anschauung des Unendlichen zu verklären". Und ferner: "Calderon's in Andacht dem Himmel zugewandter Geist scheint alle seine Kräfte in einem Brennspunkt concentrirt zu haben, um in den Autos das Höchste zu geben, was er zu leisten vermochte".

Auch Lemde in seinem "Handbuch der spanischen Literatur" gibt sein Urtheil dahin ab, daß Calderon's Autos unzweiselhaft das Erhabenste find, wozu die mystisch-katholische Anschauungsweise je einen Dichter begeistert hat, und daß, "wer die ganze Poesie des Katholicismus kennen lernen will, sie in Calderon's Autos suchen muß".

Diese Urtheile protestantischer Kritifer werden hoffentlich bem freundlichen Leser am besten zeigen, wie sehr der ultramontane Schreiber dieser Zeilen bei seinen eigenen Bemerstungen sich Maß und Ziel und ruhige Besonnenheit auserzlegt hat. Das aber ist wohl selbstverständlich, daß eine Seele welche mit lebendigem Glauben die fatholische Zbee vom Saframente des Altars umfaßt und besit, bei der Lestüre von Calderon's Frohnleichnamsdramen einen ganz andern Genuß haben wird und muß, als der feinstgebildete protestantische Kritifer, welchen nur die überwältigende Schönsheit und Genialität von Calderon's Werken gewissermaßen wider Willen zur verstandesmäßigen Anerkennung seiner Leistungen nöthigt.

In Deutschland find nun bis in die neueste Zeit diese Autos mit wenigen Ausnahmen unbefannt geblieben. Unseres Wissens der Erste, welcher eines derselben in's Deutsche übertrug, war Fürstbischof Diepenbrod, in dessen "Geistlichem Blumenstrauß" Calderon's Auto "das Leben ein Traum" Aufnahme fand. Ihm schloß sich an Freiherr von Eichen dorff mit der Uebersehung von elf weiteren Calderon'schen Autos.

Auf Diefe Borarbeiten folgte nun, jeboch in burchaus felbstftanbiger Beife, in ber Mitte ber funfgiger Jahre ber gelehrte jegige Domfapitular Frang Lorinfer in Breslau mit bem gewaltigen Unternehmen einer Ueberfetung fammte licher 73 Autos Calberon's unter Beibehaltung von Bers maß und Reim bes Driginale. Lorinfer hat bieje Aufgabe mit unermublicher Gebulb und Standhaftigfeit fortgefest. Nachdem bie zwei erften Banbe 1856-57 bei Dang in Regensburg ericbienen waren, fam bereits ber britte Band, jedoch erft 1861, "im Gelbftverlag bes Berausgebers" jum Borichein, wohl ein Beweis, daß Zeitverhaltniffe und Bublifum ber Arbeit nicht über bie Dagen gunftig maren. Allein Lorinfer ließ fich nicht abschreden; eine gewiffe Angabl von Theilnehmern blieb ihm offenbar treu, und im Laufe bes gegenwärtigen Jahres ift bas gange Bert mit feinem 18. Bande vollendet worben. Lorinfer hat fich, wie wir gleich jest bemerfen wollen, feine Dube in beren langem Berlauf feineswegs leichter gemacht; eine Berfuchung, welcher bie menschliche Schwäche bei einer Arbeit von nabean gwangigs jähriger Dauer fo leicht unterliegen fonnte. Er bat fich im Gegentheil in ben letten brei Banden auch noch die confe quente Radbilbung ber Affonang auferlegt, eine Aufgabe, von welcher nur berjenige fich einen rechten Begriff ju maden weiß, ber es ichon felbit verfucht bat.

Mag Lorinfer's Werk in eine noch so ungunftige Epoche gefallen sehn, dasselbe wird für die Kenntniß Calderon's in Deutschland seine bleibende und unerschütterliche Bedeutung behalten. Nachdem er in einer 68 Seiten ums fassenden Einleitung alles zum Verständniß der Antos im allgemeinen Nothwendige vorausgeschickt, hat er jedem eins zelnen Stück "erläuternde Vorbemerkungen" und sodann unter dem Texte die nöthigen speciellen Anmerkungen beigegeben, deren Zabl natürlich in den spätern Bänden recht füglich eine geringere werden konnte, als Anfangs geboten war. In dieser Weise eingerichtet läßt das ganze Werk an Gründs lichkeit und Bollständigkeit nichts zu wünschen übrig; es ist

fogar eine Frage, ob nur bie Spanier eine fo gute Befammtausgabe ber Calberon'ichen Autos befigen wie hier Tatholifche Gläubigfeit und benticher Fleiß uns eine Nach = bildung geschaffen hat.

Bei ber Ausführung im Gingelnen ftellten fich bem Heberfeger, welcher burchaus felbfiftanbig und original arbeitete, ohne Zweifel vielfache und große Schwierigfeiten entgegen; benn Calberon ift ein fcmerer Schriftfteller auch für benjenigen welcher ber fpanifchen Sprache machtig und in ber fpanifchen Literatur bewandert ift. Lorinfer bat biefe Schwierigfeiten überall mit Muth, Ausbauer und Bleiß, wenn auch nicht überall mit bem gleichen Erfolg gu befiegen geftrebt. Daß ein Bert, welches bie Thatigfeit eines Mannes von 1856 bis 1872 in Anspruch nahm, in feinen einzelnen Theilen gewiffe Berichiedenheiten zeigen muß, bedarf eigent= lich nicht ber Erwähnung. Im Allgemeinen ift nach unferer unmaggeblichen Unficht bie Urbeit bes Ueberfegere in ben erften Banben gumeilen etwas frifcher und lebenbiger, in ben letten burchgangig vorfichtiger, genauer, forgfamer ausgefallen. Bir wollen mit biefer Bemerfung weber ber einen noch ber anderen Salfte ober Richtung ju nahe treten; wir erwähnen fie eigentlich nur, um und einem Buniche anguichließen, welchen Lorinfer in ber Borrebe jum legten Banbe ausgesprochen bat. Diefer Bunfch geht babin, in einer aweiten Ausgabe eine burchgreifende Revifion ber Ueberfebung vornehmen, und namentlich bie fruber vernachläffigte Affonang burchweg einführen gu fonnen. Ueber ben lette ermahnten Bunft fann man verschiedener Unficht fenn. Es ift eine große Frage, in welchem Grabe bie Affonang bem beutschen Dhre borbar ift; andererfeite lagt fich nicht laugnen, bağ burch gefdmadvolle Rachbildung auch biefer Gigen= thumlichfeit eines Driginals ber Berth einer Ueberfetung nur erhöht werben fann. Ungleich wichtiger mare aber nach Bollenbung einer fo großen Aufgabe eine möglichft rafche und einheitliche Revifion ber gangen Arbeit. Bir find übers gengt, bag bei einer folden Revifion bie Lesbarfeit, Deuts

lichfeit und Schonheit bes Bangen bebeutenb gewinnen wirde, fo gern und freudig wir auch Alles anerfennen, mas Lorinfer in Diefen Beziehungen icon bei ber erften Musarbeitung geleiftet bat. Gollte jeboch bie Ungunft ber augenblidliden Berhaltniffe eine fo große fenn, bag in nachfter Beit fich eine zweite Gefammtausgabe bes Berfes nicht ermöglichen ließe, fo mochten wir bem hochverbienten Ueberfeger Galberon's ben Borichlag machen, wenigstens eine Auswahl ber unbes ftreitbar iconften und vollendetften Autos, etwa in mei Banben, in einer raid und aus einem Bug revibirten ameiten Ausgabe, unter Beifugung ber allgemeinen Ginleitung erscheinen gu laffen. Gine folche Arbeit murbe un ameifelhaft fogar jest ihr Bublifum finden, und fie murbe vielleicht als eine Brude bienen gur Berwirflichung einer gewiß von allen Kennern fpanischer Literatur mit uns und mit Beren Lorinfer lebhaft gewünschten zweiten Befammt ausgabe bes burchaus verbienftvollen Werfes.

Bir haben Diefen Auffat mit einem Blid auf unfer Theaterelend und auf die Paffionsbuhne in Ummergan begonnen; unfere Bedanten fehren jum Schluffe ju ihrem Ausgangspunkt jurud. Es ift naturlich nicht gu hoffen, bas bas beutsche Drama fich jemals, wie bas fpanische, auf ein beitlich religiofer Grundlage reconstruiren werbe. Bis bie Glaubensfpaltung bes 16. Jahrhunderte mit allen ihren Folgen und Rarben ausgeheilt fenn wird, wird es langit fein beutsches Reich und fein beutsches Theater mehr geben. Möglich und erreichbar aber ift boch fo viel, daß bas beutiche Theater wieder beffer merde alses jest ift, bag es wieder auf ber Brundlage achter Bolfothumlichfeit, gediegener Gitts lichfeit und wirflicher Boefte fich aufbaue, ober wenigftens biefen Bielen nach ftrebe. Wenn dieß erreicht werden foll, jo muß bad mahrhaft Bortreffliche auch aus anderen Literaturen gefannt und benutt werben; hiezu gehören Calberon's Autos ungweifelhaft, und wir burfen wohl fagen, mit in erfter Reihe. Much von biefem rein praftifchen Befichtepunfte aus mare Die abers malige Berausgabe ber von und vorgeschlagenen Auswahl durch Lorinfer's umfichtige Sand im hochften Grabe gu wunfchen.

Wir hielten es nicht für paffend, in dieser furzen Besprechung eines oder das andere der Calderon'schen Autos nach seinem speciellen Inhalte zu analysiren; wer sich hiesfür interessirt, ohne im Augenblick Lorinser's Werf vor sich zu haben, der findet eine furze Analyse des Auto's "Der Maler seiner Schande" in Schack's "Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien" oder in Baumstart's "Mein Ausflug nach Spanien" (1. Ausl. S. 485 ff.), wo überhaupt von Calderon des Näheren gesprochen wird.

Dem vortrefflichen Herrn Domfapitular Lorinser wünssichen wir schließlich von Herzen Glück zu ber Bollendung seines großartigen Unternehmens; möchten diese Zeilen auch nur einigermaßen dazu beitragen, die in hohem Grade verstiente Ausmerksamkeit und Anerkennung der gebildeten katholischen Kreise Deutschlands für sein gediegenes Werk zu erweitern oder zu steigern. Schon jest wird, Dank seiner Wähe, in manchem einsamen Pfarrhause und mancher driftslichen Familie Deutschlands das heiligste Altarsfakrament mit Calderon's Gedanken und in Calderon's Worten verehrt, und wir zweifeln nicht, daß diese erfreuliche Wirkung sich noch steigern und ausdehnen wird, wenn einmal die hoffentlich vorübergehende Ungunst der Verhältnisse einer vernünftigeren Strömung der Geister Plaß gemacht haben wird. "Das walte Gott" sagen wir mit dem deutschen Kaiser.

### Rachtrag.

Beil nun boch in ber vorstehenben kleinen Studie sowohl vom Oberammergauer Bassionosspiel als von ben spanischen Frohnleichnamssesten bie Rebe war, so möge es gestattet senn, zum Schlusse noch mit einigen Worten einer interessanten literarischen Erscheinung zu gebenken, welche gerabe in biesem Augenblick zu meiner Kenntniß kommt, und sowohl bem spanischen als bem beutschen Boben angehört. Ich meine ein

im Laufe vorigen Jahres in Spanien erfchienenes Buchlein wa etwa 150 Seiten unter bem Titel "Pasionarios de un Alema-Espunol", "Paffioneblumen eines Deutsch-Spaniere." 36 ein: nere mich recht wohl, von bem Berfaffer, Dr. Johann Faftenrath in Roln, por etwa 4 Jahren einen "fpanifchen Romangenftrauf", eine Sammlung beutscher Romangen aus ber fpanifcen Befcichte burchgelefen ju haben, welche burch bie glubenbelleber: fcmanglichteit ber Begeisterung fur Spanien fogar bei tem ·Schreiber biefer Zeilen, gleichfalle einem uficionado à Espen, einige Bebenten erregt bat. Seither bat Dr. Fastenrath nicht nur feine literarifche und poetifche Thatigfeit über franifche Gegenstänbe in beutscher Sprace ausgebehnt und fortgejett, fonbern er tritt mit obigem Bertchen ale "Deutsch-Spanier" und "Aboptiv-Sohn Sevilla's", als Schriftsteller in castilia: nifcher Sprache auf. Und zwar fcreibt er basetwas gu pompife und rauschenbe Spanisch bes 19. Jahrhunberts, ale ob er nicht etwa, wie wir horen, zweimal je vier Monate, fonbern ein halbes Leben unter ber Sonne Spaniens zugebracht hatte. Der Gegenstand feiner erften caftilianifchen Leiftung aber ift fein anberer, ale eine ausführliche Darftellung bes Dberammergauer Baffionsspiels im 3. 1871, nach eigener Anschauung und zwar auf Grundlage ber Vorstellung rem Sonntag ben 27. August 1871, an welch' nämlichem Tage auch Schreiber biefer Zeilen bem Paffionespiel angewohnt ba:

Es versteht sich von selbst, daß Dr. Fastenrath als Kenner der spanischen Literatur auf den innern Zusammenhang zwischen dem was er in Oberammergau geschaut, und zwischen dem was er in Oberammergau geschaut, und zwischen den spanischen Frohnleichnamsspielen kennt und versteht. Nur hätte ich gewünscht, daß er den vielsach so entsehlich oberkide: lichen und die reichen Schäte ihrer Literatur schnöde vertennenden Spaniern unserer Tage mit etwas größerer Aussüder- lichkeit und Gründlichkeit von dem erwähnten inneren Zusammenhang zwischen beiden poetischen Erscheinungen gesprechen hätte, als auf S. 6 und 7 seiner Schrift geschehen ist. Was aber hier etwa sehlen möchte, das wird ergänzt und gut gemacht durch die äußerst liebenswürdige Vorrede des bekannten spanischen Dichters und Gelehrten Iohann Eugen Hark endursch, der, wenn ich nicht sehr irre, noch jeht Vorstand der königlichen Bibliothek in Madrid und gleichsalls der Abkömmling einer

wheinländifden, nach Spanien verpflangten Familie ift. Diefer Bochft bebeutenbe fpanifche Schriftfteller, welcher ben Dr. Faften: rath mit graufamer Richtberudfichtigung bes Schreibers biefer Borte ben " Spanien vielleicht erge benft en Muslanber" nennt, geigt une burch eine Ergablung aus feinen Jugenbjahren (1814 u. 1815), bag wenigstene bamale unter bem frommen Lanbvolle Gpa: niene bie Liebhaberei für religiofe, in Spanien natürlich mit Tangen verbundene bramatifche Borftellungen noch feineswegs ausge= ftorben war. Schon im 3. 1765 hatte Rarl's III. aufgetlarte und jefuitenvertilgende Regierung bie Frohnleichnamsspiele voll: ftanbig verboten, und noch 1815, nach fo vielen und furcht= baren Leiben und Sturmen eines halben Jahrhunberte, fuchten bie armen fpanifchen Landleute bem Beburfnig ihres Bergens nach Berichonerung bes oft fo buftern Erbenlebens burch Religion und Boefie, fo gut es eben noch geben wollte, Musbrud ju geben und Befriedigung ju ichaffen. Die Bermanbt= icaft biefer Thatfache mit bem bis jest unvertilgbaren fort= besteben bes Dberammergauer Baffionsfpiele fpringt in bie Mugen.

Der Berfaffer ber "Baffioneblumen", beffen begeifterte Liebe für Spanien bem bejahrten Sarbenbufd ben wehmuthvollen Musfpruch entlodt, Faftenrath fei "Spanier von Bergen, weit mehr ale viele, leiber febr viele Spanier", führt une nunmehr in 15 naturgetreuen und bod phantafievollen Bilbern ben gangen Berlauf bes Baffionsfpieles vor. Rritifche Unterfuchungen, bi= ftorifde Forichungen, afthetifche Erörterungen wollen biefe Stiggen nicht bieten ; fie waren urfprünglich für eine fpanifche Zeitschrift bestimmt, und ericbeinen bier gesammelt, gu Ghren ihres jeber Ehre wurdigen Gegenstanbes. Es ift bie Gprache eines Dichters und bie Gefinnung eines glaubigen Ratholiten, welche uns aus bem Buchlein entgegentont und entgegenweht. Die Art aber, wie Dr. Faftenrath fich in bie Sprache und Unichauungeweife bes gegenwärtigen Spaniens bineingelebt bat, zeugt von einem unvertennbar bebeutenben Talent, bas für ben höheren geiftigen Bertehr gwifden ber beutiden und fpanifden Ration mit Beit und Fleiß ned mande icone und reife Frucht bringen tann.

Wir haben feinerlei Kenntnig bavon, welche Stellung Dr. Fastenrath zu ber politisch en Gegenwart Spaniens einnimmt; wir hoffen blog, bag er auch biese Seite ber Dinge ale Ratholit betrachtet und ftubirt haben werbe. Bst bieß ber Fall, bann könnte er vielleicht auch zum gegenseitigen politischen Berständniß etwas beitragen; dieß wäre ein Gebiet, auf welchem ber "Aboptiv-Sohn Sevilla's" Arbeit in Masse vorsinden würde. Wir können seinen "Bassionsblumen" und überhaupt seinen spanischen Studien und Leistungen nur von Herzen den besten Erfolg wünschen.

#### LX.

# Beitläufe.

Der Regierungewechsel in Frankreich und bas beutsche Reich.

Unfereiner burfte vom Blud fagen, wenn in ber Belt wieder einmal etwas geschehen fonnte, wodurch Abwechelung in bas emige Einerlei bes politifchen Thema gebracht wurde. Es ift ja boch eine peinliche Aufgabe immer nur von ben traurigen Buftanden ju reben, Die in fo unerwarteter Beife über bas junge beutiche Reich hereingebrochen find, und jenen geheimnifvollen Drud gu beflagen, ber jungft fogar einen Sans Bachenhufen feufgen machte : "Niemand wird feines Dafenns mehr froh." Als jungft herr Thiere von bem Geile fiel, auf bem er zwei Jahre lang Françaife ju tangen gesucht batte, ba fonnte man meinen, bas mare nun einmal ein intereffanter Borfall, ben man ftubiren fonnte ohne an ben Fürften Bismarf und Die Jefuiten zu benfen. Aber weit gefehlt; von allen eingestandenen und nicht eingestandenen Organen bes Berliner Prefbureaus ift ber Bechfel in bet Berfon bes frangofifchen Brafibenten fofort gu einer Angelegenheit bes beutschen Reichs gemacht worben, ja ju einer confessionellen Frage, und Diefer Auffaffung fehlt es auch nicht an officiellen Binfen.

Run mag man fagen, bei ber unversöhnlichen Stellung beiber Rationen ju einander, aus welcher ein neuer Rrieg

und gwar ein furchtbarer Rachefrieg fruher ober fpater mit Rothwendigfeit hervorgeben werbe, fei es eine gang naturliche Sache und habe es insbesondere mit dem vom erften beutiden Reichstag feierlich proflamirten Richtinterventions-Brincip nichts zu thun, wenn man jebes frangofische Erbbeben in Berlin lebhaft verfpure und fofort an bie eigene Siderung bente. Un und fur fich ift bieg auch voll= fommen richtig. Gelbft abgefeben von bem unvermeiblichen "Revanchefrieg" nimmt Fürft Bismart gur Beit Die gleiche Bofition ein wie bereinft Louis Rapoleon; mas "Er" bagu lagen werbe, war bei jeber Berwidlung in Europa bie erfte Frage auf Jedermanns Lippen, und nun fpielt Fürft Bis. mart ben europäischen Barometer. Aber um noch gang andere Berhältniffe handelt es fich jest. Wenn heute ber Berfonen= wechfel auf bem frangofifchen Brafidenten : Stuhle gu einer boch ernften Ungelegenheit bes beutschen Reiche gemacht wird, fo find babei Bebanten und Berechnungen maggebend, welche bie gange Unnatur ber Lage enthullen, in Die wir und mit une gang Europa bineingerathen find.

Diese Unnatur ber Lage bedingt es, daß erstens auch iebe rein legale Aenderung in ausschließlich einhelmischen Berhältnissen Frankreichs gegenüber dem deutschen Reiche sofort internationalen und brohenden Charafter anzunehmen scheint; daß zweitens der Sieg der conservativen Elemente im Nachbarlande als eine Bedrohung des Friedens ansgesehen wird, wogegen man in dem Emportommen der radikalen Elemente eine Bürgschaft für den Frieden erblickt haben würde; daß drittens die Annahme, es könnte der Wechsel im französischen Regierungsspstem der katholischen Kirche zu Gute kommen, in Berlin am meisten boses Blut macht und die Politik des Reichs im klarsten Licht einer consessionellen Partei-Politik erscheinen läßt.

Offenbar ist eine solche Auffassung, welche man ber Sache in Berlin angedeihen läßt, viel wichtiger als Alles, was die Absehung des Herrn Thiers und die Erhebung des Marschalls Mac = Mahon zunächst in Frankreich zur Folge

haben wird. Belde Resultate aus ber ber conservativen und monarchischen C fammlung ju Berfailles für bie innere ! bes und ben Barteifampf hervorgeben wir nicht; wohin wir aber im Bufamm mit bem beutschen Rationalstaat unter bereits getommen find, bas wiffen wir Rapoleon feinen Staatoftreich machte, fehrt und herrschte immerhin noch die fervativen Intereffen an den großen Sofe Gespenst" bamale noch nicht in ber C Blut hatte annehmen fonnen. Jest erfd ficht auf eine confervative, monarchische geburt bes großen Nachbarlandes für t antipathisch und feine Rube gefährben wendig annehmen muß, man gedente bann ficher zu fühlen vor dem westlic bas icone Franfreich von feinen Rabifal in eine Bufte verwandelt und jum In Thiere gemacht worden ware. bachte man ben getreuen Sanblangern, die Stirne haben fich "Liberale" ju nei Freude ju machen und einige Monate Prafenzzeit abhandeln zu laffen.

Brajenzzeit abhandeln zu laffen.
Ein folche Anschauung ber Dinge, so vom menschheitlichen Gesichtspunkte aus nicht nur ganz folgerichtig aus der Unn Lage, sondern sie liegt auch in der Na Nationalstaats und der Geschichte seiner Staat zählt nur die Soldaten und auf dem Schleier seiner modernen Ideen ver altete Politif, welche von der wahren der in der gesellschaftlichen Bewegung Landesgrenzen überstuthenden Gesahr, nur läßt es sich erklären, wenn man i ment Gambetta's, an der Spiße sein

Schichten", rubigeren Blutes angeseben batte, ale jest bie neue Regierung ber Republif unter bem Marfchall Mac-Mabon.

Bur unfere Auseinanderfegung über die Aufnahme bes Greigniffes in Berlin haben wir uns auf Die eingeftandenen und nicht eingestandenen Organe bes Pregbureaus berufen. Diefelben bezeugten eine fo tiefe Berftimmung über bie Abfegung bee herrn Thiere, bag fie fogar bie unbeanftanbete Auerfennung ber neuen Regierung burch Preugen in 3weifel ftellten, obwohl biefelbe in fo tabellos legaler Beije gu Stanbe gefommen war, wie wenn in monarchifchen Staaten ein Ronig ftirbt und ber Kronpring auf bem Throne nachfolgt. Die brei Brundgebanten, welche wir oben aus ber Berliner Auffaffung entwidelten , haben wir freilich feinem biplomatifchen Aftenftud entnommen, wir wiffen auch nicht, ob ein foldes eriftirt. Aber in ben Artifeln ber genannten Degane find bie brei Bedanfen faft fo offen wie auf bem Brafentir-Teller vorgelegt worden; ben britten und bebenflichften hat fogar bie anerfannt officielle "Brovincial - Correspondeng" unumwunden ausgesprochen.

Raum war bas überrafchenbe Schaufpiel vom 24. Dai in ber Berfailler Berfammlung in Scene getreten, fo fielen bie liberalen Organe einmuthig barüber her mit ben Schlagworten "Befuitismus" und "Reaftion". 3m graciofen Bechfel Diefer Schlagworte gaben fie ju verfteben, bag ihnen bas Greigniß confessionell noch widerwartiger fei ale in politifcher Begiehung. Gelbit in bem frubern großen Degan fur Staatsmanner und Diplomaten, in ber "Allg. Beitung", fonnte man lefen: bas Alles fei in Franfreich von ben 3efuiten und ber "gebeimen Briefterschaft" ausgegangen, es fei ein "Befuitencoup", ber Befuitiomus wolle bie Monarchie wiederherftellen um fie fur feine Plane gu benügen. Go grob hat fich nun gmar bie "Brovincial-Correspondeng" nicht ausgesprochen, aber fie wollte boch baffelbe fagen, indem fie ber neuen Regierung Franfreiche "confessionelle Befichtes punfte" unterichob, beziehungemeife ben Marichall Mac-Dahon por folden Wefichtspunften brobend marnte.

Bas follte bas beißen? Breuße Belegenheit als "protestantischer Staat bie Spipe bes Reichs gestellte Dynasti Dynaftie"; weber mit Worten noch 1 mals ber Beweis geliefert worben, Bolitif Breußens und bes Reichs t "confeffionellen Befichtspunkten" geleite Dabon bagegen weiß man ichlechthin wie in allen Dingen ein ehrlicher Da richtiger Ratholif ift und überbieß ein von ben Frauen ber neuen Minifter 1 und von ihnen felbft nur fo viel, baf fatholisch gefinnt find, vor Allem ber ber übrigens ftets als eine Rotabili "liberalen Ratholifen" nach ber Art be bert gegolten hat. Das folde Manne alten Boltairianers Thiers, ber aller ging, und feines atheiftifchen Cultusm bas ift es alfo, was in Berlin als feben wird die mit dem Beltfrieden haben wir Unrecht von einer Unne Lage ju fprechen, aus der fich eine fol zwar — wir läugnen es nicht — mit Roth In gewiffer Beziehung nimmt n bas Das immerhin an ben eigenen C daß man felber confessionelle Bolitif ti

bis jur offenen Berfolgung ber fatholi fchen Reich, und man halt es folgerich daß bei aufrichtig fatholischen Manner reiche nicht gleichfalle "confessionelle gebend werben wurden. Aber mas fi folden Gefichtspunften in ber Bolitif? man fich in Berlin ichon verschiedentlie auch Defterreich in die Bahn ber preu lunge : Gefete hineinzuziehen, benn es wenn die treuen Ratholifen nicht überal



und "staatsgefährlich" angesehen werden, und wenn Preußen mit seinem Berfolgungsspitem allein stehen soll. Den stillen Borwurf hatte man sich vielleicht auch in Bezug auf Frank-reich gerne erspart gesehen.

Concret gesaßt bebeuten aber die "confessionellen Gesichtspunfte" Seitens der französischen Politif nichts Anderes, als
das Verhältniß zum hl. Stuhl. Italien soll nicht beunruhigt
werden wegen seines Raubes und unausgesetzten Wortbruchs
am Oberhaupt der katholischen Kirche wie an Frankreich:
dafür steht Preußen ein vermöge der italienischen Allianz.
Fürst Vismark macht kein hehl daraus, daß er die Verfolgung der katholischen Kirche bei erster Gelegenheit bis
nach Rom ausdehnen, dort den "Stoß-ins-Herz" ausführen
und das centrum unitatis in Scherben schlagen wolle. Gbenbeshalb mussen den katholischen Regenten Frankreichs "confessionelle Gesichtspunkte" in der Politis bei Strase des
Weltsriedensbruchs verboten senn, weil das ein hinderniß
wäre für die consessionelle Politis Preußens.

Mit anderen Worten: in ber zweiten Balfte bes 19. Jahrhunderts ftehen wir nahe baran, daß ber Racenkampf auch noch in ben Religionsfrieg ausarte. Ja man fann ber Meinung fenn, bag eben biefe Entwicklung aus ben gegebenen Bramiffen mit Nothwendigfeit erfolgen muffe, und baß gerade bas noch baju gehöre, um bas Daß ber Gunben ber modernen Gesellichaft jum Ueberlaufen ju bringen. Die weiland großbeutsche Ibee ift jest schon glangend gerechts fertigt, es ift aber ju beforgen, daß es noch beffer fommen werbe. Die hatten wir in folche Ungeheuerlichkeiten verwidelt werben fonnen, wenn nicht ber Gieg bes Rleinbeutichthums bas confessionelle Gleichgewicht in Deutschland - jus gleich mit bem politischen Gleichgewicht in Europa - gerftort hatte. Die "italienische Allianz" ift nur ein anderer Name für bie verhängnifvolle Thatfache; aus ihr find bie neuen preußischen Rirchengesete erfloffen und aus ihr fann noch Entseglicheres erfließen, wenn nicht bie neuen Regenten Franfreiche fich alle "confeffionellen Gefichtepunfte" in ber Politif von ber — confessionellen Politif in Berlin absolnt verbieten lassen können. Zwar sagt man selber immer: ber Katholicismus sei ebenso ber Lebensnerv ber romanischen wie ber Protestantismus ber ber germanischen Bölfer; aber jener Lebensnerv muß eben entzwei geschnitten werden, wenn bas beutsche Reich ruhig schlafen soll.

Geit zwei Menschenaltern galt Franfreich ale ber Feners berb ber europäischen Revolution, feit bem 24. Dai b. 38. hat es fich in ben Augen bes bentichen Liberalismus in bas "Centrum ber europaischen Reaftion" verwandelt. Das will beutzutage überhaupt viel fagen und fcblieft inebefonbere bie Annahme in fich, bag bas Prafibium Mac-Dahon's nur ein Uebergangestabium von ber Republif jur Bieberherftellung ber Monarchie in Franfreich fenn werbe, was bann ficherlich auch in Spanien bie Restauration jur Folge hatte und auch nicht ohne bedenklichen Rudichlag auf Die Pfeudomonarchie in Italien bleiben fonnte. Go febr haben fich alle internationalen Berhältniffe verschoben und verfehrt, bag neben ben "confeffionellen Befichtspunften" und mit benfelben gerabe bie Unnahme, ber 24. Mai fei ein großer Schritt vorwarts jur monarchischen Restauration in Franfreich gewesen, in Berlin am unangenehmften berührt hat. Dan fieht hier ein munderbares Schaufpiel vor Mugen, bas Schaufpiel einer legitimen Monarchie, Die fur Unterbrudung ber Monarchie in Franfreich und Spanien eifert; und jum beutlichen Beweis baß die jungfte Umgeftaltung Europa's bas Opfer bes monar= difden Principe felber geforbert und gefoftet bat, fieht man alle national-liberalen Organe von Berlin bis Wien mit Feuer und Schwert fur bie Republit eintreten, und gwar fogar fur bie Republif Gambetta's gegen bie bes herrn Thiers, welche er felbft als "confervativ" bezeichnet bat.

Run ift es bei ber Unnatur ber europäischen Lage allerdings natürlich, wenn man in Berlin das entschiedenste Interesse gegen eine monarchische Restauration in Frankreich zu haben glaubt, aus dem einfachen Grunde weil ein französischer Thron Aussicht auf die benöthigten Allianzen hatte, was

fich Berr Thiere auf feinem madeligen Brafibentenftuhl ficherlich nicht rerfprechen durfte. Infoferne war Berr Thiers immerbin eine fostbare Perfonlichfeit, die bas von Breugen in ihn gesette Bertrauen verdiente. Man barf gmar überzeugt fenn, baß gerade er in aller Beimlichkeit viel eifriger an ben Rachefrieg gedacht hat und barauf geruftet hatte, als es bei Mac = Mahon jemals der Fall fenn wird. Aber alliangfähia war Herr Thiers eben nicht. Alliangfahig wird erft bas Definitivum fenn, bas in Franfreich nachfolgen wird, fei es Die Monarchie oder der "rothe Dauphin". Letterer fonnte freilich feine Alliang unter ben großen Machten fuchen, aber Die Alliang jener modernen Großmacht, Die alle gander ums fpannt, mare ihm gewiß. Weil man in Berlin an biefe Großmacht nicht glaubt und nicht glauben will, darum erblicte man die einzige Befahr fur feine Intereffen in bem Siege der confervativen Elemente, der in Franfreich jest wirklich eingetreten ift.

Es ift immerhin möglich, baß Franfreich noch eine geraume Beit Republif bleibt, weil und insoferne es ingwijchen feine Monarchie werden fann. Co verftand auch herr Thiers feine "confervative Republif". Dhne allen 3meifel mare aber unter feinen Banden die Republif dem Radifalismus als Beute jugefallen; fraglich war nur mehr bie größere ober geringere Beschleunigung im Tempo. Um in Allem feinen Willen durchzuseten, gab herr Thiers fich mehr und mehr der Linken hin, welche die eigenfinnige und rechthaberische Berblendung bes eiteln Mannes trefflich auszunugen verstand, und die Wirfung bavon zeigte fich bei jeder neuen Bahl. Als liberaler Doftrinar scheint Herr Thiers bie Sacgaffe gar nicht bemerkt zu haben, in die er fich verrannt hatte, obwohl gerade bie Manner ber Regierungspartei bei ben Nachwahlen am schmählichften durchfielen, schmählicher noch als die Monarchiften. Roch einige folder Wahlen und die Nationalversammlung als Couverain hatte über Nacht ihre Farbe und Gefinnung verandert, die Linke fonnte bann bem schlauen Thiers den Abschied geben und ihren Gambetta berufen.

So ftanben bie Dinge; man municht bie herrichaft ber Rothen in Franfreich, wenn man ben Sturg bes herrn Thiere bebauert.

Ber jest unbefangen auf die Bermaltung bes genialen, aber mit allen Kehlern ber liberalen Bourgeoifie behafteten Mannes gurudblidt, ber fann nur ftaunen, bag bie Dehrheit ber fouverainen Berfammlung in Berfailles fich fo lange feine Defpotie gefallen ließ und erft in ber zwölften Stunde ben Duth eines energifchen Schrittes gewann. Das perfonliche Regiment Louis Napoleon's war in ihm noch perfonlicher geworben, benn es entfaltete fich in ber perfonlich angeführten parlamentarifchen Intrigue. Bas er mit feiner Rebegabe nicht burchfeste, bas glaubte er unter allen Umftanben burch Die Drohung mit feinem Rudtritt gu bewirfen; benn er hielt fich fur unentbehrlich und unerfesbar. Schon im Januar 1872 führte er biefes unerbauliche Manover auf, indem er ploblich bie Bugel bes Staatswagens von fich warf, obwohl er fury vorher feine Singebung an Die fouverainen Enticheis bungen ber Bolfevertretung feierlich betheuert hatte. Es galt ihm bamale feine fcutgollnerifche Gefetgebung burchzuseten, und bamale führte auch bie Linfe bas wiberliche Manover auf, baß fie gegen ihre eigenen notorifchen Grundfage fur bie Blane bes herrn Thiers ftimmte, um ibn auf ihre Geite ju gieben. In ber That war er bann in wenigen Monaten fo weit gefommen, daß er in ber berühmten Botichaft vom 13. Nov. 1872 ben Baft von Borbeaur ber Dehrheit breift vor bie Fuße warf, gang nach Bunfch und Billen ber rabifalen Minderheit.

Es war dieß ein starkes Stud. Er selbst hatte in wiedersholten und feierlichen Bersicherungen sich verpflichtet ausschließelich mit der "Reorganisation des Landes" sich zu beschäftigen und keinerlei gouvernementale oder constitutive Lösung vorzubereiten. Das war der Neutralitäts Bertrag den die Parteien in Bordeaur unter sich vereinbart hatten. Zest aber erklärte er in seiner Botschaft gegenüber der ropalistischen Mehrheit: "die Republik ist legal, sie eristirt, verlieren wir feine Zeit mit ihrer Proklamation." Nocheinmal gelang es

feiner Zweideutigfeit die Mehrheit zu täuschen und zu trennen. Damals soll er folgende Aleußerung gethan haben, welche seinerzeit durch alle Blätter ging und in der That geeignet ist, nachträglich ein helles Licht auf das Ereigniß vom 24. Mai zu werfen: "Keine andere Regierungsform als die Republik ist möglich. Sie muß daher so rasch als möglich organisitt werden. Es hängt von der Rechten ab, ob ich sie mit ihr organistre, sie kann die Gewalt haben, wenn sie mich unterstügt. Berläßt sie mich aber, so din ich gezwungen mich auf die Linke zu stügen, und alsdann ist der Bürgerskrieg wahrscheinlich, wenn ich nicht mehr da bin. Geht das gegen die Rechte Hand in Hand mit mir, hilft sie mir die conservative Republik gründen, so wird die Gewalt zum mindesten zwanzig Jahre im Besitze der Bourgeoisse sepn."

Sat ber "fleine Bourgeois", wie fich Berr Thiere felbft mit Borliebe nannte, nicht fo gefagt, fo bat er jedenfalls fo gethan. Nachbem für die Rechte die Ausficht nicht reigend genug erfchien, ben "focialen Rrieg" um zwanzig Sabre binauszuschieben, ihn aber nach zwanzigjahriger Bourgeoifie - Berrichaft jedenfalls haben ju muffen, fo wollte er feine Republif mit Sulfe ber Linken grunden, obwohl er wußte, bag eine mit folder Bulfe organifirte Republif nach feinem, eines achtzigfahrigen Dannes, Berichwinden ber "fociale Krieg" fenn murbe. Darauf nun wollte es bie Debrheit ber Berfammlung nicht ankommen laffen und fie feste ben Unentbehrlichen por bie Thure. Bas fie babei anftrebt, bas ift icon in bem Com= miffionebericht bes herrn Batbie, jest Minifter, vom 27. Nov. v. 38. beutlich gefagt, und biejen Bericht barf man ohne weitere ale bas Programm ber neuen Regierung anfeben. Der Bergog von Broglie hat fich auch in feiner Interpellationerebe vom 23. Dai faft mit benfelben Worten geaußert.

"Es gibt", heißt es in bem benfwurdigen Attenftud vom 27. Nov. v. 36., "in unferm ungludlichen Lande eine Armee ber Unordnung, bie zahlreicher und mächtiger ift ale anderwarts, und je nach den Zeitlaufen verschiedene Namen führt. 3m Jahre 1848 nannte man fie Socialisten und ihr

Aufftand erlag auf ben Barrifaben vom 24. Juni. 3m Jahre 1871 hießen fie Unbanger ber Commune, und heute nennt man fie insgemein Rabifale, ein Rame ber gwar nicht immer benfelben Ginn hatte, aber in ber neueften Beit gur Bezeichnung ber Liga ber Bernichtung bient". Bon biefen "ewigen Teinben aller gefellichaftlichen Ordnung" wird ausbrudlich gejagt, bag ihre Denfer nicht an Gott glauben und baß man in ihren fogenannten wiffenschaftlichen Borterbuchern Definitionen vom Denfchen finde, welche unfer Befchlecht auf's tieffte berabfegen. "Die Dehrheit ber Commiffion", fo fahrt ber Bericht fort, "fagte bem Beren Brafibenten, baß Die confervative Bartei mit Recht wegen ber Fortidritte bes Rabifalismus beunruhigt fei und bag wir einem legalen Triumphe besfelben entgegengeben, ber beillos und noch viel fchlimmer mare ale ber vorübergebende Triumph eines Aufftanbes. Bir fügten bingu, bages une, um biefem Borbringen Salt ju gebieten, unerläßlich icheine ihm eine fampfenbe Regierung entgegenzuftellen, welche alle confervativen Rrafte vereinige, um bie Bevolferungen über bie Plane bes Reindes aufzuflaren."

Das ift nun bie neue Regierung Frankreichs, eine "kämpfende Regierung", zu der fich alle conservativen Kräfte vereinigt haben. Wir fragen nocheinmal, ob es nicht wirflich ein Beweis von der haarsträubenden Unnatur in den neuen Machtstellungen Europa's ist, wenn eine solche Regierung bei der Diplomatie eines monarchischen Landes auf Argwohn und Widerwillen stößt, ja nach Maßgabe der politischen Berhältnisse, wie sie zwischen den Nationen eingetreten sind, stoßen muß?

Mac=Mahon hat sein Schreiben an die Nationalvers sammlung als "ehrlicher Mann und Soldat" gezeichnet; mit der "Hülfe Gottes und der Hingebung der Armee" will er den innern Frieden und die Grundsähe auf welchen die Gesellschaft ruht, aufrechthalten; daß "alle ehrlichen Leute" sich um sie schaaren mögen, ist unwillfürlich die Devise der neuen Regierung geworden. Aber nicht eine Militärs Diftatur

foll biefelbe seyn. Der Marschall Präsident hat sich sosort und entschieden gegen alles persönliche Regiment verwahrt, bas man ihm vielleicht zumuthen könnte. Die Nationalverssammlung ist sein gesetzlicher Souveraln, und von ihr empfängt der Bräsident die Richtschnur des Handelns. Er will nur das seyn, was Herr Thiers von Rechtswegen war, ehe ihm im August 1871 nach dem Antrag Nivet der Titel eines "Präsidenten der französischen Republit" verliehen wurde, nämlich "Chef der vollziehenden Gewalt." Mit dem persönslichen Regiment hat auch das Reich der parlamentarischen Intrigue von Seite des Präsidenten ein Ende. Das ist der Gegensaß zwischen Thiers und Wac-Mahon, und der Gegensaß ist ein wohlthuender. Eine große Nation ist wieder würdig vertreten vor der Welt.

Aber eine "fampfende Regierung" biefer Urt fest eine "fampfende Rationalversammlung" voraus. In Diefem Ginne hat herr Thiere in feiner Bertheibigungerede vom 4. Marg mit Recht gefagt: "Wir haben ben Barlamentarismus bis jum Erceß; Die Affemblee ift allmachtig." Der Gieg vom 24. Mai wurde mit nur 16 Stimmen Debrheit errungen, zwei bavon find feitbem gestorben, und noch am 11. Dai lagen alle Chancen bei ben Reuwahlen auf Geite ber Rabifalen. Dringenber ale bie Frage ob Republit ober Monarchie, ift Die Frage ob Mehrheit ober nicht, und Louis Beuillot hat in feinem "Univers" jungft erft ben Cat aufgestellt: "Bie regieren mit bem allgemeinen Stimmrecht und wie regieren ohne bas allgemeine Stimmrecht? Wenbet man es an, fo geht Alles ju Grunde, hebt man es auf, fo bleibt nichts übrig." Aus Furcht fur ben Gelbfad hat gwar bie Bours geoifte jum Theil ben Beren Thiers im Stiche gelaffen, aber auf ihren feigen Leichtfinn ift nicht gu rechnen, und Alles wird barauf antommen, ob bas Land im Stande ift, bie viels geschmähte "Bauern-Rammer" ju erneuern wie im Jahre 1871.

Ueber bie Grengen bes Kampfes gegen bie Rabitalen binaus find bie confervativen Parteien um fein haar einiger als vorber. 3m Minifterium felbft find bie Monarchiften aller Farben vertreten, auch ein alter napoleonischer Minister befindet sich barunter. Wenn man fragt, welche von diesen Parteien der eigentliche Sieger vom 24. Mai sei, so gibt es nur die Eine Antwort: keine; und nur solange kann die Einigkeit in der Coalition selbst erhalten werden, als es dabei bleibt, daß keine der monarchistischen Parteien sich vorsdrängt. Davon dürfte vor Allem auch der Ausfall künftiger Wahlen abhängen. Mit Einem Borte: die Präsidentschaft des Marschall Mac-Mahon erscheint uns als der vom Tode auserstandene und wieder Fleisch gewordene Pakt von Bordeaur.

Borerft burfte fomit bie Soffnung einer monarchifden Restauration in Frankreich ebenfo voreilig fenn wie Die politischen Befürchtungen, Die unsere Diplomatie augenscheinlich von einer folden Eventualitat begen gu muffen glaubt. Die moralifche Auferstehung bes Landes hangt auch nicht nothwendig von einer folden Reftauration ab. Auf einem von gehn Revolutionen burchwühlten Boben ift ein "ehrlicher Mann und Golbat" an ber Spipe einer parlamentarifchen und bennoch gegen bie moberne Revolution offen "fampfenben Regierung" immerhin ichon eine respettable Leiftung. bas beutsche Reich aber liegt hierin junachft nur Die Wefahr bes Eindrucks, ale wenn bas Centrum ber europäischen Revolution von Franfreich meg- und anderswohin verlegt morben ware, um bort bem "Gentrum ber europäischen Reaftion" - ber gefunden und gefellschaftlich nothwendigen - Blat ju macben.

Haben etwa die eingestandenen und nicht eingestandenen Organe des Berliner Presbureaus das Unglück von solchen Empfindungen selber beschlichen zu werden, und ist dies mit ein Grund, weshalb sie den Aerger über die glückliche Wensdung, die den Franzosen durch Gottes Fügung zu Theil gesworden, gar nicht verbeißen können? Den Nerger, wie gessagt, sinden wir nur zu begreislich, aber ihn zu verbeißen hätte der politische Anstand geboten, wie uns scheint.

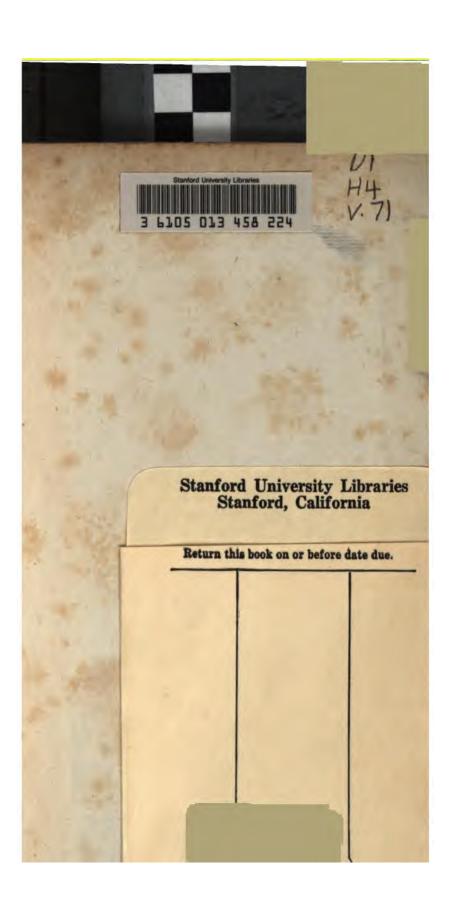

